

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

-205

GENERAL LIBRARY UNIVERSITY OF MICHIGAN.

# THE Hagerman Collection

OF BOOKS RELATING TO

HISTORY AND POLITICAL SCIENCE

BOUGHT WITH MONEY PLACED BY

JAMES J. HAGERMAN OF CLASS OF

IN THE HANDS OF

Professor Charles Kendall Adams

IN THE YEAR

1883.

D 1 .H68



100

# historische Zeitschrift

herausgegeben von

# Beinrich bon Shbel,

o. B. Brofeffor der Gefdicte an der rheinifden Friedrich-Wilhelme-Univerfitat au Bonn.

Siebzehnter Band.



Münden, 1867.

Literarifch artiftifche Unftalt

der 3. 6. Cotta'ichen Buchhandinng.



# Inhalt.

|       |                                                                | Ceite |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------|
| I.    | Beschichtschreiber ber hufitischen Bewegung in Bohmen. Bon     |       |
|       | 2. Rrummel                                                     | 1     |
| Π.    | Bur Befdicte ber frangofischen Intervention in Spanien (1828.) |       |
|       | Bon S. Baumgarten                                              | 41    |
| III.  | Rante und Macaulay. Bon C. v. Roorben                          | 87    |
| IV.   | Antifritit. Bon B. Maurenbrecher                               | 189   |
| V.    | Literaturbericht                                               | 156   |
| VI.   | Das Parteimefen in England und die Coalition zwischen For      |       |
|       | und Rorth im Jahre 1788. Bon Sigurd Abel                       | 227   |
| VII.  | Beitrage jur Burbigung ber ungarifden Gefcichtfdreibung.       |       |
|       | Bon A. flegler                                                 | 318   |
| VIII. | Literaturbericht                                               | 898   |

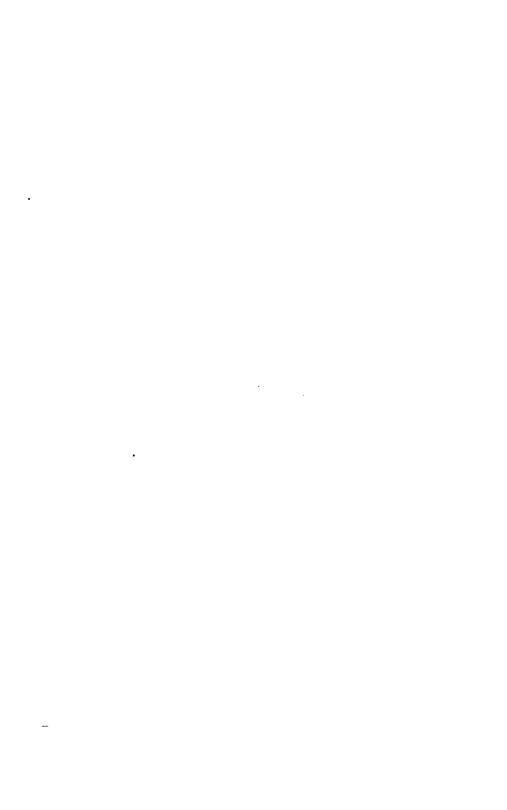

# Geschichtscher ber hufitischen Bewegung in Böhmen.

Bon

#### 2. Erummel.

Unter biefem Titel hat ber Professor ber Geschichte zu Prag Dr. R. Söfler in ben bon ber hiftorischen Commission ber taiferlichen Atademie ber Wiffenschaften in Wien herausgegebenen "öfter= reichischen Geschichtsquellen" (Fontes rerum Austriacarum) eine Reibe theils neu entdedter, theils bisher nur handidriftlich bekannter Actenftude über die bohmische Reformation im 15. Jahrhundert veröffentlicht, welche die Beachtung eines jeden Geschichtsfreundes verdienen. Gin großer Theil bes Inhaltes berfelben ift gwar bereits aus ben Sanbidriften durch ben berühmten Siftoriographen Frang Palady in seiner Geschichte von Böhmen verwerthet worden und ber erfte, icon 1856 ericienene Theil diefer "Gefcichtichreiber ber hufitischen Bewegung in Bohmen" hat in verschiedenen Schriften bie ihm gebührende Berudfichtigung gefunden 1). Richt ebenfo ift dieß bisher mit dem 1865 erschienenen zweiten Theile (fontes rer. austr. t. VI p. II) ber Fall gemefen. Und boch ift fein Inhalt von ungleich größerer Wichtigkeit als berjenige bes erften Theiles. 3e-

<sup>1)</sup> Friedrich, Die Lehre bes 3. hus, Regensb. 1862 (176 S.); berfelbe, 3. hus ein Lebensbild, Frankf. 1864; L. Krummel, 3. hus, eine
kirchenhistor. Studie. Darmst. 1864 (92 S.); ber felbe, Geschichte ber böhm.
Reformation im 15. Jahrh. Gotha bei F. A. Perthes (668 S.); höfler,
Mag. 3. hus, Prag 1864 (325 S.).

ner brachte neben einigen alten bohmischen Chronifen und einer neuen Musgabe ber in Conftang gefdriebenen Briefe Sufens als feinen bedeutenoften Bestandtheil den Abdrud eines in bem ergbiicoflicen Valafte zu Brag aufgefundenen Manuscriptes bes fog. Madenowic, ober ber bon bem Secretair bes Ritters Johann pon Chlum, Beter bon Mladenowic verfagten und zuerft bon Sans Luft im R. 1537 mit einer Borrebe Luthers berausgegebenen "Hiftorie bes heiligen Martyrers 3. Bus" (historia de fatis et actis Mag. J. Hus Constanciae), bon welchem indeffen jedoch nachgewiesen morben ift, daß ihm feine besonderen Borguge bor bem in ber Reformationszeit, mahricheinlich durch die Fürforge Ulrich von Suttens veröffentlichten gutommen 2). Diefer zweite Theil enthalt in ber erften Balfte (S. 1-474) eine große Menge von Actenftuden, welche über die reformatorischen Bewegungen in Bohmen bis jum Tode Sufens und jum Ausbruche ber Sufitenfriege Auffcluß geben ; bie ameite Balfte (S. 475-843) bilbet die umfangreiche Taboritendronit des Joh. von Lukavec und Nic. von Belrimon.

Die Bedeutung hervorzuheben, welche Diefe neu entdedten hufitifden Gefdichtsquellen für die bohmifde Gefdichte des 15. 3abrhunderts haben, bas ift ber 3med ber nachfolgenden Zeilen. Sie burften das Intereffe des Publicums um fo mehr in Anspruch nehmen, als die böhmische und hufitische Reformation mit ben großartigen, faft einzig in ber Befdichte baftebenben Erschütterungen, die fie nicht nur in ihrem Beimathlande, sondern auch in ber gangen abendländischen Christenbeit bervorgerufen bat, noch tei= nesweges zu benjenigen Territorien ber Beschichte gebort, in welchen icon alle Wege und Stege plan und erforicht bor uns lagen. Im Begentheil, wir befinden uns bier auf einem Gebiete, welches, wenn auch nicht feinen Columbus, fo boch feinen in bas verborgene Innere bringenden Livingstone noch zu erwarten hat. nicht, wie die Lichtstrahlen, welche das Dunkel jener Zeitberiode, die wir meinen, einft erhellt haben, burch bie fog. bohmifche Begenreformation bom Jahr 1620-1780, die uns Befdet in fo rühren-

<sup>2)</sup> S. v. Shbel, hiftor. Zeitfdr. 1861, III, Sausrath über Boffers Entbedungen im Mlabenowic; E. Rrummel, Gefch. ber bohm. Ref. S. 435 ff.

ber Weise beschrieben hat ), einer nach ber andern und fast bis zu gänzlicher Finsterniß ausgelöscht worden sind, daß es erst der hell leuchtenden Fackel eines so unermüdlichen und gründlichen Forschers wie Palach gelungen ist, wieder einiges Licht und einige Klarheit darüber zu verbreiten?

Wir haben uns deutlicher auszudrücken, um den Lefer über Die Tragweite der hier in Betracht tommenden Fragen ju unterrichten. Man streitet über den Ursprung und die Entstehung ber busitischen Reformation: Die einen wollen fie von der Wncliffeschen in England, andere bon bem Ginfluffe ber Balbenfer, noch andere aus einem feit Sahrhunderten ichon im bohmifden Bolte eingemurgelten und in ber gweiten Salfte bes 14. Nahrhunderts burch einige reformatorifch gefinnte Manner genährten Geifte ber Opposition gegen ben römischen Ratholicismus ableiten. Ueber biefe gulett genannten Manner, die fog. Borlaufer Sufens, find nicht nur bezuglich ihrer Thätigkeit und Lebensschickfale, sondern fogar bezüglich ihrer Ramen bis in die neuefte Zeit viele irrthumliche Meinungen verbreitet gewesen. Gben so ift es auch mit bem Leben und Wirten, ben Schriften und Lehren, bem Leiben und Tobe des Joh. Bus selbst der Fall; über ihn find bis auf den heutigen Tag noch eine Menge irrthumlicher Ungaben felbft in folden Werken verbreitet, welche fonft auf historische Treue Anspruch machen; und fein ganges Wert wird, je nachdem es protestantische ober tatholische Schriftsteller beurtheilen, bald als eine ächt evangelische Reformation, bald als eine national politische Revolution aufgefaßt. Gang besonbers aber ift in Dunkel gehüllt gewesen die Zeit ber welterschütternben Ereigniffe, welche nach bem Märtnrertobe Sufens eingetreten find, Die Zeit ber Calirtiner und Taboriten, des Baseler Concils, ber Entstehung ber bohmischen und mabrifden Brubergemeinschaft, bes Eindringens der fachfischen und ichweizerischen Reformation in Böhmen.

Die von Sofler mitgetheilten Actenstude erstreden sich faft auf alle diese Fragen. Welches Licht, welche Aufflärung verbreiten sie nun über dieselben ?

<sup>8)</sup> Beiched, Geich. ber Gegenreform. in Bohmen, Dresb. und Leips. 1844 ff., 3 8.

Wir unterscheiben bei der Besprechung derselben zwischen den Actenstüden, die sich auf die vorhusische Zeit, und solchen, die sich auf das Leben und Wirken Husens und die Zeit nach seinem Tode beziehen.

I.

Unter ben zuerft genannten Actenftuden erwedt unfer Intereffe junachft eine bon bem Prager Decan Wilhelm auf bem Wyfhehrad verfaßte Biographie bes Prager Erzbifchofes Urneft von Barbubic (S. 1-11). Er ift uns aus ber Geschichte Raiser Rarls IV befannt als einer feiner erften Rathgeber und vorzüglichsten Mitarbeiter in ben großen Reformen , burch welche er bas burch bas folechte Regiment feines Baters, bes ritterlichen, aber überaus verfowenberifden, in ber Schlacht von Crech 1546 gefallenen Johann bon Lugemburg in fo ichweren Berfall gerathene Bohmen auf die bochfte Stufe bes Glanzes erhoben hat. Arnest mar ber erfte, ber auf bem erzbischöflichen Stuhle zu Brag gefeffen ift; benn früher mar bis 1344 bas Bisthum Prag bem Erzbischof von Mainz untergeben, und er verwaltete bieg hohe Amt mit einer folden Umficht, Thatfraft und hingebung, daß er bei boch und Riedrig das bochfte Anfeben genog und für ben frommften und ausgezeichnetften Beiftli= den in gang Deutschland galt. Seine höchsten Berdienfte bat er sich als Mitbegründer und Rangler ber 1348 geftifteten erften deutschen Universität Prag erworben. Ihm vornehmlich, seinem die Runft und Wiffenschaft in ber liberalften Weife forbernden Sinn hatte fie bie Bluthe zu verdanten, die fie icon in den erften Jahrzehnten ihres Bestandes ben Dochschulen von Bologna, Badua und Baris eben= burtig zur Seite ftellte. Sein Name barf in einer Geschichte ber busitischen Reformation nicht unerwähnt bleiben. Denn fo wenig er auch in demjenigen Sinn reformatorisch gefinnt war , wie wir bas Wort gewöhnlich nehmen und eine Opposition gegen die katho= lifche hierarchie damit verbinden, fo hat er doch durch die Freiheit ber wissenschaftlichen Bewegung, die er ber Universität gewährte, burch die Berufung und Beschützung tüchtiger und freigefinnter Lehr= frafte an derfelben, bon benen wir fbater noch boren werben, und durch die ausgezeichnete Fürsorge, die er dem niederen und höheren

Unterrichte in gang Bohmen zuwandte, zu der Entstehung einer reformatorischen Bewegung in Bohmen ein wesentliches beigetragen. Bon ihm nun wird uns in biefer gut und fliegend gefdriebenen Biographie ergahlt, wie er, ber Sohn eines toniglichen Burggrafen, durch eine wunderbare Ericheinung der Jungfrau Maria in früher Jugend icon jum geiftlichen Studium veranlagt worden und 14 Sabre lang ju Bologna und Badua mit bem größten Gifer und Erfolg ben Studien obgelegen fei. Rach Bohmen gurudgefehrt murbe er, der stattliche Mann ehrwürdigen Aussehens und mit allen Tugenden geschmudt, zuerst Decan von Brag, bald Bifchof und feit 1344 Erzbifchof bafelbft. Als folder bethatigte er in feinem Brivatleben einen ungemein boben Grad religios sittlichen Ernstes, ber aber gleichwohl von bem aftetischen Rigorismus bes Mittelalters weit entfernt war; er pflegte ber Rube auf einem ziemlich harten Lager nicht langer, als der Leib burchaus bedurfte; er hielt fich bon allen die Beiftes- und Rorperfraft ichmachenben Genuffen ferne, bem Studium widmete er fich ftets mit folder Energie, daß er fich titalich bis in die tiefe Nacht binein die Schriften der Rirchenbater und andere lehrreiche Werke vorlefen ließ, und auch auf Reifen und in den Sigungen des taiferlichen Rathes, mabrend für ihn unwichtige Dinge verhandelt murben, Bucher und Schriften, Die er bei fich trug, burchlas; babei mar er in allen feinen Meußerungen fo gemeffen und tactvoll, dag man ihn nie ein indiscretes Wort reben ober ein Beheimniß verrathen ober fich widersprechen hörte; auch war er von einer folden Sanftmuth, bag er jede Beleidigung alsbald vergab und felbft mit Willen anderen teine gufügte, und von folder Demuth, bag auch ber geringfte ein Berg ju ihm faffen mochte. Anforderungen feiner hoben Stellung wußte er mit folder Umficht, Thattraft und Gewandtheit ju genügen, bag ber Raifer ibn als seinen treuften Freund und Rathgeber ichatte und bie ihm untergebene Beiftlichkeit trot aller Strenge, womit er gegen ihre Lafter verfuhr, bennoch ihn fast ohne Ausnahme lieben mußte. Giner ber ebelften Buge aber, die ihn auszeichneten, mar die große Freigebigkeit, womit er feine reichen Gintunfte jum gemeinen Beften und jum Wohle der nothleidenden Armen verwendete: viele Kleriker ließ er auf feine Roften in Bologna und Padua ftubiren und jog fie,

wenn sie tuchtig waren, in der Beförderung selbst seinen nächsten Bermandten bor; täglich speifte und beschenkte er zwölf Arme in feinem ergbischöflichen Balafte; jahrlich vertheilte er 70 Rleiber an Beburftige; zwei Geiftliche hatte er dazu bestellt, ihm folche grme Rungfrauen namhaft zu machen, bie, um ehrbar zu bleiben, einer Aussteuer gur Berbeirathung bedurften; bei einer Sungerenoth im Rahr 1352 ließ er gahllofe Spenden an Brod und Getreibe außtheilen; eine gange Reihe von Rirchen und Rlöftern verdantte ibm ibre Entstehung oder Bericonerung ; gute Bucher ließ er in Menge abidreiben und unter ben Beiftlichen verbreiten, fie jum Studium angureigen; in Brag unterhielt er aus feinen Mitteln einen befonbern Lehrstuhl ber Theologie. - Man wird bem Berfaffer feiner Biographie Recht geben, wenn er auf Grund biefer und anderer Angaben ichlieglich ausruft : wahrlich in gang Deutschland ift tein Mann, der jo wie er die Gefete des Sochften erfüllt hat. Tob im Jahr 1364 rief eine Trauer der ganzen böhmischen Nation herbor.

An diese Biographie reihen sich (S. 12-17) zwei Selbst=, man fann fagen Bugbekenntniffe eines feiner Rachfolger, des Erzbifcofes Johann bon Jenftein an. Auch fie find für ben Biftorifer von Intereffe. Diefer Johann von Jenftein ift es nämlich. welcher ben Anlag gur Ermordung bes im Jahr 1729 burch Benedict XIII beilig gesprochenen und in Bohmen als Spender von Regen und Thau und als Schutheiliger ber Liebenden fo boch verehrten Repomut gegeben hat. Ronig Wenzel hatte ihn, ber ein vielseitig gebilbeter, gelehrter und ftreng rechtlicher Mann mar, weil er fich jugleich ben Weltfreuben, ber Jagb, Turnieren und Ballen nicht abhold zeigte, im Sahr 1379 nach ber Resignation feines Oheims, bes erften bohmifden Cardinales, Octo von Wlafim, gur erzbifcoflichen Burde erhoben und zu feinem erften Rathe und Rangler gemacht. Im Jahr 1382 aber ereignete fich bas Unglud, bag ber Erzbifchof von Magdeburg auf einem Balle tangend durch den plotlichen Ginfturg feines Saufes mit ber Mehrgahl feiner Bafte plotlich ums Leben tam. Die Nachricht bavon, verbunden mit einer fcmeren Rrantheit, machte auf ben Brager Erzbischof einen fo tiefen Gindrud, daß er bon ba an allen weltlichen Freuden entfagte

und je langer je mehr einem aftetischen Rigorismus fich ergab; er lebte meift unter ben Monden, ichlief auf ber Erbe, geiffelte fic, trug ein Cilicium, fastete übertrieben u. f. w. Dem bamals noch jungen und lebensluftigen Wenzel tonnte bieg natürlich nicht gefallen. Es fam ju Conflicten, welche bon Rahr ju Rahr einen immer ernsteren Charafter annahmen. Als ber Erzbischof zulett ben tonialichen Landesuntertammerer und Gunftling Sigmund Suler, einen Menichen bon burchaus ichlechtem Charafter, mit bem Rirchenbann belegte und einen neuen Gunftling als Abt von Rladrau angunehmen fich weigerte, folug die Buth bes jahzornigen Ronigs in belle Mammen auf. Er berief ben Erzbischof mit einem latonisch groben Sandbillete nach Brag und wollte ihn baselbft mit feinem Befolge verhaften laffen. Diefer hatte fich aber vorgefehen und gablreiche Waffentrager mitgenommen, Die ibn bor biefem Beschicke, bas ihm sicher bas Leben getoftet haben murbe, beschütten. Um fo ichwerer mußten feine geiftlichen Rathe bafür bugen. Sie murben ihrer fünf auf ben Bradichin geführt : bem greifen Dombechanten Dr. Bohuslaw von Aruow ichlug ber Ronig mit feinem eigenen Degenknopfe blutige Wunden in den Roof und liek ihn in bas Befangniß werfen. Die übrigen wurden auf dem Altstädter Rathhause der Folter unterworfen. Dier bekannten drei von ihnen, mas der Ronig miffen wollte und wurden dekhalb wieder freigelaffen. vierte aber, der aus mehreren Grunden besonders gravirte Generalbicar Johann von Bomut ober Nepomut weigerte fich beffen. Wenzel murbe fo muthend, daß er ihn felbst mit einer Radel brannte und, als er boch nichts eingestand, ihn ichon halbtobt am 20. Marg 1393 Abends 9 Uhr über bie Brager Brude in bie Molbau werfen ließ. Die Sage hat diese historische Thatsache befanntlich babin umgeftaltet4), bag Repumut bem Konig Wengel ein Beicht= . geheimniß ber Königin zu verrathen geweigert und baburch ben Born des Fürsten auf sich gezogen habe. Man hat deßhalb fogar icon an ber Ibentität bes obigen Generalvicars mit bem beiligen Johann von Repomut gezweifelt: fo ber Jesuite Balbinus in feiner bohmifden Geschichte. Wer aber aus anderen Beispielen weiß, wie

<sup>4)</sup> Bergog, Realeucycl. B. VI p. 749 ff. (Art. 3oh. v. Nepomut).

oft die Sage geschäftig und thatig ift, wo es fich um die Canoni= firung irgend einer für bie Intereffen ber romifden Rirche leibenben Berson handelte, der wird es auch begreiflich finden, wie sich in ber für Böhmen so überaus traurigen Zeit bes 16. und 17. 3ahr= bunderts an die icauervolle, ohne einen ordentlichen Richterspruch, blos durch den Rabzorn eines graufamen Tyrannen erfolgte und bagu in dunfle Nacht gehüllte Ermordung eines ergbischöflichen Generalvicars allerlei unrichtige, aber feine Beiligsprechung motivirende Sagen antnupfen tonnten. Jebenfalls hatte ber Beneralvicar megen ber Bermeigerung eines Reugniffes gelitten, und er mar von einem Fürsten ermordet worden, der mit seiner erften Gemablin Robanna, der Tochter Bergog Albrechts von Bapern, notorisch in ichlechtem Einvernehmen ftand. - fie foll im Rabr 1386 von einem ber großen Jagdhunde ihres Gemables in ihrem Schlafgemache erwürgt worden sein, - beffen zweite Gemahlin Sophia, die Toch= ter Bergog Johanns von Munchen, ebenfo fromm und bergensaut war, als er ein Wollüftling und Tyrann.

Dier haben wir die Entstehungsmomente ber Sage. Aber daß fie unbegrundet ift, dafür geben bie bon Sofler mitgetheilten Quellen neue Beweise. Der aus einem loderen Leben zu einem mondisch aftetischen Rigorismus übergebende und folieklich fogar fein Erzbisthum quittirende Johann von Jenstein hatte in feinen um bas Sahr 1398 gefchriebenen Gelbftbekenntniffen eines fo wich= igen Greigniffes ficherlich Ermähnung gethan, wenn es überhaupt vorgefallen gewesen mare. So aber ermahnt er nur im allgemei= nen des Widerstandes, den er bei seinen ihm so trefflich fchei= nenden Bestrebungen gefunden, und der Berfolgungen, die er namentlich durch ben Ronig von Bohmen ju erdulben gehabt hatte, . und die ihn gur Resignation von seinem Amte bestimmt hatten. Dieg wird auch durch folgende Notig einer czechischen Chronif bom J. 1393 (bei Höfler Th. III S. 227) bestätigt: "Dieses Jahr wurde ber berühmte Doctor, Priefter Johannet, Bicar bes Prager Erzbisthums, unter der Prager Brude auf Befehl des Ronigs Bengel ertrantt, weil er gegen feinen Billen ben Abt von Rladrau bestätigt hat."

C. 17-47 finden wir einige Mittheilungen über bas Leben

und Wirken ber sog. Borläufer Husens, Conrad von Walbhausen, Milic von Kremsier und Matthias von Janow. Ihr Abdruck hat zwar insofern einen untergeordneten Werth, als dieselben und zwar in noch ausgedehnterem Maße schon seit mehr als 20 Jahren aus den Handschriften bekannt gemacht worden sind b.). Da sich jedoch bis in die neueste Zeit in vielen Geschichtsperken eine Menge von irrthümlichen Angaben über diese Männer sinden ), so wird es wohl gerechtsertigt erscheinen, über die Bedeutung der Aufsindung dieser alten Dokumente einige Worte zu sagen.

Sie haben zunächst dazu gedient, die Namen dieser Männer sestzustellen. Der erstgenannte pflegte früher immer Conrad von Stief na genannt zu werden. Es ist nun nachgewiesen, daß diese Bezeichnung von der irrthümlichen Weglassung eines Rommas herrührt, welche sich der in der Resormationszeit lebende Verfasser einer Hustige sich der in der Frauenklich Johann Dobnet von Wendelstein, Dechant an der Frauenkirche zu Franksurt) bei der Ansührung eines Briefes des Andreas von Brod an hus hat zu Schulden tommen lassen, daß er Conrad von Waldhausen, einem Flecken im Desterreichischen ob der Ens, daher auch Conradus ad Austria heißt, und daß es zwar auch einen Johann von Stiekna gegeben hat, der zu jener Zeit ein gewaltiger Sittenprediger in Prag war, unter die Borläuser Husens aber nicht mit Recht gezählt werzben darf, weil er sich der husitischen Bewegung, deren Ansang er noch erlebte, seinbselig entgegengestellt hat.

Wichtiger ift, was uns baburch über bas höchst merkwürdige Leben und Wirken dieser Manner bekannt geworden ift, nebst den Schlüffen, die wir daraus auf die Entstehung der böhmischen Resformation zu ziehen berechtigt find.

Bon bem erfigenannten Conrad von Balbhaufen er- fahren wir, daß er feit 1350 an verschiedenen Orten von Oefter-

<sup>5)</sup> Paladh, Gefc. v. Böhmen, Bb. II Th. 2. — Jorban, Die Borlaufer bes huffiteuthums, Leipz. 1846. — Rrummel, Gefch. ber bohm. Ref. E. 50 ff.

<sup>6)</sup> Bgl. ben Radyweis hievon in ber Darmit. Allg. Kirdjeng. v. 3. 1868, Nro. 89-91.

reich lehrend und predigend gewirft habe. Raifer Rarl IV, der auf alle bedeutenden Männer seiner Zeit sein Auge gerichtet hatte, berief ihn im 3. 1360 wegen bes Rufes feiner Belehrfamteit und Berebtfamteit nach Böhmen, erst als Pfarrer von Leitmerit, balb nach Brag an die St. Gallustirche. Der Zulauf, den er hier fand, mar fo enorm, dag er meift auf bem freien Plat bor jener Rirche prebigen mußte. Dieg veranlagte ben Raifer, ihn auf die erfte Stadt= pfarrei an der Tenn ju befordern, woselbst er auch bis ju feinem Tobe im 3. 1369 verblieb. So turz dauernd seine Wirksamkeit in Böhmen mar, so erfolgreich mar sie boch, einmal burch bie gemal= tige Rraft feiner ernften Bugpredigten, welche nach bem Urtheil ber Reitgenoffen eine faft alle Schichten ber Brager Bevolkerung ergreifende und nachhaltige religiose Bewegung berborrief, und sobann burch seine energischen Angriffe gegen bas Monchswesen feiner Zeit. Auf die letteren, die ibm freilich im Nahr 1364 eine fcmere, boch fiegreich abgewiesene Antlage ber Dominitaner und Augustiner qujog, ift ein gang besonderes Bewicht ju legen. Er ift, mas für jene Beit gewiß viel heißen will, icon babin gekommen, öffentlich ju erklären, er fabe es am liebsten, wenn man gar nicht in folde Orben eintrate; es reue ibn, baf er felbst einft, ftatt fein Leben gang bem Studium, der Bflege bes Gebetes und der Bredigt zu widmen, in einen folden Orden eingetreten fei, die Monche feien ftumme bunde, die fich um die Bredigt bes gottlichen Wortes nicht befummerten, es fei feineswegs ein gutes Wert, burch Gefchente und Le= gate ihnen zum Ueberfluffe zu verhelfen u. bal.

Biel bedeutsamer noch und tiefer in das böhmische Volksleben eingreifend war das Wirken seines Amtsnachfolgers an der Teyn, des Mähren Milic von Kremsier. Bon niedriger Herkunft war er schon in jungen Jahren vermöge seiner ausgezeichneten Ge-lehrsamteit und Geistesfrische zu den Würden eines Archidiakonus und kirchlichen Schahverwalters aufgestiegen, und Karl IV hatte ihn zu seinem Geheimsecretair erwählt. Diese hohe weltliche Stellung aber vermag ihn nicht zu befriedigen; er fängt ein asketisches Leben an und verläßt trot aller Vorstellungen im Herbst 1363 seine Ch-renämter und Würden, um, wie er sagt, in völliger Armuth und Demuth Christo seinem Heyrn nachzusolgen. Er geht jedoch — und

bieg ift bezeichnend für ihn - nicht in ein Rlofter, ficherlich bat ihn Conrad von Balbhaufen von diefem Gedanten abgebracht, fonbern zu einem murbigen Bfarrer in Bifchof-Teinit, um fich als Raplan in der Predigt und Seelforge ju üben. Bald tritt er als Brediger in Brag auf und halt es für seine Bflicht, dem bobmiiden Bolle bas Bort Gottes in feiner Mutterfprace zu vertundigen. Wegen feines mabrifden Accentes wird er querft verspottet, in furger Zeit jedoch ift biefes hindernig übermunden, die Buhorer ichagren fich in folder Denge um ibn und bas Berlangen, ibn au hören, wird fo allgemein, daß er oft an Ginem Tage brei bis fünf Ral predigen muß. Seine feurige Beredtsamteit und die burchbringende Scharfe feines Beiftes reikt alles bin. Der als Bunder von Belehrsamkeit gerühmte Brofeffor Ranconis von Ericino bekannte, Milic faffe in einer Stunde, um bor gebilbeten und erleuchteten Rannern eine Bredigt ju halten, so viel als er taum in einem Monat zu faffen vermöchte. Begefftert von ibm ruft ber ritterliche Philosoph Thomas von Stitny aus: "D, mit welchem Gifer prebigte nicht ber eble Milic in ber St. Aegibiustirche zu Brag! Da loderte ein mächtiger Beift aus ibm voll Gottesliebe, und Flammenworte ftromte fein Mund!" Und bas niedere Bolt, wie machtig ba sein Einfluß war, zeigt uns folgende Thatsache. Da er fich in seinem Eifer überfturzte und ohne Unterschied allen Ständen, besonders aber ben Monchen, in ber heftigften Beife Bufe predigte, ba er feine Beit außerbem in einem folchen Lichte ansah, als ob fie ichon ben auf das Ende biefes Beltlaufes geweiffagten Antidrift bervorbringen follte, und in ber Berfundigung biefes feines Lieblingsthemas so weit gieng, Raiser Rarl IV felbst eines Tages ins Angesicht ben Antidrift ju nennen : fo brachten es die Bettelmonde babin , baf ihn der Erzbifchof einkertern ließ. Die Fürsprache des Raifers befreite ihn wieder, das gange Ereignig erschütterte ihn jedoch fo febr, bag er für einige Zeit an seiner gangen Bredigtwirksamkeit zu verzweifeln anfing und Bapft Urban V perfonlich über feine apotalpptifden Meinungen zu berathen beschloft. Er that es und murbe in Rom zuerft geringschätent, nachher aber bon mehreren Cardinalen mit großer Auszeichnung behandelt und von feinen ercentrifchen Anfichten abgebracht. Bei feiner Rudtehreim 3. 1369 war Conrad bon Waldhausen eben gestorben. Rarl IV berief ihn auf deffen Stelle an ber Tenn, wo er, um ber gablreichen beutschen Bevölferung Brags zu bienen, auch noch beutsch zu predigen anfing. Das Bolf ftromte ibm, wie früher, wieder in gabllofen Schaaren ju und mas er dadurch bei seiner acht evangelischen Bredigtweise gewirkt hat, ift gewiß hoch anguschlagen. Noch höher, was er burch seine überaus liebevolle und aufopfernde Fürforge für die Armen und Nothleiden= ben, Gefangenen und Berfolgten, Berirrten und Bertommenen ge-In Prag mar bamals ein ganges Stadtviertel von tban hat. öffentlichen Dirnen bewohnt, Venetiae (von Venus), bohmisch Benatky' genannt. Milic icheute fich nicht, dieje elenden Berfonen aufzusuchen, und er brachte fie durch die eindringende und gewinnende Rraft feiner Rebe dabin, daß fie ichaarenweise biefes Gunderquartier verließen und in ehrbare Dienste traten; Die folche Dienste nicht bekamen, für diefe baute er auf bemfelben Blage, ba ibm ber Raifer bas gange Quartier jum Geschent machte, ein großes Magbalenenhaus mit Rapelle und Pfarrwohnung, worin bis 300 fol= der Berfonen aufgenommen und leiblich und geiftlich burch ihn verforgt wurden. Das gange nannte er Jerusalem und opferte gu beffen Unterhaltung nicht nur sein ganges Gintommen und Bermögen, sondern gulett felbft feine ihm fo theure Bibliothet. Gein früber Tod im 3. 1374 rief ein allgemeines Trauern und Wehklagen in Brag bervor.

Was seiner Person noch mehr, als alles vorgenannte, eine besondere Wichtigkeit und Bedeutung verleiht, das sind die Lehren und Ansichten, die er vorgetragen hat, und wegen deren er auch schwere Anseindungen zu bestehen hatte. Nicht nur daß er, wie sein Borgänger Conrad von Waldhausen, den Mönchen an ihre "fetten Bäuche" gegriffen, er hat auch schon den in den Zeiten des Hussetismus nachmals so gewaltige Revolutionen hervorbringenden Grundsatz ausgesprochen, daß die Geistlichkeit überhaupt keinen Grundsund Häuserbesitz haben solle (in Böhmen besaß sie damals gegen ein Drittheil des gesammten Vermögens des Landes); er hat, wie sein Zeitgenosse Wyclisse, dessen Schriften ihm aber nicht bekannt waren, und wie nachmals Luther, in der päpstlichen Hierarchie die Hauptursache des Verderbens der Kirche sehen und eben darin vors

nehmlich die von Christo und den Aposteln geweissagte Erscheinung des Antichrists erkennen zu müssen geglaubt; er hat der weltlichen Obrigkeit das Recht und die Pflicht zuerkannt, wenn die geistliche ihre Schuldigkeit nicht thue, thatkräftig in die Berhältnisse der Rirche einzugreisen; mit der größten Energie hat er stets darauf gedrungen, daß die Kirche in Lehre und Leben wieder nach dem Musterbilde der apostolischen eingerichtet werden müste, wenn ihrem großen Berderben gesteuert werden solle; wenn er auch den Laienkelch, das spätere Schibboleth der Qusiten, noch nicht verlangt haben sollte, so haben sich seine Anhänger doch durch ihn zum häusigen, ja täglichen Communiciren und einer übermäßigen Dochschung des Abendmahlbesuches hinweisen lassen.

Der Erbe, wissenschaftliche Bertreter und Berbreiter aller dieser Ansichten und Lehren in den weitesten Kreisen wurde sein Schiller, der gelehrte "Pariser Wagister" und Kanonikus bei St. Beit
auf dem Prager Schlosse, Matthias von Janow. Sein großes
Wert "von den Regeln des alten und neuen Testamentes" gehört
zu den bedeutendsten literarischen Erzeugnissen, welche jemals in
Böhmen entstanden sind, und enthält im wesentlichen schon alle diejenigen Lehren und Anschauungen, welche bald nach seinem im
Jahr 1394 erfolgten Tode Hus und die Husiten geltend gemacht
haben 7).

Es sind höchst bedeutsame Schlüffe, welche wir in historischer Beziehung aus der nunmehr genau festgestellten Kenntniß des Lebens und Wirtens dieser Männer ziehen dürsen. Sie beweist uns zunächst, daß wir in dem Hustismus nicht blos eine politisch und national czechische Bewegung oder Revolution zu erkennen haben, wie von einer gewissen Seite immerfort behauptet wird 8), sondern eine wirkliche und ächte Resormationsbewegung. Hus ist trotz aller Einreden ein wirklicher Borläuser Luthers zu nennen, er ist als solscher, und nicht als ein gewöhnlicher Revolutionär 9), wie man zur

<sup>7)</sup> Bergl. Rrummel, Gefch. ber bohm. Ref. S. 72-100.

<sup>8)</sup> Besonders von Sofler, auch wieder in Th. III feiner hufit. Ge- ichichticht. G. 121 al.

<sup>9)</sup> Dber gar als "grimmiger Feind ber Deutschen und bes beutschen

Chrenrettung des Ronftanger Concils behaupten möchte, verurtheilt und verbrannt worden; Die fünftlerischen Darftellungen, welche bie wichtigsten Momente seines Lebens in neuester Zeit in Deutschland erfahren haben, haben ihre volltommene Berechtigung. Go hat ihn Luther beurtheilt und nad Durdlefung feiner Schriften im 3. 1521 an Spalatin gefdrieben : "3ch habe bisher, mir felbst unwiffend, alles gelehret und gehalten, wie Johannes bus, und ebenfo hats in gleicher Unwiffenbeit gethan Johann Staupik: furs zu fagen, wir find alle, ohne unfer Wiffen, Susiten." So harafterifirt ibn sein fittenstrenger und tadelloser Lebensmandel, dem auch der Resuite Balbinus seine Anerkennung nicht hat versagen können, so seine Brebigten, Lehrvertrage und Schriftmerte, welche auch ber Bischof bon Beffenberg burch theologische Gelehrsamkeit, Tiefe bes Gemuths und lebhafte Phantafie ausgezeichnet findet, fo fein helbenmuthiger Marthrertob. Bu ber Auffassung Bufens burch Luther führt uns auch bas zurud, mas wir von Conrad, Milic und Mathias von Janow wiffen. Wer fabe nicht aus bem wenigen mitgetheilten ein, bag burd diese Manner icon eine ernfte und acht reformatorifche, tei= nen politisch oder national revolutionären Beigeschmad tragende Bewegung in Bohmen, und zwar unter ben Czechen und Deutschen bortfelbft, angebahnt worden ift, die gur Beit Sufens nur einen naturgemäßen Ausbruch und in ihm den thatfräftigen und geifterfüllten Leiter und Führer gefunden bat ? Bare ibm, wie Luthern, ein langeres Leben vergonnt gewesen, sein Werk murbe beute noch in Rraft bestehen.

Daß aber Böhmen zu Anfang des 15. Jahrhunderts nicht nur in religiöser, sondern auch in allgemein wissenschaftlicher Beziehung, ähnlich wie Deutschland ein Jahrhundet später, für die Aufnahme einer Reformationsbewegung vorbereitet gewesen, dafür sehlen uns die Beweise auch nicht. In erster Reihe ist hier darauf hinzuweisen, daß die Gründung der Universität Prag im J. 1348 zur Pebung des Bildungsgrades des böhmischen Bolkes ungemein viel beigetragen hat; ihre Frequenz war gegen Ende des 14. Jahr-

Befens" wie Dr. Friedrich meint in feiner "Lehre bes 3. hus," Regensb. 1862 u. in f. "Joh. Dus, ein Lebensbild," Frankf. 1864.

1

hunderts eine fo coloffale, daß fich bisweilen 30,000 und mehr Stubenten dortfelbft befanden; nach Tomets Beidicte ber Univerfiatt Brag gablte die artiftische Facultät allein (allerdings die bei weitem jahlreichfte) in ben Sahren 1372-1408 die enorme Summe bon 844 Magiffern und 3823 Battalaren, mas eine Creirung von jabrlich etwa 24 Magistern und 100 Battalaren voraussest; aus Neu-Kerungen pericbiebener Zeitgenoffen entnehmen wir, bak es bei ben Baronen und Rittern Böhmens damals allgemeine Sitte mar, ibre Sohne, wenn fie auch nicht formlich ftudieren wollten, einige Jahre bie Universität besuchen ju laffen. - Ferner burfte es ju jener Reit faum irgend ein anderes Land gegeben haben, in welchem es mit bem Elementarunterrichte fo gut bestellt mar, als Bohmen. Gin Brager Universitätsstatut trug biezu wesentlich bei, welches jedem Battalaren jur Bflicht machte, bebor er Magifter werden burfte. zwei Sahre lang an irgend einer niederen Schule Unterricht zu ertheilen. - Endlich ift baran ju erinnern, daß Bohmen bamals eine unverhaltnigmäßig große Ungahl literarifder Producte aller Art bervorgebracht bat, von welchen Balach 10) fagte: "Mag man über die Berdienfte ber vielen bohmifden Schriftfteller und Schriftftellerinnen noch fo abweichend benten, bas läßt fich immer behaupten, daß ein Bolk, das einen Thomas von Stitny bervorgebracht und berftanden, nicht mehr roh und ungebilbet genannt werben fann." Diefer Mann, ein Ritter im Taborer Rreife, um 1325 geboren und um 1400 gestorben, befundet in seinen erft neuerbings wieder aufgefundenen, bohmifd und in eigenthumlich rhpthmifch-poetischer Brofa gefdriebenen Schriften eine folde Rulle von claffifcher und philosophischer Bilbung, daß man ihn unbedenklich unter die borguglichften Beifter feines Sahrhunderts gablen barf. Seine Schriften aber find auf ben bohmischen Ritterburgen überall mit großem Gifer verbreitet und gelesen worben 11).

Gine zweite für ben hiftoriter nicht minder wichtige Schlußfolgerung, die wir aus der genauen Renntniß des Lebens und Wir-

<sup>10)</sup> Balady, Gefch. von Bohmen III 1, 3. 186 f.

<sup>11)</sup> Bergl. über ihn 3. Bengig, Studien über Ritter Thomas von Stitny, Leipg. 1856.

tens Conrads, Milicens und Janows ziehen dürfen, ist diese: die husitische Reformationsbewegung in Böhmen ist nicht als ein exotisches, von außen her in jenes Land verpstanztes Gewächs anzusehen, sondern als ein solches, welches seine Wurzeln eben dortselbst gehabt und seine Lebenstraft aus sich selbst geschöpft hat.

Das Konstanzer Concil hat einst die sog. hustische Ketzerei lediglich als eine Fortsetzung oder als einen Wurzelschößling der Wycliffe schen in England angesehen und verdammt. Diese dis in die neueste Zeit weit verbreitete Meinung ist nicht nur dadurch widerlegt, daß Hus in ganz selbständiger Weise und bevor er noch die theologischen Schriften Wyclisses kannte zu seinen reformatorischen Ideen gekommen ist, sondern auch und hauptsächlich dadurch, daß in Böhmen schon zu der Zeit eine specifisch reformatorische Bewegung vorhanden war, als Wyclisses Lehren noch kaum über England hinaus, zum mindesten noch nicht in Böhmen bekannt geworden waren. Seine Schriften sind nachweislich erst im letzen Iahrzehnt des 14. und in den ersten Iahren des 15. Jahrhunderts in Böhmen verbreitet worden. Sie haben wesentlich zu einem beschleunigten Ausbruche der hustischen Bewegung mitgewirkt, sind aber die treibende Ursache ihrer Entstehung nicht gewesen.

Bon den Waldensern haben sie viele andere abzuleiten versucht, so z. B. Bender in seiner Gesch. der Waldenser (Ulm 1850), Peschet in Herzogs prot. Realenchcl. (B. II S. 272). Auch diese, allerdings an und für sich nur schwach begründete Meinung ist nun gründlich abgewiesen. Wir sinden weder in den Schriften Husens, noch seiner Vorläuser auch nur die geringste Bezugnahme auf die Waldenser und ihre Lehre. Deutliche Spuren ihres Austretens hat man aus jener Zeit im Regensburgschen und Oesterreichschen. Im Vöhmischen mögen hin und wieder vereinzelte Emissäre derselben erschienen sein, auf den Gang der Ereignisse im allgemeinen haben ste teinen merklichen Einfluß ausgeübt. Als im Jahr 1418 ihrer 40 mit Weibern und Kindern in Prag erschienen und ihre eigensthümlichen Lehren und Gebräuche geltend zu machen versuchten, wurze den sie von den Husiten zwar freundlich ausgenommen, weil sie Flüchtlinge waren, aber man trat in keine Gemeinschaft mit ihnen.

So berichtet die Chronik des Husiten Mag. Laurentius de Bregina 12).

Das einzig richtige ist, was schon Reander 18) erkannt hat: "Die große resormatorische Bewegung in Böhmen führt zu Milic (und Conrad Waldhauser, fügen wir bei) als demjenigen, welcher den ersten Anstoß dazu gab, zurück." Wir haben nur noch daran zu erinnern, daß sich die böhmische Nationalkirche bis dahin von den ersten Tagen ihrer Gründung durch die berühmten Apostel der Slawen Chrill und Method ein gewisses Freiheits= und Unabhängig= seitsgefühl bewahrt hatte, welches zeitweilig, und besonders durch die in großen Massen eingewanderten Deutschen, von der römischen Hierarchie zurückgedrängt, niemals aber gänzlich unterdrückt worz ben war 14).

### II.

Mit Uebergehung einer Reihe minder wichtiger Urkunden (S. 48—94), unter welchen hochstens einige poetische Erguffe über die große Sittenverderbniß jener Zeiten Erwähnung verdienen, wenben wir uns nun denjenigen zu, welche über hus und seine Zeit
neue Aufschlusse ertheilen (S. 95—843).

Unser höchstes Interesse nehmen hier zunächst die von Sösser in alten Handschriften der Prager Universität aufgefundenen "Universitätstäßichriften des Mag. J. Hus" in Anspruch. Man war bisher über seine langjährige magistrale Thätigkeit fast gar nicht unterrichtet, und doch hatte man sich zu sagen, daß sie eine sehr bedeutende gewesen sein mußte, da er an der damals weltberühmten und so überaus zahlreich besuchten Prager Universität nicht nur zum Detan der artistischen Facultät (im J. 1401), sondern auch zweimal (im J. 1402 und 1409) zum Rector der ganzen Universität gewählt worden war. Die Mittheilungen über ihn beschräntten sich fast ausschließlich auf seine reformatorische Thätigkeit im engeren

<sup>12)</sup> Bei höfler, Gefchichticht. b. hufit. Bew. B. I G. 412 ff. Bergl. bierüber Krummel, Gefch. b. bohm. Ref. G. 50 ff.

<sup>13)</sup> Reanber, Rirchengefch. 28. VI 3. 330.

<sup>14)</sup> Bergl, hierüber theol. Litt, Bl. b. allg. Kirchenz. v. 3. 1864. Nr.18 – 14. Sifterifde Zeitfdrift. XVII. Band.

Sinne des Wortes und auf seine Leistungen im Gebiete der Dogmatit und Exegese in der theologischen Facultät. In dem vorliegenden werden uns nun sieben Baktalaureatsreden oder Ansprachen bei der Aufnahme von Baktalaren und eine größere Rede "zur Empfehlung der liberalen Künste" mitgetheilt, unter denen es wenigstens bei fünsen gewiß ist, daß sie dem Hus zugehören; bei zweien ist es zweifelhaft; bei der letztgenannten läßt sich nur darüber streiten, ob sie nicht dem Hieronhmus zukommt, wir halten es für wahrscheinlicher, daß sie von Hus gehalten worden ist.

Sie zeigen uns, daß Hus nicht nur ein theologisch, sondern auch nach dem Maßstabe jener Zeit classisch durchgebildeter Mann war, wie man das freilich auch schon aus zerstreuten Bemerkungen in seinen früher bekannten Werken schließen konnte 15). In der ersten Rede ruft er einem gewissen Wenzel das Wort Catos zu: Recte vivas! und erinnert ihn an die Berse:

Naturamque sequi patriaeque impendere vitam Nec sibi, sed toti genitum se credere mundo. Dem aus einem vornehmen Herrengeschlechte stammenden Baktalar Zbislaus Zwiretic giebt er die Ermahnung aus Birgils Aeneide:

Quaere quid sit virtus et esto exemplar honesti! und zeigt ihm, der wahre Abel bestehe in der Tugend:

Nobilitas sola est, animum quae moribus ornat. Sei darum nicht stolz auf dein Geschlecht, wie Boethius (de consol. philos.) sagt: non te extollat sanguis tuus!, sondern bedenke stets, was, nach Claudian, einen Mann wahrhaft edel und vornehm macht:

> Non hunc nobilitas generis, non gratia formae, Non gazae deiectus amor, non gloria rerum, Non mundanus apex, non virtus corporis audax, Sed solum virtus animi, constantia mentis Factaque nobilitas, non nata, sed insita menti Interior species virtutum copia, morum Regula, paupertas mundi, contemtus honoris.

In der dritten Rebe geht hus davon aus, daß es des Menichen Aufgabe fei, aus bem thierifchen Zuftanbe, in welchem er fich

<sup>15)</sup> Bergi. Rrummel, Gefc, b. bohm. Ref. G. 107 ff.

von Natur befinde, in einen rationalen, göttlichen und engelischen fich erheben zu laffen; ein göttlicher und engelischer Mensch fei, mer bas irbifche verlaffe, durch bie Contemplation und die Liebe fich in Gott versenke und burch ein heroisches Leben (vitam ducens heroicam) gottabnlich zu werben fich bestrebe. Damit auch ber Batfalar ein folder werde, rufe er ihm bas Wort Catos au: Instrue praeceptis animum! Denn ohne Wiffen und ernftes Studium fei bas Leben nur ein Bild bes Tobes; dies aber führe, wenn es mit ber Tugend verbunden fei, jur Bolltommenbeit bin : wofür noch verichiebene Belegstellen aus Ovid, Seneca, Ariftoteles u. a. beigebracht werden. - In der vierten Rede hat fich bus das Wort des heil. Bernhard jum Thema genommen: Quaere bonos mores! In der fünften das Aristotelische: Principatus virum ostendit! "Nur wer fich felbst beberricht, ift ein Mann." In ber fechsten bom I. 1409 ruft er dem Battalar (mahricheinlich bem Beter von Mladenowic, bem nachmaligen Secretar bes ebeln Ritters Joh. von Chlum und Gefdictidreiber bes bulitifden Dramas in Konftang) ein Wort bes Grammatiters Donat zu: Da adverbia! und ermahnt ibn, auf geiftreiche Beise die verschiedenen Arten von Adverbien durchnehmend, daß er sich viele löbliche Beinamen erwerben moge. Die siebente Rede, bei ber Aufnahme eines aus Brag gebürtigen Battalaren gehalten, ift eine Berberrlichung ber Universität und Stadt Brag, welder bor Baris, Bologna und Salerno ber Borrang gebühre, fo bag man bon ihr fagen tonne:

Quam bene Praga potens et quam bene gratia prudens! Semideos homines hortulus iste parit.

Ein ganz besonderes Interesse gewährt die nun folgende Rede "zur Empfehlung der liberalen Künste" (S. 112—128), wegen gewisser sehr wichtiger Aufschlüsse, die wir durch sie über die Ereignisse
des für Prag durch den Abzug der deutschen Professoren und Studenten so bedeutungsvollen Jahres 1409 erhalten. Sie ist nämlich,
wie sich aus ihrem Inhalte ergiebt und Hösser in einer besonderen
Monographie 18) nachgewiesen hat, als die Einleitungsrede anzusehen

<sup>16)</sup> Söfler, Mag. 3. Sus und ber Abzug ber beutschen Brof. und Stud. aus Brag 1409. Prag 1864.

zu dem großen Quoblibet oder öffentlichen Disputationsacte, welcher nach einem Universitätsstatute 17) vom 3. 1379, wie alljährlich, fo auch zu Anfang bes 3. 1409 in Brag abgehalten murbe, und beffen Thefen ober Quaftionen uns fogar in diefen Jahren burd boffers Berbienst wieder befannt geworben find 18). Damals hatte ber nach wenigen Monaten zum flagranten Ausbruche kommende "Nationenftreit" an der Universität begonnen und schon eine solche Spannung zwischen den Deutschen und Bohmen bervorgerufen, daß fich erftere grundsäklich und verabredeter Dagen von diesem "großen wiffenicaftliden Turniere", wie es Soffer nennt, fern bielten. Daraus erklart fich die eigenthumliche Faffung ber Thefen (fie find alle, im Gegensate zu den nominaliftisch und tatholisch gefinnten Deutschen. in realiftifdem und wycliffitijdem Sinne abgefaßt), baraus auch bie Eigenthümlichkeit ber Einleitungsrebe. Ihr Inhalt ift folgender. In lebendiger, boch bisweilen fowulftiger Beife ftellt bus querft die Philosophie als eine Konigin und die sieben freien Runfte als deren Begleiterinnen dar, malt in ftarten Farben die Dienste und Leiftungen aus, die fie dem Meniden erzeigen, und ladet ju ihrem eifrigen Studium ein. Diefe febr ausführlichen Schilberungen find mit einer Menge bon Berufungen auf die alten Rlaffiter gewürzt, woraus man ersieht, daß bus mehr als eine oberflächliche Renntnik berfelben befeffen hat. Rachbem er fobann barauf hingewiefen, bag fic biek Quodlibet ber Gegenwart biefer himmlischen Jungfrauen zu erfreuen babe, und daß alle Glieder der Univerfität fich bekbalb hatten bagu einfinden follen, fo richtet er feinen Blid auf die betrübende Thatfache, daß die Mehrgahl, d. h. die drei ausländischen ober deutschen Nationen mit dem ihnen anhangenden Rlerus leider nicht anwesend seien, und sagte von ihnen offen und frei, fie follten fich ichamen, daß fie gufolge einer formlichen Berichwörung an einem so herrlichen Turniere feinen Antheil nahmen. Er wiffe wohl, marum es gefchehe, fie erklarten die bohmifche Bartei für tegerifch und wollten defhalb keine Gemeinschaft mehr mit ihnen haben. Aber ihre Be-

<sup>17)</sup> Tomed, Gefd. ber Univ. Brag, G. 32.

<sup>18)</sup> Bofler, Mag. Bus, G. 255 ff.

l

schuldigungen seien nichts als Lügen; es sei ein altes Sprichwort: fein mahrer Bohme tonne ein Baretiter fein; ba nun die bohmifche Ration fammt ihrem und bem romifden Ronige badurd befdimpft werde, fo fordere er alle Freunde der Bahrheit, insbesondere auch Die Schöffen und Richter ber Stadt, auf, daß sie die Ehre und ben auten Ramen ibres Baterlandes wider diefe ihn verunglimpfenden Muslander und beren Anhana in Bobmen nach Rraften bertheibi= gen follten. Das Baterland muffe boch, wie Cato fage, einem jeden das theuerste fein, und Horag lebre: dulce et decorum est pro patria mori. - Der bag ber Begner richte fich hauptfächlich gegen die Schriften Wycliffes; er fei nun gwar weit bavon entfernt, alles, was fich in benfelben finde, geradezu für reine Wahrheit zu halten, aber das geftebe er, daß er in benfelben viel gutes gelernt habe. "Der beil. Schrift allein zolle ich eine folche Berehrung, daß ich fage: was fie fagt, bas ift mabr. Wenn wir aber auch einen Ariftoteles und andere heibnifde Philosophen felbst icon in früher Jugend lefen und mit vielem Fleiße ftudiren, obgleich fich in ihren Schriften boch ungablige bem fatholifden Glauben guwiberlaufenbe Brrlehren borfinden, marum follten wir die Schriften Wycliffes nicht lesen, da die ewigen beiligen Babrheiten in ihnen auf die eleganteste Weise bargelegt find ? Sie verwirren freilich fich aufblähende Reriter und Laien, aber bas ift tein Bunder, baffelbe Sonnenlicht, weldes ben bell sebenden Menschen erfreut, ift bem ichmachsichtigen et= was icablides. Dodten bod biefe thoridten Ibioten baran benten, daß Silber, Gold und Gbelfteine bon tothigem Erze umgeben find, welches ber Untundige verachtet, ber Renner aber im Feuerofen ausscheibet. Wer sollte euch alfo, ihr gunglinge, hindern wollen, Die Erzerde ber Bucher Wneliffes zu prufen, in ber fich fo viel ebles Metall ber Wahrheit findet! Was mich betrifft, so ermahne ich euch aufs ernftlichfte, lefet feine Schriften und ftubirct fie mit ernftem Fleiße, vorzüglich die philosophischen, und wenn ihr etliches barin findet, mas ihr wegen der Schwäche eueres jugendlichen Alters noch nicht zu faffen vermoget, versparet es auf ein reiferes Alter. Findet ihr aber foldes, mas ber Wahrheit juwider scheint, fo vertheidiget und behauptet bas nur nicht, unterwerfet euch vielmehr bem Glauben. Denn auch der beil. hieronymus gesteht, obwohl er ben Origenes als einen Häretiker verfolgt, daß er unzählige Schriften defselben gelesen habe, und an einem andern Orte sagt er: o daß ich doch die Schriften aller Häretiker hätte, um, was wahr darin ist, herauszunehmen, was aber falsch, zu widerlegen! Die Wahrheit ist noch nie der Lüge gewichen und wird ihr auch nie weichen, sie siegt über alles."

Wie schon ist in dieser Rebe das Princip der Glaubens= und Gewissensfreiheit und der freien wissenschaftlichen Forschung ausgesprochen! Wer Husens Schriften und Leben näher kennt, weiß zwar, daß er dasselbe auch sonst vielfältig und besonders in Konstanz vor dem Concise gestend gemacht hat 19). Nirgends aber geschieht dieß so offen, klar und ächt freisinnig, wie hier in dieser recommendatio artium liberalium.

Auch die bei jenem Quodlibet aufgeftellten Quaftionen verdienen eine allgemeine Beachtung, wenn fle gleich jum Theil noch ftark icholaftisch lauten und uns nicht genauer befannt ift, welche und wie viele berfelben von bus felbft herrühren. (Sein Rame ift nur bei zweien genannt.) Sie geben uns ein Bild bes wiffenschaftlichen Lebens ber Prager Univerfitat ju Anfang bes 15. Jahrhunderts und speciell der böhmischen Glieder derselben. Es sind ihrer 58 und fämmt= lich im Sinne der realiftischen Philosophie abgefaßt, sofern fie nicht rein hiftorifde, juriftifde, medicinische und aftronomische Fragen Wir heben die wichtigften berfelben hervor. Qu. 2: "Forbert die Menge der creatürlichen Dinge mit einfacher Nothwendigfeit eine Menge Ideen als Boraussetzung ?" Qu. 5: "Giebt es auch Ideen, welche weder Dafein erhalten haben, noch bes Dafeins fähig find ?" Qu. 14: "Forbert die Sarmonie ber sensibeln Welt mit Rothwendigfeit die Annahme realer Universalien ?" Qu. 18: "Bangt die harmonie der Belt ober die möglichst beste Ginrichtung bes Universums von einem folden primitiven Sein ab, welchem Intellectivität und Unveranderlichfeit, Allmacht und Allwiffenbeit gu= Qu. 36: "Ift in der formellen Reihe der geschaffenen tommt ?"

<sup>19)</sup> Eine besondere Rebe barüber, mit ber Aufschrift: "Bon ber freien Predigt des Wortes Gottes" findet fich in f. Berten, Rürnb. Ausg. v. J. 1558 t. I p. 189 ff.

Dinge bas erfte jebesmal bas möglichft befte und feiner Ibee am volltommenften entsprechende ?" Qu. 19: "Rann ber bochfte Berricher in ber Ausübung seines Willens von einem niedrigeren Berr= ider gehindert werden ?" Qu. 42: "Regiert der bodfte Berrider bas Weltall nach ben moglichft beften Gefeken ?" Qu. 48: "Ift bas unveränderliche hochfte But ber Schöpfer und Erhalter ber einzelnen Befen bes Beltalls ?" Qu. 40: "Regiert Gott, welcher ber Urfprung und das Ziel aller Dinge ift und die einzelnen Creaturen nach den erstaeschaffenen Eremplaren ihrer Gattung in die Wirklich= teit einführt, die Welt unberanderlich aufs beste und fo, daß er jum bofen nicht mitwirft, fondern daffelbe nur aus Gnaden juläßt?" Qu. 52: "Herricht Gott von Ewigkeit über bas Urbild ber Belt oder die Bielheit ber Ideen, welche die Grunde und Urfachen ber sensibeln Welt find ?" Man fieht, alle biefe Fragen beziehen fich mehr ober weniger auf die Wocliffesche Ideenlehre und febren ibre Spite gegen den Rominalismus, beweisen aber, daß man die phi= losophischen Fragen jener Zeit in Brag icharf und fühn ins Auge gefaßt hat.

Bon andern Fragen ermähnen wir Qu. 1: "ob der Gesekge= ber Mojes auch Priefter gewesen fei ?" Qu. 7: von logischen Schlußfolgerungen. Qu. 9: "Ift ber Beift bes Menfchen auch in ber Trennung vom Körper noch ertenntnifthatig ?" Qu. 13: vom Antichrift. Eine Reibe von Quaftionen behandelt ethische Fragen, wie g. B. Qu. 20: ob die mansuetudo eine von der elementia au unterschei= bende Tugend fei? Qu. 39: ob jede moralische Tugend ein mittleres zwischen zwei entgegenstebenben Laftern fei? Qu. 40: ob ber Selbenmuth (virtus heroica), die borguglichste unter allen Tugenden, in diefem Leben nothwendig erforderlich fei, um das hochfte Biel ber Gludfeligkeit zu erlangen? Qu. 55: ob ein ungerechter Mensch auf gerechte Beife zeitliche Guter befiten tonne ? Qu. 56 : ob ein un= gerechter Menich ex condigno einen guten Ruf besiten fonne? (3mci Fragen, welche damals mit großer Leidenschaftlichteit verhandelt mur= ben und, ba fie hus verneinte und bie Schluffolgerung baraus jog, daß feiner ein burgerlicher herr, Bralat oder Bifchof fei, wenn er in Todfunde fich befinde, febr viel ju feiner Berurtheilung in Ronftang beitrugen). Qu. 3. 11. und 38 handeln von bem Lichte

und der Bewegung der Gestirne, von den Kometen und dem Ginfluße der Gestirne auf die kritischen Tage in akuten Krankheiten.
Qu. 15: von der Wahrheit und Bernünftigkeit der christlichen Glaubenssätze. Qu. 32 und 58: ob ein Richter einen Angeklagten auch
dann verurtheilen muß, wenn er die Ueberzeugung hat, daß die Zeugen falsche Depositionen gemacht, und ob er dann schwereres Unrecht begehe, als jene falschen Zeugen? u. s. w.

Es ift ein febr fcatbares Material, welches diefe Thefen in Berbindung mit ben oben angeführten Reben gur Beurtheilung ber bobmilden Reformation und insbesondre Sufens, ibres Führers. beitragen. Man bat in ibm meift nur ben bibelfesten Theologen, ben glaubensmuthigen Prediger, ben fühnen Reformator und ben still dulbenden Märtyrer erfannt; in Berbindung mit bem, mas uns feine übrigen Schriften an die Band geben, zeigen fie uns, daß wir in ihm auch den classisch und philosophisch gebildeten humanisten erbliden muffen, wenn wir uns ein ganges und gutreffendes Bild von ibm machen wollen. Wie mare es auch ohne biefes zu ertlaren, daß er, ber arme Bauernfohn, icon bevor er fich durch irgend= welche reformatorische Thaten ansgezeichnet hatte, an einer so berühmten Universität, wie Prag bamals mar, ben ersten Rang eingenommen hat? Balady bringt hiefür noch einen besonderen Beweis bei, indem er zeigt 20), daß fich bus um die bohmifche Sprache, wie Luther um die beutsche, große, mabrhaft unfterbliche Berdienfte ermorben habe, indem er als der erfte diefelbe durch feste Regeln ju binden gesucht und ein gang neues Spftem ber Orthographie erfonnen habe, welches sich durch Ginfachbeit, Pracision und Folgerich= tigteit fo febr empfahl, daß es icon im 16. Jahrhundert im Buderdrud angenommen murbe und feither noch allgemein befolgt wird. Die oben angeführte fechste Battalaureatsrebe liefert einen neuen Beweis für die Richtigfeit dieser Angabe; bus mar ein Meifter in der Grammatik. —

S. 128—208 folgt eine Reihe von Actenstüden, welche über bie Ereigniffe bes benkwürdigen Jahres 1409 nähere Aufschluffe erstheilen. Wir können uns hier natürlich nicht auf den Inhalt ber-

<sup>20)</sup> Palady, Gefch. von Bohmen III 1, 299.

felben im einzelnen einlaffen. Dazu mare eine eingebende Darftellung aller jenen berühmten Auszug ber beutichen Brofefforen und Studenten aus Brag borbereitenden und begleitenden Umftande erforderlich. Die Saupthuntte jedoch zu erfahren, auf welche es bei ber Betrachtung Diefes Ereigniffes antommt, wird bem Lefer gewiß nicht unerwünscht fein. Es handelt fich nämlich um die Frage: ift von einem Auszuge ber beutschen Profefforen und Studenten aus Brag ober von einer Bertreibung berfelben burd bus und feine Bartei zu reden? Schon bas Roncil von Ronftang bat bas lettere angenommen und eben barauf eine ber ichwerften Anklagen gegen Dus und hierondmus gegrundet. In noch ausgedehnterem Dake thut dieß Söfler: gerade die von ibm neu aufgefundenen Urtunden hierüber sucht er in einem folden Sinne auszubeuten und alles gebaffige jenes Borganges auf bus und feine Bartei zu merfen. nicht unbedeutender sittlicher Matel murde in Folge bavon auf bem böhmischen Reformator ruben; er hatte bie ichwer verantwortliche That auf feinem Gewiffen, Die Bluthe einer Universität gerftort gu haben, welche eine Metropole ber Biffenschaft fur ben Often und Nordoften von Deutschland gemejen war und als solche obne bicfen Borgang und die damit in Berbindung ftebenden Sufitenstürme ein mächtiges Bilbungselement für bie flawifden Lander hatte fein fönnen.

Diese Borwürfe wären begründet, wenn sich nachweisen ließe, daß der böhmische Theil der Universität mit den Anforderungen, welche er an den deutschen stellte, und welche dessen Auszug veransasten, im Unrecht gewesen, und daß Hus und seine Partei zu einer förmlichen Bertreibung derselben die Hand geboten hätten. Gine unparteissche Geschichtsbetrachtung muß jedoch beides in Abrede ziehen. Die Deutschen, d. h. die bayerische, polnische und sächsische Ration haben die Universität deßhalb verlassen, weil ihnen ein Wansdat König Benzels vom 18. Jan. 1409 das zuvor inne gehabte Recht benahm, der böhmischen Ration gegenüber, welche nur eine Stimme hatte, über drei zu gebieten, und dieses Berhältniß geradezu umkehrte. Bergleichen wir aber die Stiftungsurkunde der Universistät Prag vom 7. April 1348, so ersehen wir daraus, daß ihnen mit besagtem Mandate keineswegs Unrecht geschehen ist. Kaiser Karl IV

hatte bei der Gründung der Universität bestimmt, ut studium Pragense ad modum et consuetudinem studii Parisiensis, in quo olim ipse rex in puerilibus constitutus annis studuerat, in omnibus et per omnia dirigeretur et regeretur 21).

In Baris aber batten die Ginbeimischen oder Frangosen brei Stimmen, während die Ausländer nur eine hatten. Run hatte sich in Brag freilich schon von Anfang an eine andere Observanz ge= bildet: weil die in drei verschiedene Nationen getheilten Ausländer oder Deutschen anfänglich die bei weitem größere Bahl ausmachten, jo hatten fie auch großere Rechte für fich ansprechen zu burfen geglaubt, und es scheint, daß man fie ihnen in ben erften Sabrzehnten gerne eingeräumt hat, um die Ausländer dadurch desto mehr anzugiehen. Wir finden wenigstens teine Spuren babon, baß sich die bohmifche Nation bor dem Jahr 1384 darüber beschwert hatte. Aber es war eben boch nur eine Observang, ein Universitätsstatut war darüber nicht zu Stande gekommen, wie sich benn auch die drei deutschen Nationen bei ihrer Remonstrirung gegen Wenzels Man= dat vom 6. Febr. 1409 22) auf kein solches berufen konnten, son= bern nur auf die an ber Universität seit langer Zeit Geltung befigenden Bewohnheiten. Wenn fich nun bie Rronrathe Bobmens im Jahr 1409 durch Ermägung anderer Grunde ju einer Abftellung biefer Obserbang und gur Wiederherstellung ber urfbrung= licen, ftatutarischen Ordnung veranlagt fanden, wie fann man ba von einem Rechtsbruche, von einem den ausländischen Rationen geichehenen Unrechte reben ?

Solcher Gründe aber waren damals viele und sehr gewichtige vorhanden. Erstlich ist durch eine Reihe von Urtunden nachgewicssen, daß sich die Ausländer ihres Stimmenübergewichtes seit Jahrzehnten schon zu einer fortgesetzten Chikanirung und gewaltthätigen Bedrückung der böhmischen Nation bedienten; fast alle einflußreichen

<sup>21)</sup> Palady, Geld. v. Böhmen II 2, 300. Dieß bestätigt auch die Chronif der Univ. Prag zum 18. Jan. 1409 (bei Höfler, Geschichtschr. I 19): eodem die Wenceslaus Romanorum et Bohemiae Rex tres voces ad instar Parisiensis Universitatis, ad cujus similitudinem Pragensis universitas est fundata, Bohemis largissime donavit.

<sup>22)</sup> Bei bofler Gefcichtior. II 164 f.

und einträglichen Stellen murben ihren Leuten zugewendet, viele tuchtige Böhmen mußten fich mit erbarmlichen Lehrstellen auf dem Lande begnügen. Schon im Jahr 1384 hatte bieß zu fo ernften Conflicten geführt, daß der Ronig Wenzel, nachdem fie durch fechs Jahre binburch gedauert batten, julest mit Gewalt einschreiten und ben Bobmen, die fich in feiner Beife beruhigen wollten, einige Borrechte einräumen mußte. Sodann hatten fich bie beutschen Brofefforen, fo oft fich eine freiere geiftige Bewegung zeigte, wie die burch Conrab von Waldhaufen, Milic und Janow, fpater bor allem bie burch Wycliffes philosophische und theologische Schriften angereate. als beren Gegner und Feinde bewiefen. Sie vertraten überhaupt im Bunde mit ber Beiftlichfeit und ben Monchen eine icholaftifc fpit= findige und alles evangelisch rege Leben ertödtende Finsterlingsrichtung, über welche fich alle Beffergefinnten, wie g. B. Dillic, 3anow, jener fromme und gelehrte Ritter Thomas von Stitny 28), bus und hieronymus um so mehr zu beklagen hatten, als fie mit granzenlofer herrschsucht, Ueppigfeit und Sittenverderbniß gepaart war. Nicht nur die national = flawischen Rirchenfreiheiten, fondern felbft die bohmifde Sprache maren ihnen verhaßt, und da fic an bem meift beutschen Stadtmagiftrat von Brag, welcher burch bas materielle Intereffe, "burch die vielen Goldftude, welche die fremben Studenten in Brag figen ließen und -wodurch die Universität eine mahre Goldquelle für Brag mar," wie eine alte Rlagidrift fagt 24), an fie gefeffelt mar, eine machtige Stute hatten, fo tonnten sie ihren Bestrebungen nothigen Falles auch energischen Rachbrud berichaffen. So lange Rarl IV einft gelebt hatte, mar bieß meniger fühlbar gemejen, feine milbe und verfohnliche Gefinnung und die thattraftige Unterftutung, die er Mannern wie Conrad von Waldhaufen und Milic zu Theil werden ließ, hatte die Leiden= schaften noch im Zaume gehalten. Als aber ber trage und truntfüchtige Wenzel an die Regierung tam und allen Parteien freien Spielraum ließ, wurde dieß anders, ba fonnte fich diese Obscurantenpartei in aller Gemächlichkeit breit machen, und wie febr fie bieß

<sup>23)</sup> Bergl. Bengig, Stud. über Th. v. Stitny G. 22 ff.

<sup>24)</sup> Bergl. Böfler, Dag. Dus. G. 250.

gethan, davon ift ihr Auftreten gegen die Wycliffeschen Schriften, gegen hus und seine Partei vom Jahr 1403 an ein laut rebenbes Zeugniß.

Endlich haben wir noch baran zu erinnern, bag die brei beutiden Nationen im Jahr 1409 eine firdliche und politische Stellung einnahmen, welche ein Ginschreiten ber königlichen Regierung gegen fie aur unahweislichen Nothwendigkeit machte. 3m Ginberftandniß mit dem Erzbischof Ihnnet wandten fie in bem großen papftlichen Schisma, welches bamals die Chriftenheit bewegte und im gleichen Jahre durch bas Bifaner Concil noch ärger werben follte, gerade bemjenigen Bapfte, Gregor XII, ihre Obedieng zu, welcher fich feit Jahren als einen erbitterten Gegner Wenzels gezeigt hatte und mit seinem romischen Gegenkönige Ruprecht von der Pfalz im Bunde Wenzel ließ bie Universität, wie auch ben Erzbischof, aufs stand. dringlichste auffordern, gleich ber Parifer Universität und verschie= benen Fürften fich von beiden Bapften (Gregor XII und Benedict XIII) abzuwenden und einer Cardinalspartei anzuschließen, welche mit hilfe eines allgemeinen Conciles beibe Bapfte abseten und einen britten mablen wollte. Die bobmische Nation gieng auf Diesen Borfclag ein, die Deutschen aber weigerten fich beharrlich. Was Wunber, wenn Bengel in einem folden Berhalten eine feinem Laube und seiner Krone Gefahr brobende Berschwörung erblickte und sei= nem Born barüber burch eine Magregel Raum gab, welche gwar nicht fehr billig und voraussichtlich von übeln Folgen begleitet mar, wozu ihm aber boch bas formelle Recht jur Seite ftand, wie ihm jum Ueberfluffe auch noch eine Abordnung ber Barifer Universität versicherte, welche gerade damals in Brag anwesend mar?

Was nun den Antheil Husens an dieser Maßregel betrifft, so zeigt eigentlich schon die bisherige Darstellung des Sachverhaltes, daß man ihn vernünftiger Weise in teiner Art dafür verantwortlich maschen kann. Wir haben aber auch positive Beweise, daß er wirklich die Beranlassung dazu nicht gegeben hat. Als er nämlich mit Hieronhmus und anderen von der böhmischen Nation in dieser Angelegenheit vor dem König in Kuttenberg sich einstellte und eine Abänderung des Stimmenverhältnisses an der Universität verlangte, so fuhr ihn der König mit den Worten an: "Du und dein Gefährte

Dieronymus machen mir immer Unruben; und wenn diejenigen, in beren Bereich es gehört, nicht Sorge tragen, fo werbe ich euch noch Feuer bereiten laffen." Bus verfiel in Folge diefer barichen Abfertigung in eine Krankheit, welche ibn an ben Rand bes Grabes brachte. Es ift biftorifd feftftebend, bak der bamalige Obernotar bes Bergwefens in Böhmen und nachmalige Oberftlandschreiber Rikolaus von Lobfowic es war, ber die Gesinnung des Ronigs geandert und die Ueberzeugung ibm beigebracht bat, daß er von dem Tage an Die Universität für sich und seine Blane haben wurde, an dem er ben Böhmen die ihnen nach beren Fundationsurfunde zufommenden brei Stimmen zugewiesen haben würde. Als sobann Hus, noch frank barnieberliegend, Die Rachricht von dem königlichen Mandate erhielt, so sprach er fich allerdings febr erfreut barüber aus, vertheibigte baffelbe auch in einer befondern, erft in ben letten gabren bei einem Bauern aufgefundenen Apologie, aber den Abjug der Deutschen hat er nie gewollt und nie gebilligt. "Die beutschen Stubenten find, wie Sus im Jahr 1414 auf eine beghalb gegen ihn gerichtete Anklage mit allem Rechte bemerkt bat, burch niemanden vertrieben worden, sondern ihr eigener Gid hat fie vertrieben, da fie fich unter der Strafe des Bannes, des Gibbruches, der Chrlofigfeit und 160 Schod Grofchen verbanden, daß teiner unter ihnen an der Universität bleiben wollte, wenn sie nicht drei Stimmen batten und die bohmische Nation nur eine. Dieg verhinderte jedoch des Ronigs Erlaß gemäß ber Rundationsurfunde ber Universität, welche Raiser Rarl IV einst mit dem goldenen Siegel bestätigt hatte." Doch diefe weiteren Details jenes hiftorifch fo berühmten Greigniffes burfen wir als betannt voraussegen, wie auch die Folgen, welche daffelbe für den Gang der busitischen Reformation gehabt hat, daß nämlich die früher unterdrudte wycliffitische Bartei an der Univerfitat zur entschiedenen Berrschaft gelangte, daß ihr ber Ronig mit feinen Rathen, wie auch die große Mehrzahl ber bohmischen Großen um ihrer national = politischen Stellung willen zugethan murben, daß fich Sufens Ginfluß, der im October 1409 gum ersten Rector ber neu organifirten Universität ermählt murbe, aufs höchfte fteigerte. Es tam uns nur barauf an, ben Rachmeis zu liefern, baß

bie gegen hus erhobene Anklage auf "Deftruction ber Brager Universität und fanatischen Deutschenhaß" eine unbegründete ift 25).

S. 208-261 theilt Sofler eine Angabl neu entbedter Briefe bon bus an ihn und über feine Sache mit. Die bisher befannten Briefe Sufens gehören befanntlich zu dem werthvollften, mas mir von ibm besiken, besonders die aus den Kerkern in Konstanz ge= fdriebenen. Sie gestatten uns die klarften Ginblide in das innere Leben des bohmifden Reformators, feinen Glauben, feine Liebe. feine Gebuld in Leiden, feine hoffnungen für fich felbst und das von ihm begonnene Reformationswert. Leider maren aber die awei Sammlungen berfelben, die wir in feinen Werfen befigen (I 72-108 und 117-127), unvollständig und zum Theil incorrect, indem Die Uebersehung der ursprunglich bobmifc gefdriebenen dem Berausgeber aus ber Reformationszeit ziemlich schlecht gerathen war. Daß Mitowec die letigenannten Fehler wieder gut gemacht und im Rahr 1849 biefe bohmifden Briefe neu und richtig überfett berausgegeben bat, war ein großes Berdienst von ihm. Als ein noch arokeres muffen wir es bofler anrechnen, bak es feinen unermublichen Forschungen gelungen ift, die meiften', wo nicht alle, bisber verloren geglaubten Briefe Sufens wieder ausfindig ju machen und in feinen Gefdichtschreibern ber bufitifden Bewegung uns baraubieten.

Es sind die nachfolgenden: ein Brief an den König Bladislaus von Polen vom Jahr 1412, worin er ihn auffordert, auf eine Reformation der Kirche auch in seinen Landen hinzuwirken, und woraus wir ersehen, daß sich Husens Einstuß auch über Böhmen hinaus erstreckt hat, wie sich denn die polnischen Abgesandten später in Konstanz sehr lebhaft für Hus und Hieronymus verwendet haben; ein Brief an den Prof. J. Sigwart in Wien, worin sich Hus ums Jahr 1411 in etwas starten Ausdrücken für die Freilassung seines dort gefangen gesetzen Freundes Hieronymus verwendet; ein Brief Husens an einen englischen, wyclissisch gesinnten Priester, Namens

<sup>25)</sup> Bergl. über obiges Sofler Geschichtschr. I 18-19. 195 ff. 624. II 156-165. Deffelben Dag. hus S. 217 ff. Rrummel, Gesch. ber bohm. Ref. S. 191-209.

Ricus Wichovite, aus welchem wir folgende bas burch feine und feiner Anhanger Bredigtwirtfamteit erwecte geiftliche Leben in Brag und Bohmen beschreibende Stelle berborbeben : "Wiffe, geliebtefter Bruber. baf unfer Bolf nichts hören will, als die heilige Schrift, besonders die Evangelien und Spisteln, und wo in einer größeren ober fleineren Stadt oder in einem Dorfe ober auf einer Burg ein Prediger der heiligen Wahrheit auftritt, da ftrömt ihm das Bolk haufenweise zu und fümmert sich um ben zuchtlosen Rlerus nicht mehr." Dann folgen fechs im Jahr 1413 an die Brager Gemeinde gerichtete Sendidreiben, in welchen fich bus aus feinem Erile auf ben Burgen Rogi brabet und Rratowec über feine auf ben befonberen Bunich bes Ronigs erfolgte Entfernung von Brag rechtfertigt, das ungerechte seiner Ercommunication und des über Brag verhängten Interdictes barthut und Die Gemeinde zu einem treuen Festhalten an der erfannten evangelischen Wahrheit ermahnt, ohne Furcht bor ben Drohungen ber Feinde. Endlich fünf febr lefenswerthe Briefe an den damaligen Universitätsrector, seinen treuen Freund und Mitarbeiter Chriftann von Brachatic. Er fpricht fich darin ausführlich über feine Lehre und die ihm gur Laft gelegten Barefien aus, er zeigt, bag er Bewiffens halber bon feinen Anfichten auch nicht einen Kinger breit zu weichen bermoge, und erklärt fich bereit, wenn es fo fein folle, daß die Gans (Sus bedeutet im Böhmischen: Gans) gebraten werbe, um Jefu Chrifti willen auch ben Feuertob zu erleiben.

In einem Appendig zu diesen Briefen (S. 230—261) bringt Höfler einige interessante, theils lateinische, theils aus dem böhmischen übersetzte Actenstüde über den Märthrertod Husens und seines Freundes hieronymus und die Verhandlungen des Konstanzer Concils und Kaiser Sigismunds mit den darüber erditterten Böhmen. Unter diesen ist hervorzuheben ein glänzendes Zeugniß, welches die Universität Prag am 11. September 1416 den in Konstanz gerichteten Märthrern ertheilt hat; wir sinden dasselbe jedoch auch in den Werken Husens abgedruckt. Kührend ist eine von einem gewissen Johann Tadorsty verfaßte böhmische Prose oder ein Trauerlied über den Tod Qusens, im Jahr 1415 geschrieben. Wir theilen daraus folgende Stelle mit (nach der Uebersehung von Erben): "Daß

er jum Ronftanger Concilium freier geben tonne, einen Geleitsbrief gab ibm ber betrügerische Sigmund, Ronig von Ungarn, bamit unter reifende Bolfe bas fromme Schaf gelange. Für bie getreuen Blieder mar Urfache ba, berglich zu weinen, bag ber Antidrift burch feine Glieber ben Getreuen martern burfte. Simmel und Erbe muß fich darüber wundern. Sie wollten nicht mehr leben, ohne ihn aus ber Welt zu ichaffen; fie nahmen gefangen, marfen in den Rerter und ichlugen in Feffeln den Gottesfreund, fie die graufamen Benter. Ohne alle Bflege ber heiligen Gerechtigfeit nahmen fie fich bor, ben unschuldigen Menichen, der in aller Beiligkeit daftand, zu überwei= fen, fie die falfchen Rlager. Bestechung, Falfcheit, Lift, jede Ungerechtigfeit, bergelaufene liftige Zeugen, des Lafters Rabelsführer warb man an und so jum Tod übergab ben Gerechten jener Bol= lentroß. . . . Es wäre fürmahr zu verwundern, wenn alle getreuen Böhmen nicht weinen sollten und ihnen nicht beständig leid mare um biefen ehrenwerthen und fo berühmten Mann. Dir, o hochglan= gender Berein der Brager Sochfdule, dir, einmuthige Brudericaft von Doctoren, Magistern und Batfalaren, fei es leid um beinen lieben Genoffen. Ihr mit dem Brieftertleid geschmudten getreuen Brebiger, ihr ehrbaren Jungfrauen und betrübten Wittwen, ihr aufrichtigen Chegenoffen und auch du gesammte beilige Bersammlung von Sandwerfern, ihr durch den Ruhm einer Chrengeburt über andere erhabene herren, ihr über andere höber gestellte tapfern Ritter, ber gesammte bobmische hochberühmte Abel weine und klage, und bu, o herr bes himmlischen emigen Glanges und Ruhmes, vergieb uns unfre Gunden , gieb uns bas Gefchent beiner Unabe und vereine uns in deine Beimath mit unferm Prediger, dem berühm= ten Martyrer Johann bus, bort wo es feine Schmergen, feinen Jammer mehr giebt, sondern wo einer ewigen Luft und Troftes beine lieben Auserwählten in dir felbst fich erfreuen in ewiger Glorie !"

Daß die hier vorausgesette Trauer aller Stände des bohmisichen Landes teine bloße Redensart war, ist bekannt, und besonders durch die Sendschreiben der böhmischen Barone und Ritter an das Ronstanzer Concil bewiesen; nahmen daran doch auch der oberste Burggraf von Böhmen, Cenef von Wartenberg, und der fönigliche

Landeshaubtmann in Mähren, Lacet von Rramar, fogar bie Ronigin Sophie und in gewissem Sinne auch ihr Gemabl. Konig Bengel, daran Theil. Borauf wir aber gang befonders aufmertfam machen möchten, bas ift die in diesem Trauerliede und in allen bobmifden Schriftstuden aus jener Zeit uns entgegentretende Rlage über die Treulosigkeit Sigismunds. Man giebt fich von einer gewiffen Seite aus alle erdenkliche Mübe, ben ritterlichen Raifer, ber fich in Ronftang allerdings einige nicht zu unterschätzende Berdienste erworben bat, bon biefem Bormurfe freizusprechen. Böfler weift barauf bin 26), ber Geleitsbrief habe bus in teiner Beise por einer Berurtheilung ichuten können, weil berfelbe nur bon Sigismund und nicht auch von dem Concile ausgestellt worden fei, - eine Sophistit, beren Lächerlichkeit auf ber Sand liegt, ba ja Sigismund ber Schirmherr bes Concils war und entweder feine ober aber wirtsame Geleitsbriefe auszustellen hatte, welches lettere ibm freilich burd einen Concilbeidluß vom 23. September 1415 begiglich aller Baretiter und ber Barefie Berbachtigen bestritten murbe. Belfert erinnert 27), um bie Schuld Sigismunds ju milbern, an ein bon ihm unter bem 21. Marg 1416 an bie bohmifchen Stande gerichtetes Schreiben, worin er ihnen seinen Schmerz und sein Bedauern barüber ausdrückt, daß es mit bus fo übel gegangen sei, das Concil hatte fich aufgeloft, wenn er ber Gerechtigfeit nicht ihren Lauf gelaffen hatte; mare bus jubor perfonlich ju ihm gefommen, fo batte seine Sache sicherlich einen andern Ausgang genommen. Hier fagt uns der Bergenserguß einer einfachen und ichlichten Seele, mas wir bon Sigismund zu halten haben: fein Berhalten gegen bus war ein betrügerisches. Es wird also für alle Zukunft bei bem Urtheile Lenfants 28) verbleiben. "Bus ift bas Opfer geworben, nicht nur ber Leibenschaft seiner Feinde, sondern auch ber Schmache und bes Aberglaubens bes Raifers, um nicht zu fagen feiner Treulofigfeit." "Man rebete Sigismund fo lange ju, daß er einem ber Regerei Berdachtigen sein Wort zu halten nicht verpflichtet sei, bis

<sup>26)</sup> Sofler, Gefdichtfchr. I 316.

<sup>27)</sup> Belfert, Bus u. hieron., Studie, S. 315.

<sup>28)</sup> Lenfant, Hist. du conc. de Const. Amsterd. 1714, p. 52.
Sincifée Reitfériff. XVII. Banb.

er es glaubte", so berichtet ber Augenzeuge bes Concils, Eberhard Dacher und ber nicht viel später ichreibende Naucler : "Man verficherte Sigismund, daß er bes Wortbruchs nicht beschuldigt werden fonne, weil das Concil, welches über bem Raifer ftebe, Sus feinen Geleitsbrief gegeben habe und er also nicht im Recht gewesen fei, ihm einen folden zu bewilligen ohne bie Buftimmung bes Concils, ba es sich um Glaubenssachen handle; und ber Raifer beruhigte sich bei diefer Entscheidung, als ein getreuer Sohn der Rirche." daß er fich dabei nicht nur berubigt, sondern auch, im Gegensake ju jener Meußerung in bem von Belfert mitgetheilten officiellen Schreiben an die bohmischen Stande, nicht die geringste Reue über Die Berurtheilung Sufens empfunden hat, erfeben wir aus folgen= ben Worten eines von Sofler (S. 252-254) mitgetheilten vertrauliden Schreibens beffelben an feinen Bruder Bengel bom 4. December 1417 : "Wir fonnen Gud nicht für Unfern geliebten Bruder halten, woferne Ihr Euch nicht in bem Ginen fo wie Unfre Borfahren verhaltet, und, mas fegerisch ift, ausrottet. . . . Mag auch jeder Bohme, Deutsche und Lateiner wiffen, bag ich faum Die Beit erwarten tann, mo ich bie Wycleffiten und Sufiten erfäufen werbe."

S. 262 - 405 bringt Bofler eine Reihe bigher noch unebirter Actenflude über ben famosen Geleitsbrief Sufens, über bas Ronftanger Concil und ben Unfang ber Sufitenfturme in Bohmen. Nach dem oben über Sigismund bemerkten konnen wir uns bierüber furz faffen. Sie enthalten wur weniges, mas uns über bie Ereignisse ber Jahre 1415 u. folg., so weit fie mit ber bohmischen Reformationsbewegung jufammenhängen, neue Aufschluffe gabe und nicht icon langft von den Geschichtschreibern bes Ronftanger Concils und neuestens in Baladys trefflicher Gefchichte von Bohmen benutt worden ware. Dagu ift ein Brief bes berühmten Barifer Canglers Gerson an ben Prager Erzbischof Ronrad von Bechta au gablen (G. 280 f.). Wir feben bier ben fonft fo freifinnigen Theologen, ben Bortampfer für die gallitanischen Rirchenfreiheiten, foweit fich vergeffen, daß er bezüglich einigerihm zugekommener Schriften Sufens, worin beffen Brabeftinationslehre vorgetragen mar, bem Erzbischofe ben eines miffenschaftlich gebildeten Mannes gewiß un=

murbigen Rath ertheilt: "Mir icheint es, bag fich jebe geiftliche und meltliche Berrichaft gegen diefen überaus verberblichen grrthum erbeben follte und zwar nicht sowohl auf dem Wege läftiger Beweisführung und Ueberzeugung, als vielmehr mit Feuer und Schwert, um ihn gänglich auszurotten. Denn wer so anmagend und frech bas apostolische und philosophische Wort, dag man auch ben munberlichen Berren unterthan sein muß, verwirft, der hat jegliche Ginficht in die Berhaltniffe eines öffentlichen Gemeinwefens verloren. Die politische Herrschaft auf ber Erbe gründet sich nicht auf ben Titel ber Brabestingtion und ber Liebe, wodurch fie eine bochft unfichere und ichwantende mare, sondern auf die firchlichen und burgerlichen Gefete." Gerson hat freilich einige Jahre später bie bier ausgesprocenen Grundfate auf bem Ronftanger Concile auch prattifd angewendet und ebendort nicht wenig Bolg jum Scheiterhaufen Sufens beigetragen, ein Berhalten, durch welches wohl die Aweifel, die man icon gegen die Aechtheit dieses Schreibens erhoben bat 29). als ganglich unbegrundet beseitigt werden. Im Jahr 1416 feben wir ibn fogar mit großem Gifer auf ber Seite berjenigen Fanatifer fteben, welche, im Begenfat ju einer Die Freifprechung bes hierony= mus verlangenden Bartei, an deren Spike d'Ailly und Rabarella ftanden, die Berurtheilung beffelben verlangt und befanntlich auch burdaefest haben 80).

Mit Uebergehung bes fanatischen und langweiligen Tractates "über ben Ursprung der Husten" von dem Prager Magister Ansbreas von Broda (S. 327—353) theilen wir noch einiges aus einem in 1856 Knittelversen verfaßten und, unsres Wissens, bisher noch nicht im Druck veröffentlichten Gedichtes über das Concil von Konstanz von dem Augsburger Wappendichter Thomas Prischuch mit (S. 354—399). Es ist eine Berherrlichung Sigismunds und der Thaten, wodurch er sich auf dem großen Kirchen= und Reichstag als Schirmvogt der Kirche und als römischer König ausgezeich= net hat. Sein poetischer Werth ist, wie Gervinus 11) mit Recht

<sup>29)</sup> Bergog, Brot. Realencycl. V 96.

<sup>80)</sup> Rrummel, Geich. ber bohm. Ref. G. 558.

<sup>81)</sup> Gervinus, Litt. Gefc. II 179.

bemerkt, gering, es ist nur gereimte Prosa; ber Versasser hat sich nächst der Erwähnung der wichtigsten Thaten des Conciles hauptsächlich zur Aufgabe gestellt, die geistlichen und weltlichen Herren aufzuzählen, die dasselbe besucht und beschickt hatten, also ähnlich wie die bekannte Chronik Ulrich Reichenthals. Es dietet aber doch viel interessantes dar, um so mehr als der Dichter bei all den Lobbudeleien, womit er Kaiser, Papst, Cardinäle, Bischöfe, Mönche u. s. w. überschüttet, dennoch gegen die Sittenverderbniß unter den Großen, besonders in der Kirche, eine sehr scharfe Sprache führt. Wir glauben, dem Leser einen Dienst zu thun, wenn wir einige Proben daraus mittheilen. Der Ansang ist dieser:

- 1. An anfang, mittel und an endt Biftu got her, dein genad mir gesendt! Gib mir vernuft, hilf, rath und ler Des ich von deinen genaden beger! Sendt mir des hailigen gapstes feur Und deiner werden muter steur Daz ich meines lichtes anfang Pring zu einem guten ausgang! Berleih mir finn, wehshapt und kunst:
- 10. Des han ich lang zept gewunscht.
  Und luft mich von meins herzen grunt
  Daz ich von groß kunig Sigmund
  Dem lobwirdigen Fursten schon
  Ticht von concili spnodon,
  Daz allerpest ich kann und mag
  Und von dem römischen kunig sag
  Ope hochsten wirdickkapt und er
  Von der ich hört sagen mer.

Bon hus und hieronymus fingt er: 1106. Sagt auch, maister, mir von huffen Bon dem vil kezeren ausstussen! Er sprach: der huß der ist verprennt Ich glaub, sein sel sei abgesendt,

- 1110. Die tiefel in der hell in haben Bei dem reichen mann vergraben. Alspald der Huß dye hell anplickt Schier er nach seinem gesellen schickt. Jeronimum führt man ins seur All göttlich Parmung ist im tewr, In der sind pahd ertrenckt Und in ewigem Tod erhenckt. Sie haben wol tan als narren toren; Gottes marter ist an in versoren.
- 1120. Sie wollten Arifterlichen glauben An seinen höchsten eren berauben, Den die heiligen zwelfspoten all Gemacht habent nach Gottes gevall: Das sind die tezer gelestert und geschent, Daz sie dem heiligen satrament Sein göttlich er habent vast verschmächt; Darum sp sind in Gottes ächt, Ewiglich immer und immer Und alle die in volgent nach,
- 1130. Den ift zu ewigem todt gach; Des muß Got erparmen heut, Daz sh ir Rezeren nit remt.

Dem in Conftang erwählten Bapft Martin V municht er :

- 1752. Got geb im gnad, kunst und wit Und seines heiligen gaistes hit, Daz in Got also illustrier, Daz er ans endt perseberier In allen dem, daz Got wol gefall . . .
- 1777. Gib in sein hercz im recht, im recht gebulbt, Daz gerecht seh sein anfang, Ain selig mittel und ausgang.
- 1780. Ich pitt Got, daß er im benedicier Und jegen bapft Martein confirmier Mit aller tugendt gottlicher forcht,

1790.

Alz ber heilig götlich segen worcht, In abraham, isaak, Jakob, Allen iren veinden lagen ob: Also muß er aller sundt angesigen Und aller symoney obligen, Daz er verschmäch schätz für ein gift, Daz sein hercz also sey geschifft.

Ich hoff zu Got dem herrn, Er soll leuchten als ein lucern Bor Got und welt in gerechtitapt, Laß sich tain valschen rat vertern, So wirt sein lob, sein glück sich meren. Sech an etlich sein vorfaren Whe sp in teufels necz und garen Mit symonen gefangen und bedeckt Sich selb mit schandt und laster erschreckt, Alz si die tiefel habent gejagt;

1800. Daz sei Got dem Herrn geklagt.
Da hüt dich vor der vater new
Rhm in dein hercz götlich trew,
Sich an, waß man geschriben vindt,
Jr richtend recht der menschenkindt,
Jm psalter, daz her David spricht:
Wer gewalt hab, er sich darnach richt,
Rhm für dich gleichs recht und gewalt
So wert dein gewalt sang und wirt alt.
Verkauff dein urtapl nit umb golt,

1810. Wer war und recht hat, dem piß holt, Bon recht und warhapt nyemant tring, Wer falschlichen tu, zu schand in pring. Got dienst du doran und dir selb u. s. w.

Bon bem Burggrafen Friedrich von Nürnberg ichreibt er:

863. Von Nürenberg purchgraff Fridreich Kam gar glüdleich wirdikleich. Dem ist groß er zugangen, Das Concili hat in empfangen Und der könig; in dez ift er worden Gin turfürst in bem bochen orben ; Dag ampt bon Brandenburg er bat.

870. Dag er in furfürsten flapber gat; Und umb fein fürstlich piderkant Bat er bas turfürst ampt anglapt.

S. 399-405 brudt Söfler biejenigen Abichnitte ber Reidenthaliden Chronit über bas Concil von Ronftang ab, in melden bes bus und hieronymus Erwähnung gefdieht, und bemerft baau (III 190), daß ibm biefe Berichte trot aller Grunde, bie man bagegen borgebracht habe, Glaubmurdigkeit zu verdienen ichienen. "Seine Erzählung macht auf mich, fagt er, gar nicht ben Ginbrud, bak er aus bem bloken Bebachtnik idreibe. Er idreibt auch als Augenzeuge, und wird ihm fein Gedächtniß ein ober bas anderemal untreu, so trägt in ber Regel bas, mas er fagt, nicht blog ben Stempel ber Genauigkeit, fonbern bor allem einer Umftandlichkeit, mit welcher sich Irrthum, aber nicht Luge verträgt." scheint also auch jett noch, worauf es hier besonders ankommt, an ben bon Reichenthal ergablten Aluchtversuch Sufens auf einem beuwagen Beinrich von Lacembods zu glauben und feine vorschnelle Berhaftung am 28. Nov. 1414 baburd für gerechtfertigt ju halten. Da er für biefe Unficht ba und bort noch geneigte Ohren finden burfte, fo wollen wir in Rurge die Grunde angeben, welche diefelbe in unwiberleglicher Weise als eine irrige und unbegründete barftellen. Erftlich verfichern die bobmifden Berren Johann von Chlum, Bengel bon Duba und Heinrich von Lacembod am 18. Mai 1415 in einer an das Concil gerichteten Dentidrift aufs feierlichfte, daß bus, obgleich ihm am 9. November 1414 von bem Babfte bie Erlaub= nig ertheilt worden mar, nach feinem Gutfinden in ber Stadt, in ben Rirchen und an andern Orten aufs freieste umberzugeben, bon biefer Erlaubnig doch niemals Gebrauch gemacht, ja, nicht einmal einen Schritt aus bem Hause, bas er bewohnte, gethan habe 32). 3meitens ermähnt Beter von Mladenowic biefes Gerüchtes und erflart es ausbrudlich für eine Luge 38). Drittens erzählt Reichenthal

<sup>32)</sup> Bofler, Beidichtidr. I 152.

<sup>33)</sup> Ebenbaf. I 135.

ben angeblichen Fluchtversuch auf eine so gänzlich unglaubwürdige Weise, daß der Leser auf den ersten Blick sieht, daß er ein Mährchen vor sich hat. Wie hätte denn Hus den absurden Gedanken sassen, ohne die Beihilse seiner böhmischen Freunde, welche thatsächlich von seinem Fluchtversuche nichts gewußt haben, auf einem langsam fahrenden Heuwagen aus der Gewalt des Conciss zu entsommen und dis in das ferne Böhmen zu entsliehen? Endlich ist noch ganz besonders darauf hinzuweisen, daß das Concil in seinen Berhandlungen über Hus dessen auch mit keiner Silbe Erwähnung gethan hat. Wenn etwas daran gewesen wäre, so hätten es die erbitterten Feinde, die er dort gehabt, gewiß mit großem Nachdrucke geltend gemacht. Es bleibt also dabei, die Verbreitung jenes Gezüchtes war nichts anderes, als ein Parteimanoeuvre, um so schleu-nig als möglich die Gesangensehung Husens zu veranlassen.

Den Schlug ber boflerichen Gefdichtichreiber ber husitischen Bewegung bilben zwei Chroniten, die bes Johannes Unbreas bon Regensburg über die Rreugguge gegen die Bufiten (G. 406 -474) und die Taboritendronit des Johannes von Lutavec und bes Nitolaus von Belrimow (S. 475-843). Die erftere bisber unbekannte ift ein Werk von untergeordnetem Werthe und enthält nichts, mas nicht icon aus anderweitigen Quel= len bekannt mare. Die lettere ift eine ber ichatbarften Quellen über bie Sufitentriege, von Baladn jeboch icon längft aus ber Sandfdrift benutt. Es ift bekhalb überflüffig, auf ihren Inhalt naber einzugeben, und bemerten wir schlieglich nur noch, daß Söfler in bem britten und letten Theile seines Werkes (Wien 1866, 279 S.) eine seine bekannten Unsichten über die husitische Reformation wiederholende Ginleitung nachgeliefert bat, welcher im Anhange S. (211-279) noch eine Schrift über Georg bon Bobiebrab bom Nahr 1467, einige Auszuge aus czechischen Chronifen von 1393-1478 und die erforderlichen Indices beigegeben find.

## Bur Geschichte der französischen Intervention in Spanien (1823).

Bon

## 6. Baumgarten.

Wer weiß, in wie ungewöhnlichem Grade bie fpanischen Monarchen feit bem Beginn ber mobernen Zeiten auf ben Lebensgang ihres Boltes eingewirft haben, ber muß eine eigenthumliche Erfcheinung darin ertennen, daß bie Spanier feit viertehalb hundert Sahren bon fremder Dynastie regiert worden und sich nichtsbestoweniger mahrend biefer Zeit jedem tiefer bringenden Ginfluffe fremben Befens hartnädiger und erfolgreicher widerfest haben als vielleicht irgend ein anderes europäisches Bolk. 3mei Jahrhunderte murben fie bon ben Sabsburgern regiert in einem Staate, ber italienische, frangofische, flämische Elemente mit ben spanischen verknüpfte und ju bem beutschen Reiche in ben nachsten Beziehungen fant, und boch wurde in diefer langen Spoche ber geiftige, commercielle und fociale Rusammenhana zwischen Spanien und Europa mehr gelodert als verftartt. Dann tamen anderthalb Sahrhunderte bourbonischen Regiments. Es öffnete zuerft frangofischen Grundfagen eine weitgreifende Ginwirkung auf die Berwaltung bes Landes; auch frangbfifche Bilbung wurde in ben höheren Schichten ber spanischen Gefellicaft machtig; eine Weile bersuchte man ber Politik das Interesse bes bourbonischen Gesammthauses als bindendes Gefet aufzuerleden. Aber alle biefe Einfluffe brangen nicht burch die Oberfläche. Spanien gieng

feinen gang befondern Weg im achtgebnten wie im fiebengehnten Nahrhundert. Die Sauptstadt nahm etwas andere Farben an. bas Land blieb im großen und gangen unverändert. Die Bourbonen bestimmten ben Gang ber Entwidelung mit noch unbeschränfterer Autorität als die Sabsburger. Aber fie waren nicht lange in dem 'feltsamen Lande, so hatten beide Opnaftien gang ben Typus beffelben angenommen. Als Rarl V im September 1517 an ber afturifden Rufte landete, ericbien er ben Spaniern burchaus als ein Frember, und ber Widerwille, den das Bolt gegen das bon bem jungen Ronige eingetragene fremde Wefen empfand, wurde ber ftartfte Impuls gur Erhebung ber Comuneros. Er warf diefe Bewegung nieber, um bann ein Ronig zu werben gang nach bem Bergen Spaniens, bas er für ben Mittelpunkt seiner weiten Reiche erflarte. Roch auffallender ift die Bermandlung bei bem erften Bourbon. Er ericeint in Castilien als ein lebensfroher, munterer, tha= tiger Berr, bas fprechenbfte Wiberfpiel ber Babsburger, auf beren Thron er fich gefett, nach zwanzig Nahren ift es faft, als habe bie Atmosphäre ber foniglichen Schlöffer ibn ju einem Sabsburger gemacht.

Beiden Dynastien ist der größte Erfolg geworden, wenn sie specifisch spanischen Reigungen und Gewohnheiten nachhingen; sobald sie daran arbeiteten, Spanien von der übrigen Welt noch weiter zu entsernen in Zuständen und Sitten, gieng alles mit ihnen, wollten sie es der Cultur Europas näher bringen, stemmte sich ihnen sast alles entgegen. Karl IV begrub in zwanzig Jahren, was die Reformen von drei Königen in drei Generationen mühsam aufgebaut hatten. Sein Sohn, seine Enkelin sind denselben unglücklichen Weg gegangen mit so erstaunlichen Resultaten, daß die Zukunst von den düstersten Wolken verhüllt wird.

Nach ben Erfahrungen unter Karl IV durfte Napoleon wohl auf einiges Entgegenkommen hoffen, wenn er den Spaniern neues Leben zu bringen verhieß. Es war für das Land vielleicht ein schweres Berhängniß, daß er seine Regeneration mit Gewaltthaten eröffnete, welche die ganze Glut der spanischen Leidenschaften gegen ihn ansachen mußten. Wie heilsam sind doch für Italien die Jahre des napoleonischen Regiments geworden! Ohne eine mächtige Bei-

hilfe fremder Culturelemente wird Spanien schwerlich in die Reihe wirklich civilisirter Länder zurück kehren. Damals hatte es sich schon ganz an die napoleonische Leitung gewöhnt, und niemand konnte Spanien mächtiger an das europäische Leben binden als der Mann, welcher über die Kräfte des halben Erdtheils gebot, unter dem die ftolze Nation nur das Schickal Italiens und Deutschlands getheilt hätte. Aber das Unternehmen Napoleons sollte die Kluft nur erweitern, welche Spanien von Europa schied.

Wie ruhmreich und bewunderungswürdig auch die Erhebung ger Spanier mar, wie unendlich fegensreiche Folgen fie für Europa batte, Spanien selber litt furchtbar. Das Land tehrte fieben Jahre in ben Stand ber Wilbheit gurud. Die fparlicen Culturen, Die menigen Bege und Bruden litten ben ungeheuersten Schaben. bie letten Frangofen in ben Festungen Cataloniens capitulirten, lag bas Land muft von ben Pyrenaen bis jur Sierra Nevada. Millionen hatten wieder gelernt ähnlich zu leben wie bamals, wo ein unberfohnlicher Rampf zwischen Mauren und Chriften muthete. ebelften aber auch wilbeften Leibenschaften waren burch bas gange Bolt entfeffelt. Rubige Ueberlegung, ernfte, verftanbige Arbeit, ftrenge Selbftbeberrichung, nüchterne Erwägung ber Berhältniffe, bon alle bem hatte bas Bolt in ben sieben Jahren nichts gewußt: es hatte fich gang ben beißen Impulfen feines Rationalftolges, feiner ichmarmerifchen Lopalität, seiner Bigotterie, seines Frembenhaffes, seiner Ungebundenheit überlaffen und damit die Bewunderung der Welt errungen.

Als Ferdinand VII zurückehrte, schlug ihm dieselbe excentrische Begeisterung entgegen, welche sich vor steben Jahren für ihn erhoben hatte. Es ist gewiß, daß nur die Spanier selber sich die surchtbare Ruthe aufgebunden haben, unter der sie sechs Jahre bluteten, daß der König nur that, was der Haß unzufriedener Generale, der Fanatismus eines, von den Cortes in seinen Lebensbedingungen angetasteten Klerus und die Tobsucht eines vollkommen verwilderten Böbels von ihm forderten. Der König freisich war dieser Clemente, welche ihn in bachantischem Jubel umdrängten, ganz würdig. Bon Seiten des Charakters und der Sitten das Sebenbild der schredlichen Mutter, soweit es die ererbte Trägheit des Baters

guließ, ftellte er bas Ronigthum gang auf bas Riveau bes Bobels. Richt die gefühllose Graufamteit, mit der er die Beigel über ein Bolt schwang, bas ibm mit solden Obfern einen so von ibm preißgegebenen Thron wieder aufgerichtet hatte, nicht bie politische, auch nicht die fleritale Reaction war das darakteristische für die Regierung Ferdinands, fondern ber durchgebende Bug jum gemeinen, ber bak gegen alles, mas irgend wie hervorragte, fei es burch Geburt ober burch Beift, burch Befit ober Charafter. Bas fich irgend über die Sphare ber niedrigsten Sittenlofigkeit und Bosheit erhob, bas mußte auf die Gunft Ferdinands verzichten. Darum ftieft er ben Abel gurud, ben servilen so aut wie ben liberalen, barum bielt er fich fern von bem Militar, barum tonnten bie ergebenften Bureaufraten nie auf fein bauernbes Wohlwollen rechnen. Diefer Grundjug feines Befens fprach fich in allen Beziehungen und ju allen Beiten gang gleichmäßig aus; er tam in ben toniglichen Liebesabenteuern ebenso etelhaft zu Tage wie in ber Ausammensetzung feiner Camarilla, und er war 1829 berfelbe wie 1815.

Die Regierung Ferdinands stellt fich burchaus bar als eine Regierung ber Barbarei. Sie ichlof fich auf bas allerungludlichfte an die verheerenden Rriegsjahre an; fie feste das von ihnen begonnene Werk ber Zerftorung und Berwilberung fort. Berwaltungszweigen berrichte die gleiche Unordnung und Willführ, und an ber Spite aller Ministerien fanden bie unfähigsten und unwürdigften Berfonen, die gegen einander im ununterbrochenen Rampfe lagen. Diefe Cabalen absorbirten bie Rraft ber Regierung, von beren Thatigkeit bas Land nichts fpurte, welches in ben einzelnen Provingen dem gleichen Treiben ber Generalcapitane preisaege= ben war, und babei hatte bas Mabriber Cabinet gegen alle anderen Machte bas ftolzeste Selbstgefühl. Die von London, Wien, Berlin und Paris eingehenden Mahnungen, mit den Colonien durch verftandige Nachgiebigkeit einen Bergleich herbei zu führen, wurden Man vertraute blind auf die eigene hodmuthig jurudgewiefen. Araft, mabrend in heer und Flotte die Auflösung brobend zu Tage trat und die Finangnoth zu ben erstaunlichsten Magregeln trieb. Als man auf der Isla de Leon die große Expedition gegen Amerika betrieb, welche hunderte von Millionen beanspruchte, saben sich die

Bank und die fünf Gremios von Madrid genöthigt, sobald einige taufend Realen eingegangen waren, fie fcleunig unter bie Actionare zu vertheilen, weil die Regierung, sobald fie von ber Anmefenheit einer größeren Summe Wind betam, Diefelbe einfach holen ließ. Die Bertreter ber fremben Bofe hatten Boche für Boche bie unalaublichften Borfalle ju melben, balb bag ber Juftigminifter Mataflorida einen Schloffer erschlagen hatte, weil berfelbe feine Bemablin nicht mit ber ihm angemeffen icheinenden Chrerbietung angeredet, balb bak ber Rammerbiener Ramireg bas gange Ministerium in Bermirrung bringe, bald bag aus bem Rriegsminifterium eine Menge gefälichter Befehle ins Land gegangen feien, in Folge beren Regimenter ihre Barnisonen wechselten und Offiziere in Mabrid erschienen. um für ihre Beforderung ju banten. Der Rriegsminifter Equia übertraf alle seine Collegen an Tragbeit; nur einmal in ber Boche ließ er fich auf seinem Bureau bliden, und in seiner Wohnung mar er für niemand ju fprechen. Die wichtigften Boften gab er an gang unfähige und jugleich unzuberläffige Personen; mar es einmal gelungen, bem Ronige tuchtige Offiziere ju empfehlen, so mußte er fie mit ber Bemertung gurud gu ichieben, fie feien liberal.

Schon im Sommer 1819 war es keinem aufmerksamen Beobachter der Dinge mehr zweifelhaft, daß dieser Zustand sich unmöglich behaupten könne, daß irgend ein Anstoß genügen werde,
eine tief greisende Erschütterung hervor zu bringen. Als dann Quiroga und Riego diesen Anstoß gaben, bewirkte nur die vollständige Abwesenheit jeder Regierungsgewalt, das Bersagen aller Organe
der öffentlichen Autorität, daß eine in ihren Ansängen sehr schwache Bewegung, der das Land Wochenlang in seltsamer Apathie zusah,
weiter und weiter fraß. Die in das Complot Eingeweihten, welche
in Madrid arbeiteten, hatten nur die eine Sorge, daß ja an dem
bisherigen System nichts geändert werde; die verkappten Revolutionäre zogen mit den Anhängern des Don Carlos an einem Strang
und conservirten nach Krästen die wohl bewährten Personen und
Einrichtungen, denen denn auch nach einigen Monaten der Thron des
absoluten Königs erlag.

Gewiß tein Cabinet in Europa, das russische etwa ausgenommen, beffen Bertreter in Madrid ben übelften Ginfluß geubt hatte,

murbe von ber Bandlung überrafcht, welcher bie fpanifche Monardie im Darg 1820 fich unterwerfen mußte. Daraus ergab sich nun freilich keine Billigung ber revolutionären Extravagangen, welche, wie febr fie die natürlichfte Rolge ber porausgegangenen awölf Rabre waren, in ihrer Ueberwirkung auf Portugal und namentlich auf Rtalien ben Bestand ber Dinge in Europa empfindlich genug berührten. Die Wendung, welche die Revolution in Spanien namentlich feit bem Juli 1822 nahm, fonnte ben confervativen Dachten, auch nachdem Italien zur Rube gebracht mar, ben Gedanten wohl nabe legen, ben Wirrwarr auf ber pprenäischen Salbinfel burch eine geeignete Ginmirfung ju beschwichtigen. In der That hatten fic Die Gegenfage fo extrem gespannt und hielten fich fo febr Die Bage, daß Spanien, auf seine eigenen Rrafte angewiesen, schwerlich einen gludlichen Ausgang gefunden batte. Europa mar mirklich eine Gelegenbeit geboten, fich um das ungludliche Land ein Berdienft ju erwerben, bem es ben enticheibenden Anftog jur Berftellung feiner Unabbangigkeit verbankte, beffen Rudkehr zu gedeihlichen Berhaltniffen bon einem großen allgemeinen Interesse erfordert wurde, weil die Ordnung ber Colonialfrage nur fo in ersprieklicher Beise erfolgen tonnte. Es tam nur barauf an, Die richtige Linie zu finden zwischen bem Ronige und ben Cortes und die Mittel, um beide Theile gur nothwendigen Nachgiebigkeit ju bestimmen. Denn das follte ja boch wohl als gang undenkbar erscheinen, daß die großen Mächte je auf ben Gebanten tommen tonnten, Ronig Ferbinand einfach in bie Dacht wieber einzusegen, welche er bis jum Marg 1820 gum Ruin seines Landes und gur empfindlichsten Schädigung ber monardischen Würde geübt hatte!

In Verona setzte bekanntlich Kaiser Alexander die französische Intervention in Spanien unter den Auspicien der heiligen Allianz durch. Daß sie gegen die Revolution gerichtet sei, verstand sich von selbst; was sie aber an die Stelle setzen werde, darüber war nichts ausgemacht. Man findet nirgends eine Angabe, daß diese Frage in Verona discutirt sei. Es macht fast den Eindruck, als sei man froh gewesen, ein sehr verdrießliches Thema fern zu halten. Denn das kann nicht behauptet werden, daß sich auch das Ziel, zu welchem die vier Mächte gelangen wollten, für sie von selber verstanden hätte.

In Paris wußte man doch zu gut, wie es Ferdinand getrieben hatte, und Frankreich hatte ein zu großes Interesse, Spanien nicht in die Ohnmacht und Verkehrtheit zurück sinken zu lassen, in welscher es eine Beute der Revolution geworden war. Herr von Ville urtheilte über die Verhältnisse mit ziemlicher Unbefangenheit, und da er die maßgebende Persönlichkeit im französischen Cabinet war und dieses denn doch die Leitung des Geschäfts in der Hand hatte, so ließ sich wohl annehmen, daß Frankreich das Nachbarland nicht in das ganze Elend von 1819 zurück wersen werde. In der That wurde um die Frage, was das Resultat der Intervention für Spanien sein solle, ein interessanter Kampf gesührt, dessen Verlauf im einzelnen zu verfolgen wir erst neuerdings in den Stand gessetzt sind 1).

Als Ludwig XVIII am 28. Januar 1823 die Kammern ersöffnete, sahen die Parteien mit größter Spannung den Worten des Königs über die spanische Frage entgegen, welche damas in Frankreich alles Interesse absorbirte. Die Ansichten über das, was die Regierung thun werde, waren dis zum letzten Moment getheilt. Herr von Montmorench hatte am 25. December die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten niedergesegt, weil sich der König in einer merkwürdigen Cadinetssitzung gegen seine und die Ansicht aller andern Minister für Herrn von Villèle erklärte, welcher Frankreich an der in Berona veradredeten Ueberreichung identischer Roten in Radrid und an der Abberufung der Gesandten nicht Theil nehmen

<sup>1)</sup> Duvergier be Hauranne hat im siebenten Bande seiner Histoire du gouvernement parlementaire en France (Par. 1865) aus der Correspondenz Billeles mit dem Herzoge von Angouleme über diesen Gegenstand ein ganz neues Licht verbreitet; die Gegensäte und Schwankungen der französischen Politik treten in Duvergiers Mittheilungen vollständig klar hervor. Dagegen giebt er über die Thätigkeit der drei Ostmächte nur sehr ungenügende Rotizen. Diese Lück din ich in den Stand gesetzt aus den sehr aussührlichen Depeschen des Herrn von Rober zu ergänzen, welcher Ansang Juli als Bertreter Preußens in Madrid eintras. Die und da bietet auch Lasuentes Historia general de Espaüa in Bd. 28 eine Notiz.

laffen wollte. "Die anderen Souverane, außerte ber Ronig, find nicht in unmittelbarem Contact mit Spanien. Sie konnen Spanien und seinen Ronig ohne Nachtheil und Pflichtverletung ber Revolution und bem ausschlieklichen Ginfluffe Englands preisgeben. mich angebt, ich tann meine Begiebungen ju biefem Lande nicht abbrechen, tann meinen Gefandten nur an dem Tage abrufen, wo 100.000 Frangofen die Grenze überschreiten, um meinen Reffen ficher zu fiellen." Der Ronig fprach bamals alfo für Erhaltung bes Friedens, und indem fic bas Cabinet biefer bochften Entscheidung fügte und herr von Chateaubriand unter biefen Umftanden ben Boften Montmorencus übernahm, icien er einfach die Friedenspolitif feines Souberans ju acceptiren. Chateaubriand hatte freilich in Berona die zweideutigfte Rolle von der Belt gespielt, bas Bertrauen Billeles ftart getäuscht. Richts bestoweniger galt fein Gintritt ins Ministerium burchweg als Garantie bes Friedens. Canning theilte diefe Anficht wie die öffentliche Meinung in Frankreich. Er brudte bem neuen Minifter Die lebhafteste Freude und Die beftimmteste Aubersicht aus; er sab, wie er Chateaubriand schrieb, in feiner Ernennung eine Entscheidung, Die nicht allein Frankreich. fondern vielleicht Europa bor einer ichredlichen Rrifis bemahre ; es tomme jest nur barauf an, bas Wert bes Friedens zu consolibiren. Bu biesem Zwede verabredete er mit Bellington, den Lord Rik-Rop Somerfet in vertraulicher Miffion nach Mabrid zu fenden, um die Regierung mit den Cortes zu einer Modification der Berfassung ju bestimmen, welche Frankreich vollkommen beruhige. Er fette Chateaubriand von diesem Schritte in Renntnig und fügte bie Berficherung bingu, bag er teine Unftrengung fparen werbe, um bie Spannung ju befeitigen, welche ungludlicher Beife gwifden ben Reaierungen bon Frankreich und Spanien beftebe.

Wie der englische Minister so legten auch die Parteien Frankreichs den Wechsel im Ministerium des Auswärtigen aus; die Liberalen sahen im Rücktritt Montmorencys einen Sieg, die Royalisten eine Niederlage. Die letzteren waren gefaßt eine Thronrede zu
hören, welche sie aufs entschiedenste bekämpfen müßten. Sie hätten
nicht freudiger überrascht werden können, als durch die Ankündigung
bes Königs, die Verblendung, mit welcher Spanien seine Vorstel-

lungen zurückgewiesen habe, lasse wenig Hoffnung mehr für Erhaltung des Friedens; er habe die Abberufung seines Gesandten
besohlen; 100,000 Franzosen seien bereit unter dem Commando
eines königlichen Prinzen nach Spanien zu marschiren, um den Thron einem Enkel Heinrichs IV zu erhalten, das schöne Land
vor dem Ruin zu bewahren und es mit Europa auszusöhnen. "Die Feindseligkeiten, so schloß der König, werden in dem Augenblicke aufhören, wo Ferdinand VII die Freiheit besitzt, seinen Bölkern die Institutionen zu geben, welche sie nur von ihm erhalten können, welche
zugleich ihre Ruhe sichern und die gerechten Besorgnisse Frankreichs
zerstreuen."

Die Englander hatten wohl Recht, fich über die in biefen Saten angefündigte Politit um fo bitterer auszulaffen, als fie fic felber burch ein febr ungerechtfertigtes Bertrauen in den Charatter Chateaubriands empfindlich geschädigt hatten. Richt nur die Redner bes Barlaments, auch die Minifter giengen in ihrer Rritit fehr weit. Lord Liverpool fprach Frankreich jedes rechtschaffene Motiv ab, fich in bie inneren Angelegenheiten Spaniens einzumischen, und erklärte fogar, wenn England für ben Moment neutral fei, fo tonnten boch wohl Fälle eintreten, welche ihm eine andere Bolitif nothwendig machten. In der That war aus der Thronrede Georgs IV in Folge ber Erlärungen bes frangofischen Monarden bas Wort Neutralität entfernt worden. Roch unumwundener außerte fich Canning gegen Berrn von Marcellus, ben Nachfolger Chateaubriands in London. Frankreich wolle also einen Kreuzzug für politische Theorien unternehmen? Ob man nicht wiffe, daß das Suftem ber vom Thron gegebenen Berfaffungen ben Englandern verhaft fei, bag bas britifche Spftem die Frucht großer Siege fei, welche die Unterthanen über ihre Monarchen bavon getragen ? Frankreich rebe von einem freien Ronige. Ob herr bon Marcellus etwa einen Ronig tenne, ber im vollen Sinne bes Wortes frei ju fein verdiene ? Wirklich frei fei nur ein Defpot ober Usurpator. Die englische und bie frangofifche Berfaffung laffe allerbings icheinbar bem Ronige bas eitele Recht feine Minister zu mahlen. Aber übe er diefes Recht mirklich aus? Ob man etwa meine, daß die ersten George wirklich die Freibeit gehabt batten, die Cabinctic gurudzuweisen, welche man ihnen

auferlegt? "Und glauben Sie, fügte Canning sehr offenherzig hinzu, daß ich der Minister Georgs IV wäre, wenn er die Freiheit gehabt hätte zu wählen?" Am anderen Tage war er noch lebhafter. Wenn Ferdinand wie Jacob II dem Willen seines Volkes widerstrebte, so verdiente er, daß bei ihm die englische Methode zur Anwendung käme. "Und verstehen Sie mich wohl, rief Canning mit drohendem Blick, dieses englische Beispiel kann auch bei Ihnen Nachahmung finden."

Mit biefen ftarten Worten mar nun freilich wenig gewonnen. Wie die Dinge in Paris und in Europa lagen, konnten fie die frangofische Regierung nur immer mehr auf die Linie ber beiligen Alliang brangen. Ja, muß man bingufügen, für England felber waren fie weit babon entfernt, Die wirklich herrschenden Tendenzen correct auszudrücken. Bahrend fich Canning bemuhte, herrn bon Marcellus mit ber Besorgniß zu erfüllen, England tonne febr mohl burd bie Gewalt ber öffentlichen Meinung und burd ben Drud bes Parlaments babin getrieben werben, ber frangofischen Intervention mit den Waffen entgegen zu treten, nur die Berabichiedung ber Occupationsarmee fei im Stande biefen Ruin zu beschwichtigen, fanden es andere Mitglieder bes Torpcabinets angemeffen, Berrn von Marcellus unter ber Sand anzubertrauen, ben rafden Bormarich ber frangofischen Armee auf Madrid wurden ihre beften Buniche begleiten 1). Was tonnte es ba frommen, daß Canning Chateaubriand vorwarf, er habe es bewirkt, daß die gange britifche Nation gegen Frankreich sei wie Gin Mann, er habe ben Born Englands gegen seinen Ronig gewedt, wie berfelbe 1808 gegen Napoleon gewesen sei, ja noch einmuthiger, daß er auch bier mit einer eventuellen Ginmischung Englands brobte ? In ber That, Die fpanische Bolitit Cannings ftand auf febr fcmachen Füßen; fie hatte weber ein pracises Ziel im Auge, noch verfügte fie über wirksame Mittel; fie bewieß großen Gifer, Die frangofifche Intervention ju hintertreiben, aber fie feste teine wirkliche Rraft bafur in Bemegung. hier wagte fie fich außerordentlich bor, bort blieb fie ebenso weit gurud. Es ift bis beute unmöglich eine flare Borftellung bar-

<sup>1)</sup> Duvergier 7, 279.

über zu gewinnen, auf welcher Bafis Canning in Spanien verhanbeln ließ, und ba es ihm nicht gelungen war mit Frankreich eine Berftändigung über bas Mag ber von ben Cortes zu forbernben Concessionen berbeiguführen, fo ichmebte ja bon born berein alles, mas er in Mabrid proponirte, in der Luft. Wenn die Spanier feinen Unterhandlern die Frage ftellten, ob die von ihnen vorgeschlagenen Dafregeln Frankreich gufrieben ftellen murben, fo hatten fie barauf nur ausweichende Antworten. Wenn fie aber weiter fragten, ob England für den Fall, daß trot der Annahme der bon ihm gewünschten Berfaffungganderungen Frankreich bewaffnet einschreite, ju Spanien fteben werbe, fo lautete bie Erwiederung: England So lief ftreng genommen die Tattit Canwerde neutral bleiben. nings barauf hinaus, ju versuchen, ob es ihm nicht gelingen werbe, bie frangofifche Regierung einzuschüchtern. Bu biefem Zwede magte er Anfang Februar ben febr ungewöhnlichen Schritt, Monfieur, bem Saubt ber Rriegspartei in Baris, febr eindringliche Borftellungen ju machen über bie großen Gefahren bes Rampfes, in ben Frantreid auf bem Buntte ftebe fich ju fturgen. Dan taufde fic. forieb er bem Bruder bes Ronigs von Frankreich, wenn man glaube, es handle fich um einen turgen Feldzug. Bitt habe auch 1793 mit größter Bestimmtheit versichert, ber Rrieg werde rafc gu Ende fein: er habe 22 Jahre gedauert. Er erinnerte bann an bie Erfahrungen, welche Napoleon in Spanien gemacht hatte; man werbe bas gange Bolt gegen fich vereinigen, Die Buth von 1808 Dazu fügte er bon neuem die Behauptung, England fei ermeden. beute fo irritirt gegen Frantreich wie bamals. Das alles, um Monfieur ans Berg zu legen, er habe ein großeres Intereffe als irgend jemand, die jest noch mögliche Ausgleichung berbeizuführen.

Im Pavillon Marsan, wo der Kriegseifer jeden Tag heißer wurde, kann dieses Schreiben des englischen Ministers nur einen nahezu komischen Sindrud gemacht haben. Für die dort herrschenden Gesinnungen enthielten die angelegentlichen Explicationen Cannings nur den Beweis, daß England den Erfolg der französischen Intervention fürchte. In diesem Kreise sah man dem bevorstehenden Kampse ohne alle ernste Besorgniß entgegen. Siegte Frankreich, wie man nicht zweiselte, ohne große Anstrengung, so verstand es sich von selbst, daß der leichte Triumph über die Revolution den royalistischen Tendenzen in Frankreich einen erheblichen Machtzuwachs
bringen werde; kam Frankreich dagegen in die Lage, der Beihilse
der Alliirten zu bedürfen, nun, so konnte das der Besestigung des
großen europäischen Bündnisses gegen die Revolution, der -festen
Einreihung Frankreichs in dieses Bündniß nur förderlich werden.
Den eifrigen Royalisten war nichts verdrießlicher, als daß die Politik Frankreichs noch immer nicht einsach die Linie der russischen
und österreichischen acceptiren wollte: der Krieg mit Spanien sollte
zu dieser Identiscirung führen.

Berr von Chateaubriand bachte fich ben Berlauf etwas anders. Er traumte von ben Lorbeeren, welche bas legitime Ronigthum in Diesem Kriege pfluden, von dem Rubm und Anseben, das Frantreich gewinnen werbe. Diefer Rrieg follte alle Riederlagen Frantreichs in Bergeffenheit begraben, dem Reich die völlige Cbenburtigfeit unter ben Großmächten gurud geben. Um verlodenoften ericien ibm, bag ein Bourbon ben Glang ber frangofifden Baffen grabe in Spanien herftelle, mo Napoleon ben Reim feines Ungluds gelegt. Die Rothwendigkeit einer ruffischen Intervention gur Unterftükung ber frangofischen mare ibm febr mibermartig gemefen. übrigen hatte er nicht so viel bagegen einzuwenden, daß Frankreich fich immer weiter bon England entferne und an Rugland beranrude. Es curfirt eine Ergablung, daß Berr bon Chateaubriand fic perfonlich der ruffischen Politit fehr positiv überliefert habe. bem es ihm gelungen mar, herrn bon Billele burch eine neue Treulofigkeit zu hintergeben und ben lange ersehnten Ministerposten mit ben unwürdigsten Runften zu erobern, eilte er in Betersburg und Wien seine guten Befinnnngen ju betheuern, mabrend fein Ronig in ihm eine Burgicaft bes Friedens gewonnen zu haben meinte.

Es ware unbillig, von einem so phantastischen, in allen Stücken durch eine fast kindische Sitelkeit dominirten Manne zu erwarten, er habe sich über den Gang der Intervention in Spanien nur einigermaßen klare Borstellungen gemacht. Als er am 18. Februar Herrn van Lagarde Beisung gab mit der ganzen Gesandtschaft Madrid zu verlassen, fügte er hinzu: "Wenn der Herzog von Angoulême mit der französischen Armee das Ufer der Bidasoa erreicht hat, wird

Ronig Ferdinand an ber Spige feiner Truppen auf bem anderen Ufer ericeinen konnen. Die beiden Fürsten werden dann eine Rufammentunft haben fonnen, beren Resultat in Mobificationen ber Berfaffung und in einer Umneftie bestehen wird. Dann wird nicht nur unfere Armee fich gurudgieben, fonbern unfere Solbaten, unfere Schiffe, unfere Finangen werden Spanien gur Berfugung fteben." Frantreich pratenbire nicht, irgend einem Bolte irgend welche Regierungsform aufzuerlegen; aber es tonne aus einer illegitimen Bewalt entsprungene Institutionen nicht als legitim und dauernd anertennen. Der Zwed ber Intervention fei erreicht, sobald Ferdinand VII fich in ber Lage befinde, aus fich felber und aus eigener Mutorität mit ben Ginrichtungen seines Landes die nothwendigen Dobificationen vorzunehmen. Nun wußte wohl jeder, der Ferdinand einigermaßen fannte, daß diese Modificationen, wenn er gang freie Sand hatte, auf nichts anderes binauslaufen wurden, als auf eine einfache Berftellung bes Absolutismus. Darum phantafirte Berr von Chateaubriand jene romantische Entrevue an der Bidasog, "qui sera suivie de modifications constitutionelles." Anfana Februar gab er bem englischen Gesandten, Sir Charles Stuart, Die bundigften Berficherungen, daß Frankreich burchaus nicht baran bente, in Spanien den Absolutismus herzustellen. Die Worte der Thronrede haben lediglich ben Sinn, daß Gerdinand VII an den mit der fpanifden Berfaffung vorzunehmenden Modificationen mitwirken und ihnen feine freie Buftimmung geben muffe. Wenn g. B. Ferbinand im Ginverständniß mit ben Cortes eine zweite Rammer einsette und wenn er die Freiheit hatte Staatsrathe zu ernennen, denen nach bem Grundfat bes ameritanifden Senats eine beliberirenbe Dacht gegeben murbe, fo merbe Frankreich in einer folden Concession einen erften Schritt gur Ausgleichung erbliden.

Also herr von Chateaubriand dachte durchaus nicht daran, ben Absolutismus in Spanien herzustellen, er wollte dem Lande eine Berfassung erhalten. Leider fehlt in allen seinen Expectorationen die leiseste Andeutung, wie er dieses Ziel erreichen wollte. Das französische heer sollte den König befreien, es sollte denen zu hilfe kommen, welche sich in Spanien für den absoluten König erhoben hatten. Diese aber denuncirten die französische Regierung bereits

im Februar bei ben Ropaliften, fie wolle bem Ronige eine Charte nach Urt ber frangofischen aufzwingen ; ber Ronig aber wolle fo wenig von der Charte als von der Verfassung der Cortes missen, und wenn es boch geschähe, daß er fie annahme, fo muffe man fefthalten, bak er bas ebenfo gezwungen thue als er am 12. März 1820 die Berfassung ber Cortes habe beschwören laffen. Und bie frangofischen Ropaliften fanden biefen Berbacht nur ju begründet. Ihre Blatter tobten gegen die Möglichkeit, daß Frankreich in Spanien das Werk der Revolution fortsetze und einem Ronige Zwang anthue, von dem Clausel de Caussergues in der Deputirtenkammer rühmte, sein einziger Fehler sei gewesen "d'être trop confiant et trop doux." Wollte Franfreich wirklich ben Absolutismus in Spanien nicht herstellen, so mußte es die Intervention von born berein fo leiten, daß es sich nicht mit ber militarischen Niederwerfung ber Revolution, mit ber Befreiung bes Ronigs begnügte, sondern fein Einschreiten für ben Ronig an febr bestimmte Bedingungen Inupfte und die Realisirung seines politischen Brogramms in dem Augenblide begann, wo frangofifche Solbaten ben fpanifchen Boben betraten. Gegen ein foldes Berfahren fprachen aber folgende Grunde. Es erwedte ben beftigften Born ber frangofifchen Ronaliften, welche im Marg' bei Gelegenheit ber spanifchen Debatte in ber Deputirtenkammer die unbedingte Herrschaft errungen batten, da die 62 Mitalieder der Linken in Folge der Ausschließung Manuels, bon ber trügerischen Soffnung geblendet, ber Ungriff auf Spanien werbe eine Revolution in Frankreich entzünden, aus der Rammer ausgeichieben maren. Es regte ben Fanatismus bes fpanifchen Rlerus und Bobels gegen Frankreich auf, bem die Conftitutionellen fo wie fo in Waffen gegenüber ftanden. Es trieb Franfreich bon ber Seite ber Oftmächte, mit benen es boch gemeinsame Sache gemacht batte, auf die Seite Englands, mit dem es gebrochen hatte. Es widersprach allem, mas feit bem 18. Januar gefchehen mar.

Unter diesen Umständen gestaltete sich die Lage der französissichen Politik folgendermaßen. Sie sandte ein Heer nach Spanien, um den König zu befreien. Sie wußte, daß der freie König die schlimmste Art des Despotismus herstellen werde. Sie wünschte, daß zu verhüten. Aber der einzige Weg, es zu verhüten, war ihr

burch alle Umftande versperrt. Sie that also, was Spanien in die Ruftande bon 1819 gurud werfen mußte, und tröftete fich mit ber pagen hoffnung, bag es ihr boch vielleicht gelingen werbe, einen folden Ausgang zu hindern. Ludwig XVIII wünschte das fo febr wie Billele. Er mußte, daß biefer allein unter seinen Ministern ben ropaliftifden Ertravagangen mit fühler und flarer Ueberlegung entgegen arbeitete, mahrend er bie Unguverläsfigfeit Chateaubriands ausreichend erprobt hatte. Er gab beghalb am 8. Marg ben formlichen Befehl, daß Chateaubriand ibm feine Arbeit vorlege, Die er nicht in Uebereinstimmung mit Billele gemacht habe, und Angouleme erhielt die Weisung ausschlieglich mit Billele ju correspondiren. Das war für den Mann, der sich eben gegen Marcellus berühmte, er babe in der Rammer einen unglaublichen Erfolg gehabt und die Starte ber Regierung verhundertfacht, eine febr empfindliche Demüthiaung und eröffnete in ber That gewiffe Chancen für eine berftanbigere Leitung ber fpanischen Angelegenheiten. Aber auch Billele wußte boch Angouleme teine andere Instructionen ju geben, als daß er fich aufs forgsamfte einer Ginmifchung in die innere fbanifche Bolitit enthalten folle.

Der Bergog hatte noch nicht die spanische Grenze überschritten, als er fich ichon mit ben Sauptern ber spanischen Ropaliften in Die feltfamfte Correspondenz verwidelt fab. Mataflorida und Eguia, Die beiben würdigen Collegen bon 1815, ftanden jest an ber Spige rivalifirender Junten, die in nichts von einander abwichen als in bem einen Bunfte, daß eine jede von ihnen regieren wollte. war Angouleme bei feiner Abreise von Baris aufgegeben worben, er folle, um ber Intervention ihren mahren Charafter ju fichern, einer spanischen Regentschaft ober Junta Die Regierung anstatt bes gefangenen Ronigs übertragen. Berr bon Martignac, bem Bergog als Civilcommiffar beigegeben, fucte in Folge beffen die beiden ropaliftifden Lager zu vereinigen. Die Mitglieder ber Regentichaft bon Urael aber, welche 1822 in den Bergen Cataloniens ben Rampf für den absoluten Rönig concentrirt hatten, fanden das Anfinnen, mit ihren Rivalen in dieselbe provisorische Regierungsjunta eintreten au follen, emporend. Für fie verftand es fich von felbft, daß die erfte Aufgabe bes Bergogs fei, die legitime Regenticaft anguerten-

nen und fich von ihr jum Generalissimus ber spantiden Truppen ernennen ju laffen; die Aufforderung Martignacs wiefen fie baber fammt und fonders indianirt gurud. Der Ergbifchof bon Tarragong erklärte rund beraus, der Bergog habe tein Recht, die legitime Regierung von Urgel burch eine neue zu verbrängen; "die neue Runta, forieb er, muffen alle loyalen Spanier, welche jede Erbebung gegen eine anerkannte Regierung als Rebellion betrachten, mit Entruftung gurudweisen. Dieselben Grundfate, welche ihnen ein foldes Entfeten gegen die Revolte von 1820 erweden, muffen fie beftimmen, ben gegen bie Regentichaft erregten Aufruhr mit gleichem Da die herren von Urgel, welche feit Mona-Hak zu verfolgen." ten bon ber frangofijden Gaftfreundichaft lebten , fo ben Bergog auf eine Linie stellten mit Riego und Quiroga, so tonnte er von einer weitern Berhandlung mit ihnen füglich fein Resultat erwarten und mußte fich refigniren, Die provisorische Regierungsjunta aus Equia und feinen Unbangern allein jufammen ju feten. Sade war bamit leiber gar nichts geanbert. Die Junta fünbigte ibre Erifteng ber Welt mit einer Proclamation an, beren blinden Kanatismus Mataflorida und Conforten fcmerlich überboten haben würden. Sie erklärte alles feit dem Frühling 1820 geschehene ein= fach für null und nichtig und ftellte die Dinge auf ben legitimen Rug ber, auf dem fie bor der Befiegung des Ronigs durch die Repolution geftanden hatten. Gine ichlagendere Beleuchtung tonnte bie frangofiiche Politit, welche burchaus nicht baran bachte, ben Absolutismus in Spanien herstellen zu wollen, unmöglich erfahren. batte fich mit ber ftarteren Fraction der spanischen Ropalisten überworfen, um bon ber ichwächeren, die nur ihr bie Erhebung verbantte, noch bom frangofischen Bebiet aus, ehe ber Fanatismus bes spanischen Bobels Bewalt erlangt hatte, bas Wegentheil von bem proclamiren ju laffen, mas fie wollte!

Ober wollte sie doch vielleicht dasselbe ? Fast sollte man zu dieser Unnahme tommen, wenn man die Proclamation liest, welche Angoulême seinerseits erließ, ehe er die Grenze überschritt. "Spanier, sagt er darin, alles wird durch euch und mit euch geschehen: die Franzosen sind nichts und wollen nichts sein als nur Bundes= genossen; die Provinzen, welche unsere Soldaten durcheilen, sollen

im Ramen Ferdinands von spanischen Behörden verwaltet werden. Wir bratendiren nicht, euch Gefete aufzuerlegen, wir wollen nur eure Freiheit." Allerdings war diese Broclamation in Baris im Dinifterrath festgestellt, ebe man die iconen Berbeigungen der Junta Equia tannte. Aber nachdem biefe einmal gemacht maren, mußte ber Bergog in feiner Unsprache entweder eine entgegengesette Tenbeng wenigstens andeuten ober fich bewußt fein, daß er die Sprache Cauias burch feine Rundgebung lediglich approbire. Man fieht, es war burchaus nicht zu verspuren, daß Billele ftatt Chateaubriands Die fpanische Bolitit birigirte. Frankreich wollte ben befreiten Spaniern bie Ordnung ibrer Angelegenheiten überlaffen, und bie Spanier, um beren Befreiung es fich handelte, wollten nichts als unbarmbergige Bernichtung ihrer Gegner und aller bon ihnen gemachten Ginrichtungen. Tropbem mutheten die extremen Ropaliften vom Solage be la Bourdonnaies gegen Billele, weil er die Regentschaft von Urgel nicht anerfannt, ben Rrieg ichlecht vorbereitet, eigentlich nicht gewollt habe und noch heute bas nothwendige Resultat bes Rrieges, die Berftellung des reinen Ronigthums, nicht wolle.

Am 7. April überschritten Die Frangofen Die Bidasoa. Auf bem fpanischen Ufer hatten fich einige hundert frangofische Flücht= linge unter bem Schute ber Tricolore aufgestellt, in ber Meinung, ber Anblid biefer beiligen Farben werde genügen, die frangofischen Soldaten von der Seite des Ronigthums auf die der Revolution binüber ju ziehen. Aber die Soldaten ichoffen, die Flüchtlinge ftoben auseinander und die Mufion, welche eine Beile febr ernfte und gemakigte Manner in Frantreich getheilt hatten, lag am Boben. Gine andere Täuschung erfuhr baffelbe Schidfal. Die Erinnerungen an ben Rampf Spaniens gegen Rapoleon maren natürlich noch außerordentlich lebhaft, und die Gegner der Intervention hatten fich ihrer nach Rraften bedient, um die frangofische Regierung von einem Unternehmen abzumahnen, bas militäriich fo bedentlich fei als poli= tifd. Wellington hatte bei feiner Unwefenheit ju Baris biefen Con fehr nachbrudlich angeschlagen: man tenne die Spanier nicht, hatte er gewarnt, man moge fich buten, eine Rlamme zu entzunden, die vielleicht über bie Pprenäen ichlagen tonne. Aber wenn bie Spanier 1808 die Welt durch ihren Selbenmuth in Erftaunen gesetzt batten,

fo follten fie 1823 eine fast noch größere Ueberraschung burch bas Gegentheil bemirten. Nach ber berausforbernden Saltung ber Cortes und ihres radicalen Ministeriums mußte man in ber That, wie fowach auch die militarische Ruftung fei, einen ftarten Ausbruch revolutionarer Energie erwarten. Aber nichts berartiges zeigte fich in Wirklichkeit. Die Cortes felber giengen mit bem Beifviele ber Bas follte bas Bolt benten, als es erfuhr, Muthlofiafeit poran. daß feine Bertreter, welche Guropa mit ben fühnften Worten provocirt batten, mit dem Könige von Madrid nach Sevilla floben viergehn Tage, ehe die Frangofen nur die Grenze berührten ? revolutionären Leidenschaften hatten fich brei Sahre lang ausgetobt und waren ericopft; fie hatten einen Buftand geschaffen, in bem fich niemand behaglich fühlte, für ben gar einen großen Rampf gu wagen niemand die geringste Beranlaffung fand; nur ein ftartes Motiv hatte die Unhanger der Revolution befeuren konnen, die Furcht bor ber unbarmbergigen Rache ber Gegner, aber auch biefe Furcht rieth boch ichließlich mehr fich ftill zu halten. So rudte benn bie hauptmaffe bes frangofifchen heeres fast gang ungehindert bor, und am 24. Mai hielt Angouleme feinen Gingug in Dladrid.

Der militärische Erfolg hatte nicht erfreulicher fein konnen. aber gleichzeitig maren bie politischen Schwierigkeiten in unermarteter Groke bervorgetreten. Sobald das Bordringen ber frangofi= ichen Colonnen die ronalistische Buth entfesselte, brach fie in ben haflichften Excessen aus. Es liegt barüber ein bezeichnender Bericht aus ber preugifden Gefandtichaft in Madrib vom 5. Juni bor. Der Schreiber hat bon frangofifden Officieren bie betrübenbften Erzählungen über die greulichen Ausschweifungen gehört, welche bie Ropaliften überall begeben; Die Soldaten ber Glaubensarmee, melbet er, betrügen fich schlimmer als Cosaden, plunderten, mordeten, raubten fo viel fie tonnten. Schon jest machten biefe Exceffe - "ich muß es mit bem größten Bebauern melben" - ben ichlimmften Eindrud und hatten ber toniglichen Sache viele verftandige Leute entfrembet. Auch in Mabrid begiengen biefe Menichen bie frechften Bewaltthaten und niemand wehre ihnen; in Aranjues hatten fie alle Baufer geplündert, gleich ob fie von Royaliften ober Liberglen bewohnt wurden. Die Wohlmeinenden hatten gehofft, der Bergog

bon Angouleme werbe ein fertiges Regierungsspftem einseten und feien erichroden, daß er ben fpanischen Fanatismus gewähren laffe. Man tenne Spanien in Europa nicht, auch nicht in Baris! Riemand in ber That habe Dinge für möglich gehalten, wie fie die eben befreiten Ropaliften begiengen. "Wer hatte fich bas in Berona gebacht!" Bur Begrundung Diefes ichmerglichen Augrufs führt ber Berichterflatter Gingelnheiten an : "Die Lage Madrids und ungahliger anderer Städte ift ichlimmer als die einer im Sturm-eroberten Denn in diefer febrt alles gur Ordnung gurud, wenn bie Stabt. Beutegier der Soldaten befriedigt ift; hier aber ift man Tag und Racht ben Bajonnetten einer Soldatesca ausgesett, welche, ohne die Spur bon militärischer Bucht, nichts tennt als bie Rache, ben Diebfabl und die Blunderung. Briefe aus Aragon und Caftilien melben Details, welche Schauber erregen. In bem fleinen Balencia hat man 120 der angesehensten Ginwohner ins Gefängniß geworfen, die fich um politische Dinge nie gefümmert batten, gang gemakigte, rubige Leute, lediglich, weil ber niedrigfte Bobel, ber fich jum herrn ber Stadt aufgeworfen hat, nach ihrem Bermogen Berlangen trug. Rurglich jog ein Saufe toniglider Freiwilliger in eine Heine aragonische Stadt ein. Der Führer forberte eine Contribution pon zwei Millionen; ba fie nicht bezahlt werden konnte, weil nicht ber hundertste Theil dieser Summe im Orte eristirte, liek ber Ruhrer feine Banbe los, die bann in wenigen Stunden die gange Ernbte Der Schreiber ichließt mit ber Bemerfung: man moge ruinirte." bas von ibm gemelbete nicht für übertrieben balten; es fei fo auverläffig, wie bas, mas er früher über die Erceffe ber Revolution berichtet habe. Er wolle nur die Wahrheit fagen.

Die französische Politik mußte durch diese widrigen Erfahrungen start ins Gedränge kommen. Sie mochte sich in dem Widerstreit zwischen ihren getheilten Wünschen und den Consequenzen der gesammten Situation, aus welcher ihr Einschreiten hervorgegangen war, resigniren, daß ihre wohlgemeinten Rathschläge für ein gemäßigtes politisches System von der Freiheit der Spanier in den Wind geschlagen würden — das konnte sie nicht zugeben, daß die französischen Waffen ein Regiment der schlimmsten Barbarei einsesten. Es lag jetzt klar vor, daß es sich hier nicht um einen Ge-

ge niat politischer Brincipien banble, fondern barum, ob Frankreich und bas civilifirte Europa belfen folle in Spanien ein Spftem ber robeften Gewalt, ber icanblichften Ausbeutung ber Staatsmacht au ben gemeinften perfonlichen Zweden aufzurichten, bas bie Revolution in gewiffem Dage rechtfertigte und fie ficherlich über furz ober lang von neuem hervorrief. Man konnte das Princip der Revolution mit ber icharfften Entichiedenbeit verwerfen, alle Confequengen ber Lehre-bon ber unbeschräntten Ronigsmacht unbedingt billigen; Die Unthaten ber Bertreter bes reinen Ronigthums legten einer Regierung, welche nicht den Fanatismus des Drapeau blanc theilte, die Bflicht auf, wie sies eingeschritten war gegen die Excesse der Revolution, biefe unendlich viel folimmeren Berfündigungen gegen jeden Begriff bon Staatsordnung ju bemmen. Rühlte man fich trokdem durch ben Grundsat gehindert, von dem die Intervention ausgegangen war, daß es fich nur um die Berftellung ber Freiheit bes Ronigs handle, daß Frantreich barauf verzichte, in die Ordnung des fpanischen Staatswesens irgend einzugreifen, fo tonnte man mit bem beften Rechte geltend machen, daß die Befreiung bes Ronigs felber burd ben ropalistischen Cannibalismus erschwert, vielleicht gar bas Leben bes Monarchen gefährbet werbe. Denn wenn bie Cortes, in beren Gewalt fich ber Ronig befand, von ber Wuth ihrer Gegner lernten, fo mußte man allerdings bas ichlimmfte befürchten.

In der That hatte Angouleme längst die Unmöglichkeit erkannt, dem spanischen Fanatismus das Schickal des Landes preiszugeben, und soweit es seine Instructionen irgend erlaubten, im Sinne einer verständigen Mäßigung gewirkt. Billèle war darin ganz mit ihm eineverstanden. Er bedauerte den Herzog, daß er mit so unvernünstizgen Bundesgenossen zu thun habe; er warf der Junta vor, daß sie durch ihre Kundgebungen für den Absolutismus und die Inquisition die Freunde constitutioneller Sinrichtungen und einer weisen Freiheit in Frankreich beunruhige; er mahnte Herrn v. Martignac auf seiner Dut zu sein vor den gewaltsamen Maßregeln, mit denen die Fractionen ihre Herrschaft zu besesstigen meinten, während sie nur auf ihren Sturz hinarbeiteten: er hätte wie Angoulême gewünscht, dem Kriege durch eine vernünstige Ausgleichung der Parteien ein Ende zu machen. Aber das waren leider unfruchtbare Wünsche. Billèle

ftand im Ministerium allein; bor allem arbeitete jest Chateaubriand, bon Rugland geftügt und gedrängt, im Sinne ber royaliftifchen Er bestürmte Billele, ben Bergog von dem verberblichen Wege abzubringen, auf ben er fich mehr und mehr verirre; von allen Seiten hore er über bas Entfeten ber Royaliften, mit bem fie ben Bergog zu ben Conftitutionellen neigen faben. Er fand es nicht au viel, bis zu einem gemiffen Grabe foggr bie Intriquen Datafloridas zu protegiren, ber nach Paris gekommen war, um im Drapeau blanc Larm ju ichlagen über ben Berrath Billeles, ber mit ben Cortes verhandeln wolle, b. h. mit der Anarchie, der Gottlofiafeit, bem Atheismus, ber in Spanien eine ber Charte abnliche Berfaffung einführen wolle, mas nichts anderes fei als die Revolte fanctioniren, die Proscriptionen legitimiren, ben Ronigsmord billigen. Diefe maglofen Anfichten hatten in ben Rammern bamals die Oberhand; Monsieur hulbigte ihnen burchaus und ber Ronig murbe ihnen von der Beredtsamteit der Deme bu Capla täglich naber ge-Endlich übten bie Gefandten von Rugland, Defterreich und Breufen ben ftartften Drud in berfelben Richtung aus, moruber wir alsbald näheres boren werden.

So behielten benn in bem frangofifden Minifterrath ichlieflich immer biejenigen Recht, welche trot ben ichlimmen in Spanien gemachten Erfahrungen unerschütterlich babei blieben, Franfreich burfe fich in feiner Beise in die innere Regierung bes befreiten Lanbes mifchen. Gin wichtiger Befdluß in Diefer Beziehung mußte gefaßt werben, als bas frangofische Beer ber spanischen Sauptstadt nabte. Die Junta Eguia tonnte mit ber ferneren Berwaltung ber Befcafte nicht betraut werden, weil sie mit all ihrem ropalistischen Terrorismus die Anhänger der Regentschaft von Urgel nicht verföhnt hatten und überdieß ber nöthigsten Autorität und ber bescheibenften Fähigkeiten ju fehr entbehrte. Es war alfo bie Ginfegung einer formlichen Regentichaft nöthig. Nun hatte ohne Frage bei ber Rufammenfegung berfelben ber frangofifche Oberfelbberr ein gewichtiges Bort reden konnen; Angouleme melbete, so bringend er muniche, mit ber Politit biejes ungludlichen Landes nichts zu thun zu haben, fciene es ihm bod bei ber blinden Leibenschaft ber Royaliften nicht anders möglich, als bag er bie Regentschaft ernenne. Aber es wurde

angemeffen gefunden, damit Franfreich in 'feiner Beife beschulbigt werben tonne, es wolle auf die inneren Geschäfte bes Landes einwirten, daß ber Rath von Castilien Die Mitalieder ber Regenticaft bestimme. Natürlich ichloß auch diefer Modus ben frangofischen Ginfluß nicht auß: man begnügte fich ibn fo zu üben, daß die eifrigften Royalisten beiber Länder, daß namentlich auch die brei Oftmächte bamit zufrieden fein tonnten. Am 26. Mai traten die Regenten, die Herzoge von Infantado und Montemar, Baron Eroles. Bischof von Osma und D. Antonio Gonzalez Calberon ihr Amt Wie fie ihre Thatigkeit übten, barüber hören wir am beften ben oben citirten preukischen Bericht vom 5. Juni : "Die Regenticaft, beißt es barin, bat bis jest noch nichts gethan, als Stellen und Titel an Barteigenoffen verlieben. Der Canonicus D. Bictor Damian Saes, bem fie bas Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten übertragen bat, ift ein schwacher Mensch, ohne die geringften Renntniffe von diesem Zweige ber Berwaltung. Seine einzige Beidaftigung besteht barin, baf er Aemter vergiebt und zwar an bie unwürdigften und unfähigften Berfonen, 3. Th. gang unreife Sohne früherer Minifter, mit benen er nun die fpanischen Legationen und Bureaus befett, ohne nur an die alten treuen Beamten ju benten, welche 1820 entfernt wurden. Manner bon Ehre find bei biefen Anstellungen ausgeschloffen, weil sie fich nicht zu ben nothigen Intriquen und Demuthigungen erniedrigen, Manner von Renntniffen, weil man bon ihnen fürchtet, fie murben Migbrauche abichaffen, bon benen so viele bequem leben." Leider berührte biefe Schilderung nur Gine Seite, Die Unfahigfeit ber Berfonen, benen man bas Schidfal bes Landes anvertraut batte; viel ichlimmer mar. daß fie ihre Gewalt im Sinne blutgieriger Rachsucht übten, daß fie bodftens bestimmt werden tonnten, ben ideuglichen Ausschreitungen, bon benen wir oben hörten, einige fühle Worte bes Tabels entgegen ju feben, mahrend ihre Sandlungen burdmeg bom extremften Parteigeift bictirt murben.

Unter diesen Umständen konnte es nicht ausbleiben, daß Angouleme alsbald mit der Regentschaft im offenen Kriege lag. Gleich in dem ersten Schritte, den sie that, in ihrer Proclamation an die Spanier, versuchte sie den mit herrn von Martignac verabredeten

Ton ju falichen, indem fie eine Phrase einschob, welche bie Berftellung ber Inquisition verhieß: nur mit Muhe murbe es noch berbinbert. Um 2. Juni erließ fie ein wuthschnaubendes Decret gegen amei spanische Regimenter, welche fich bor ber Occupation Mabrids burd die Frangofen um die Burgericaft verdient gemacht batten, indem fie ben royaliftifden Bobel im Zaume hielten; wenige Tage barauf ichleuberte fie einen fanatischen Erlaft gegen bie Besiter von Rationalgutern: alles, ohne Angouleme vorher auch nur eines Wortes ju murbigen, auf beffen Milbthätigfeit fie boch für ihre tagliche Eriftens angewiesen mar. Der Bergog überzeugte fich immer mehr, bag bie 3mede ber frangofischen Bolitit unmöglich erreicht werben tonnten ohne eine Beschräntung biefes extremen Ropalismus, ohne gewiffe constitutionelle Burgicaften. "Ich habe, fcrieb er an Bil-Iele, bem Bergog von Infantado über die Nothwendigfeit geredet, bas vergangene zu vergessen und bem Lande gewisse Ginrichtungen au geben, wie a. B. awei Rammern. Er aber ichien febr weit bon Diefer Meinung entfernt. Als ich ihm in Betreff bes erften Bunttes unfer Beispiel citirte, antwortete er, die Bestrafung ber Schulbigen wurde die Rube in Frankreich beffer gefichert haben; über ben zweiten Buntt fagte er, es sei unmöglich in Spanien zwei Rammern au ichaffen; bas beste mare, bie alten Cortes berguftellen; ich halte mich aber noch nicht für gefchlagen." Sier haben wir alfo gang offen bas Bekenntnig Angoulemes, bag ibm eine Berfaffung in Spanien unerläglich ichien. Inzwischen bedrängte er Billele um Inftructionen, wie er fich gegenüber ben verderblichen Dagregeln ber Regentschaft verhalten folle, welche nicht nur die fpatere Zufunft compromittirten, sondern namentlich auch die unmittelbare Aufgabe. bie Befreiung bes Ronigs und die Beendigung bes Rrieges, in ber ärgerlichsten Beise erschwerten. Die Antwort lautete : er moge aufeben, daß die Regentschaft nicht fo viele Gebler mache, aber ibr großes Bertrauen zeigen; er moge bie Thorheiten feiner Bundesgenoffen nicht unterftugen, fie aber auch nicht unzufrieden machen, indem er ihre Feinde ju gut behandle; er moge ben Intriganten Biberftand leiften, welche die absolute Gewalt herftellen wollten, aber nicht vergeffen, daß Frankreich nicht nach Spanien gegangen fei, um ber einen ober anderen politischen Theorie bas Uebergewicht zu berschaffen, sonbern um eine revolutionare Regierung zu vernichten.

Angouleme hatte muffen ein Bunberthater fein, um auf Grund folder Beifungen irgend etwas auszurichten. Und boch vergiengen nur einige Tage, bis die frangofifche Politif einen weiteren Schritt Als die Nachricht von den raschen Erfolgen bes frangöfischen Beeres in Wien eintraf, erwachten in Fürft Metternich die alten Beforgniffe, daß Frankreich von der Intervention ju großen Bortheil gieben und Rugland, beffen Ginflug in Paris immer ftarfer hervortrat, ein empfindliches Uebergewicht erlangen moge. Er veranlagte baber ben in Wien ber Jagb lebenben Ronig von Reapel, als ber nächfte Bermanbte Ronig Ferbinands bie Regentschaft über Spanien bis jur Befreiung Ferdinands in Anspruch ju nehmen. Berr von Caraman, ber frangofische Gesandte in Wien, hatte seltfamer Beife gegen biefe 3bee nichts einzuwenden, fondern empfahl fie gang barmlos in einer Debeiche an Chateaubriand, welche fich mit einer gleichzeitigen Rote Metternichs in iconfter Sarmonie befand. Das mar nun bod ben herren in Baris etwas zu ftart. Sie wiesen eine folde Zumuthung indignirt gurud, und felbst Chateaubriand fragte gornig, ob Frankreich fo große Opfer gebracht haben folle, um ben Bergog von Angouleme und 100,000 frangofische Soldaten unter das Commando des Herrn von Caftelcicala zu ftel-Ien ? Aber herr von Caftelcicala, ber neapolitanische Gefandte in Baris, ließ fich baburch nicht irre machen. Er veranlagte eine Confereng ber vier Mächte und producirte in berfelben die Bollmacht feines Ronigs, welche ihn anwies fich unverzüglich nach Madrid zu begeben, an die Spite ber bortigen Regentschaft zu treten und die Leitung ber Geschäfte in bie Sand zu nehmen; Baron Bincent unterflütte biefes Begehren im Auftrage Metternichs nachbrud-Frantreich protestirte auf das lebhaftefte, aber bie Gefandten lið. Ruglands und Preugens, welche wohl ben gunftigen Moment ertannten, die Politit Frankreichs ihrer letten conftitutionellen Belleitaten zu entkleiden, hielten sich tubl zurud: fie muffen die Befehle ihrer Cabinette einholen. Wie ichmach und nachgiebig fich Billele gezeigt hatte, er mar boch fortmährend bem feindfeligen Berbacht ber Oftmächte ebenfo ausgesett gewesen wie bem haß ber Ultraropalisten.

Die Antriquen für die Regentichaft von Urgel hatten feinen Augenblid gerubt. Man mußte nicht, wie die brei Gesandten dazu ftanben: fie machten gegen die neue Regentichaft allerlei Ginmenbungen, als wenn diefelbe ju febr im frangofifden Ginne mirfe; im folimmften Gebrange awischen ben frangofischen und spanischen Ropaliften, welche fortwährend über bie constitutionellen Cabalen Billeles lamen= tirten, und ber argwöhnischen Saltung ber Mächte bielt man es icon für einen großen Erfolg, wenn dieselben nur die neue Regent= icaft anertennen und ihre Gefandten nach Madrid ichiden wollten. Da nun auch noch ber neabolitanische Rall bazwischen tam, giena es mit Billeles Widerstand raid zu Ende. Nach fehr lebhaften Debatten unterzeichneten die brei Gefandten am 7. Juni ein Prototoll, worin fie fich Ramens ihrer Souverane verbflichteten die Regent= icaft anzuerkennen, unter ber Bedingung, daß fie fich darauf beforante Spanien ju bermalten, Die Mittel für Die Befreiung bes Ronigs berbeizuschaffen, und nicht mit ben Cortes verhandle.

Diefes Abkommen bedeutete für Frankreich nichts anderes als ben Bergicht auf jebe Bemühung, Die Willführ Ronig Ferdinands In ben Briefen Billeles an Angouleme wirtiam au beidranten. trat die Wendung flar an den Tag. Er rübmte von dem Brotofoll. es fei "ju berftandig, ju febr in Uebereinstimmung mit unferen Abfichten und ben Intereffen unferer Unternehmung", als bag man bagegen habe opponiren tonne. Angouleme moge nun boch auf ben amei Rammern nicht bestehen. Es mare wohl geschickter, wenn er, ftatt bag er fich bemube Infantado für die zwei Rammern zu gewinnen, ben Schein annahme, als werbe er von ihm für die alten Cortes gewonnen, und mit biefer Concession bas Bertrauen bes Brafibenten ber Regentschaft erlangte. Ja, Berr von Billele hatte jest fogar die Ueberzeugung erworben, es werbe leichter fein, ein Spftem ber Mäßigung und Milbe gur Geltung gu bringen, wenn erft ein= mal ber Ronig frei fei. Auf alle Ralle murbe bann eine geringere Beranwortlichkeit auf bem Bergog und auf Frankreich ruben. "Wir batten eine feindselige Regierung umgestürzt, einen Bourbon wieder auf feinen Thron gefett, eine religiofe und royaliftifche Bevolkerung befreit.... Franfreich murbe fortwährend feinen guten Rath geben;

will man bann boch Thorheiten machen, fo wird es fich barauf beidranten fie nicht zu unterftüten." Es mar unmöglich, bollftanbiger auf jeden politischen Gedanten zu verzichten , bas Berhalten Frantreichs unbedingter ben Intentionen ber Oftmächte untertbania au machen. Chateaubriand ibrach bas in feiner Beife noch unummunbener aus in einem Briefe an ben Gefandten in Betersburg. "Die Regentschaft, ichrieb er Berrn de la Ferronaus Ende Juni, bat viele Rebler gemacht. Man muß aber boch zu ihrer Enticulbigung fagen, daß fie genothigt ift ben Bunfchen ber Maffe Opfer ju bringen, welche fie treibt. Wollten wir versuchen fie gurud gu halten, fo würden wir sofort ben gangen Rorper ber Nation gegen uns ftel= len, ber uns als Gemäßigte, Conftitutionelle verschreien murbe, als Menichen, Die gefommen maren, um mit ben Reinden und ben Cortes zu pactiren. . . . Es ift beghalb flar, bag wir gezwungen find eine paffibe Rolle ju fpielen, uns bamit ju begnugen, bag wir burd heimliche Rathichlage und freundschaftliche Borftellungen Die Dagregeln zu milbern fuchen, welche uns zu gewaltsam, ober auch zu gerecht icheinen."

Billele wufte febr wohl, daß Angouleme Diese Bolitik ber Paffivität für eine Macht, welche mit 100,000 Mann in Spanien ftand, auf beren Sabel und auf beren Gelbbeutel Die Menichen ausschlieklich angewiesen waren, welche bas Land mikhandelten, wenig angemeffen fand; er befchwor ibn beghalb in jedem Briefe, feinen Widerwillen zu überminden. Aber wie fügsam ber Bergog mar, er fonnte fich unmöglich auf die beimlichen Rathichlage und die freundicaftlicen Borftellungen beidranten, welche Berr bon Chateaubriand Jeber seiner Briefe floß über bon ben bitterften Rlagen über die Unwürdigfeiten, die er bulben muffe. "Da wo unfere Truppen find, fdrieb er, halten wir bie Ordnung mit großer Dube aufrecht; wo wir aber nicht find, ba wird maffacrirt, gebrannt, geftohlen, geplündert.... Die f. g. ropaliftifden Corps fürchten jebe regelmäßige Ordnung, fie fuchen nichts als Diebstahl und Blunde-Man bermeife ihn auf die Zeit, wo ber Ronig frei fein werde; was er benn ba thun folle ? Solle er von ihm eine Erflarung forbern, welche mehr ober weniger positive Ginrichtungen perspreche ? "Solange wir in Spanien find und ihm Geld geben, wird

er thun, was wir wollen. Sind wir einmal fort, so wird er nichts von dem halten, was er versprochen hat." Man sieht, wie schwer es dem graden, gesunden Sinn des Herzogs wurde, sich in die ganze Ohnmacht der französischen Politik zu sinden. Er dachte daran, von dem Könige bestimmte Bürgschaften zu verlangen; er setzte voraus, solange er mit seiner Armee in Spanien stehe, werde König Ferdinand sein Wort halten. Er sollte bald genug noch ganz andere Demüthigungen erleben. Bon dem Tage an, wo die Gesandten der Ostmächte ihre Thätigkeit in Madrid begannen, war es um die Autorität des Herzogs vollends geschehen.

Blidt man auf ben Zeitpuntt gurud, wo bie spanische Frage in ben Borbergrund ber europäischen Berhandlungen trat, so nimmt man ein unaufhaltsames Burudweichen ber gemäßigten Tenbengen in der frangofischen Bolitit mabr. Als die Bertreter Frankreichs aum Beronefer Congreß abreiften, hatten fie bie bestimmte Weifung, fich vorfichtig gurud gu halten, Die Interventionsluft gu mäßigen, Frantreich die volltommene Freiheit feiner Entschließungen zu mabren : taum mar ber Congreg eröffnet, fo trieben bie frangofifchen Bebollmächtigten felber gum Rrieg und gur Unterordnung ber franabfifcen Bolitit unter bie Gefichtspuntte ber beiligen Alliang. Richtsbestoweniger bammte Billele ben Strom Mitte December noch einmal. fo bak Wellington, als er um den 20. December Baris berließ, fest auf die Erhaltung des Friedens rechnete; ber Stury Montmorenche fcien bafür eine neue und gewichtige Burgicaft ju liefern. Aber nach wenigen Wochen feste Chateaubriand genau biefelbe Bolitit im Scene, fur welche Montmorency gebugt hatte; ber Rrieg wurde beschloffen. Doch sollte er burchaus nicht für die Berftellung bes Absolutismus geführt werben; Billele gewann noch einmal bie Oberhand und im Bergog bon Augouleme einen machtigen Berbunbeten; die in Spanien gemachten Erfahrungen ichienen auch ben eifrigften Ropaliften bon ber Nothwendigfeit überzeugen zu muffen, ber Parteiwuth ftarte Schranken ju ziehen: bennoch triumphirte nach wenigen Monaten die Politik des contrerevolutionaren Fanatismus vollständig, welche jest, nachdem Frankreich die Revolution niebergeworfen, ben feltfamen Sat aufftellte, es murbe eine emporenbe Ginmifdung in bie Angelegenheiten eines fremben unabhangigen Boltes sein, wenn Frankreich in die neue Constituirung des spanischen Staates ein Wort reben wollte.

Bis dahin hatten die Buniche ber Oftmachte, wie fie nament= lich Raifer Alexander vertrat, über bas Intereffe Frankreichs einen vollständigen Sieg errungen. Berr von Chateaubriand batte vom spanischen Feldzuge eine ruhmbolle Erhöhung bes frangofischen Anfebens, eine glanzende Erhebung aus der Abhängigkeit bon den übrigen Grokmächten erwartet: in Wahrheit war Frankreich in Spanien ber Bollftreder ber Beifungen ber Oftmächte; ein militarifcher Erfolg, ber fehr mohl ihm die volle Selbständigkeit, eine burchaus ebenbürtige Geltung batte eintragen konnen, biente nur, feine vollftanbige Unterordnung unter die Absichten der drei absolutiftischen Mächte ans Licht zu ftellen. Wir werden feben, wie Franfreich, nachbem es in der Sauptsache auf alle eigenen Tendenzen verzichtet hatte, auch in ben Details ber laufenden Geschäftsbehandlung bem Entgegen= wirfen ber brei Machte erlag, als ber militarifde berr Spaniens einen geringeren Ginflug übte, als einer ber Befandten, beffen Souveran für die Niederwerfung der Revolution nicht einen Mann in Bewegung gefest hatte. Insofern hatte ber biplomatifche Succes ber Oftmächte nicht glangenber fein tonnen. Und bennoch geschah es, daß fich auch an ihnen , in einem engeren Rreife freilich , bas Schidsal Frankreichs wiederholte: wie Frankreich ihren Intentionen erlegen mar, fo erlagen fie ber Bucht bes fpanifchen Fanatismus und ber Confequeng bes Brincips, auf bas fie fich gestellt hatten. ·Sie batten bon Anfang an Die frangofischen Belleitäten für conftitutionelle Ginrichtungen in Spanien aufs entschiedenfte bekampft: barin siegten sie; sie hatten aber nie baran gebacht, eine Regierung ber Rache, bes Mordes, ber Plünderung einzuseten: es widerfuhr ihnen nicht nur, bag fie ben greulichsten Ausschweifungen einer barbarifden Gewalt, welche bie Geschichte unseres Jahrhunderts beflect haben, ohnmächtig juschauen mußten, sonbern baß fie thatig mitwirtten, ihnen ein ungludliches Land ju unterwerfen.

Am 21. Juni hatte Herr bon Roger, welcher Preußen in außerordentlicher Mission in Madrid vertreten sollte, eine lange Audienz bei Monsieur, in welcher die Gesichtspuntte des strengsten Rohalismus gegenüber den spanischen Angelegenheiten eine merkwürdige

Darlegung fanden. Herr von Roger berichtet so: Gewiß, sagte Monfieur, fei es nothig fich bor einem Rudfall in Acht zu nehmen, gewiß muffe Ronig Ferbinand fich felber die Leichtigkeit, wenn nicht Die Möglichkeit entziehen, die Fehler zu wiederholen, welche er früber begangen habe, gewiß biefer absoluten Bewalt eine Schrante feten, bie er wieber migbrauchen fonne; benn ein zweiter 20. Marg wurde nicht nur fur Spanien, sondern auch für Frankreich furchtbar fein. Aber muffe man bekhalb bas Mittel anwenden, bas man in Frankreich, in Bayern und Burtemberg gewählt habe ? Das glaube er burchaus nicht. Bur biefe Lander möchten folche Ginrich. tungen gut fein, aber für Spanien gewiß nicht. Er fei babon fo überzeugt, daß wenn Ferdinand eine berartige Berfaffung geben wolle, man alles aufbieten muffe, um ibn babon gurudgubringen. Das Beil Spaniens liege in seinen alten Ginrichtungen. "Man fieht, bemerkt herr von Roger, es ift unmöglich, in ben Ginn bes pon ber beiligen Alliang aboptirten Spftems beffer einzubringen." Monfieur habe gar nichts von ber unglüdlichen Sowache bes Ronias für die frangofische Charte. Aber bas hinderte ihn nicht, wieber und wieder die Rothwendigkeit ju betonen, daß die Reaction in Spanien gezügelt, die Leidenschaften beschwichtigt, die Bestrafung politifder Bergeben möglichft eingeschränft werbe. Die Beenbigung ber militarifden Aufgabe, meinte ber hohe Berr, werbe feine Schwicrigfeiten machen, befto mehr bie Berftellung eines geordneten Buftanbes; und ba brauche Frankreich die Unterftützung der Allierten, namentlich um Ronig Ferdinand gegen feine eigenen Fehler ju idusen. "Car nous ne pouvons le nier: il est bien le premier auteur de ses malheurs et de ceux de son pays." Fast genau in bemfelben Sinne äußerte sich am folgenden Tage Ludwig XVIII und auch Billele, von bem Monfieur rühmte, früher fei er wohl idwad gewesen, jest aber Angesichts ber raschen Berftartung bes ropaliftifchen Beiftes wolle er wirklich bas gute, mabrend Montmorency behauptete, für den Augenblick sei er aufrichtig, werde jedoch auf fein früheres Softem gurudtommen, fobalb die Dinge fich anbers wendeten. Der Ronig wie sein Ministerprasident wiederholte faft mit ben Worten Monfieurs, das ichwierigste werde fein Ronig Ferdinand vor feinen eigenen Fehlern ju fougen; Billele flagte

noch besonders über die trostlose Unfähigkeit der spanischen Royalisten, unter denen sich nicht ein einziger Staatsmann, ein einziger Mann von Kopf finde; die Alliirten würden deshalb alles aufbieten muffen, um eine leibliche Ordnung zu begründen.

Man tonnte meinen, das rühmende Zeugnif herrn bon Rogers, Monfieur habe bie fpanifche Bolitit ber beiligen Alliang volltommen gefakt, beziehe fich nur auf den Buntt, daß in Spanien fein Berfaffungserberiment gemacht werben burfe wie in Frankreich und ben fubbeutichen Staaten, daß man vielmehr auf die alten Ginrichtungen gurudgeben muffe, b. b. auf jene feltfamen Cortes, welche auch ber Bergog von Infantado acceptiren wollte. Wir haben aber vollgiltige Beweife, daß man in Betersburg und Berlin die Rothwendigfeit, Konig Ferdinand ju jugeln, ebenso erfannte wie Graf Artois. Anfang Juli erhielt Bosso bi Borgo, welcher von Berona nach Baris geschickt mar, um die Bemühungen Wellingtons für die Erhaltung bes Friedens ju bereiteln, und welcher feitbem auf die Behandlung ber fpanifchen Ungelegenheiten ben größten Ginfluß geübt hatte, ausführliche Inftructionen, wie er bie Restauration in Spanien bon Baris aus leiten folle. In Diefer Beifung befteht nun bas ruffifche Cabinet zuerft auf ber absoluten Rothmendigkeit "de ne pas composer ni avec les auteurs, ni avec les formes, ni avec les principes de la révolution." Richts murbe dem Zweck ber Expedition, dem Beift der Allierten, dem Interesse Europas und ber bollftanbigen und bauernden Bacification Spaniens mehr jumiber sein als ein solches Compromig, wie verführerisch es auch ericheine "à des hommes faibles qui n'ont que des demi-idées." Wenn der König seine Freiheit erlangt babe, fo merbe es ibm qufteben, mit berftanbigen und treuen Spaniern bie Mittel in Ermägung ju gieben, um die tonigliche Autorität ju befestigen "en lui donnant des organes sûrs. des forces tutélaires et des appuis matériels et moraux qui soient à l'abri de la violence et de la seduction." Wenn aber fo Frankreich und feine Alliirten bie Unabhängigkeit bes Ronigs scrupulos rejpectiren mußten, so murben fie auf ber anderen Seite ihre Pflicht gegen ben Ronig und fich felbst, gegen Spanien und Europa verfaumen, wenn sie nicht ben Konig mit ihrem Rath und ihren Dahnungen umgaben, wenn fie

ihm nicht in einer zugleich freundschaftlichen und strengen, gemäßigten und festen Sprache die Alippen bezeichneten, die ihm drohen, "s'ils ne lui rappelaient pas le passé pour empécher qu'il ne se produise pas dans un avenir qui seroit plus funeste encore que le présent," wenn sie nicht alles ausböten, um die Wiederschreines revolutionären Fieders zu hindern, "qui seroit la suite infaillible du retour du despotisme." Die großen Berdienste, welche sich Frankreich und seine Alliirten um den König erworden, gäben ihnen das undestreitbare Recht so zu sprechen, die Gesahren, mit denen Spanien Europa bedroht habe, legten ihnen die Pflicht dazu auf, und ihre Mitwirtung an der Restauration in Spanien mache sie berantwortlich für deren Erfolg. Indem Graf Bernstorsf Herrn von Roger diese russische Instruction mittheilte, fügte er hinzu: "les instructions sont presque textuellement conformes aux notres."

Alfo Rugland, Breugen und Frankreich waren jest vollkommen einig barin, bag fie ihren gangen Ginflug aufbieten mußten, um Spanien bor ber Rudtehr bes Defpotismus zu bewahren, ber eine neue Revolution gur unvermeiblichen Folge haben muffe. Wenn man nun fragte, mas bei ber bekannten Sinnesweise Ronig Ferbinands, über welche fich ja auch bie Alliirten gar feine Illufionen machten, eine einigermaßen zuverläffige Burgicaft in biefer Richtung geben tonne, fo war bafur ohne Zweifel nichts wirkfamer, als bag man bie Reit bis gur Befreiung bes Ronigs benutte, um im Canbe verftandige und gemäßigte Tenbengen ju befestigen. Bestattete man ber Regentschaft und ihren Creaturen einen Geift ber ichlimmften Radfudt, ber finfterften Berfolgungswuth gur Berrichaft gu bringen. fo lag es auf ber Band, dag ber befreite Ronig, von folchen Ginfluffen empfangen, einen Terrorismus etabliren werbe, welcher für bie Allitren bie Laft ber Berantwortung fehr empfindlich machen muffe. Rach ben Erfahrungen aus ber erften Restauration burfte man fich barüber teinerlei Täufdungen hingeben. Solange ber Ronig ein Befangener ber Cortes mar, übten thatsachlich bie Alliirten bas Regiment in Spanien. Bas fie einmuthig verlangten, bem tonnte fich niemand widerfeten. Das war freilich die unerlägliche Boraussetzung einer beilsamen Wirtsamteit, daß fie aufrichtig gusammen giengen, daß namentlich die Oftmächte die thatsächliche Stellung Frankreichs achteten und aus ihr, in ehrlicher Unterstützung des französischen Einslusses, den möglichsten Ruten zogen. Da Frankreich in der That vollständig auf die Intentionen der Ostmächte eingegangen war, konnten sie kein verständiges Bedenken tragen, die Macht Frankreichs für das von allen gleichmäßig gewünschte Ziel wirksam werden zu lassen.

Nichts, follte man in der That meinen, konne einfacher, felbftverftändlicher fein als eine folde Bolitit. Und boch murbe fie von ben Oftmächten nicht einmal theoretisch adoptirt; in der Bragis geichab bas genaue Gegentheil. Das oben ermähnte Schreiben bes Grafen Bernftorff an Berrn von Roger berührte auch die Frage, wie fich ber Bevollmächtigte Breugens bis gur Befreiung bes Ronigs zu verhalten habe; in diefer Zeit, meinte ber Minifter, werbe es sich barum handeln, "de contenir la Régence dans ses élans généreux mais peut-être imprudens;" es scheine ihm, als wenn Die Regentschaft über ihren Rreis binausgriffe. Die Berftellung ber Behnten, die Annullirung ber Bertäufe von Rationalgutern, Die Einziehung bon Gutern ber Liberalen, Die harten Strafen feien vielleicht im Brincip richtig; aber bas alles muffe bem Ronig porbehalten werden; die Regentschaft habe lediglich die laufende Bermaltung zu beforgen. Solde politische Magregeln seien auch befhalb bebenklich, weil fie die über alles wichtige harmonie zwifchen ber Regentschaft und bem Bergog von Angouleme, zwischen ben spanischen Ropalisten und ben Frangofen leicht gefährbeten.

Wenn Graf Bernstorst nach dem Empfang des früher mitgetheilten Berichtes aus der peußischen Legation vom 8. Juni die Thaten der Regentschaft élans genereux mais peut-être imprudens nennen konnte, so kam herr von Roger alsbald zu noch ganz anderen Resultaten. Ansang Juli trasen die Bertreter der Mächte in Madrid zusammen. Die Spannung hatte bereits den höchsten Grad erreicht zwischen dem herzog von Angouleme und der Regentschaft. Rurz vorher war der Herzog in die Lage gekommen, der Regentschaft zu erklären, wenn sie eine bestimmte Maßregel ausführe, werde er Madrid räumen, die nach Andalusien vorgedrungenen Truppen zurückrusen und eine Stellung sünf und zwanzig Meilen rüchwärts

nehmen. Unter diefen Umftanden wurden die Diplomaten bon beiben Theilen mit ben lebhafteften Rlagen über ben andern begrüft. Wenn es möglich mare, behauptet der Chef des frangofifchen Generalstabes, würde die Tollheit der Ronalisten und der Regentschaft die Expedition noch scheitern machen. "Wie, rief er, hat Ludwig XVIII Frankreich pacificirt? Und was war vorber in Frankreich geschen! Dier aber will man nichts als Rache und Raub. 3ch fenne Beispiele genug, wo die besten Ropalisten ausgeplündert und eingeterfert find, lediglich weil sie reich waren ober Reinde hatten, mabrend im Begentheil Die ichlimmften Revolutionare ihren Frieden machen tonnten." Das Berfahren ber Regenticaft gegen ibanifde Generale. mit benen die Frangolen Capitulationen abgefcoloffen, übte ben icablichften Ginflug auf die Berhandlungen mit benjenigen Führern, welche noch bas Feld hielten. Auf ber anderen Seite lamentirte bie Regentschaft, die Frangosen trugen sich mit ben schlimmften Blanen: fie wollten die Conftitutionellen nicht nur in Leben und Gigenthum icusen, fondern ihnen auch Dacht laffen, fie wollten Mina, Dorillo, Ballefteros an ber Spige bon Probingen und Armeen erhalten, fie wollten bie Reftauration in Grund und Boden verberben. Diefer Conflict feindseliger Gegenfate brachte nun gewiß fur bie Befandten manderlei Sowierigfeiten mit fich; aber ichlieklich tonnte es bod für einen unbefangenen Beobachter nicht lange zweifelbaft bleiben, auf weffen Seite die Mächte treten mußten. Auch bom Standpuntte bes ftricteften Royalismus gab es über die Schanblichkeiten ber Glaubensbanden und ber tonigliden Freiwilligen fein verschiebenes Urtheil, und für bie Regentschaft, beren Unfähigfeit fie felber einräumten, Bartei zu ergreifen hatten bie Diplomaten um fo meniger Anlag, als die vollftandige Uebereinstimmung ber gegenwärtigen frangofischen Politif mit ben Absichten ber beiligen Alliang neuerdings einen bedeutsamen Ausbrud gefunden batte in ber Ernennung bes frangöfischen Gefandten: Marquis von Talaru, bas mußte felbst ber extreme Royalismus Rogers jugeben, hatte die beften Anfichten, bachte gang wie Monfieur und mar überdieß frei von aller Ueberhebung und allem Migtrauen gegen die Alliirten.

In der That eröffneten die Bertreter der Oftmächte ihre diplomatische Thätigkeit in schönfter Harmonie mit dem frangösischen Ge-

fandten. Am 13. Juli bielten fie ihre erfte Conferenz. Es war bie Ibee, diese Conférence ministérielle in amtlichen Berkehr mit ber Regenticaft treten zu laffen, wie eine formlich organisirte und mit bestimmten Befugnissen ausgestattete Beborbe, die jedoch unter ber Autorität ber in abnlicher Beife mit herrn von Chateaubriand in Baris ausammentretenden Gefandten der brei Mächte fteben folle. Run tonnte Talaru eine größere Concession an feine Collegen mobl taum machen, als daß er feinen Ginfluß auf die Regentichaft an Die Uebereinstimmung mit ben Bertretern ber anderen Dachte ber Allians band. Aber tropbem, obwohl Talaru sachlich nichts anderes wünschte als die brei, hatte fich boch bas Berhaltnif icon nach wenigen Bochen fo berichoben, daß Roger, Graf Bulgari, ber ruffifche und Graf Brunetti, ber öfterreichische Bevollmächtigte gans unzweideutig zu ber Regentschaft gegen die Frangosen hielten. reits am 25. Juli melbete Roger, er tonne nicht umbin, Die Beforgniffe ber Spanier bor ben constitutionellen Machinationen ber Frangofen zu theilen; die ploglich beschloffene Abreife des Bergogs von Angouleme nach Sevilla tonne wohl nur fo ausgelegt werben, baß ber Bergog muniche, in bem enticheibenden Augenblide, frei bon ber Controle ber Regentichaft und ber Gefandten, feinen Frieben mit ben Conftitutionellen ju machen und bem Ronige Bebingungen aufzulegen, wie biefe fie munichten. Natürlich fteigerte fic bie Bubersicht ber Regentschaft und ber Uebermuth bes royaliftischen Fanatismus fofort um ein bebeutenbes; feit bie Spanier mußten, bag bie Besandten auf ihrer Seite ftanden, ließen fie ihren wilben Leibenschaften völlig bie Bügel schießen.

Die erste Frucht dieser Lage war ein Decret der Regentschaft vom 23. Juli, welches bestimmte, daß alle Spanier, welche seit dem 7. März 1820 in der Nationalmiliz gedient, so wie alle Mitglieder geheimer Gesellschaften ihre Aemter und Besoldungen, auch alle Cheren und Auszeichnungen verlieren sollten, wobei die weiteren Maßeregeln vorbehalten blieben, welche der König nach seiner Kückschrergreifen möchte. Dieser Erlaß traf etwa 150,000 Milizen, welche an sich nichts versehlt hatten, als daß sie den während der Revo-lutionszeit geltenden Gesehen gehorcht hatten; er entsesselte überdieß durch daß ganze Land hin von neuem die Wuth der royalistischen

Runten, welche mit Berachtung ber bon ben Frangofen abgeschlof= fenen Capitulationen die aus den aufgeloften Beerkörpern heimtebrenden Miligen mighandelten und einkerkerten. In Baris fand biefes Decret ftrenge Berurtheilung nicht nur bei ben Miniftern, fonbern auch beim biblomatischen Corps, und bie Gesandten in Dabrib erhielten Auftrag, ber Regentichaft bie ftartften Borftellungen gu machen. herr bon Roger aber lieft fich bon Saes überzeugen, bak bas Decret im wesentlichen berechtigt, nur ju fcarf redigirt fei, und Marquis bon Talaru wies auf ben einmuthigen Ruf ber ropaliftiiden Bevolkerung bin. "Sie haben bas Gefdrei ber fpanifden Ropaliften gehört, erwiderte ibm Chateaubriand, aber Sie haben nicht Die Antworten aller Festungscommanbanten gelesen, welche ertlaren, fie wurden sich gern ergeben, fie konnten es aber nicht, weil fie nach Rieberlegung ber Waffen auf Befehl ber Regentichaft ins Befängniß geworfen und massacrirt würden. Sie haben auch nicht bie Berichte über die Graufamteiten bes Bfarrers Berino und ber anberen ropaliftifchen Banbenführer gelefen." Wie anderwarts gefcab es nun auch in Burgos, daß neben vielen andern willführlichen Berhaftungen die auf Grund von Capitulationen gurudtehrenden Miligen in den Rerter geworfen murben. Als barauf ber frangofifde Commandant einschritt und alle willtührlich Berhafteten frei ließ, erblidte die Regentschaft barin einen verlegenden Gingriff und Saes verlangte von Talaru eine foleunige Reparation bes Unrechts. Talaru fand die Forderung begründet und ichidte fie an Angouleme, ber damals eben die wichtige Capitulation mit Ballefteros ratificirt hatte. Angouleme, langft über bas Treiben ber Regentichaft emport, meinte nicht langer bulben zu burfen, bag unter bem Soute feiner Baffen feierliche Berbeigungen frangofifcher Generale berlett und abideuliche Radiucht ungestraft befriedigt werde. Er erließ alfo aus Andujar 8. August eine Ordonnang folgenden Inhalts: spanischen Beborben tonnen teine Berhaftung vornehmen ohne bie Autorisation bes Commandanten unserer Truppen in dem betreffenden Diftrict; Die Chefcommandanten unferes Beeres werden alle in Freiheit fegen, welche willführlich und wegen politischer Deinungen verhaftet find, gang besonders die in ihre Beimath gurudgetehrten Miligen; sie werben jeden verhaften, der fich ben Anordnungen

biefes Decrets widerfest; alle Zeitungen flehen unter der Aufficht bes Commandanten unferer Truppen.

Das war nun allerdings ein fehr farter Bruch bes bisher pon Frantreich befolgten feltsamen Spftems, woburch es fich felber jum Buttel bes fpanifchen Fanatismus und jum Executor ber Oftmachte berabgewürdigt batte, eine rudfichtslofe Ginfepung ber allein natürlichen und bernünftigen Ordnung, fraft ber im Rrieg ber ben Rrieg Rührende herricht und niemand fonft. Frankreich hatte nie fich auf etwas anderes einlaffen follen. Rachbem es freilich vier Monate lang die wunderbare Doctrin hatte gelten laffen, daß der militärifc Intervenirende fich jeber politischen Intervention aufs ftrenafte enthalten muffe, bak ber mit ben Waffen Berrichenbe in bem bon ibm befreiten Staat nichts fein burfe, mußte die Ordonnang von Andujar nur bagu führen, die Ohnmacht Frankreichs in verbriefilicher Beife zu conftatiren und ben Gegnern Anlag zu ben fatalften Recriminationen zu bieten. Sie fouf eine booft munberliche Situation. "Wenn die Ordonnang, ichrieb Berr bon Roger am 12. August, nicht die traurigsten Folgen gehabt bat, so bankt Europa bas zwei Mannern, welche fich nicht gescheut haben, bem formlichften aber auch unüberlegteften Befehl bes Bringen ben Gehorfam ju weigern, bem Bergog von Reggio und bem Marquis bon Talaru. Als die Orbre bier antam, welche die Regenticaft bernichtet und ben Bergog von Angouleme jum Regenten Spaniens gemacht haben wurde, waren Oudinot und Talaru fofort einig, bak ber Befehl unmöglich ausgeführt werden tonne. Sie gaben also ber Regentschaft nur vertrauliche Renntnig von der Orbonnang und forberten fie auf, alles ju thun, um ben gerechten Born bes Bringen über die maglofen Berhaftungen und fonftigen Gewaltthaten ju beschwichtigen. Die Regentschaft erklärte, fie werbe fofort abbanten, wenn Oudinot die Ordonnang publicire, weil barin ihre Abhängigkeit bon bem Militarcommando fo conftatirt fei, bag fie teinen Sinn mehr habe. Natürlich wurde bann auch bas bei ber Regentschaft beglaubigte biplomatische Corps fich gurudgezogen haben."

Die Regentschaft befriedigte sich nicht bei den doch sehr weit entgegenkommenden Schritten Oudinots und Talarus, sondern appellirte an die Gesandten, deren Conferenz, obwohl auf Beisung

aus Paris aufgeloft, nun wieder ins Leben gerufen murde; Saeg befannte, die gange Soffnung ber Regenticaft rube auf ber Confereng, nur bei ihr hoffe fie eine Stupe ju finden gegen die Intriquen ber mit ben Conftitutionellen conspirirenden Frangolen. Und bie Conferens griff begierig zu, ben Allierten, ber boch aus fich bas außerfte that, ins Bebrange ju bringen und ber fbanifchen Leibenicaft bas Relb zu überliefern. Berr bon Roger übertraf barin alle an Gifer. Nachdem ein Schreiben ber Regentichaft verlesen mar mit bitteren Beschwerden über die Ordonnang, aber auch bem (nicht erfüllten) Beriprechen, die politischen Gefangenen frei zu geben, beantragte Roger, bem Bergog bon Angouleme burd Marquis bon Talaru ben Somera ber Conferena aussprechen au laffen über bie Ordonnang, welche fo ftart die Unabhängigkeit ber Regierung verlete, bei der die Gefandten auf das lebhaftefte Drangen Frankreichs accreditirt worden seien, andererseits ber Regentschaft die Aufriebenbeit auszudruden über bas bon ihr eingeschlagene Spftem meifer Nachgiebigkeit. Talaru nahm wunderbarer Beise bei ber Berathung felber feinen Anftand, bem Bergog im Auftrag bon brei Gefanbten ben Text zu lefen; erft nachträglich erkannte er bas burchaus unaulässige eines solchen Schrittes, worüber bann feine Berren Collegen febr indignirt maren. Seit diefem Zwischenfall ftanden fie gang offen auf Seiten ber Regentschaft gegen die Frangofen. Ihre eifrigfte Sorge gieng babin, bag ja nicht etwa bem Bergog bon Angouleme gelinge, die Freilaffung bes von ben Cortes in Cabig festgehaltenen Ronigs an Die Gewährung gemiffer liberaler Concessionen fnüpfen zu laffen, in welchem Sinne ber englische Befandte bamals allerbings in Cabir febr thatig war; die munberlichften Gerüchte über Angoulemes Berfaffungsplane fanden bei ihnen bereitwilligen Blauben und fie maren gludlich, als ber ruffifche Gefandte einen Weg fand, an ben gefangenen Ronig ein Schreiben gelangen gu laffen, worin er nachbrudlich vor biefer Schlinge gewarnt wurde. Der Ronig betheuerte feinen unerschütterlichen Entschluß, in feinem Stude über die Rechte feiner Rrone mit feinen Rertermeiftern au transiairen.

Wenn so der König noch bor Erlangung seiner Freiheit die Zuberficht erhielt, daß er an den nordischen Diplomaten eine ftarke

Stüte haben werbe gegen alle liberalen Zumuthungen, die ihm etwa boch noch bon frangofischer Seite gemacht werben tonnten, fo geriethen gleichzeitig bie Frangofen burch bie aufbraufende Buth ber spanischen Ropaliften in die munderlichste Berlegenheit. Sie ftanben langst bei benen in üblem Ruf, welche sich burch fie gebinbert faben Rache zu üben und Beute zu machen. Die fanatischen Monche hatten ichon im Juli angefangen, gegen ihre Befreier gu predigen und ben alten Frangofenhaß in ber Boltsmaffe zu weden. Diefe Bewegung erhielt durch die Ordonnang von Andujar eine gewaltige Berftartung. Die Regentschaft tonnte die Burudnahme berfelben nur um ben Preis erlangen, bag fie verfprach felber bie verhafteten Miligen freizugeben. Nichts aber war ihr und ihren Rreaturen widerwärtiger, als einen folden Act ber Milbe wirklich ju vollziehen, und fie ichurte baber bie milben Leibenschaften bes Bobels ju brobender Gabrung, bamit fie in ihr einen Bormand finde, bas gegebene Beriprechen nicht zu erfüllen. Nun ichritten aber bie frangösischen Commandanten nach langen vergeblichen Unterhandlungen an einzelnen Orten felber gur Deffnung ber Rerter, und bas entflammte benn bie Buth jum äußersten. Bor allem in ben bastifchen Provingen brobte Wochenlang ein blutiger Conflict amifchen ben Frangofen und ben fanatifirten Maffen. Am 24. August melbete ber dort commandirende Fürft Hohenlohe nach Madrid, er muffe von einem Tage jum andern eine gefährliche Explofion erwarten. Das gange Land ftehe unter ber Berricaft bes Trappiftens), bem alle Behörben unbedingt gehorchten, ba er über die Faufte bes Bobels verfüge; biefer aber habe, auf Befehle ber Regentichaft geftust, welche ibn mit unbegrangter Bollmacht ausstatteten, eine fo beftige Agitation gegen die Frangosen ins Wert gesett, daß er, ber

<sup>3)</sup> Diefer Mönch hatte in ber Regentschaft Urgel eine Rolle gespielt. Oberst Schegeler, ber frühere preußische Sesandte in Madrid, meldete über ihn aus Bayonne ben 13. Mai: "Er ist ein solcher Trunkenbold, daß seine Brüder ihn nicht mehr in ihrer Gemeinschaft bulben wollen; er ist tapfer und gut, ein Land in Aufstand zu bringen, beträgt sich aber so niederträchtig, daß alle anständigen Menschen ihn sliehen." Eguia machte ihn damals zum Feldmarschall.

Fürft, um beträchtliche Berftartung feiner Truppen bitten muffe, wenn die Regentschaft nicht bestimmt werden fonne, den Trappisten ju entfernen. Richt viel beffer ftand es in anderen Brovingen. Obwohl nun ein wirklicher Ausbruch bes Rampfes doch mohl bas fatalfte gewesen mare, mas ber Bolitif ber beiligen Allians batte begegnen konnen, und obwohl ihre Bertreter in Spanien bas nicht erkannten, konnten fie fich boch nicht überwinden, auch in benjenigen Fällen, wo ben Frangosen bas flarfte Recht gur Seite ftanb. einfach und nachbrudlich für fie einzutreten. Gie giengen felten über tuble Borftellungen binaus und ließen fich fast immer bon ber Regentschaft gern überzeugen, daß eigentlich boch die Frangofen im Unrecht feien und die ropalistische Begeisterung unter allen Umftanben gegen die Gefahren der Butunft in Rraft erhalten werben muffe. Je naber man bem enticheidenden Momente tam, in bem die Befreiung des Ronigs gehofft werden tonnte, defto icarfer, rudfictslofer nahmen die drei Diplomaten ihre Stellung gegen Frankreich. Enbe August trugen fie fich fogar mit bem Plane, auch Bortugal in die Intervention binein ju gieben, damit nicht die Waffen Frankreichs allein thatig maren; sie meinten, Rudficht auf England brauche man gar nicht zu nebnen.

Es macht einen eigenthümlichen Ginbrud, wenn man bie Befandten in Mabrid bon bem Gefpenft bes frangofischen Liberalismus geangfligt fieht und bann mahrnimmt, welche Bedanten bie frangofifche Bolitit in Wirtlichkeit verfolgte. Seit fich ber Bergog von Ungouleme genöthigt gesehen hatte, feine Ordonnang in der Form einer Interpretation jurud ju nehmen, ftand fein Entidluß feft, bie Bolitik Berrn von Talaru ju überlaffen und einfach bie Inftructionen bon Baris auszuführen. Diefe aber untersagten ibm ausbrudlich nicht allein, bem Ronig Ferdinand eine ber frangofischen abnliche Berfaffung aufzuerlegen, fondern fie ibm nur anzurathen. Ende August überfandte man ihm einen von Berrn von Martignac verfaßten Brief, ben er an ben Ronig nach Cabir ichiden folle, und welder fich barauf beschränfte ju fagen, ber Ronig werbe es gut finben, eine nach fo großen Wirren nothwendige Umnestie zu ertheilen und bie alten Cortes ju berufen, wie er ja felber in bem Schreiben proponirt babe, in dem er den Beistand Ludwigs XVIII ange-

Indem Billele bem Bringen Diefen Brief auftellte, befannte er bollfommen barauf gefaßt ju fein, bag Ronig Ferbinand eine folde Transaction ablehne ober boch, wenn er frei geworden, jede Mäkigung abwerfe; aber Frantreich fei bann wenigstens entidul= bigt megen bes Ungluds, in bas Spanien gurudfinten werbe. Berr pon Chateaubriand aber, welcher Anfang Februar fich berühmt batte, Franfreich bente nicht baran, in Spanien ben Absolutismus berftellen zu wollen, ichrieb 27. August triumphirend an herrn bon Talaru: "Sie tennen nun ben Brief, welchen man bem Bringen qugeschickt bat. Er wird bagu bienen, Sie wegen ber vermeintlichen Conspiration für eine Berfaffung aus bem Brrthum ju reißen, an welche Sie wie alle die geglaubt haben, welche in Madrid ein Intereffe hatten baran ju glauben und glauben ju machen. Sie batten mich boch beffer tennen follen!" Er machte barauf aufmertfam, baf ber Brief auch die Amnestie und die alten Cortes nicht einmal empfehle, fondern fie nur infinuire!" "Je sors net, folog er ftola, et sans tacte de l'événement, quel qu'il soit." Angoulême bielt fich ftrict an diese traurigen Weisungen, lebnte es ab, die von Sir William A'Court gemachten und bon ben spanischen Miniftern in Cabig acceptirten Propositionen, wie berftanbig er fie fand, ju befraftigen, wies auch die verschiebenen vom General Aleva überbrachten febr gemäßigten Borfcblage gurud, obwohl ifie bie Belagerung bon Cabig um einige Wochen verfürzt haben murden.

Endlich am 30 September machte König Ferdinand seiner Gefangenschaft ein Ende, indem er "aus freiem Willen" eine Proclamation erließ, welche die Theilnehmer an der Revolution für ihre Person und ihren Besitz sicher stellte. Am 1. October sah er sich in der Mitte seiner Getreuen: das erste war, daß er sein königliches Wort vom vorigen Tage brach und alle terroristischen Maßregeln der Regentschaft und der royalistischen Junten sanctionirte und wo nöthig verschärfte. Die Spanier wurden freilich wenig davon überrassch, denn sie wußten wohl, wie Angouleme einmal äußerte, daß es nichts falscheres gebe, als König Ferdinand. "Wir haben nun, schried Angouleme den 2. Oct. an Villèle, das große Ziel der Expedition erreicht. Aber erinnern Sie sich an das, was ich Ihnen früher geschrieben habe: dieses Land wird in den Absolutismus zu-

rücksinken. Dem König habe ich noch kein Wort sagen können, werde ihn aber sogleich sehen. Er wird mich gut empfangen, wird sagen, daß ich Recht habe, aber in der Sache wird nichts geändert werden." Zwei Stunden später fügte er hinzu: "Es ist gekommen wie ich voraussagte. Ich din beim König gewesen; ich habe ihm von der Rothwendigkeit gesprochen, die Amnestie so weit als möglich auszudehnen, irgend etwas anzukündigen, was jedermann beruhige und für die Zukunft Sicherheit gebe. Er erwiderte auf alles, er werde sehen, und da ihm fünf Menschen zuschrien: Es lebe der absolute König! sagte er, ich höre ja wohl, was der Wille des Bolkes sei. Ich antwortete, man müsse sich nicht der Gefahr aussezen, die Ereignisse von 1820 wiederkehren zu sehen. Run ist mein Gewissen beruhigt. Ich werde nichts mehr sagen. Aber ich berbürge mich dafür, daß alle Thorheiten, die überhaupt möglich sind, geschehen werden."

Der Pring wurde in der That fein Wort mehr verschwendet baben, wenn ihm nicht ber Ronig auf Antrieb ber brei Gefandten, welche ibn alsbald in Sevilla in die Mitte nahmen, gefdrieben batte, er werbe ibm ben Titel "Fürft von Trocabero" verleiben. Der Bring lebnte diefe Chre, als eines Rindes von Frankreich wenia wurdig, falt ab, fakte bann aber feine Meinung über Spanien jum letten Dale in ftrengen und bestimmten Gagen gufammen : "Dein Berr Bruber und Better, forieb er bem Ronig, ich febe mich ju meinem Bedauern genöthigt, Em. Majeftat vorzustellen, bag alle Anstrengungen Franfreichs, fie ju befreien und Spanien ju unterwerfen, unnut fein wurden, wenn Em. Majeftat fortführe bas berberbliche Regierungsspftem ju befolgen, welches bas Unglud bon 1820 herbeigeführt hat und dasselbe erneuern würde, wenn es in Kraft bliebe. Em. Majeftat hat feit vierzehn Tagen die Autoritat gurud erlangt; man bat aber in biefer Zeit bon nichts gebort als bon willtührlichen Berhaftungen und Berbannungen, welche jeder regelmäßigen Regierung und jeder gesellschaftlichen Ordnung widerftreiten. Auch fangen Unrube, Schreden und Ungufriedenheit bereits wieder an fich überall auszubreiten. 36 hatte Em. Majeftat gebeten, eine Amneftie ju gemahren und ihren Bolfern irgend etwas ju bewilligen, bas fie über bie Aufunft berubigte. Ew. Majestät hat weder das eine noch das andere gethan." Aber beides sei durchaus nothwendig. Denn wenn nichts derartiges geschähe, würden alle, welche, obwohl keine Revolutionäre, doch mit Recht eine willkührliche Regierung fürchteten, sich bald mit den Feinden des Königs vereinigen. "Die kosspieligen Anstrengungen, welche Frankreich gemacht hat, können nicht ins endlose fortgesetzt werden. Ew. Rajestät muß daher ihre Autorität auf solide Grundlagen stüßen. Ich hosse, daß Ew. Majestät diesen Brief beherzigen, daß sie sich mit Räthen umgeben wird, welche ihr Vertrauen verdienen, weil sie das der Ration besigen, und daß sie ohne Aufschub Waßregeln ergreisen wird, welche geeignet sind, Frankreich und Spanien zu beruhigen." Acht Tage später war der Herzog auf der Rückreise nach Frankreich.

Nach ber Befreiung Ferdinands blieb die Ohnmacht Frantreichs in Spanien die gleiche wie in den Tagen ber Regentichaft. Aber jum Troft tonnte fich jest bas Barifer Cabinet fagen, bag Die beilige Alliang in Madrid nichts mehr vermöge. Die drei Befandten batten fich bis julest angelegentlich bemüht, ju verhindern, bag ber Ronig bor feiner Befreiung irgend welche Conceffionen mache, und in biesem Sinne mit ber Regentschaft bas intimfte Rufammenwirten geübt. Als bann freilich ber freie Ronig einen Act mibriger Billführ auf ben andern folgen ließ, mußten fie nothaebrungen ihre Bofition ein wenig andern, ba biefe Barbarei nicht nur in Spanien, fondern in gang Europa den fatalften Ginbrud bervorbrachte. "Wir find, fdrieb Graf Bernftorff 30. October, ebenso erfreut über die Befreiung des Königs als erstaunt und betrübt über den Gebrauch, den er von feiner Freiheit macht. Seine Undankbarkeit gegen Frankreich ift gang unfaglich. Alle feine erften Decrete tragen bas Geprage ber Uebereilung, ber Untlugbeit und einer Rachjucht, welche fich für einen Souveran nicht ziemt. Magregeln werden ihn bollftandig isoliren, alle hoffnungen erftiden und ichredlichere Ereigniffe porbereiten, als er fie erlebt bat. Es ift wichtig, ben Ronig am Rande bes Abgrunds aufzuhalten. Es wird gewiß fehr schwer fein. Aber es muß mit allen Mitteln erftrebt werben. Frankreich tann broben, feine Truppen gurudguziehen und seine Gelbhilfe ju weigern, die Alliirten tonnen im Ramen ihrer Berdienste um Spanien und ber Sicherheit Europas reben." Die Sade, meinte ber preußische Minifter, fei fo handgreiflich, bag man mobl etwas auf die Dacht ber Berhaltniffe rechnen burfe. Aber bie Ract ber Berhaltniffe, wie fie bie Alliirten felber geholfen hatten ju geftalten, wirtte genau in ber entgegengefesten Richtung. Sie batten feit vier Monaten unabläffig benienigen Elementen in Die Banbe gearbeitet, welche über bie Blutedicte bes befreiten Ronigs jubelten, und es verftand fich baber gang bon felbft, daß biefelben Berfonen, welche fie bisher angftlich ju bilfe gerufen hatten, um ben bermeintlichen liberalen Ginfluffen Frantreichs entgegen zu wirten, fie bon bem Augenblide an jur Seite icoben, wo fie, wie fomadlich immer, bon Milbe und Makigung zu reben begannen. Die geringen Anftrengungen aber, welche bie brei Gefandten jest in diefem Sinne machten, mußten um fo unfruchtbarer bleiben, als nicht allein ihre Begiehungen au Berrn von Talaru burch bie veränderte Lage in nichts gebeffert wurden, sondern bald der ruffische Ginfluß gang besondere Wege auffuchte.

Ms ber Ronia feinen Gingug in Mabrib bielt, bezeichnete er biefen Tag ber Freude burch neue erfdredenbe Magregeln bespotiicher Barte. Aus bem Bericht, ben Roger barüber erstattete, erfahren wir, bag nicht allein bie Gefandten von biefen traurigen Schritten vollständig überrafct murben, fonbern auch die eigenen Minifter bes Ronigs. "Das Sbict, foreibt Roger, welches bie Berhaftung pon mehr als fünf und zwanzig notabeln Berfonen, barunter zwei Granben, anordnet, verfiogt gegen alle uns gegebenen Berfprechungen. Die Minister mußten nichts bavon; bas ift darafteriftifd für bie bier berrichende Anarcie." Dafür nahm nun freilich Bosso bi Borgo. welcher im October aus Paris herbeigeeilt mar, Revanche, inbem er bie vier Gefandten aufammen berief, mit ihnen ein bollftanbiges Ministerium aufstellte und baffelbe bem Ronig auferlegte nebft ber Berpflichtung, jest einen formlichen Minifterrath ju bilben, wie ibn Moridablanca 1787 eingeführt hatte. Aber die Freude über diesen Erfolg war turg. Bahrend bie Gefandten ber Oftmächte noch immer bon ber Beibenfterfurcht geplagt wurden, bag Franfreich conftitutionelle Ginrichtungen befürworte und fich gar England guneigen tonne, begann bie jest in ben Borbergrund tretende Colonialfrage bie Oftmächte felber au fpalten. Und gleichzeitig tonnte Boare

bi Borgo ber Verlodung nicht widerstehen, mit hilfe ber subalternen Intriganten, benen König Ferdinand. am liebsten feine Gunft schenkte, ben ausschließlichen Ginfluß herzustellen, welchen Außland von 1815 bis 1819 in Madrid ausgeübt hatte.

Die Gefandten von Desterreich und Breuken wiegten fich in ben iconften Eraumen über bie Wirtfamteit bes foeben von ibnen fabricirten Ministeriums, als fie in den ersten Tagen des December bon einem neuen Ministerium überrascht wurden. Und noch fataler als biefe Enttaufdung über ihren wieber gewonnenen Ginfluß mar Die Entbedung, daß Bosso bi Borgo mit bem ichlimmen Ranteichmieb Ugarte, bem alten Saupt ber Camarilla, die vollständige Beranberung ber Situation zu Stande gebracht batte, obne ihnen auch nur die leiseste Andeutung über berartige Absichten gemacht zu baben 4). Run war es mit ber guten Laune auch biefer Berren borbei, welche bisher noch immer halb Front gegen die eingebildeten liberalen Tendengen Frankreichs gemacht, die brobende Inquisition boch nicht fo gar ichlimm gefunden, in ber ungebrochenen Dacht bes Rlerus Die einzige Stupe ber Mongroie erblidt batten. Babrend fie lamentirten, daß in dem Berfahren Boggo bi Borgos ein foroffer Bruch ber Alliang liege, bag er fie in ber ftartften Beife betrogen habe, saben nun auch fie die spanischen Dinge im bufterften Lichte. "Die Uebel Spaniens, flagt Roger am 10. December, find über alle Borftellung groß und tief. Sie tonnen nicht burd Gefandte geheilt werden, sondern nur durch einen Congres, auf dem ber Ronig aus bem Munbe ber alliirten Souverane felber bort, was geschehen muß. Er ift ber ungludlichfte Spielball in ben banben ber ichlechteften Intriganten." Und am 26. December: "Ohne bie fraftigften Unftrengungen ber Alliirten ift Spanien berloren. Rur ein Congreß, wo ber Ronig aus bem Munde feiner Berbundeten Rathichlage hört, welche er nur aus ihrem Munde hören tann, bermag Spanien zu retten, und Spanien ift beute Europa."

In der That follte fich Spanien von unvermuthetem Einfluffe auf die Geschide Europas zeigen, wenn auch in einem andern Sinne,

<sup>4)</sup> Die Angabe Dubergiers VII 482, die Gefandten hatten ben Minifere wechsel herbeigeführt, ift irrig; er hat ban ber Intrigne Bogoo teine Ahnnng:

als herr von Roger meinte. Die frangofische Armee mar ausgefandt worben, um bem Thron ber Bourbonen feine frühere Stellung unter ben Mächten gurud gu erobern und gugleich feinen rebolutionaren und liberalen Gegnern ben Todesftreich ju verfeten; jenes Riel war in feiner Beife, biefes nur ju febr erreicht worben. Seit ber Rieberwerfung ber Revolution in Spanien kannte bie extreme Fraction ber frangofischen Ropalisten teinen Raum mehr. "Die einsige Beforgniß, fagt Duvergier, die bor ber Armee, hatte fie bisber aurudgehalten. Da biefe Beforgniß burch ben Erfolg in Spanien zerftreut war, meinte fie, fie tonne fich alles erlauben. Der Triumph bes Absolutismus in Reapel, Turin und Madrid reigte außerbem ihren Appetit. und sie fragte sich, warum Frankreich andern Boltern das Beil ber wahren Lehren bringen folle, ohne felber bavon an profitiren ? Die Bartei fühlte fich endlich ftart genug, um fich rudfichtslos ihren Leibenschaften zu überlaffen und ihrer innern Amietracht. Der Sieg bes Bergogs von Angouleme, ichrieb Berr von Chateaubriand einige Jahre später, hat die Legitimität nur verblendet, und biefes Urtheil wird bas ber Geschichte fein! Intervention Frankreichs in Spanien, ber in Spanien erfochtene Sieg ber absolutistischen Brincipien ber Oftmächte über bie gemä-Rigten Tendengen, benen bie frangofifche Bolitit bis babin gefolat war, muß unter die wescntlichen Urfachen ber Julirevolution gerechnet werben, die bann auch in Spanien bas Spftem Ferbinands ericuttern follte. Und ehe noch biefe Strafe bie Urheber bes Unbeils ereilte, welches bem ungludlichen Lande 1823 von ben civili= firten Machten Guropas auferlegt wurde, traf fie eine andere Budtiaung. Das Schidfal ber fpanifden Colonien ichien ber beiligen Alliang bon ber bochften Wichtigkeit. "Der Ausgang Diefer blutigen Tragobie, fdrieb Graf Bernftorff am 5. December, brobt alle Berbaltniffe ber Macht und bes Wohlstandes in Europa zu erschüttern. Die sociale Ordnung ber alten Welt wird befestigt ober ben großten Befahren ausgesett werben, je nachbem bas monarcifche ober bas republitanifche Princip in ber neuen Welt ben Sieg bavon tragen wird." Diefe Frage beschäftigte bemgemäß bie Machte seit bem Berbit 1823 in erfter Linie. Aber wenn die beilige Alliang auch beghalb au ber Intervention gedrängt hatte, um bann mit ihrem Ginfluffe

## 86 D. Baumgarten, Bur Gefch. ber frangof. Intervention in Spanien.

in Spanien biefe Frage einer erwunschten Lofung entgegen ju fubren, fo erlebte fie, daß ihre guten Rathe in Mabrid jest mit berselben Berblendung zurückgewiesen wurden wie 1818, und da nun überdiek England alle Urface batte, für den Uebermuth, mit dem ibm die Allirten auf ber pprenaifchen Salbinfel begeaneten, Bergeltung ju wünschen, so hatte bie Intervention auch in biefem Buntte bie genau entgegengesette Wirtung, welche fich bie absolutiftischen Dadte von ihr verfprocen hatten. Fünfvierteljahre nachdem fich Ronig Ferdinand auf Antrieb ber brei Gesandten geweigert hatte, Sir William A'Court wegen feines Bertebrs mit ber Revolution amtlich zu empfangen, ertannte England die Unabhangigteit ber spanischen Colonien an, und bamit fant bie wefentlichfte Grundlage bes alten Spanien in Trümmer, welches die beilige Allians hatte berftellen wollen, während die Revolution in Amerika einen Triumph feierte. beffen prattische Tragweite fich freilich fehr viel bescheibener beraustellen follte, als die Oftmächte damals fürchteten.

## Ш.

## Rante und, Macaulay.

Pon

## C. p. Roarben.

Leopold Rante, Englische Geschichte, vornehmlich im sechszehnten und fiebzehnten Jahrhundert. Bierter, funfter und sechster Band. Berlin, 1868 —1866. Dunder und humblot.

So ift also ber beutsche Meister wissenschaftlicher Methobe und kunftlerischer Darstellung auf dem Felde der Geschichtschreibung, so ift Leopold von Ranke mit den letten Bänden seiner englischen Geschichte unmittelbar neben das berühmte Werk Macaulays getreten. Rein geringerer als Ranke selbst hatte sich bessen vermessen durfen.

Der Boben, welchen Kanke bei seinen früheren historischen Werken mit ebenso emsiger als kunstreicher Hand bebaute, war entweder ein völlig jungfräulicher oder boch nur oberstäcklich beaderter. Als Ranke ansieng, war auf dem Gebiete der süd- und westeuropäischen Geschichte des 16. nnd 17. Jahrhunderts, auf welchem sich beinahe sammtliche ausgeführten Darstellungen der Rankeschen Geschichtschreibung bewegen, eine Menge der wesentlichsten Aufgaben noch gar nicht einmal gestellt. Wochte es gelten mit exacter historischer Forschung und kunstgerechter Darstellung jene Berwickelungen zu bewälztigen, welche aus der Berührung der religiösen Ideen des 16. Jahrzhunderts mit den Strebungen der beutschen, spanischen, französischen und päpstlichen Politik erwuchsen, mochte es sich darum handeln, die universalmonarchischen Tendenzen, welche das Geheimnis des Eskurials bildeten, und die seingesponnenen Fäden zu verfolgen, welche

von der Engelsburg hinab fich über die gefammte europäische Welt ausspannten, ober mochte bas Intereffe fich ben Babrungsprozeffen bes frangofischen Beiftes im Zeitalter ber Sugenottenfriege und ber Entwidelung des frangosischen Ginheitsftaates im 17. Jahrhundert auwenden, bier wie bort vor Ranke mobl eine Angahl fleifiger aber unbollftandiger Anfange, einseitige Ginzeluntersuchungen, unberarbeitete Sammelwerte, pragmatifirenbe Gefchichtergablungen. Cpoche machend trat bier wie bort die Geschichtschreibung Rantes ein mit ber ihr eigenthumlichen Methobe einer ebenfo fritisch eracten wie breit angelegten Foridung. Dazu eine tiefgreifende und bedeutsam reflectirende Erfaffung des inneren Gehaltes von Berfonlichteiten und Ereigniffen, endlich eine burchgangig bon Beift und Leben fprubelnbe Behandlung ber barftellenben Form; bei jeber einzelnen Benbung die Aufmertfamteit feffelnd und burchaus originell. Borguge, welche in folder Bereinigung überhaupt felten bemfelben Beifte eignend, für die geschichtschreibende Behandlung jener Jahrhunderte noch niemals vereint zur Anwendung gebracht worden waren. Bei ber Schöpfung feiner Meifterwerte aus ber Befdicte des 16. und 17. Nahrhunderts mandelte Ranke bisber jedesmal einen beinahe einsamen Weg. Die Art seiner Forschung selbst, sein beinahe ausschliegliches Burudgreifen auf gleichzeitiges biplomatifches Material gieng soweit abseits von allen seinen Borgangern, daß er nur in feltenen Fallen ihre Borftubien bermerthen tounte. noch bei ber frangofischen Geschichte läßt fich trot ber frühen und vielseitigen Thätigkeit ber Frangosen auf bem Gebiete ber Geschichtfdreibung der Radweis liefern, daß ihre miffenschaftlich erschöpfenben Arbeiten für Die Bolitit Beinrichs IV. Die Sugenottenkampfe, bie Berwaltung Richelieus und Dagarins, felbft für bie auswärtige Politit Ludwigs XIV faft durchgängig erft in die Zeit nach Rantes Borgange fallen.

Anders mit derjenigen Aufgabe, welche Leopold von Ranke seite bem Jahre 1859, seit der Beröffentlichung des ersten Bandes seiner englischen Geschichte verfolgt. Richt allein nahmen für das sechszehnte und siebzehnte Jahrhundert der englischen Geschichte schon ältere englische und zwar theilweise zeitgenössische Darstellungen eine höhere Bedeutung in Anspruch, als ähnliche Werke der zeitge-

nöffischen beutschen ober frangofischen Siftoriographie. Auch von modernen Bearbeitungen fand Rante icon für Beinrich VIII, für bas Repolutionszeitalter, für Oliver Cromwell, für die organische Darftellung ber inneren Berfaffungsgefdicte bie Berte bon Froube, Buigot, Forfter, Carlole, Sallam por, Leiftungen, welche ibren Ruf boch teineswegs nur einem einseitigen Berbienfte ihrer Berfaffer, der gelehrten Compilation, der anziehenden Form oder ber geiftreichen Auffaffungsweise perbanten. Schon bier tonnte Ranke feinen Weg nicht mehr fo völlig einsam wandeln. Bielfache ernfte Forfdung war ihm vorangegangen. Es tamen bier und ba Rivalen in Betracht, welche icon bie Anwendung ber von Rante aufgebrachten fritischen Dethobe mit funftlerifder Berarbeitung bes biftorifden Stoffes verbunden batten.

In der That unsere Aufmertsamteit ward in mehr als in einem Falle burch ben Bergleich ber fich uns barbot gespannt, unser Antereffe erhobt und unfere Bewunderung für den Genius Rantes gefteigert, wenn wir bon Band ju Band fortidreitend, fo mander Bereicherung ber Forfdung, fo mancher Lofung vermeintlicher Wiberibrude begegneten, eine burchgangig vertiefte Auffaffung fich uns barbot, eine rudhaltlosere Erfenntniß von Ursache und Wirtung im Muß der Begebenheiten, eine forgfältigere Scheidung bon Intention und Aufall im Bollaug ber Ereigniffe gewonnen mar. So um nur einzelnes berborgubeben bei ber besonnenen Beurtheilung Beinrichs VIII und feines Reformationswertes, bei ber fünftlerifchen Concentrirung ber bon ber Regierung Elisabeths ausgegangenen weltgefdictliden Ginwirfungen ju einem einheitliden Gesammibilbe, bei ber neuentbedten Befdichte ber auswärtigen Begiebungen Englands im Zeitalter ber Rebellion. Republit und bes Lordprotettorates, bei ber mit bem früher befannten Material gar nicht bewirtbaren präcisen Darlegung ber politischen Combingtionen! eines Carls II im vierten und fünften Banbe.

Doch mit dieser letten That ber Rankeschen Forschung, mit ber Fixirung jener Schlangenwindungen der stuartschen Politik streisen wir schon hart auf das Gebiet hinüber, auf welchem sich der Schotte Thomas Babington Macaulan innerhalb der britischen Ration einen Ruf und Ruhm errungen hat, ebenbürtig dem Ruse der größten Staatsmanner, Feldherrn und Entbeder Großbritanniens. Macanlans englische Geschichte von der Retiguration Carls II ab bis sum Tobe Bilhelms III bat ihrem Berfaffer alles basjenige im vollften Dage erworben, wonach bas Berg eines britifchen Staatsburgers berlangen mag: Chre, Auszeichnung, Reichthum, Burben, Aemter und was noch mehr als diek alles gelten mag, den Glauben der Ration an die Unübertrefflichfeit seiner Leistungen. Solde Seltung aber ift nicht auf ben weiten Rreis bes englischen Unterthanenverbandes eingeschränft geblieben. Macaulans Ruf ift an enropaifder geworden, bat fich als ein folder bis jur Stunde erhalten und ift vielleicht noch einer zufünftigen Steigerung fabig. gebilbeten Spracen ift Lord Macaulans englische Geschichte vielfach überfest worden, über die gange civilifirte Welt find die Ausgaben feines Gefcichtsmertes verbreitet, von allen Ständen, von ben verschiebenften Berufstlaffen in und außerhalb Englands ift baffelbe mit steigender Theilnahme gelesen worden. Und solches gewiß mit vollem fug und Recht.

Bir bürfen Macaulays englische Geschichte zu benjenigen historischen Kunstwerken zählen, die weil ihr Antor wenigstens "im Ganzen und Großen der Wahrheit sicher war", vor vorzeitigem Beralten geschützt sind. Die Schönheit der Form, die Bielseitigkeit und Sigenthümlichkeit des über die Ereignisse urtheilenden Geistes, der hinreißende Reiz einer blendenden Diction sichern der englischen Geschichte Macaulays auch dann noch die Genußwirtung eines Kunstwerkes, wenn mehrsache Combinationen des Verfassers und zahlreiche von ihm angesührte Thatsachen sich als unhaltbar und unrichtig erwiesen haben werden.

Grabe je höher wir von der allgemeinen Bedeutung des Macaulanschen Geschichtswerkes denken, je mehr wir uns bewußt sind mit unserer Einbildungskraft und unserem historischen Interesse der Zaudergewalt seiner Darstellung und seiner Rede uns willig unterworsen zu haben, um so verlangender greisen wir nach denjenigen Bänden, in welchen unser Ranke mit seiner englischen Geschichte sich unmittelbar neben den geseierten Briten stellte. Wir genießen schon im voraus etwas von dem geistigen Reize, welchen die Griechen der antiken Welt bei der Preisbewerbung ihrer ersten Tragoben um den bramatischen Lorbeer, ober bei den Wettgesangen ihrer Dichter vor den belphischen Festgenossen empfanden.

Ranke und Macaulay, die gefeiertesten Historiker zweier stammverwandten Rationen, zwei Geister zwar mit einer höchst verschiesbenartigen, aber doch wohl mit einer ebenbürtigen Begabung ausgestattet, beide ihre Anforderungen an die ihnen eigenthümlichen Geisteskräfte auf das höchste anspannend, beide denselben Zeitraum
ber Geschichte, desselben Bolkes, derselben politischen Conssicte durchmessend, — in der That tein geringer Genuß sich in die Eigenartigkeit der verschiedenen Forschungsweise, Aussassung, Combination
und Darstellung zu vertiefen!

Angefichts biefes Ereignisses wird man versucht, die Frage aufzuwerfen, ob bei folder Schöpfung zweier hiftorifder Runftwerte aus gleichem Stoffe ber frühere ober fpatere Forfcher und Bilbner bas leichtere Spiel habe. In manchen Rallen mag ber zweite Bearbeiter ein bedeutendes vor dem Borganger voraus haben. Gewißlich nicht in biesem. Diesesmal verfügt ber Borganger über eine wahrhaft ftaunenswürdige Belefenheit. Er hatte mit Gluth und Leibenicaft bie beften Rrafte feines Beiftes, fein ganges Dafein gleichfam in die Bergangenheit, welche er im historischen Runftwert reproducirte, hineingetragen. Er wandelte als ein vertrauter Freund und Benoffe unter ben Staatsmannern, beren Bilbnig feine Feber zeichnete. Er fühlte alle Furcht und hoffnung, alle Erwägungen und Entschließungen jener Epoche in seinem eigenen Bufen mogen und wirten. Seine fritifche Methode, fein gelehrter Sammeleifer hatte fich feinen geringeren als Rante felbst jum Borbilb und Meister auserlesen. Sein Fluß der Rede so übbig ftromend, seine Metabber fo glanzend, feine Anthitese fo icarf, fein Formtalent fo groß, daß wo er caratterifirend ober biscutirend nicht burch Beweise ju überzeugen, boch burd Berebfamteit ju überwältigen bermag.

Wenn nun trot aller diefer glänzenden Eigenschaften, Berbienste und Erfolge des Engländers der deutsche Altmeister es für wesentlich erachtet hat, die englische Geschichte derselben Jahrzehnte noch einmal zu durchforschen und zu schreiben, so mag ein solcher Entschluß Rantes allerdings nicht nur den Fachgenossen, sondern

auch weitere Rreise zu wohlbegrundetem Rachbenten reizen. Auch ber oberflächlichen Ueberlegung brangt fich die Erwägung auf, bak es fic bei einem folden Auftreten Rantes neben Dacaulab nicht um einzelne Berichtigungen einiger Thatfachen und Combinationen. auch nicht um gelegentliche Erganzungen bes lettern aus neu entbedtem Materiale banbeln tann. Biel zu febr geist unfer Rante mit ben Worten, viel zu forgfältig und lange pflegt er an jeglichem Bande feiner hiftoriographischen Meisterwerte zu feilen, als bag er um einzelner Ausftellungen bon nur fecundarem Belange willen fein Wert in mehreren Banben über die Restauration binausgeführt baben, Wilhelm III fogar, bem Mittelpuntt ber Macaulapiden Darftellung, einen eigenen ftarten Band gewidmet haben wurde. muß idlecterbings, wenigstens ber Beurtheilung Rantes gemäk. die Forschung ober die Auffaffungsweise Macaulans, vielleicht auch biefe sowohl wie jene irgend einen empfindlichen Mangel, ober eine fo bemerkenswerthe Einseitigkeit aufweisen, daß dadurch nicht allein vereinzelte ungenaue und unrichtige Resultate bedingt werben, fonbern ber hiftorifche Werth von Macaulays englischer Geschichte wefentlich und burchgängig barunter leibet.

So ift es in der That und die Behauptung läßt fich aufrecht halten, baß fogar die Mängel des hiftoriters Macaulan ben Ruf und die Bobularität des Schriftstellers Macaulat innerhalb ber englischen und europäischen Welt geforbert baben. Dan tritt ben wirflichen Berbienften bes berühmten Englanders mit biefem Urtheile nicht au nabe. Denn die beinabe novelliftische Breite feiner Ergablung gewinnt burd ihre Schonheit und Anschaulichteit auch weitere Rreife ber Lecture biefes Gefdichtsmerfes. Richt minder die Energie, mit welcher Macaulan seinen Lesern einen bestimmten politischen und fittlichen Standpuntt jur Beurtheilung von Greigniffen und Berfonlichfeiten zuweift. Gingelne Mangel bes Siftoriters Macqulap tommen gubem bem Effapiften Macaulan ju gut. Denn bom Effab verlangen wir, daß derfelbe uns ben Schriftfteller und feine Anfichten ebenso nabe bringt wie ben Segenstand, von welchem er banbelt. Hier find Discurse, Analogien und Parallelen am Orte. bier gilt es neben geiftvoller glanzenber Berarbeitung ber Thatfachen, Bointen und überrafdenben Wendungen, bas hervortreten bes Schriftstellers mit dem ganzen Gewicht einer bedeutenden Personlichteit, um seine individuelle Beurtheilung und Auffassung. Auf dem Gebiete des historischen Essays hat der englische Autor das höchste geleistet. Auch wenn die Mängel des Historisers Macaulan noch größer wärren als sie sind, verdiente sein Name dennoch für alle Zeit unskerblich zu bleiben.

Aber dieses zugegeben tann man doch der Meinung sein, daß Lord Macaulan in mehr als einer hinsicht die Pflicht des Gelehrten und die Selbstverleugnung, welche der Beruf des historiters auserlegen sollte, dem Chrgeize nach dem lauteren Beifall aufgeopfert hat, welchen der Schöngeist, der Künstler, der Redner davon zu tragen pflegt.

Es ift oft genug wiederholt worden, daß Macaulay ebensosehr Politifer wie Belehrter gewefen. 3d möchte behaupten er fei in noch höherem Grabe Bolititer als Gelehrter. Sein Interesse an ber vaterlandischen Bergangenheit wie an ber Entwidelungsgeschichte ber Staaten überhaupt ift das Intereffe des Mannes, ber mit feiner machtigften Leibenschaft, mit feiner warmften Liebe und mit feinem bitterften haß mitten in ben politischen Rampfen ber Begenwart ftebt. Er beschräntt fich bemfelben gegenüber nicht auf die Rolle bes tritifden Beobachters, er nimmt felbftthätig Theil, er fest feine Laufbahn, feine Chre, feine Geltung in ber Welt in bie politifche Debatte bes Tages ein. Er fteht und fällt mit ben Ibeen und Intereffen von beute. Aber feiner glangenden Begabung und feinem arbeitsftarten Beifte genügt nicht einmal biefe Thatigteit. Dit Biffensburft und reger Empfänglichteit, mit Gifer und Anftrengung wirft er fich auf bas weite Gebiet ber literarifden und historischen Studien. Dier rafft er ungebeure Wiffensichate gusammen. Aber weber die Fulle bes Wiffens felbft noch die historische Rritit ift ber -Awed feiner Forfdung. In der Bergangenheit sucht und findet er zunächst die Anfänge und Analogien derjenigen tirchlichen, socialen und politischen Fragen, welche die Beifter ber Begenwart jum Rambfe entgunden, welche bas 19. Jahrhundert zu durchstreiten und au losen berufen ift. Solde Ausgangspuntte und Analogien reizen

ihn zumeist, sie spannen seinen Forschungseiser, sie spornen ihn zur schriftstellerischen Production. So schon in seinen früheren Abhandlungen über die athenischen Redner, Mitsords Geschichte Griechenlands, über Geschichtschung, Machiavelli, Papsthum, so in Bacon und Milton, in Temple und Hampden, in dem ältern und jüngern Pitt, so in dem Hauptwerk seines Lebens der englischen Geschichte.

Macaulan der Bolititer ift ein Bortampfer in den Reihen der Bhigs. Reder, ber feine Gefdichte Englands gur Sand genommen, mertt, bak diefelbe bom whigiftifden Standpuntte aus gefdrieben ift. Aber über die Tragweite biefes Umftandes ift man fich boch teineswegs genugfam bewußt geworden. Richt wie auf bem Continent find es die Barteiungen von heute und gestern, welche in ber gesetgebenden Bersammlung Englands im Laufe ber letten Sabrsehnte über Emancipation der Ratholiten und Barlamentbreformen. über Rirchenwesen und sociale Buftande in Irland, über die Stellung bes Minifteriums zu einem Migtrauensvotum des Saufes und Die Registrirung der Wahlen, über Korngolle, protestantische Diffenters und fatholifde Seminare ftritten. Nicht von beute und geftern batiren biefe Fragen felbft. Es find Diefelben, welche feit bem 17. Nahrhunderte Die Stellung ber englischen Barteien in Staat, Rirche und Literatur bestimmt baben. Mogen einige berfelben beutigen Tages nur die Barole jum Scheingefecht um Amt und Bfrunden bieten, andere üben boch noch auf die Gegenwart fo abende Birfung, bag fie Rebe und Gegenrebe ber barlamentarifchen Debatte berbittern und bergiften, noch andere regten wenigftens ju Dacqulans Zeiten das Bewoge einer mit Aufruhr und Umfturg brobenben Agitation im hintergrunde auf. Und verschiedene berfelben Fragen, über welche bas Barlamentsmitglied Macaulay im Saufe mit Blut und Gifer rebete, haben in benjenigen Tagen, welchen ber Geldictidreiber Macaulan seine Feber weiht, Berfdwörung auf Berichwörung angeschürt, Bürgerfriege entgunbet, Ronige aufs Schaffot und ins Exil gebracht, Strome iculdigen und uniculdigen Blutes vergießen gemacht.

England ift bis zur heutigen Stunde bas Land ber Pracebengfalle geblieben. Gine unabsehbare Rette von Pracebengfallen

bilbet ben Rechtstitel bes beute üblichen Varlamentarismus. allen gegenwärtigen Berfaffungsformen bes Continents unterscheibet fich die englische Berfaffung burch die ununterbrochene Continuität. welche bie Gefdicte bes öffentlichen Rechts in England aufweift. Bon mittelalterlichen Urtunden leiten noch gablreiche im Barlamente bertretene Corporationen ihre Berechtigung ab. 3m Befite berfelben Ramilien, welche Staat und Graficaften feit Generationen regierten, find noch gablreiche Chrenamter und Barlamentsfige. So auch Die Barteiftellung in Staat und Staatstirde in ben einzelnen Ramilien von Geschlecht zu Geschlecht als ein ebenfo unberäuferlider Kamilienbesit festgehalten, wie ber burd Entail gebundene Grund und Boben. Daber bas Urtheil bes einzelnen Mannes von auter Abfunft ben politischen Fragen seiner Zeit gegenüber meiftens ebensoviel burd Geburt und Kamilienverpflichtung wie burd eigene Ertenntnig und Erfahrung beeinflußt. Jede ber beiden großen Barteien nicht allein durch ihre gegenwärtige Ueberzeugung, sondern auch burch ihre Barteiüberlieferung gebunden. Jebe Bartei barum gleich eifrig bedacht für fich die ftrictere Continuitat bes politischen Glaubensbetenntniffes und bas bobere Berbienft um ben Aufbau ber beutigen gludlichen Berfassung von England in Ansbruch au nebmen.

Seitbem die beiden großen Parteien in den politischen Kampfen des 17. Jahrhunderts ihren Ramen empfangen, hat die whigistische Parteiverbindung keineswegs allezeit für Erweiterung der Bolksrechte, für Wahrung der bürgerlichen Freiheit, für Aufklärung und Fortschritt gestritten. Während des 18. Jahrhunderts hat sie häusig genug das Gegentheil solcher freiheitlichen Grundsäte vertreten. Für die politischen Conslicte zu Ausgang des 17. Jahrhunderts dürfte sie ebensowenig wie zur Stunde sich ein solches Verdienst vorzugsweise zueignen. Aber im dritten dis fünften Jahrzehnt dieses Jahrzeulahschen Geschichtsforschung fallen mit den Jahrzehnt dieses Jahrzeulahschen Geschichtsforschung fallen mit den Jahren zusammen, in welchen die whigistische Parteiverbindung nach langer Unterdrückung und nach langer Versumpfung des öffentlichen Lebens in England wieder kühn, talentreich und reformeisrig auf den Schauplat trat-Racaulah der streitlustige parlamentarische Mittämpfer dieser whi-

giftischen Reformers schreibt als historiter die Zeiten, in welchen sich die heute giltige parlamentarische Regierungsform und die bis zur Stunde noch nicht überwundene Parteispaltung consolidirte. Rein Bunder, wenn er die Geschichte jener Cpoche in derjenigen Färbung darstellt, in welcher seine whigistischen Freunde sie betrachtet wissen möchten.

Richt etwa als ob er barauf ausgienge bie einzelnen Berfonlichkeiten, welche als Saupter und einflufreiche Benoffen ber whigiftischen Bartei fich im 17. Jahrhundert hervorgethan, ju idealifiren. Mit anerkennenswerther Unbefangenheit dect der englische Autor ben Somut, die Selbstfucht, den lafterhaften Chraeia ber leitenden Staatsmanner in beiben Lagern auf. Dochftens für die Unentichiebenen, welche ibre Talente feinem Barteiintereffe vollig unteriochen wollten, windet er eine besondere Zuchtruthe. Aber Saltung und Leiftung ber gesammten whigiftischen Barteiverbindung in jenen bebeutungsvollen Sabrzehnten gilt es zu idealifiren. Ihren Rampfen. Arbeiten und Erfolgen foll ber vaterlandifche Dant auf Jahrbunderte binaus gefichert werden. Dazu muffen beredte Discurfe belfen, in die geschichtliche Darftellung eingeschaltet, welche geschickt bie Parteigrundsate ber bamaligen Whigs mit ben whigiftischen Befirebungen bon beute berknüpfen. Und nur ein berhaltnigmäßig febr unschuldiger Runftgriff ift biefer. Denn um folden Effettes willen fteht Macaulan auch nicht an, die Stellung, welche die eigene und Die gegnerische Bartei ebebem eingenommen, zu verschieben, einiges au verschweigen, anderes durch grelles Schlaglicht in einseitige Beleuchtung zu bringen. Dier freundlicher Anwalt bort ftrengfter Richter. Ob mit bewußter Abficht bie Geschichte zu verfälfchen oder felbft burd Barteieifer verblendet, tommt bier nicht in Betracht. Ginige tritifde Blide auf Macaulaps Darftellung ber englischen Barteigeschichte por bem Sabre 1688 follen uns über bie Frage aufflaren, in wie fern bie Gefdicte Englands burd ibn jum Abichluffe gebracht ift.

Uns überraschen zunächst die Anstrengungen, welche Macaulay aufbietet, um mehrere für die Consolidirung des englischen Barlamentarismus fundamentale Errungenschaften dem Berdienste der gegenerischen torostischen Parteiverbindung zu entziehen. Es handelt sich um die Kämpfe und Siege der Opposition im Restaurationsparla-

mente in ben Jahren 1663-1675, um die Ginführung ber Appropriationsclausel, die parlamentarische Controlle des Staatshaushaltes, die Durchführung ber Ministerverantwortlichteit, um die erfte Anregung jum habeas corpus, um die Ausschliegung ber Ratholiten von Barlament und Aemtern und die Rulaffung der proteftantischen Conformiften. Alle diese Errungenschaften find bom Reftaurationsparlamente zu einer Zeit gewonnen worden, in welcher Die Liften bes Saufes ber Gemeinen amar bie Spaltung in eine Bof- und Landpartei aber noch feineswegs ben Anfat ju ber fpatern whiaiftischen Barteiverbindung nachweisen. Nicht ausbrücklich eignet ber englische Autor diese Berdienste ben whigistischen Ahnen feiner eigenen Barteigenoffen ju. Dazu ift er boch ju borfichtig. Aber er erzielt die beabsichtigte Wirfung, indem er uns in ber obpositionellen Landpartei (Countryparty) ben Anfang ber späteren Whiaverbindung vermuthen läßt. Die gange Darlegung ber Berbaltniffe ift forgfältig in foldes Zwitterlicht geftellt, bag ber nicht vollig aller Gingelheiten fundige Lefer au foldem Schluffe gelangen muß und überhaupt in ber englischen Geschichte jener Cpoche Whigs und Tories nur summarisch als Freunde ober Feinde ber Berfaffung lieben und haffen lernt.

Und boch ift in Wirklichkeit ber politische Charafter jener erfolgreichen Opposition im Restaurationsparlamente febr genau zu präcifiren, sowohl bor wie nach bem Eindringen eigenthümlich whigiftifder Elemente in die Bante Diefes Barlamentes. Eben fo icharf laft fich die Stellung biefer Bartei von bem fpateren Barteiprogramm ber Whigs wie von bemienigen ber flerifalen Sofbartei fonbern. Jene oppositionelle Majorität des Unterhauses, welche so erfolgreich alle Magregeln ber Berwaltung ber parlamentarischen Controlle unterwirft, ift ebensowohl die Fortsetzung ber gemäßigten Opposition unter Edward Hyde in den Jahren 1640 und 1641 wie ber eigentliche Rern ber später unter bem Ramen ber Tories befannten Barteiverbindung. Sie ift teine gelegentliche Coglition von Rundtobfen und migbergnügten Cavalieren. Bis in Die Mitte ber fiebziger Jahre fehlen im Unterhause bie Rundtopfe vollig und mit ben politischen Doctrinen ber Cavaliere bat biefe Opposition feine Gemeinschaft. Es banbelt fich um eine febr icharf unterfchied-Diftorifde Reitfdrift, XVII. Bend.

liche Partei mit beutlich ausgeprägten Grundfaten. Schon in ben letten Jahren ber Ronigin Elisabeth bat fie febr nachweislich bie Mitte zwischen den Staatstheorien der Bresbyterianer und den Lebrfaten der Söflinge gehalten. Unter Jatob I und feinem Rachfolger mit der fortgeschrittenen Opposition eng verbundet, bat fie fich im Rahre 1641 bei den Debatten über Bisthum und große Remonftrang ebenso enticieben von berfelben loggeriffen. In ben Zeiten ber Republit geächtet und verfolgt aboptirte fie in ben Tagen bochftgeschwellter Leidenschaften selbstverftandlich bie Grundfate bes ftrengften Ropalismus. Alle antirevolutionar gefinnten Manner mußten bamals fich um biefes Banner fammeln. Die Frucht ber Reftauration, welche endlich die Bregbyterianer bewirtt, fiel nicht biefen, fonbern ben von der Revolution unterdrückten, toniglicher gefinnten Fractionen in ben Schook. Eine turge Reit bindurch ichwelgten biefelben noch ununterschieden in dem gemeinsamen Genug ber Rache an ibren Unterbrückern. Aber ber erfte Act, ju welchem bas wieberbergeftellte Rönigthum fich fraft feiner berufenen Obersouveranität, traft feiner Roniasgewalt nach gottlichem Rechte erdreiftete, die Indulgenzertlarung vom Winter 1662-63 fdictete bas Restaurationsparlament wieder in zwei Lager. Auf ber einen Seite bie Bartei bes über bie Befete erhabenen Ronigrechtes, die Rrone mit ihrem Gefolge ber burd Aemter. Benfionen, berfonlichen Chraeis ober burch fleritalen Doctrinarismus verführten Boflinge. Auf ber anderen Seite nicht etwa die presbyterianisch revolutionare Bartei des langen Barlamentes, sondern eine königlich lopale, kirchlich conservative aber ebenso ftreng parlamentarifc wie anglitanisch gefinnte Barteiberbinbung. Sie war monarcifc im Gegensage ju ben Brincipien ber groken Revolution. Sie läugnete, daß in dem Barlamente auch ohne Sinautritt ber Krone die volle souverane Regierungsgewalt enthalten fei. 3m Gintlang mit ber rechtsgeschichtlichen Entwidelung betradtete fie die Gewalt bes Parlamentes als einen Ausfluß ber toniglichen Bewalt, aber bas durch die Beschichte gewordene gefettlich befraftigte Recht des Parlamentes follte ebenfo wenig burch einen einfeitigen Act der Rrone aufgehoben, wie von einer toniglichen Orbonnang umgangen werben. Am wenigsten auf bem Gebiete ber firchlichen Berfaffung, benn in Uebereinstimmung mit ber überwie-





Berfaffungsformen innig berquidten parlamentarifchen Inftitutionen Die einzige Barantie barin enthalten ju fein, bag nur bas ftaats-

firdliche Betenntnif zu ftaatlichen Aemtern und Ehren befähige. Jene Barteiverbindung hatte in den erften Sigungen des Re-Raurationsparlamentes die Brarogative der Rrone nach Rraften gefartt. Sie glaubte in einem Ronigthum, ausgestattet mit ber gangen Fulle feiner hiftorifden Berechtigungen, Die eigene Bartei und Die Berrichaft des anglitanisch parlamentarischen Brincipes au ftarten. Sie rif fich los, fobalb bas Ronigthum ber Stuarts in mahnwikiger Berblendung feine beften Freunde verläugnete. Sie ermeiterte alsbann die verfaffungsmäßigen Unterthanenrechte und ftellte burd unzweideutige Gefete bas Uebergewicht bes Barlamentes im Raatlichen Organismus feft. Sie war bamals unter bem Ramen ber "Countryparty", fie blieb später als die gemäßigte Fraction und überwiegende Mehrheit der Tories die eigentliche Berfaffungspartei, Die Bartei des continuirlichen hiftorischen Rechtes im englischen

Creigniffe sowohl wie Barteiverschiebungen ber vierziger Sabre wiederholten sich noch einmal innerhalb ber folgenden Generation. So auch die Somantungen jener großen Bartei ber verfaffungsmagigen Mitte im englischen Bolt und Barlament. Bei ben Rachwahlen überflügelte feit bem Erlag ber Teftacte vom Jahre 1673 bie auf firdlichem Gebiete latidudinarisch gefinnte Widerftandspartei, bas spätere whigiftische Element die anglitanische Berfaffungspartei. Die Barteiganger bes grundfatlichen Widerftanderechtes maren burch bie Restauration bon bem Genusse staatlicher Memter und Ehren ausgefoloffen worden. Die Teftacte aber, eine Reftriction gegen die Ratholiten, öffnete allen fortgeschrittenen protestantischen Fractionen, fofern fie fich einer gelegentlichen Conformirung an ben ftaatstirch-

Staatsleben.

lichen Ritus anbequemten, Die Sallen bes Barlamentes. Als Bunbeggenoffen ber bisherigen anglitanischen Opposition auf ben Schaublat gerufen griffen fie icon in ben letten Situngen bes Reftaurationsparlamentes nach ber ausschließlichen berricaft im Staate. Noch übermächtiger in ben gesetgebenden Bersammlungen ber Sabre 1679 bis 1681. Awar die Nation bekannte sich im großen und gangen gu ben firchlich politischen Grundfagen ber anglitanischen Berfaffungspartei. So enticieden war und blieb feit bem Gahrungsproceg ber großen Rebellion biefe Baltung bes englischen Boltes. baß fogar die Whigs folieglich nur durch Aboption bes gegnerifchen firdlichen Standpunttes ihre Berrichaft im Staate au feften bermochten. Aber die Furcht bor dem Babismus und bor den Saustruppen des allerdriftlichften Ronigs gab ber Agitation und ben revolutionären Tendenzeu der großen Whiglords und ihres Gefolges im Unterhause zeitweilig bas Uebergewicht. Richt zur ftatutarischen Sicherstellung bes bistorifden Berfaffungsrechtes, fondern gur Beribrengung ber bestehenden Berfaffung versuchten sie baffelbe anguwenden. Selbftverftandlich baber die Baltung ber anglitanischen Berfaffungspartei, falls fie ihren Grundfagen treu bleiben wollte. Unter bem Namen ber Tories finden wir sie in den Rämpfen um bie Ausschließung bes erbberechtigten Thronfolgers auf bem Standbuntt des verfassungsmäßigen Rechtes verharren. Allerdings die Collectivbezeichnung Tories umfaßt im Laufe ber nachften Jahrzehnte nicht allein jene in ben Grafichaften Englands fo mächtige, eines ftarten nationalen Sintergrundes gewiffe Bartei, welche bem Defpotismus ber Tuboriden Geheimrathe widerftanden, für die Bitte um Recht gefämpft, Graf Strafford jum Schaffot geführt, Clarenbon gefturzt und die Minister Ronig Rarls II bem Barlamente verantwortlich gemacht hat. Die Angriffe ber Whigs vereinen wieber bie fürzlich gespaltene hof= und Landpartei. Daffelbe Barteilager birgt icon in den Rampfen um die Ausschliegungsbill wie innerhalb der nachften Jahrzehnte die Berfechter des hiftorifden Berfaffungsrechtes und jenen Saufen bofifcher Barteiganger bes ultramonarchifden und tleritalen Principes. Rudhaltlos fdmoren bie letteren auf die Orforder Canones, hoffnungsvoll bliden fie ber Gendung einiger tatholischen Regimenter Ludwigs XIV entgegen. Aber

in der Färbung jener Aeußersten, der späteren Anhänger des vertriebenen Hauses Stuart, ist das eigentliche Wesen der torystischen Parteiüberzeugung doch teineswegs enthalten. Ebensowenig wie der Grundzug des whigistischen Parteiprogrammes in den Tendenzen der Republitaner und grundsählichen Feinde des Bisthums erblickt werden dürfte. Zwar die Namen Tories und Whigs, zutressend genug als gegenseitige Stichworte zur Charakteristrung der äußersten Flügel beider Parteien gewählt, blieben als Bezeichnung der beiden großen Parteien haften. Aber dadurch dürfte sich der Historiker nicht verwirren lassen.

Es ist bedenklich, wenn Lord Macaulay seinen Leser über Existenz und consequente principientreue Haltung einer anglikanischen, königlich und parlamentarisch gesinnten Berfassungspartei so wenig als möglich aufklärt, bedenklich wenn er nicht erkenntlich zwischen der durchaus anglikanischen Opposition im Restaurationsparlamente und den spätern Whigs unterscheidet, bedenklicher indessen ist es doch, wenn in der Folge ein ähnliches Halbdunkel die so scharf beswerkbaren Parteiunterschiede im großen torystischen Lager verschwinden läßt, wenn das Groß der torystischen Parteiverbindung ohne weiteres für die Excentricitäten ihrer äußersten Rechten verantwortzlich gemacht wird.

Da tommt benn als das Ergebnig ber Macaulapichen Darftellung die ziemlich allgemein verbreitete Unficht zur Beltung, daß in ben achtziger Nahren bes fiebzehnten Nahrhunderts die tornftifche Barteiperbindung einem ultramonardifden und ultraflerifalen Brincib zu Liebe die Berfaffung und Freiheit bes englischen Boltes geopfert habe, mabrend die Whigs, im Stande ber Rothwehr begriffen, einen pflichtgetreuen und hochbergigen Rampf für Freiheit und Recht gefämpft, verfolgt und geachtet worben feien, bis fie endlich, das Bolt von England binter das Banner ihrer Partei gefcaart, auch die von Jakob II hintergangenen Tories mit fic fort-So habe burch ben Stury bes ftuartichen Despoten fich geriffen. ber Whigismus unvergegliche Berbienfte um die englische Freiheit erworben, mabrend nur gur balfte willig die Tories feiner Ruhrung gefolgt, um die Theilnahme an der glorreichen Revolution sofort nach der That zu bereuen. In diesem Bilbe, wie es aus Macaulans

englischer Geschichte uns entgegentritt, ift beinahe jeder Zug falsch, von mehreren bas gerade Gegentheil die geschichtliche Wahrheit.

Unftatthaft ift es junachft die unter ber Collectivbezeichnuna "Tories" vereinten Fractionen, welche der Thronfolge des Herzogs von Monmouth, eines Baftards, widerftrebten, als eine in fich einige Bartei mit einheitlichem Programme zu behandeln. Unftatthaft ift es, Die anglifanische Berfassungspartei für Die extremen Anfichten ber ftuartiden hoflinge verantwortlich ju machen, weil die Stimmen biefer und jener fich im Widerftande gegen das verfaffungsumwäl= zende mbigiftische Element verbanden. Das ift ein Runftariff, ben Die beiberseitigen Bamphletiften des 17. und 18. Jahrhunderts mit Befdid verwertheten. Die fragenhaften Buge ber beiberseitigen Ultras muften berhalten, um bas Gesammtdarafterbilb ber gegneriichen Bartei zu entstellen. Wenn bie Meinungen, ruft ein zeitgenössischer Schriftsteller aus, welche Whigs und Tories von einander ju begen vorgeben, in der That begründet waren, so wurde man in England mit geringerer Sicherheit als unter ben wilbeften Rationen Ameritas leben. Des Siftoriters ift ein folder Runftgriff unwürdig. Bis gur Auflösung bes Oxforber Barlamentes bermag auch ein blobes Auge die grundfatlichen Barteiunterschiede innerhalb des torpftischen Lagers zu ertennen. Fragen wir, welche Bartei am ftandhaftesten den Arieg gegen Frantreich gepredigt bat, welche Bartei bie bedeutungeschwere Che bes Pringen von Oranien mit Maria von Port negociirte, bieß und jenes im Gegenfage ebensowohl gu ben großen Whiglords, wie zu ber fatholifirenden Camarilla! Und als es bann fich um die Sicherftellung ber Berfaffung mabrend ber Regierung eines tatholischen Ronigs handelte, mar gerade die Debrbeit der Tories bereit, beinabe noch größere Befchrantungen ber toniglichen Prarogative als verfaffungerechtlich julaffig maren ju ge-Aber die Whigs verlangten ben oftenfibeln Umfturg bes biftorifden Rechts, um das Ronigthum von Parlamentesgnaden, b. 6. Die fouverane Oligarchie ber whigiftifden Abelsfamilien icon bamals erheben zu konnen. Nicht nur bas biftorifche Recht bes Ronigthums und ber Staatsfirche, sondern auch die ftaatliche Stellung ber torpftiichen Robility und Gentry mare bamals burch einen einseitigen Sieg bes whigistischen Elements vergewaltigt worden. Wie ebemals

bie anglitanischen Ankläger Straffords im langen Parlamente, ergriff, nun selbst im Stande der Nothwehr, die anglikanische Oppopition des Restaurationsparlamentes zeitweilig wieder die Doctrin der Höslinge und Hostheologen, die Lehre vom göttlichen Recht der Könige und vom leidenden Gehorsam der Unterhanen. Sie adoptirte diese Wasse, ohne damit sich des Rechtes zu begeben, unter veränderten Berhältnissen wieder auf ihre alte verfassungsmäßige Haltung zurückzukommen.

Bald genug bot fich biefe Gelegenheit. Denn König Jatob II, ben recht eigentlich die Unbotmäßigfeit der Whigs auf den Thron, ober boch wenigstens in den Besit einer unverkurzten koniglichen Brarogative gebracht hatte, bedrobte die Berfaffung von Staat und Rirde noch ernstlicher und verwüstete die hiftorifd gefestete gefellfcaftliche Ordnung in England noch gründlicher als :fürglich bie oppositionelle Whigjunta es gethan. Welche Bartei ift da als der bort der Barlamentsverfaffung, der protestantischen Rirche und bes graficaftlichen Gelfgovernments in Die Schranten getreten ? Etwa Die whigistische Robility und Gentry? Sie hatte ihre Kräfte in verfrühten Berichwörungen zu einer Reit vergeudet, als mobl die Berletung ihrer Barteiintereffen, aber noch feineswegs eine Bergewaltigung ber Befete zu rachen mar. Ihre Führer maren entweder auf bem Schaffot gefallen ober gegenwärtig exiliirt. Ober gebührt ber Dank der Ration den mit den Whigs verbundeten nonconformiftischen Secten, welche bem verfassungswidrigen Auftlarer auf dem Thron die Sand boten gur Bertrummerung der communalen Inftitutionen und gur Beschidung eines nonconformistischen Barlamentes? Freilich wechselte in Diefer Rrifis ber Torpsmus Die Waffen. Er ariff zu ben whigiftischen Doctrinen: Recht und Pflicht bes Wiberfandes gegen ungefegliche Dagnahmen ber Rrone und urfprungliche Souveranetat ber constituirten Gewalten, ber beiben Saufer bes Barlamentes. Aber gang anders als es bei Macaulan fich heraus= ftellt, ericeint boch in Wirklichfeit Die britte Bartei im englischen Staatsleben als der eigentliche Eräger bes großen Abfalls von Jatob II. Die englische Revolution vom Jahre 1688 ift in der Art und Beife, wie fie fich vollzog, nur verftändlich als ein Wert berjenigen Partei, welche die Testacte jum Geset erhoben, Die Waffen beharrlich gegen Frankreich gezückt, den Whigs zu Oxford und dem Bastard Karls II widerstanden, im Parlamente Jakobs II vom Jahre 1685 die überwiegende Mehrheit besessen hatte. Man mag sie als die Countryparty, als gemäßigte Tories oder als stiegende Schwadron 1) bezeichnen. Der Würdigung der Gegenwart wird wohl die von uns gewählte Bezeichnung "anglikanische Berfassungspartei" am deutlichsten die politische Haltung jener großen parlamentarischen Fraction zum Berständniß bringen, hinter welche kurze Schwankunzen abgerechnet, doch weit über die Revolution hinaus die Rehrheit des englischen Bolkes stand.

Wir werden stets bereit bleiben uns an dem Farbenreichthum der Macaulapschen Darstellung, an der Schönheit seiner Gruppirung, an seinen treffenden Charakteristiken, seinen geistvollen Discursen zu entzücken. Darf dieß alles uns für den Mangel an historischer Treue entschädigen, den wir, so oft es sich um ein Parteiinteresse handelt, befürchten mussen!

Aber fonnten wir von der Feber eines Engländers eine parteilosere Darstellung erwarten? Ich meine nicht. Der politisch so fräftig angeregte Geist des gebildeten Engländers scheint sich nicht überwinden zu können die Berfassungsgeschichte jener Epoche anders als vom Standpuntte der Partei aus zu behandeln. Allerdings

<sup>1) &</sup>quot;Camp volant," so bezeichnet ber brandenburgische Restident-Correspondant die Fraction ber gemäßigten versassungseisrigen Tories. Ohne die eigenthumliche Stellung dieses Camp volant zu berücksichten, meint Bonet, könne man die Parlamentsgeschichte gar nicht verstehen. Die Genossen dieser Partei, schreibt er, vertreten die Prärogative der Krone, aber nicht minder nachdrücklich die Rechte und Prärogative des Bolles. Sie ergreisen diese und jene Partei, je nachdem das Bohl des Landes es erheischt und geben sie eben so rasch wieder aus. Sie haben die Restauration gemacht und dem katholistrenden Karl II widerstrebt, Jakob II auszuschließen versucht, ihn dann zum Throne erhoben und endlich gestürzt. (Bericht vom 31. October 1702. Persiner Staatsarchiv.) Wir haben in diesem Camp volant nicht eine Gruppe einzelner parteiloser Achselträger (Trimmers) vor uns, sondern die anglikanische Opposition des Restaurationsparsamentes, die Träger der Reaction im Jahre 1681, der Revolution im J. 1688, die mächtige einsuspeiche Fraction der Hanoverian Tories aus der Regierungszeit der Königin Anna.

bleibt es ja dem Engländer unbenommen die Geschichte jener Jahrzehnte auch vom torpstischen Standpunkte aus zu schreiben. Macaulan hat natürlich die Heraussorberung zu solchen Bersuchen geboten. Aber was davon uns zu Gesichte gekommen ist, das hat wahrlich nicht den Wunsch nach weiteren derartigen Producten erregt.

Danten wir es Leopold von Rante, bag feine Forfdung fic einer Läuterung ber arg verzerrten englischen Barteigeschichte im 17. Rabrbundert unterzog. Gang besonders berufen bagu durfte biejenige Meifterhand erscheinen, welche bas Ringen ber beutschen Reli= gionsparteien und die Gegenfage bes religiöfen und politifchen Beiftes in Frankreich, die Barteitampfe der Fronde, des modernen Frankreich und bes ferbischen Bolfsgeiftes gleichsam froftallifirt gur Darstellung und Anschauung gebracht bat. Mit gelaffener Rube, mit feinfühliger Sympathie und boch mit fritischer Ueberlegenheit beurtheilt und ichat Rante die Dinge, die menichlichen Bestrebungen und Leiftungen, Leidenschaften und Berirrungen nach ihrem mahren Werth. Er erfaßt die Bedeutung jedes Charafters und jeglichen Entwurfes im Rusammenhange mit ber Reit und ben Berhältniffen, benen ber einzelne Menich und fein Streben angehört. Er mißt ben Werth bes einzelnen wie ber Barteien nach ber Bedeutung, welche Tendenzen und Erfolge ber Berfonlichkeit wie ber Genoffenschaft in ber großen Entwidelungsgeschichte ber Menfcheit beanspruchen. Mit reifer Beobachtung umspannt fein Beift die Bergangenheit des menfclichen Geschlechtes, und bas Bewirrre ber Weltbegebenheiten reflectirt flare, icarfe und harmonisch gruppirte Bilber in seinem Innern. Bor feinem leidenschaftslos prufenden und um fo theilnehmender jede Rüancirung bes menfolichen Strebens verfolgenden Blide mußte auch bas vielfach verschlungene, fich bunt burchtreugende Treiben und Ringen ber englischen Barteien gum erftenmal eine feste und pracis gesonderte Bestaltung gewinnen.

Unsere Aufmerksamkeit richtet sich zunächst auf die scharfe Linie, auf welcher wir die anglikanische Partei von den Monopoldebatten im Ansange des 17. Jahrhunderts durch langes Parlament und große Rebellion, durch Restaurationsparlament und Ausschließungskämpfe, durch die Reaction der achtziger Jahre bis zum Sturze König Ja-

tobs voranschreiten sehen, ihren Parteigrundsätzen gehorsam, so lange als möglich dem historisch berechtigten Königthum, vor allem aber der altenglischen Berfassung getreu. Da treten uns bei Ranke doch die treibenden Ideen des Torpsmus, seine Kämpse für das historische Berfassungsrecht gegen Uebergriffe von dieser und jener Seite, die Kräfte, über welche er bis zur heutigen Stunde im engslischen Bolksleben versügt und die Motive, welche sein Borschreiten wie sein Zurückweichen bestimmen, in ganz anderer Deutlichkeit und ganz anderer Folgerichtigkeit, als es bisher der Fall gewesen ift, vor die Augen.

Bielleicht mochte jemand vermuthen, daß Leopold Rante gerade eine besondere Sympatie für die Tories begte und dekhalb als Anwalt berfelben einer ähnlichen Ginseitigkeit wie ber Whig Macaulap verfallen fei. Wenige Nabrzehnte bes 18. Nahrhunderts ausgenommen nehmen die Tories im englischen Staatsleben die Stellung ber conservativen Bartei ein. Beil Leopold von Rante nach seinen verfonlichen Sympathien für einen Gegner des modernen continentalen Parlamentarismus gilt, icheint eine folde Folgerung nabe au liegen. Doch wohl nur dem Ununterrichteten! Das eben hat ja Rante zur Evidenz gebracht, daß die fo arg verschrieene Dehrheit ber Tories im 17. Jahrhundert - wenigstens die überwiegende Mehrheit berfelben - ebenfo aute verfaffungstreue Barlamentarianer waren, wie die beutigen Stanlep und Disrgeli. Sie fallen mit ben Bhigs in bem Beftreben jufammen, die Regierungsgewalt aus ben Banben bes berfonlichen Ronigthums an die barlamentarifche Mehrheit zu bringen. Rur daß die Whigs in dem Recht des Wiberftandes ben Angelpuntt ber englischen Berfaffung verehrten, bie Tories einzig im Stande der außersten Rothwehr ju diefem Austunftsmittel griffen, die Whigs gleichgiltiger gegen firchliche Conformitat fich durch eine grundfähliche Bergewaltigung bes erblichen Ronigthums ber Souveranitat bes Parlamentes verfichern wollten, während die Tories von dem erbberechtigten Konigthum den Ausfluß aller Rechte und Gewalten im Staate ableiteten, die Garantie aller berfaffungsmäßigen Inftitutionen aber in bem Beftanbe bes öffentlichen Wefens als anglitanisch ftaatstirdliche Gemeinschaft erblidten.

Erst die Rankesche Sichtung hat uns den Schlüssel zum Berständniß der Revolution vom Jahre 1688 geliefert. Erst wenn wir das Wesen jener Partei erkannt haben, welche in dieser Krise als Träger der großen Umwälzung die whigistischen Tendenzen zur Austübung bringt, begreifen wir, warum diese Revolution nicht wie fast alle gewaltsamen Berfassungsumwälzungen in England und anderswo, zur Reaction oder doch zur Zerstörung der bestehenden staatsichen Bildungen sührte. In dem einheitlichen Zusammenwirken der torpstischen und whigistischen Staatsidee ist die bildende Kraft diesser Erschütterung enthalten.

Erot ber Ginseitigfeit bes vom englischen Autor gemablten Barteistandpunktes bleibt die Behandlung der inneren englischen Gefdicte boch die bei weitem glangenofte Bartie bes Macaulapfchen Beidichtswertes. Während es bier fich hauptfächlich um eine unbefangenere Bürdigung ber von Macaulan felbft ermittelten Thatfachen, um eine Correctur der Auffaffung handelte, blieb für die auswärtige Befdicte Englands weit mehr zu thun. Richt etwa als ob Macaulan tein Berftandnig für die Gefahren batte, welche der Freiheit Europas durch die Universalmonarchie Ludwigs XIV drohten, als ob er nicht eine allgemeine Renntnig von den Intriquen der franabfifden Bolitit und ben Eroberungszügen ber frangöfifchen Baffen Auch über England und Solland hinaus fennt er die Reibefähe. benfolge ber Ereignisse, im Reiche, in Spanien und in Ralien, ebenso ben äußerlichen Bang ber Friedensunterhandlungen und foweit englische Beere und Flotten bei ber Ariegsgeschichte jener Cpoche betheiligt, hat er berfelben eine gang besondere Aufmertsamteit augewandt. Aber feine Renntnig ber auswärtigen Begebenheiten reicht selten weiter als die Angaben, welche man in jeder guten Beltgeichichte icon bor Macaulan zu finden pflegte. Und wo er in eingelnen Fällen über die auswärtigen Beziehungen der englischen Politit neues bietet, g. B. bei ber Triplealliang, bem Bundniffe gu Dover, den Berabredungen Barillons mit der englischen Opposition, bei der europäischen Constellation im Nahre 1688, dem Frieden gu

Ryswijk und der Negotiation der Theilungsverträge, da ift seine Forschung doch niemals bis jum letten Grunde, bis jur Bewälti= gung aller einschlägigen Intriguen und Ursachen borgedrungen.

Auffallend genug fpringt bei ber Behandlung ber auswärtigen Staatengeschichte ein ziemlich burchgangiger Unterschied ber beutschen und frembländischen Geschichtsforschung ins Auge. Rur wenige frangofifche und englische Geschichtswerte behandeln glüdlich und erschopfend die Geschichte fremder Staaten. Und bei der Darftellung ber vaterländischen Gefchichte genügt es ihnen meiftens, wenn den internationalen Beziehungen ein Berftandnig abgewonnen ift, binreichend, um die Bor= und Rudidritte ber eigenen Machtstellung, um die For= berung und die Rachtheile zu begreifen, welche die eigene natio= nale Entwidelung aus ihrer Bethätigung an ben allgemeinen Belt= begebenheiten davongetragen bat. Entweder gar teine Auffaffung für die politischen Dinge jenseits ber vaterländischen Berge und Bewaffer, ober eine fummarifche Abfertigung nach bem Dagftabe bes angestammten nationalen Borurtheils, gunftig ober ungunftig je nach dem Uebergewicht der im Laufe der Jahrhunderte von diefem und jenem Staate empfangenen Wohlthaten und Befeindungen. Und Diefes nicht allein. Die nationale Ginseitigkeit macht fich auch in ber Methode ber Forschung geltend. Man glaubt genug ju thun, wenn man die Gefchichte ber vaterlandischen Bergangenheit in bemienigen Lichte gur Auffaffung bringt, in welchem fie fich ber Beurtheilung ber eignen Boltsgenoffen barftellte. Man ift fogar angftlich bebacht, die munden Flede der baterländischen Geschichte noch nach Sahrhunberten zu verbeden, empfangene Demüthigungen zu bemanteln, um nur bem nationalen Stolze nichts zu vergeben, das nationale Pathos nicht zu beeinträchtigen. So finden wir Englander und Frangofen felten über bas beimifche Quellenmaterial hinausgreifen, wie werthvolle Schate auch gur objectiven Burbigung ber beimifchen Buftande aus ben Dittheilungen ber fremben Berichterstatter ju fcopfen waren. Ginige rühmliche Anfate hat Macaulan gemacht, um diese Schranten bes freien, vorurtheilslofen Blides zu burchbrechen. Doch ift er bei ben Anfangen fteben geblieben. Ob absichtliche Geringschätzung weiterer Aufflärung, ob die vielseitige Thatigfeit eines reichbewegten Lebens ihn an ernftlicherer, umfaffenberer Forschung gehindert,

läßt sich schwerlich ermitteln. Uns tommt es hier ja auch nur auf bie Constatirung der Thatsache an.

Bas nun im Unterschiebe von Engländern und Frangofen unfer Rante gerade für die Aufdedung und Berfolgung der internationalen politischen Beziehungen und Berwidelungen in ber Staatengeschichte bes modernen Europa gethan bat, bas liegt so klar in gablreichen Banben feiner hiftorifden Forfdungen bor unfer aller Augen, daß ber Mann bom Rache fich beinahe icheuen muß, noch einmal ausbrudlich auf biefes Berbienft ber Rantefchen Gefcichtschreibung hinzuweisen. In ben diplomatischen Schäten ber gebeimen Staatsarchive erblicte und fand er bas grundlegende Material jum Aufbau ber neueren politischen Geschichte. Er fügte nicht etwa ben Darftellungen ber gleichzeitigen pragmatifirenden Schriftsteller, bem Ergebnik aus Memoiren und Digrien , Alugidriften und befannten Sammelwerfen nur bie Mittheilungen eines vereinzelten gesandschaftlichen Berichterflatters bingu. Ihm galt es vielmehr, aus bem unmittelbaren Berbor möglichft gablreicher am öffentlichen Leben felbftthatig betheiligter Berichterftatter bas vollgiltige Urtheil über ben auf= und absteigenden Bilbungs= und Berfegungsproceg in bem Dafein ber Ginzelftaaten zu gewinnen, den Bechfel und bie Bedeutung ber unabläffig fomantenben Dachtverhaltniffe in ber europäis foen Welt zu verfolgen, um ben Bufammenhang ber Ereigniffe innerhalb bes großen abendlandischen Staatenspftems verfteben gu lernen. So bermochte seine Beiftegarbeit uns die Tegtur bes Bewebes, Lang- und Ginfclagfaben und die Formen bes Gebilbes ju Tage zu bringen, es offenbarten fich bie gegenseitigen Intentionen ber Cabinette, es ließen fich bie ftaatsmannifden Blane ber weltbewegenden Beifter bon benienigen Mobificationen unterscheiben, welden unter bem Spiel bes unberechenbaren Bufalls die Ausführung jebes menfolichen Strebens unterliegt. Ueber ben engen Rahmen ber Einzelstaatsgeschichte binaus bliden wir mit jedem Rankeichen Befdichtsmerte in ein vielverschlungenes Gefüge von Urfachen und Wirtungen, von den Centren bes abendlandischen Staatenfpftems gu ber Peripherie und von dieser wieder rudwärts zu den Centren wirkend.

Im Laufe ber 43 Jahre, welche feit bem Erfcheinen von Rantes

romanischen und germanischen Geschichten verfloffen, find bon ber einen und andern Seite wohl tabelnbe Bemerkungen über ben allau objectiven und tosmopolitifchen Standpuntt ber Ranteichen Geschichtschreibung laut geworden. Dier marf man ibm bor. bak feine Manier, aus wefentlich biplomatischem Material zu ichobfen, bas Bild ber Berfonlichkeiten und ihrer Leidenschaften erblaffen mache. Reine andere Antwort auf diese Ausstellung, als daß Rantes Dethode uns allerdings den Ueberblid über das gange Farbenprisma peridafft, in welchem fich in ber zeitgenöffischen Welt bie einzelne ftaatliche Action, wie die einzelne politische Berfonlichkeit spiegelt. Dort erhob fich die Rlage, daß über der Feststellung eines biftoriiden Refultates aus ber fritifden Bergleidung möglichft gablreider Berichterstatter, bem Forscher ber warme und innige Antheil für die Ereigniffe felbst und die in ihnen ringenden Belben verloren gebe. Die einen verdroß es, wenn seine fritische Lupe auch an ben Abealen der historischen Tradition den Staub und Schweiß ber Sterblichkeit entbedte, die andern grouten, wenn Rantes Auge fogar in ben fogenannten Ungeheuern ber Weltgefdichte noch ben Runten des göttlichen Geiftes erspähte. Rante mablt für die plaftiichen Runftwerte feiner hiftorifden Forfdung die allfeitige Beleuchtung bon oben berab anftatt eines einseitigen Streiflichtes und überläßt für gewöhnlich bem Beschauer bas abschließende Urtheil ju fallen, unbefümmert barum, daß er burch folche Bumuthung ben Ungehildeten in Bergweiflung fest. Er rollt die Gefchichte ber Bergangenheit flar und erkenntlich in ihren Leiftungen und Irrthumern bor uns auf, aber weber fitt er murrend über die Bergangenheit ju Bericht, noch identificirt er fich mit einer ber Barteien, welche vor seinem Richterftuhl auftreten, noch macht er endlich aus ber Gefchichte ein politisches Capital für bie Gegenwart. Beil er ben Lefer nicht bearbeitet, sondern bemselben Gebanten und Urtheil gutraut, barum meinten etliche an Rante einen Dangel bes ichneidigen sittlichen Gefühls, eine Ralte bes eigenen bergens, eine Gleichgiltigkeit gegen bas Ringen und Leiben ber Menscheit au verspuren und ftrafen au muffen. Wie wenig begriffen biejenigen. welche also nergelten, das eigentliche Wefen des hiftorischen Runftwerfes.

Wenn wir dasjenige fixiren wollen, was Kanke mit seinem letten Werke für die tiefere Erkenntniß der westeuropäischen Berwidelungen im 17. Jahrhundert geleistet hat, so dürsen wir Kanke nicht etwa mit Macaulah vergleichen. Schon das Zugeständniß einer solchen Möglichkeit müßte unsern Meister verlezen. Als Folie für die Würdigung seiner neuen Resultate darf nur Kankes vorangegangenes Werk, seine französische Geschichte dienen. Lassen wir alles, was vor der Restauration und der Beendigung des ersten holländischen Krieges liegt. An mancher andern Stelle hat dieß schon hinzeichende Würdigung ersahren. Schon einer eigenen umfangreichen Abhandlung bedürste es, um alle neuen Resultate der Kankeschen Forschung für jene Zeit zusammenzusassen, welche zwischen den ersten näheren Berührungen der Politik Ludwigs XIV und Karls II und dem Höhepuntte der französischen Machtstellung im Jahre 1688 liegt.

Da springt uns junachft die Triplealliang vom Jahre 1668 in Die Augen, jenes Bundnig, deghalb so interessant, weil in ihm \_aum erstenmale ber Gebante, ber bie Welt ein halbes Nahrhundert hindurch in Rampf feten und Europa umgestalten follte, in deutlicher Aussicht ericien," mahrend bamals boch teines ber abichließenben Cabinette Diefen Gebanten, Die Pflicht Des vereinigten Widerftandes gegen die frangofische Universalmonarcie, icon mit bewußter Ertenntnik ergriffen batte. Bereinzelte Staatsmanner, wie unfer großer Rurfürft, ber englische Resident in Bruffel, Sir Temple, und ber Gouverneur ber spanischen Niederlande, Castelrodrigo, hatten freilich die ichon im pprenäischen Frieden erkenntliche Wandlung in ben europäischen Machtverhältniffen hinreichend gewürdigt. Sie begriffen, daß an der Stelle ber gerbrodelnden fpanifchen Dacht bas Uebergewicht Frankreichs gefahrdrobend um fich greife. Aber weber ber hof zu Madrid, noch das Cabinet Rarls II, noch weniger das beutiche Saus Sabsburg erhoben fich ju einer folden Ertenntnig. Das beweisen die Schwierigkeiten, welche Spanien bem rettenben Bundnig und ben noch immer verhaßten Generalftaaten in ben Wea warf, die Abtunft des Raisers mit Ludwig XIV über die Theilung ber spanischen Monarchie, bas Angebot Englands an Frankreich au einer Offensivalliang gegen Solland am Borabend vor bem Abichluffe

ber Tripleallianz. Und wie wenig wollte man doch in den proteftantischen Riederlanden felbft die neue politische Conftellation in Europa verfteben. 3mar hatten die ftaatischen Deputirten in London die Frage aufgeworfen, ob man nicht Frankreich durch eine gemeinsame Action jum Bergleiche mit Spanien zwingen folle. Temple bann endlich mit ber Bollmacht zum Abschluffe bes Bertrages im Sagg anlangte, bedurfte es erft feiner Mittheilung, daß icon ein Theil bes englischen Ministeriums für die Alliang mit Frankreich ge gen holland gewonnen fei, um die niederlandifden Staatsmanner gur Unterzeichnung ber Alliang zu preffen 1). Die lettern ernteten in dem Bertrage ju Dober, beffen Gingelheiten erft durch Rante in den rechten Zusammenbang gestellt worden find, und in der englisch-frangofischen Offensibe bom Jahre 1672 nur die Früchte ihrer eigenen Ungeschicklichkeit und Berblendung. Man hoffte im Spiel ber hohen Politik noch mit bemfelben Frankreich gemeinsame Geschäfte machen zu tonnen, beffen Ronig man fo eben um die Erfülluna feines Lieblingswuniches betrogen und ju dem Ausrufe gereigt hatte, bag die Eroberung ber protestantischen Riederlande ber Schluffel gur Eroberung Bruffels fei 2). Mehrfache gewichtige Anzeichen beuteten auf ein Einverftandniß ber ftuartiden und bourbonischen Bolitit. Dennoch glaubien die Hochmögenden ber Republik auch ferner noch an die Möglichkeit einer erneuten Berftandigung mit Frankreich. Wir wiffen, daß Ludwig sofort icon im Jahre 1668 jum Rriege gegen Holland ichreiten wollte 3). Erft allmählich gewann er es über fich, ben nöthigen militärischen und biplomatischen Borbereitungen Beit zu gonnen. Unter lettern war die Abfunft mit England die wichtigste, vornehmlich aber eine folde Abkunft, wie fie ber Bertrag bon Dober feststellte. Denn ein parlamentarifches verfaffungstreues Ronigthum tonnte Ludwig nicht jum Bundesgenoffen brauchen. Bei feinen weitaus gesponnenen Blanen tonnte er auf ein solches nicht mit Auberläffigfeit rechnen. Das von ben Bewilligungen bes Barla-

<sup>1)</sup> Bicquefort III 388.

<sup>2)</sup> Memoir inedit. de Louis XIV sur la Campagne de l'an 1672 bei Rouffet, Histoire de Louvois Vol. I.

<sup>8)</sup> Rouffet I 824.

mentes noch abhängige Ronigthum in England tonnte burch einen Stoß ber öffentlichen Meinung in jeglichem Augenblide gezwungen werben, feine Baffen gegen ben officiellen Berbundeten ju tehren. Ein jum Ratholicismus bingegen jurudgefehrter englischer Ronig, ber mit Barlament und Berfaffung gebrochen batte, burfte als treuer Berbunbeter gelten. Er bedurfte ber frangofifden Baffen gur Behauptung feines Thrones. Dieß mare bie Stellung Raris bem Bertrage au Dober gufolge gewesen. Doch biefer Bertrag ju Dober, Reftauration bes Ratholicismus und engste Alliang mit Frankreich, war nur ein temborares Ausfunftsmittel, ju welchem ber gefchmeibige Stuart griff, weil gerade fein befferes fich barbot. Es ift eines ber iconften Bortraits in ber an hiftorischen Charattertopfen fo reichen Gallerie Leopold Rantes, dieser lebensfrohe, vielgewandte Rarl II, wie er im Strubel ber Barteiung, bon ber Sturmfluth gualenber Regierungsforgen umwogt, unbedentlich balb nach biefer, balb nach jener Sandbabe bafct, um fich felbst über Wasier zu halten, um mit leidlichem Anstand feine Regierung zu Ende führen zu tonnen. Er ift im Unterfcied von Bater und Bruder viel ju febr Realift und Lebemann, um ber Fanatiter und Martyrer einer Ibee zu werden. Raum foftet es ihm die Unftrengung eines Entichluffes, um religiofe und politische Entwürfe alsobald fallen zu laffen und in die entgegengefeste Strömung überzuspringen. Es genügt, wenn haltung bes Parlaments und der Ration ihn überzeugen, daß die Ausführung des Bertrages zu Dover ihm gemiffe Gefahr, Die Freundschaft Lubmigs XIV nur unficern Gewinn in Aussicht ftelle, und er beugt fich menigstens zeitweilig dem Barlamente. Er beruft Danby, den Rubrer ber franzosenfeindlichsten Fraction ins Amt, ohne barum boch allen Consequengen einer folden Wandlung gerecht zu werben. Er meigert ben Eintritt in die erste Coalition gegen Frankreich, weil ein Rrieg gegen Ludwig ihn auf Gnade und Ungnade dem guten Willen ber gefetgebenben Berfammlung überliefern murbe. Indem er feine Selbständigkeit bem Barlamente gegenüber ju mahren fucht, fällt er wieder Ludwig XIV in die Arme. Das Meisterftud ber politischen Intrigue im 17. Jahrhundert waren die Operationen, mit welchen Ludwig XIV bie bamals frangofenfeindlichste Bartei in England, Die bei Sofe, im Barlamente und im Bolte fo einflugreichen gemäßigten

Tories lahmte. Bon zwei Seiten, burd ben Ronig und burd bie whigistische Opposition, fesselte er fie. Die sittliche Bersunkenbeit bes ftuartiden Ronigthums und die gleichgradige Entfittlichung der nach fonialidem Mufter gebilbeten Staatsmanner im bamaligen England ermöglichte bas Gelingen. Ludwig XIV bezahlte die Whigs, bamit fie bem Bofe Berlegenheiten bereiten und die Abneigung Rarls gegen auswärtige Berwidelungen bestärken möchten. Freigebig bot biefelbe Sand bem Ronig genügende Sahrgelber, um trop ber von Ludwig jur Berweigerung der Geldmittel gekauften Opposition mit seinem Saushalt besteben zu konnen. Diek mabrte fo lange, bis Rarl fic endlich in ber Lage fand, bes unbequemen Barlamentes ganglich qu entrathen und die oxforder Berfammlung aufzulösen. Bu Berfailles feierte man bieß Ereignig noch freudiger als ju Whitehall. Denn an ein frangofisches Jahrgeld gekettet bereitete bie Regierung Rarls II in seinen letten Lebensjahren Ludwig XIV feine Sorge mehr. Mochte zeitweilig auch wie bei ber Luremburger Frage fich bas Belüften, aus ehrloser Reutralität bervorzubrechen, einmal wieder bei Rarl regen, die gespenftische Erinnerung an das lette oxforder Parlament bampfte folche Unwandlungen wieder. Das gleiche galt von ber Regierung bes Nachfolgers. Ihn tettete noch fester als bas Rahrgeld ber Fanatismus bes religiöfen Glaubens an die frangofifche Politik. Ludwig XIV, burch bie Erfahrungen ber fiebziger Jahre gewißigt, tonnte nur bedauern, wenn Jatob mit allgu heftigem Gifer bie Borbereitungen jum Staatsstreiche betrieb und badurch bem Elemente bes verfaffungsmäßigen Widerftandes neuen Aufschwung gab. Doch fo lange Jatob II auf bem Throne ausbauerte, burfte Frantreich bor einem ploglichen Umfdmung ber englischen Politik ficher sein. Ludwig XIV durfte vertrauen, daß ihm bie Löfung ber höchften und ichwersten Aufgabe feiner Staatstunft nunmehr gelingen werbe.

Dieselbe war keine andere, als die Erwerbung der spanischen Monarchie für das haus Bourbon. Wir wissen und gerade Rankes Forschung bietet uns mannigsache neue Bestätigung, daß die Realistrung der Erbansprüche seiner spanischen Gemahlin das lette Ziel von Ludwigs staatsmännischen Entwürsen gewesen. Durch den hinblid auf diese Frage sind während vier Jahrzehnten sast sämmtliche die

plomatifche und militärische Actionen ber frangofischen Bolitik beftimmt worden. Auf bem Wege gutlicher Unterhandlung hatte Ludwia anfänglich bie Bergichtleiftung feiner Gemablin rudgangig machen wollen, nachdem diese Regotiationen gescheitert, nach dem Tobe Philipps IV wenigstens bie Einverleibung ber belgischen Provinzen einstweilen au fichern gesucht. Er fand ben Widerftand ber Bollanber, ber alten Freunde Frankreichs, auf feinem Wege. Er überzeugte fic, baf bie protestantifden Niederlande niemals die Berwirklichung feiner spanifchen Erbichaftsentwürfe gestatten würden. Er bertrug fich zeitweilig mit bem zweiten Bratenbenten, bem Raifer, und ichidte fich, wie er felbft geftand, gur Bernichtung Sollands an . um ben Erwerb ber fvanischen Riederlande ju ermöglichen. Bu biefem 3mede verbündete er fich mit England. Da begegnete ben verbündeten Ronigen freilich ein unerwartetes. Die Invafion in Holland führte beibe Linien des Saufes Sabsburg auf die Seite ihrer alten Begner, lebrte die Sollander die Unverfohnlichkeit bes Gegenfakes verfteben, welcher nunmehr awischen ibrer Republit und bem frangofiichen Rachbar beftand. Im englischen Bolte ermachte bamals bas erft in unfern Tagen wieder eingeschläferte Bewuftsein, baf es bie Bflicht biefer Nation fei, an ber Spige ber germanischen und proteftantischen Welt bem Uebergewichte bes tatholischen und romaniichen Frantreichs in Europa zu widerfteben. Ms bas Ronigshaus ber Stuarts in feiner Politif bem Drangen biefes nationalen Bewußtseins nur unbolltommenen Ausbrud gewährte, baffelbe fbater mit Bugen trat, schärfte sich die Abneigung gegen Frankreich zu ber Ertenntnig, daß die englisch-frangofische Alliang die firchlichen und ftaatlichen Lebensformen Englands gefährbe und die englische religiofe und firchliche Freiheit nur burch ben Sturg bes Ronigshaufes au retten fei. Die englische Revolution bom Sabre 1688 marb bie Frucht der mit dem Bertrage ju Dover und der hollandischen Inbafton ausgestreuten Saat. Diefelbe Invafion aber gab bem in ber Triplealliang enthaltenen Gebanken wirkliche und nachhaltige Lebenstraft. Die Bofe bon Mabrid und Bien lernten bas Spftem ber alten religiösen Reindichaften und Freundschaften als abgethan betracten. Sie burchbrangen fich mit der Ueberzeugung, daß das gegenwärtige Bedürfniß ber Welt ein anderes Spftem ber Alliangen

Dazu noch eines, was mehr als biefe Ueberzeugung ber ichlaffen, feigen Cabinete im Guben und Often Europas bebeuten wollte. In bem vergewaltigten bolland rief bie frangofische Invafion benjenigen Mann an die Spite ber Regierung, welcher ungebeugt burd hinderniffe, unerschredt burd tleine und große Unfälle, an feinen Beruf im Dienfte einer großen Ibee glaubte. Diefe Ibee war bie Dabrung bes europäischen Gleichgewichts im Wiberftande gegen Frankreich. Im Bringen Wilhelm von Oranien war ber Mann gefunden, welchen Europa bedurfte, ein Charatter berb und bart genug, um für die Berwirklichung biefer Ibee alle Mittel aufzuhieten, seine gange verfonliche Rraft und fein Leben einzuseten. Er war bereit, nicht nur seine Neigungen und Bequemlichkeiten, sonbern fogar die Bebenklichkeiten seines Gewiffens biefer Ibee aum Opfer au bringen. Derfelbe Wilhelm bon Oranien, beffen berfonliche Intereffen bem Rriegsprogramme feines Obeims jum beuchlerifchen Dedmantel bienen mußten, batte querft barauf bingewiesen, bag bie Freiheit Europas nicht ohne die Umtehr Englands bon bem berhängnigvollen Treiben ber ftuartiden Staatstunft gerettet werben tonne. Diefelbe innere Rrifis im englischen Staatsleben, welche ben Bergog bon Port mit feiner Alotte bon den Ruften Sollands gurildrief, führte munderbar genug ber Erbin bes ftuartichen Thrones ben hollandifchen Gemahl au.

Nachdem Ludwigs XIV Entwurf zur Bergewaltigung Hollands an der ersten Coalition gescheitert war, änderte er das System seiner Politik. Den Theilungsvertrag mit Leopold I hatte der Krieg zerrissen, und es blied kein Zweisel, daß bei der Eröffnung der spanischen Erbschaftsfrage ihm der deutsche Habsburger als ein unabweislicher Rival im Wege stehen werde. Sosort warf die französische Politik sich auf die neue Aufgabe. Es galt, den habsburgischen Prätendenten zu schwächen, sei es durch Bervidelungen im Osten, sei es durch Besoldung einer deutschen Fürstenopposition, sei es indem Ludwig XIV militärisch wichtige Gebiete und Städte vom Reiche abbröckelte, die Hände nach der pfälzischen Erbschaft ausstreckte, seile Parteigänger Frankreichs mit dem Kurhute beschenkte. Den Arm des Kaisers und des Reiches galt es so weit zu lähmen, daß im entscheidenden Augenblicke weder Reich noch Kaiser eines nachhaltigen

Widerstandes mächtig sein würden. In demselben Jahre 1688, n welchem Jakob II über die Elemente des verfassungsmäßigen Wisderstandes in England zu triumphiren meinte, hatte Ludwig XIV sich zu dem verhängnißvollen Schlage gegen seinen habsburgischen Rebenduhler angeschickt.

So nahe berührten in diesem für die Geschichte des modernen Europa bedeutungsvollen Momente sich die allgemeinen europäischen und die nationalen englischen Interessen, daß nur eine und dieselbe Action diesen und jenen Genüge zu leisten vermochte. Diese doppelte Aufgabe unternahm Prinz Wilhelm von Oranien zu lösen. Als Beschirmer der religiösen und politischen Freiheit Englands und als Hort des europäischen Gleichgewichtes bereitete er seinen Zug nach England vor.

Wir haben alle das meisterhafte Geschick bewundert, mit welschem der geistreiche Engländer die spannenden Formen des historissen Dramas bei der Darstellung der stuartschen Katastrophe zur Anwendung bringt. Wir wollen nicht mit ihm rechten, wenn er um der dramatischen Wirkung willen die Charattere Jakobs und seiner Mitschuldigen in grellerem Farbenton, als die Geschichtschreisdung verantworten kann, auf die Bühne bringt. Man dürfte fragen, ob nicht Kanke auf der andern Seite bei seinem Bersuche, wesnigstens die Methode in der wahnwitzigen Handlungsweise Jakobs II nachzuweisen, sich durch pathologisches Interesse zu mehr als billiger Rachsicht verführen ließ? Diese und jene Handlung des letzen Stuarts, welche man nach Macaulan als Wahnsinn, nach Kanke als unzeitigen Austlärungseiser entschuldigen müßte, wird mancher ans dere doch lieber kurzweg als Schurkerei bezeichnen und die volle stitliche Berantwortlichkeit dafür dem gefallenen Monarchen zuwälzen.

Macaulan hat mit so fesselnber Darstellung und so ausführlich in den Details die Katastrophe Jakobs erzählt, daß Kanke sich hier für die innere englische Geschichte nicht zur Wiedererzählung der einzelnen Begebnisse verstehen mochte. Am besten glaubte unser historiker seine Aufgabe zu lösen, indem er dem bis dahin mehr geahnten als klar erwiesenen Zusammenhange der englischen Katastrophe mit den allgemeinen europäischen Consticten nachforschte. Er dect die Beziehungen zwischen den englischen Begebenheiten und den innern Gegenfäßen im Schoofe ber bamaligen tatholischen Rirche auf. erörtert die Bericiebenartigfeit bes englischen und frangofischen Intereffes in ben Irrungen ber nordifden Machte. Bir berfolgen bas aeiflige Ringen Wilhelms mit ben Sochmögenben ber nieberlanbischen Republik. Wir begleiten die Agenten Oraniens in ihrer geschäftigen Thatigfeit an ben brotestantischen Sofen bes Reiches, um bier eine "Bereinigung berfelben Fürstenhäuser, die einft die Reformation ber Rirche burchgefochten batten, zu ihrer Rettung in Europa" zu bewirken. So verband fich, wie in England Whigismus und Torpsmus, in ber europäischen Welt bas religiose Interesse ber protestantifden Sofe mit bem ftaatlichen Intereffe ber fatholischen Cabinete, um das Unternehmen Wilhelms mit Waffen, Gelb und moralischer Unterftütung zu forbern. Denn die Selbständigkeit ber Staaten und bie religiofe Unabhangigfeit ber Confessionen foien im Spatherbft 1688 gleicherweise bebroht. "Allein bas europäische Gemeinwesen bewährt fich auch barin als ein lebenbiges Bange, bag es in feinem innern Leben Rrafte birgt, welche bas geftorte Gleichgewicht noch immer wiederhergestellt haben. Wie in früheren und in spateren Reiten traten fie auch bamals unerwartet ploklich und enticeibend berbor" 1).

Bir sind am sechsten Bande von Rankes englischer Geschichte angelangt. Er umfaßt die Durchführung der Revolution in den drei der englischen Krone unterworfenen Reichen, die Behauptung des der Revolution entsprungenen Settlements im Rampse mit den stuartschen Tendenzen im innern und den französischen Wassen, endlich die Constituirung des neuen, aus parlamentarischer Berufung hervorgegangenen Königthums unter Wilhelm III. In dieser Spoche entsaltet der Strom der Macaulanschen Geschichtserzählung erst seine volle Breite. Kaum hätte man für wahrscheinlich halten sollen, daß Kanke hier noch neues von Bedeutung, sei es im Material, sei es in der Auffassung werde vorbringen können. Sben

<sup>1)</sup> Rante, Englifde Gefcichte V 496.

beshalb lohnt es sich um so mehr, ehe wir unsern Autor zu ben Wirkungen begleiten, welche von König Wilhelm III in England und Europa ausgegangen sind, den Blick auf Einzelheiten der Forsichung und der gelehrten Arbeit in diesem sechsten Bande zu richten. Ich werde nur das wichtigste hervorheben. Zunächst eine allgemeine Bemerkung über die Methode der Darstellung in diesem jüngst erschienenen Bande.

Einer gewissen Ungleichmäßigkeit in ber Behandlung bes biftorifden Stoffes, je nachdem berfelbe bas subjective Interesse bes forichers in boberem oder minderem Grade gereigt, begegneten wir ja icon in den meiften früheren Geschichtswerten Rantes, etwa bie beutide Gefdichte und die ferbische Revolution ausgenommen. noch verftärftem Dage indeffen machte fich Diese Gigenthumlichfeit bei ben früheren Banden ber englischen Geschichte geltenb. Nicht nur wie vorbin bemerkt bei ber Ratastrophe Jatobs II, sondern auch bei mehreren andern ereigniftvollen Momenten, begnügte Rante fich bier mit einer turgen Undeutung der bemerkenswertheften Thatfachen gur Orientirung bes Lefers. Und gerade über folche Partien, nament= lich ber innern englischen Geschichte, welche ber erzählenden Feber einen besonders jufagenden Stoff darboten, pflegte er diegmal effanififd jufammenfaffend und reflectirend hinwegzueilen. ein anderer bor ihm die Aufgabe des Erzählers mit Meifterschaft geloft. Er wollte nicht wiederholen. Er theilte nur basjenige ausführlicher mit, was er feinen eigenen neuen Forschungen und Com-Gin groker Theil des weiteren Bublicums. binationen verbantte. welcher bei oberflächlich eilendem Lefen sich unterhalten will, flagt bekhalb, bak Rantes englische Geschichte im britten, vierten und fünften Bande ichmer verständlich fei, und findet fich burch ihre Anappheit in ben sogenannten interessanten Bartien abgeschreckt. Auch wir konnten diese Enthaltsamkeit nur bedauern. Trok Ma= caulans Borgang hatten wir gewünscht, daß biefelbe Sand, welche in unferer baterlanbifden Geschichte bas Auftreten bes Reformators. bie Ausbreitung ber Lehre, ben Bauernfrieg u. f. w. gefcilbert, auch in der englischen Beschichte bier und bort eine größere Ausführlichfeit ber Erzählung nicht verschmäht hatte. Um fo freudiger berührt es uns, unfern Bunfc im fechften Bande erfüllt ju feben.

Gröktentheils aus ben frangofischen Ardiben, für einige Ginselbeiten auch aus bollanbischen und brandenburgischen Corresponbengen ift bas Material geschöpft, burch welches Rante fich beranlagt fand ber Geschichte bes Aufftandes und Rrieges in Irland und Schottland eine neue und betgillirte Darstellung zu widmen. Ginen barten Rampf hatte in diefen beiben Ländern bie englische Revolution mit den nativiftischen und ftuartschen Elementen zu besteben. Aus einem burchaus bericiebenen Gefichtspuntte betrachtete Jatob im Einverftandnig mit feinen englischen Freunden und ber frangofischen Politif bie irifche Erhebung wie die eingeborenen Führer Bei biefen eine nativiftifc tatholische, auf bes iriiden Bolles. volligen Umfturg ber protestantifc englischen Colonisation gerichtete Tendens, bort boch ein überwiegendes englisches Intereffe, welches Arland nur als Ausgangspunkt der Reaction in England verwerthen wollte und um Englands willen bas germanische Element in Arland iconen mußte. Rein Zweifel mehr, daß Jatob II felbft gewünscht batte bas cromwellianische Settlement in Arland jum grogeren Theile aufrecht zu halten. Anfänglich auch bon protestantischen irischen Gemeinden als rechtmäßiger Ronig anerkannt, wich Sakob II nur widerftrebend, von der Intrigue d'Abaugs umftridt ben nativistischen Tendenzen bes irischen Barlamentes. Satte er in ber That einige Aussicht gehabt burch bas von ihm beabsichtigte milbe und berfohnliche Auftreten in Irland ben protestantischen Torpsmus in England unter bas Banner bes erbberechtigten Ronigs gurudguführen, fo rig fich nun bas englisch protestantische Intereffe um fo unberfohnlicher bon ihm los. Aber auch bann noch wiberftanb Satob dem Bollzuge wenigstens berjenigen Dagregeln, burch welche bas einseitige Interesse Tyrconnels und d'Avaurs den Bruch mit dem Protestantismus verschärfen wollten. Richt Combinationen und geiftvolle Rettungsversuche, sondern glaubwürdige Actenftude find es, welche Ranke bier vorbringt. Aus ihnen erweift fich Jakobs perfonliches Berhalten in Irland nicht nur um vieles muthvoller und mannhafter, sondern auch die fluartiche Politit, so weit fie von Jatob felbst geleitet wird, besonnener und motivirter, als bei Dacaulay. Gine besondere Breite gonnt Rante der Schilberung bes irijden Feldzuges Wilhelms III, und ich gestehe, daß ich aus biefer

Darftellung erft eine beutliche und plaftische Borftellung bon ber Schlacht am Bonnefluß gewonnen habe.

Dem Kriege in Irland zur Seite geht die Erhebung des von der Revolution überwältigten schottischen Spiscopalismus, die Aufrichtung des seurigen Kreuzes als Kriegszeichen in den hochländischen Clans. Auch hier hat sich Ranke aus neueren Publicationen und jakobitischen Tagebüchern eingehender, als es disher geschehen war, unterrichtet. Seine Darstellung des Kampses ist mit den Anklängen an ein schottisches Heldengedicht, die Grameis, durchwebt, besonders stattlich hebt sich bei ihm die Gestalt des leidenschaftslichen und edlen Royalisten, Graham von Claverhouse, des bekannten Dundee, hervor.

Bon Schottland und Irland wendet fich unfer Interesse gu bem großen Rriege mit Frankreich, bem maritimen wie continentalen hinüber. Inftructionen und Memoires ber frangofifchen Generale, jatobitifche Aufzeichnungen, eine forgfältigere Durcharbeitung ber fnappen aber fachlichen Correspondeng Wilhelms an Beinfius, fetten unfern hiftoriter in Stand, nicht allein vielfältige Luden in unfern bisherigen Berichten, fo in Rantes eigener frangofifder Gefcichte auszufullen, sonbern auch auf größere Sachtenninig, auf vielseitigere Relationen geftütt, eine eingehendere und umfassendere Rritif über ben Werth, Bedeutung und Busammenhang ber einzelnen ftrategischen Operationen üben zu konnen. Faffe man g. B. Die Schilberung der Schlacht von La Hogue ins Auge. Die von Rante benutte ausführliche Relation bes englischen Abmirals war bisher unbermerthet geblieben. Großentheils jafobitifchen Aufzeichnungen entnahm Rante eine fortlaufende Gefchichte ber mit ben europaifcen Rriegsunternehmungen parallel laufenden Berfcwörungen gegen Wilhelms Thron und Leben. Und folgen wir dann bei den Friebensunterhandlungen der Regotiation über den schwierigsten Punkt ber Abtunft - Die frangofische Anerkennung Wilhelms und ber neuen Staatsform in England, - so liefern bier erft die bon Ranke verwertheten frangösischen Berichte bas vervollständigende und abidliegende Material. Sie beden sowohl die vielfachen Beiterungen Ludwigs und bie allmählichen Zugeftandniffe Wilhelms, wie bie Befdicte der gebeimen Friedensverhandlung neben der officiellen,

durch den schwedischen Mediator geführten auf. Bergessen wir nicht zu bemerken, daß Ranke die für die Zeit nach dem Ryswijker Frieben wichtige Sammlung Grimblots nach den Originalen verbessert hat.

Bon großer Bebeutung ward für Ranke das beinahe zufällige Auffinden einer werthvollen Privatsammlung des Sir Phillipps in Cheltenham. Ihr entstammen werthvolle staatsmännische Correspondenzen, wichtig für die Intentionen der Regierung, stuartiche Papiere, :Rotizen zur Parlamentsgeschichte, sogar die Kriegsgeschichte geht nicht leer aus.

Bemertenswerth ift ber verschiedene Gebrauch, welchen Rante und Macaulan von ber doppelten Redaction der Burnetichen Zeitgeschichte gemacht haben. Die Abweidung zwischen ber erften bandfdriftlichen Unlage und ber fpateren gebrudten Ueberarbeitung biefes Werkes ift wesentlicher als man vielleicht vermuthen sollte. Der leidenschaftliche und ftreitsuchtige Berfaffer, ber bie firchlichen und politischen Gegner der Revolution von der Rangel herab mit geharnischter Rede niederzuschmettern pflegte, ift burch bie Greigniffe feines fpatern Lebens noch galligter gemacht worben. Balt es beghalb eines jener torpftischen Ungeheuer aus ber Berspective bes porgerudten Alters rudwarts blidend ju daratterifiren, fo brudte ber whigiftische Bischof bei ber zweiten Redaction seinen Binfel noch tiefer als ehedem in die schwarze Farbe ein. Macaulay entlehnt natürlich bie Charafterzüge feiner politischen Gegner mit Borliebe bem fpatern Burnet, mabrend ber objective beutiche Siftoriker auf Die unbefangenere erfte Redaction gurudacht. Dief beiberseitige Berbaltniß ju Burnet ift bezeichnend genug. Go wie bier im einzelnen Falle ift es burchgängig mit ber Parteilichfeit und Unparteilichfeit ber beiden Schriftsteller beschaffen 1).

Die ergiebigste Quelle endlich, welche Ranke bem bisher be-

<sup>1)</sup> hoffen wir, bag Rante in Analecten zur englischen Geschichte wie bei seinen früheren Berten bas Berhältniß der beiben Burnetichen Rebactionen und ben Einfluß, welchen Burnet auf die englische Geschichtschreibung bis in unsere Tage ausgeübt hat, möglicht eingehend beleuchtet. Bie vieles burfte gerade ber hiftoriter von Fach aus einer Ranteschen Kritit Burnets und bemnächft Clarendons lernen.

fannten Material bingufügte, find die Berichte ber brandenburgischen Refibenten in London, zweier Bruber ichweizerifder Abfunft. Racheinander bis über die hannoversche Thronfolge hinaus erfüllten fie gewiffenhaft bie Aufgabe, ben Berliner Sof über alle Borgange in England, Sof und Barlament, Beränderungen in flaatlichen und firdliden Aemtern, Barteimefen, Finangen, Priegsunternehmungen u. f. w. auf bas genaueste in Renntnig ju feten. Reingebildete. umfichtige und besonnene Manner, burch ihre amtliche Thatigfeit als Refidenten auch in Beziehung zu ben Tragern ber englischen Berwaltung gebracht, berichten bie beiben Bonets in fliegenbem Frangofifc alle brei bis vier Tage eingebend über bie englischen Ruftanbe. Im Sommer turger gefaßt, füllen ibre Berichte mabrend ber ereianifbolleren Monate ber Parlamentssessionen mehrere engbeforiebene Bogen. Giner vorurtheilsvollen Parteinahme ben englifden Ractionen gegenüber tann man fie nicht zeihen. Zwar perfonlich in bertrauteren Beziehungen zu ben Whigs, conformiren fie fich boch auch willig ben Ibeen ber torpftischen Bolitit und urtheilen überbaubt icarf und ichneibig über bie Schaben ber parlamentarifchen Barteiberricaft. Sie berichtigen jedesmal, wenn fie einmal zu borionell geurtheilt, ihre Ungaben über Berfonen und Greigniffe. Ihre Berichte zeugen bon fo vielfeitigem Intereffe, fo tuchtiger perfonlider Bilbung, ber Styl ift fo fliegend, die Lecture fo unterhaltend, bak eine Auswahl ihrer Relationen berausgegeben zu werden verbiente. Einige berfelben wiegen gange Liaffen gefandtichaftlicher Develchen auf, welche weitläufig über betannte Materien aus bem Bebiete ber hoben Bolitit reden, während die correspondirenden Refibenten auf manche Gingelheiten ben Blid richten, beren Renntnig bas Bild ber Bergangenheit erft zu einem flar anschaulichen bervollständigt. So eignet bem jungeren Bonet insbesondere ein seltenes volkswirthichaftliches Intereffe. Schon für die Staatsfinangwirthicaft unter Wilhelm III liefert er wefentliche Beitrage und für bie Finanzoperationen unter ber nachfolgenden Regierung, für bas jahrlich bober angespannte Creditmesen wird er die wichtigfte Quelle bilben. 36 ftebe nicht an, die Berichte Bonets fogar benjenigen bes bollandischen Berichterstatters l'Bermitage, welchen Macaulay vorjugsweife und ebenfalls Rante benutte, vorzugieben. L'hermitage

ift burchaus bon whigiftischer Inspiration beeinflußt, insbesondere ideint ibm Bortland ben Stoff ju feinen vertrauteren Mittheilungen geliefert zu haben. Die Bonets ichauen vorurtheilslofer in bas Treiben ber englischen Barteien. Die Mittheilungen ber Brüber Bonet hat Rante zuerft berwerthet und auf Grund berfelben nicht nur die von Macaulan mitgetheilten parlamentarifden Debatten vielfach berichtigt und ergangt, sondern darin auch die Geschichte berjenigen Barlamentssessionen unter Wilhelm III entbedt, bon welchen nad Macaulans eigenem Geftandnig teine Runde auf uns getommen mar 1). Grokentheils burd Bonet ift Ranke in ben Stand gefest. Die barlamentarifde Gefdicte unter Wilhelm III in gufammenbangenderem Fluffe wie Macaulay erzählen zu konnen. So bietet er an vielen Stellen ausführliche Barlamentsbebatten, die Motive zu biefer und jener Bill, verfolgt die Stellung ber Barteien zu ben einzelnen Fragen, erörtert die Modificationen, welche die verschiedenen Gesethesantrage erlitten haben u. f. w., mabrend ber englische Autor genöthigt war, sich aus Mangel an sachlichem Stoffe in weitläufigen Rafonnements zu ergeben. Ueber bas eigentliche Befen ber Comprebenftonsbill und über den Caufalnezus zwifchen Memter- und Dreijahrbill u. a. hat uns bie Ranteiche Darftellung querft grundlich aufgeklärt.

Ich glaube hier abbrechen zu burfen, bas aufgestellte Berzeicheniß ift schon reichhaltig genug, um bie Aufmerksamkeit auf bas gewichtige neue, im sechsten Banbe enthaltene Material zu lenken.

Werfen wir jum Schluffe noch einen flüchtigen Blid auf bie Beiftesarbeit, welche Rönig Wilhelm III, der Mittelpunkt von Ran-

<sup>1)</sup> Es ift zu bedauern, daß Rante für die Bolitit Wilhelms sowohl wie für die parlamentarischen Debatten nicht auch die Correspondenz Sops an Deinfius herangezogen hat, so z. B. für die aus Bonet ergänzte Parlamentsstigung des Jahres 1690—91, über welche Hop noch näheres mittheilt. Letterer ift überhaupt weit mehr im Bertrauen Wilhelms, als van Citters. Wir freuen uns, die baldige Beröffentlichung einer umfangreichen Sammlung von unbekanntem diplomatischem Material für die Geschichte Wilhelms III von Seiten des Bestigers des heinfius-Archives im Haag, herrn J. van der heim, in Aussicht stellen zu können.

tes Darfiellung im fechsten Bande, der doppelten Aufgabe seines toniglichen Berufes zuwandte:

Es war eine bornenvolle Thatigfeit, in welcher ber große Oranier fich unvergänglichen Nachruhm, in ben Augen bes fpateren Englands ben Glorienschein um fein Saupt und ben noch beute nicht bergeffenen Dant ber europäischen Welt erworben hat. Wenn er in ber Beurtheilung ber Gegenwart seine Stellung unter ben in ber Beltgefdichte feltenen Mannern einnimmt, bon benen fegensvolle und bleiben de Wirfungen nicht nur für ein einzelnes Bebiet ber Runft, ber Wiffenicaft, nicht nur für bas Gebeiben eines engeren Rreifes, fondern für das Wohlfein der Staaten und Boller ausgegangen find, fo verbankt Wilhelm biefe Geltung einem Leben voll ftunblich fortgefetter Entfagung und Selbftverläugnung. Das Beftrupp ber hinderniffe und Widerwartigfeiten rantte fo bicht um ibn empor, ber trube Dunft, ber bem widerlichen und giftigen Barteigegante bes Tages entftieg, verbedte bem zeitgenöffischen Auge fo febr bie wirkliche Geftalt und bas reine Wollen bes Mannes, bag während Wilhelms Leben nur wenige einzelne feine volle Große und Bebeutung zu murbigen bermochten. Erft nachdem fein Bert in England wie in Europa feste Burgeln geschlagen hatte, trat bas Bild Wilhelms in flaren fcarfen Zugen bem Auge ber Rachwelt gegenüber. Dann frug man, welchem Genius England Bewahrung und Ausbau seiner Conftitution, der Protestantismus in Europa feine geficherte Existens, bas abendlandische Staatenspftem feine Confolidirung verdante und man erfannte, daß man dieg alles ber Arbeit Wilhelms von Oranien foulde. "Sein Leben macht ben Ginbrud einer Seefahrt, die amifden gefährlichen Rlippen, nicht felten unter heftigen Sturmen babinführt, in welchen ber geschickte Bilot jebe Wendung ber Elemente benuten muß" 1).

Selbst in naher Stellung zum englischen Throne, hatte er ben regierenden König gestürzt, weil derselbe die verfassungsmäßigen Unterthanenrechte und die gesetzlichen Institutionen des Landes verletzte. Er anerkannte das Recht des Parlamentes, als der nach dem

<sup>1)</sup> Rante, Englifche Befdichte VI 581.

Sturze Jakobs noch übrigen Staatsgewalt, über die Bahl ber gur Rrone ju berufenben Berfon ju enticheiben. Dag er ben berfaffungs ma figen Rechten ber Rrone felbft bon Anbeginn ab nichts ju bergeben gewillt mar, ergiebt fich aus ber Thatsache, bag er auch ohne parlamentarische Autorisation schon bald nach seiner Landung Die volle fonigliche Gewalt wenigstens interimiftifch in Ausübung nahm. Richt minder aus feiner Saltung, welche er ber berathenden Berfammlung bon Barlamentsmitgliebern aus ber Zeit Rarls II und bem Conventionsparlamente gegenüber einnahm. Mochten republicanifc gefärbte Whigs und erbmonarchifc gefinnte Tories fomollen und murren, es fonnte Wilhelm bei feiner eigenthumlichen Stellung als ber Berufene beiber Parteien nicht beschieben fein, ben Forberungen und Grundfaten ber einen ober andern Bartei jemals völlig gerecht zu werben. Er mußte anfänglich die Prarogative ber Arone gegen die überspannten Anmuthungen ber Whigs, wie fein Recht als parlamentarischer König gegen die ftaatsrechtliche Doctrin ber Tories vertheidigen. Er hatte als ber lette einer politischen Initiative machtige Ronig in England, fo viel an ihm mar, ber Entwürdigung des Ronigthums ju ber Stellung eines venetianiichen Dogen entgegenzuwirken. Er mußte bie Buniche ber Tories, welche zu Ehren bes Legitimitatsprincipes bie beillofe und ungefunde Chimare einer Statthalterschaft verfolgten, burchtreuzen. hatte bann später, nachbem er die Krone empfangen, sowohl gegen Whigs wie gegen Tories den Grundfat zu behaupten, daß durch bie parlamentarische Uebertragung ber Rrone bas Wefen ber toniglichen Gewalt felbit bod nicht verandert fei, daß feine Prarogative auf eben fo gutem Rechtstitel beruhe, wie biejenige bes vorangegangenen erblichen Ronigthums. Denn die einen meinten, daß ber Rönig ihrer Bahl, der seine Krone lediglich der Bermirklichung ber whigistischen Grundsate bante, fich unweigerlich bem Interesse ber whigiftifchen Ariftotratie unterordnen muffe. Die andern urtheilten, baß man, im Unterschied bon bem beseitigten legitimen Ronigthum, bas aus ber Revolution hervorgegangene möglichft einschränken burfe. Obwohl von verschiedenen Gesichtspunften ausgehend, reichten fic beibe Barteien gur Befdrantung ber Rrone bereitwillig bie Banbe. So foon im Anfange bei ber Ordnung bes Staatshaushaltes.

Richt anders später bei der Reduction der Armee, den Krongutverleihungen und den auswärtigen Regotiationen Wilhelms gegenüber. Da überboten sich sogar die gegnerischen Parteien in der Anpreisung sogenannter populärer Maßregeln, uneingedent des eigenen Interesses, wie bei der Aemter= und Dreijahrsbill oder bei der Festsehung der hannoverschen Thronsolge. Whigs und Tories buhlten um den Ruf, als die unbesleckteren Sachwalter der Bollsfreiheiten zu gelten. Es handelte sich im Grunde genommen nur um die Interessen der schon seit dem Mittelalter im localen Selfgovernment regierenden Nobislith und Gentry von England.

Durch die große Rebellion und bas Brotectorat aus angestammtem Befit geworfen, ftellte bresbyterianisches und anglifanisches Clement in bem Restaurationswerte verbündet die berrichende Stellung ber grundangefeffenen, befigenben Claffe wieder ber. Rach ber ausschließlichen Leitung der Staatsgewalt vom Barlamente aus hatte unter Rarl II bie anglitanische Berfassungspartei ebensowohl wie bie mbigiftische Runta gegriffen. Als Jatob II mit seinem Angriff auf die bestebenden Formen des localen Selfgovernments die Grundlage iener gefellicaftlichen Ordnung erschütterte, auf welche fich Dacht und Ginflug ber Robility und Gentry ftutte, ward ber Abfall ber befitenden Claffen von ihm unausbleiblid. Nobility und Gentry pon England, gleichgiltig ob aus diefem oder jenem Barteilager, fanden jest bereit, die ganze Last und Berantwortlichkeit auch der centralen Staatsregierung zu übernehmen. Sie erblidten bie Gestalt bes barlamentarischen Staatswesens, wie es mit der Thronbesteigung bes Saufes Sannvber endlich feste und bauernde Formen gewonnen bat. icon fertig und in greifbarer Nabe bor ibren Augen. Unbermeiblich mar ber foliegliche Musgang ber englischen Berfaffungstämpfe. ber Anheimfall ber Berricaft an einige hundert griftofratische Ramilien, welche in zwei Parteien gespalten bom Parlamente aus theils als erbliche Beers, theils als angestammte Bertreter abbangiger Bablericaften, fich die Leitung bes gesammten Staatswesens ftreitig machen. Thronumwälzung vom Jahre 1688 und Thronfolgeordnung bom Sabre 1701 legalifirten gleichsam biefen Abidlug. Wilhelm trat nicht wie das vorangegangene Rönigthum ber Stuarts in Widerspruch mit biefer Entwidelung. 3m Gegentheil, "er ber-

schaffte und sicherte eben biefen Tenbengen eine regelmäßige Einwirtung auf ben Staat von England." Da nimmt es uns nun Bunber, auf feinem Erinnerungsblatt ber Geschichtschreibung ben Dant bes heutigen englischen Boltes für die Sorgfalt verzeichnet zu finden, mit welcher Wilhelm allen Unannehmlichkeiten, allen Conflicten mit Tories wie Whigs jum Trot, biefen Umbilbungsproceg ber engliichen Berfaffung bemeiftert, geleitet und verlangsamt bat. Berabe fo wie er im Sabre 1688 bie wiberftreitenden Ideen beiber Barteien ju einer politischen Sandlung, die bem Intereffe beiber Barteien entsprach, vereinigt batte, so enthielt feine ftaatsmännische Thätigkeit in England das Geheimnig einer mahrhaft conferbativen und qu= gleich auferbauenden Bolitit. Der continentale Bolitifer, welcher bas Elend erlebt hat, welches fich 'an ben ploplichen Sprung ber festländischen Staaten in bas conftitutionelle Spftem fnüpfte, wird jenen englischen Rönig eber ju murdigen wiffen, ber tropbem er felbft seine Krone einer Revolution verdantte, doch dem Umbildungsproces ber englischen Berfaffung bie Gestalt einer organischen Entwidelung aufzuprägen bermochte. Daburch bemahrte Wilhelm ben Staat, melder ihn jum Throne gerufen, bor bem Schidfal, bag feine "biftorifden Bilbungen, in benen fich bas innere Leben bon England ausgebrägt hatte," von ber Revolution gerfprengt wurden. Ob aus inftinctivem Antrieb, ob in bewußter Ertenntnig, durfen wir dabin gestellt laffen. Es gebort nun einmal zu bem Wefen mabrhaft grofer Manner, bag fie in manchen Dingen gleichsam intuitib, auch ohne Somanten und Ermägung bas rechte ergreifen.

Die damaligen Parteien Englands wußten ihm keinen Dank, ein dreizehnjähriger Conflict mit Whigs wie mit Tories war der Lohn seiner Arbeiten im Dienste des Gemeinwohles. Auch Macausah ift kurzsichtig genug, sich in weitläusigen Betrachtungen über die Bortheile zu ergehen, welche Wilhelm aus der unumwundenen Adoptirung des parlamentarischen Regierungsspstems gezogen haben würde. Nur Sigensinn oder Ungeschich hätte den großen Oranier gehindert, durch Ministerien der jedesmaligen parlamentarischen Mehrheit seinen Berwaltungen eine größere Kraft, sich selbst eine leichtere und glücklichere Ausübung des königlichen Beruses zu verschaffen. Gewiß ist es, daß Wilhelm sich damit gerade die bittersten Stunden seines

Lebens erspart haben würde. Wenn er bennoch mit Ausnahme weniger Jahre mit Coalitionsministerien aus beiden Parteien regierte,
in seinen Berwaltungen die politischen Gegensäße vereinigte und dadurch stets die Stärke der Regierung dem Parlamente gegenüber schwächte, wo ist der Grund einer solchen Handlungsweise zu suchen ?
Gewiß nicht in mangelndem Berständniß oder gar in kleinlicher Gifersucht auf allzu populare Parteiminister.

Die unerläklichen gefellichaftlichen Grundlagen eines lebensfähigen Barlamentarismus waren damals icon in England por-In Robility und Gentry eine befigenbe, in ftaatlichen banben. Leiftungen geubte Claffe, einflugreich, geachtet, in allen communalen Memtern bie natürliche Obrigfeit bes Bolkes. Gine genügende Anzahl von unabhängigen Männern, welche würdig und unentgeltlich bie Graffcaften und Städte im Barlamente vertreten tonnten. Ein beträchtlicher Ausschuß berfelben burchaus ftaatsmannifd gebilbet, gang ber politischen Laufbahn bingegeben, reich und angeseben genug, um die minifteriellen Memter auch für furge Reit gu befleiben und bemnächft wieder in bas Privatleben gurudzukehren. Dagu amei Parteien, welche fich ziemlich bas Gleichgewicht hielten, bereit bie Laft und Berantwortlichfeit ber Regierung zu tragen. regierungsfähige Barteien waren Bhigs wie Tories noch nicht, als folde erft in ber Bilbung begriffen. So lange bedeutenbe Fractionen beider Barteien noch nicht auf dem Boben berfelben Berfaffung ftanden, die einen mit der Republit, die andern mit bem vertriebenen Ronig liebäugelten, fo lange eingebent ber gegenseitig geubten Berfolgungen bie Parteien einander noch politifd au vernichten suchten und ihre beiberfeitigen Befegesantrage noch ben Geift unausgetobten Rachedurftes athmeten, fo lange bei wichtigen Fragen Die Parteien noch ihre Führer im Amte im Stiche ließen, fo lange mar weber die eine noch die andere große Partei regierungsfähig im parlamentarischen Sinne bes Mortes. Die Coalitionsminifterien Wilhelms entsprachen gwar nicht ben Buniden, aber bem politischen Bilbungsftandpuntte bon Bhigs und In der That, da wo man Laune und Ungeschid bermuthen mochte, ba zeigt fich bei naberer Ginfict die Entfagungstraft Bilbelms am größten. Go weit es bas hohere Staatsintereffe

erlaubte, ist er bereitwillig den Interessen jeder Partei entgegen gekommen und hat sich beiden Parteien entgegengeworsen, sobald ihr einseitiges Uebergewicht die Leidenschaft und Erbitterung der Gegner zu reizen und das Staatswohl zu gefährden begann. Nur einmal eine zeitlang, als Vergleich unmöglich geworden, hat er um des Staatswohles willen sich rüchaltlos der whigistischen Mehrheit des Parlamentes hingegeben. Damals ließ ihm die Sorge für den Bestand seiner Regierung, ließen ihm die Pflichten der auswärtigen Politik keine Alternative übrig.

Denn auch als englischer König fühlte Wilhelm sich boch fast noch mehr seinem europäischen Berufe als der englischen Ration verpslichtet. Sein englisches Königthum erschien ihm als die Wasse, welche Gott ihm zur Erfüllung seines europäischen Berufes in die Hand gegeben. Mehr als die Vertürzung seiner königlichen Prärogative bekümmerte ihn, daß die Selbstsucht des englischen Parkeisinteresses so wenig diese seine innerlichste Lebensanschauung versteshen wollte.

Mit der von den tatholischen Mächten geförderten Invasion Wilhelms in England hatte das confessionelle Interesse seine Fähigfeit, den Gang der weltgeschicklichen Ereignisse zu bestimmen, vollends eingebüßt. Es trat hinter dem realeren politischen zurück. Als Jakob II sich hilfeslehend an den Kaiser wandte, antwortete man ihm, daß der Kaiser ihm wohl gewogen bleibe, daß aber all sein Mißgeschick die Frucht seines unzeitigen Eisers für den katholischen Gottesdienst sei 1). Als eine unerläßliche Consequenz des oranischen Unternehmens auf England verstand sich die Erhebung der holländischen Wassen gegen Ludwig XIV von selbst. Auch in den Bezieshungen zu den habsdurgischen Hösen konnte von ernstlichen Schwierigkeiten auf die Dauer nicht die Rede sein. Ueber das Bedenken des Kaisers, mit dem englischen Usurpator direct abzuschließen, half Wilhelms Erklärung hinweg, daß den großen Zwed im Auge die Form des Eintretens in die Allianz ihm vollkommen gleichgiltig

<sup>1)</sup> Dat den Keyser met hem wel is bewogen, maer dat gelyck syn desasters voortkomen van syn al te ontydigen yver tot voortsetting van Catholyke Godsdienst . . . . Sop an Seinfius 17. 4. 1689. Seinfius archiv. Saag.

sei. Die norddeutschen protestantischen Fürsten waren dießmal Feuer und Flamme gegen Frankreich. Mühevoller blieb die Entwirrung der nordischen Verwickelungen, welche einem erfolgreichen Kriege gegen Ludwig noch im Wege standen. Die Ereignisse der siebziger Jahre hatten bewiesen, daß man sie nicht außer Augen lassen dürse. Sie haben Wilhelm manche sorgenvolle Stunde bereitet. Doch auch diese Hindernisse gelang es zu überwinden, und endlich war jene große Allianz gegen Frankreich zum Abschlusse gekommen, in welcher zu Gunsten des Kaisers von den Seemächten das später so bedeutungsvoll gewordene Wort — Erwerbung der ganzen spanisschen Monarchie für die deutschen Habsburger — ausgesprochen wurde.

Wenn es um die Idee des europäischen Gleichgewichtes sich handelte, glaubte Wilhelm dem Parlamente gegenüber nicht bitten, sondern fordern zu dürfen. Vielleicht gerade dieß positiv entschlossene zuversichtliche Auftreten, wo es um die unzweifelhaft gute Sache sich handelte, hat die Widerspenstigkeit der englischen Parlamente gegen Wilhelm als Führer der antifranzösischen europäischen Coaslition erhöht.

Die Schwierigkeiten, mit welchen ber Oranier bei ber Rusammenfaffung und wirtfamen Bermenbung ber vereinten Streitfrafte im zweiten Coalitionstriege ju ringen hatte, maren faft noch un= überwindlicher als die frangofischen Waffen. Bier mußten die unzeitigen Friedensvermittlungen der schwedischen Krone mit Unwillen abgewiesen werben, bort galt es, bie Gifersucht zwischen Sollanbern und Englandern zu beschwichtigen, lieber ben Leiftungen ber erfteren ein mehreres jugumuthen, um nur jebe Beranlaffung gur Giferfucht im englischen Bolte gu befeitigen. Dazu verbrießliche Weite= rungen mit den niederländischen Provinzialstaaten und Communen, aus ber Doppelftellung Wilhelms als englischer Ronig und hollanbifder Statthalter erwachsend. Und boch maren alle biefe Dighel= ligfeiten nur bon geringerer Bebeutung im Bergleiche mit ben binberniffen, welche bie felbftsuchtige Berblendung bes englischen Barteihabers Wilhelms festländischen Ariegsoperationen gegen Franfreich Son im Winter 1690-91 verbanden fich whigiftische bereitete. und torpftische Fractionen in ber Absicht, bem Ronig bie gur Rriegs-

führung nöthigen Mittel nicht für ben gefammten nächstjährigen Feldjug, sondern nur auf fechs Monate ju gewähren 1). Rur mit Stimmengleichheit hatte fic bas Unterhaus Diefes Barlamentes für bie Aufbringung ber jum Kriege gegen Frankreich erforberlichen Subfidien ftart gemacht 2). Wiederum im folgenden Jahre mußte Wilhelm über bie Langfamteit ber parlamentarifden Berbandlungen, soweit sie die auswärtige Politik betrafen und über bie taglich gefakten impertinenten Resolutionen flagen 3). Dit tiefem fittlichen Unwillen boren wir ihn im Nahre 1693 fich über die Berblendung der englischen Ration beschweren, welche ihren Barteileibenschaften bie allgemeine Sache opfere, gwar bom Seefriege aber nichts bon ber nothwendigen Bermehrung ber Landmacht wiffen wolle 4). Und wie die Laffigfeit des englischen Barlamentes ben Urm Wilhelms in Flandern lahmte, fo vereitelte die Schlaffheit bes Wiener hofes bas Gelingen bes allgemeinen Rriegsplanes. Obgleich bas eigenfte Sausintereffe bor ben Augen, glaubte bie taiferliche Politit boch unbefangen bie Laft bes Rrieges auf Die Schultern ber Seemachte malgen gu tonnen. Dann ichalt fie noch im berablaffenden Tone eines Gebieters über bas Ungenüge ber bollandifcen und englischen Leiftungen. Den gefchloffenen, nur eines Willens gewärtigen frangofischen Waffen gegenüber ftellte fich balb genug bie Unfähigkeit ber Berbundeten heraus. Satte man bei Eröffnung bes Rrieges fich mit ber Reduction Frankreichs auf die Grengen bes pprenäischen ober gar bes westfälischen Friedens getragen, fo ward es bald erfictlich, daß es fdwierig genug fein werbe einen

<sup>1)</sup> Bop an Beinfins 7. 11. 1690. Beinf.-Archiv. Saag.

<sup>2)</sup> Sop an Beinftus 24. 10. 1690 eb.

<sup>3)....</sup> de sacken in't Parlement gaan seer langsaem voort en werden dagelycks veel onverdraegelycke en impertinente Resolution genomen die my niet weynigh chagrineeren. Bissem an Scinfius 9. 12. 92. Sausarchiv. Saag.

<sup>4)</sup> Het is bedroeft te sien dat dese natie niet anders en denckt als haer eyge passien te voldoen, sonder eenigsints reflectie te maecken op het public. Bish. an Seins. 29. 2. 1698.

ehrenvollen Widerftand gegen die Beere Ludwigs XIV ju behaub-Wilhelm felbft machte fich am wenigsten ein Behl aus bem Ernfte ber Situation. Im Nabre 1691 hatte er auf die ichwebischen Erbietungen jur Bermittlung bes Friebens gegntwortet, bak fein verftandiger Mann von Frantreich gegenwärtig das Zugeftandniß eines erträglichen Friedens erwarten tonne, daß es aber beffer fei mit bem Degen in ber Fauft unterzugeben, als in einem faulen Frieden fich die Unterwerfung dictiren ju laffen 1). Als bann bie Fortsetung bes Rrieges ein Gleichgewicht ber Macht auf beiben Seiten, aber tein ernftliches Uebergewicht ju Gunften ber Berbundeten au Tage treten ließ, beugte fich ber Chraeis bes Relbberrn, ber Saf bes perfönlichen Gegners von Ludwig XIV fofort der nüchternen Ginfict bes Staatsmannes. Rlar und fest mablte er für die Bebingungen bes tunftigen Friedens ichon im Jahre 1694 feinen Standpunit : Aneriennung bes Settlements vom Jahre 1688 in England, für das Reid die Reftitution des wichtigen Strafburg, für die Bollander eine Barriere in den spanischen Niederlanden, wenn auch auf Roften bes bem Baufe Babsburg erwünschieren Luxemburg 2). feinen vertrauten Briefen an Beinfius icaut er feit dem Jahre 1694 fehnfüchtig nach einem folden Frieden aus, er betheuert es, "daß wenige Menfchen gewichtigere Grunde haben ben Frieden zu mun-Awar einen unfichern Frieden, der Diese Beiden als er felbft." bingungen nicht erfüllt, weift er noch mit unverändertem Unwillen ab, balt ftanbhaft trot aller Schwierigkeiten in England an bem begonnenen Werke fest. Und was ihm endlich teine andere Bahl übrig ließ als angefichts bes erft halbvollenbeten Wertes die Waffen au ftreden, das ift boch nicht einmal der Biberftand des englischen Barlamentes gewesen. Wilhelm hatte gerabe ben friegseifrigeren Whigs bie ausschliche Berricaft in ber Bermaltung eingeräumt, als ber Berrath des Saufes Defterreich an der allgemeinen Sache ihm mit bem italienischen Reutralitätsvertrag bas Schwert aus ben Händen entwand. Dem Anprall ber gesammten frangofischen Baffen in Flan-

<sup>1)</sup> Bilhelm an Beinfius 24. 5. 1691. Sausarchiv. Saag.

<sup>2)</sup> Bilh. an Heinf. 17. 12. 1694.

bern preisgegeben, konnte und wollte Wilhelm kein Bebenken tragen, nun auch ohne Befriedigung und Zustimmung Oesterreichs zum Frieben einzulenken 1). Rach diesem Borgange Oesterreichs, schreibt er, dürften England und Holland ebenfalls ohne Strupel ihr particulares Interesse verfolgen. Mochte Oesterreich, das die Wassen nicht mit Ehren zu behaupten vermocht, den Frieden in die Länge ziehen; als Ludwig zu annehmbaren Bedingungen einlenkte, mußte Wilhelm entgegenkommen. Er erklärte dem kaiserlichen Gesandten Grasen Auersberg ohne Umschweif, daß er nach dem Exempel, welches Oesterreich mit seinem italienischen Reutralitätsvertrage gegeben, keine Rücksicht auf die Weiterungen des Wiener Hoses nehmen werde 2).

In dem Frieden zu Ryswijk anerkannte Ludwig XIV die volkerrechtliche Geltung derjenigen Wendung im staatlichen Leben Englands, durch welche der britische Staat aus der französischen Allianzpolitik an die Spize der Frankreich widerstrebenden Abendländischen Staaten gehoben worden war. Immerhin ein bedeutungsvolles Zugeständniß, eine erste und gründliche Niederlage der französischen Bolitik.

Die Berhandlungen, welche bald nach dem Frieden von Ludwig XIV über die Theilung der spanischen Erbschaft begonnen wurden, enthielten das deutlichste Eingeständniß des Bersailler Hofes, daß Frankreich seit dem Jahre 1688 Einbuße an Macht und europäischer Geltung erlitten habe. Sie eröffnen uns zugleich eine Sinsicht in das Urtheil, welches die beiden größten Monarchen der damaligen Welt über die allgemeine Lage und die europäischen Machtverhältnisse hegten. Ludwig, mochte er auch immerhin die Möglichkeit eines den Bourbonen günstigen Testamentes im Auge behalten, verzichtete officiell auf die Aussicht, durch das Uebergewicht

<sup>1) ....</sup> indien de neutraliteyt van Italien by het Huis van Oosterryck wert toegestaen, soo sie ick niet hoe wy den oorlogh sullen kunnen continueren, noghte de vreede maecken .... Bilhelm an Seinfius 23.7. 1696.

<sup>2)....</sup> dat ick niet langer pretendeerde te waghten naer de len teurs van syn hof, maer tot de negotatie van vreede soude treeden, ingevolge van't exempel die sy ons in Italien hadde gegeven in't reguard van de Neutraliteyt. Bish, an Seins. 29. 1. 1696

ber frangofischen Waffen die spanische Frage in feinem Sinne gu lofen. Er mußte fich fogar bagu berfteben die lange umworbenen spanischen Niederlande fahren ju laffen. Wilhelm, ber im Jahre 1689 bem Raiser bie gange spanische Erbschaft garantirt, hatte bie habsburgifche Laffigteit und 3weibeutigkeit und bagu bie Sprobigfeit ber englischen Parlamente und die Schaben ber letten Coalition binreichend würdigen gelernt, um an einen erneuten allgemeinen Rrieg teine fanguinifchen Soffnungen zu fnüpfen. In ber gegenseitigen Ertenntniß, einander mit ben zu Gebote ftebenden Streitfraften wohl aufhalten aber nicht überwinden zu konnen, verftanden fich Ludwig und Wilhelm zu ber Abtunft der Theilungsverträge. Wie Ludwig Die Erschleichung eines frangofisch gefärbten Testamentes, so bielt Wilhelm mahrend biefer Verhandlung doch die Möglichkeit eines wieber ausbrechenden allgemeinen Krieges unberrudt im Auge. Alle Raben ber europäischen Bolitit in feiner Sand wußte er, bag ber Friede zu Ryswift bas Werk feines Lebens boch nur halbvollendet gelaffen hatte, mabrend die Rurglicht ber englischen Bolitifer in Diefem erften Zurudweichen Ludwigs icon ben Anbruch bes ewigen Friedens für England zu erbliden meinte. Daber jene Reihenfolge veinlicher Borgange awischen Wilhelm und feinen Barlamenten, jener ichmähliche Abfall beiber Barteien bon ihrem foniglichen Führer bei ben Berhandlungen über die Reduction der englischen Armee. "Unbegreiflich, wie gleichgiltig jedermann bie auswärtigen Angelegenheiten betrachtet," rief Wilhelm ichon bald nach bem Ryswijker Frieden aus, "feiner andern Sorge als einem Trugbild ber Freiheit feinen fie nachautrachten, obwohl fie felbst betennen muffen, niemals fo viele Freiheit als gegenwärtig befeffen zu haben. Ich tann bies nicht anders ansehen als eine Strafe bes himmels, welche bie guten Menschen verblendet und die bofen ihre Absicht erlangen läßt!" 1).

Schon während der Theilungsverhandlungen hatte Wilhelm ohne Berwunderung den aufs neue anschwellenden Uebermuth Frankreichs beobachtet. Die Berblendung des englischen Parlamentes war so vollständig, daß der Oranier sogar eine Berzichtleistung auf die

<sup>1)</sup> Bilh. an Deinf. 25. 1. 1698. .

englische Krone ernstlich in Erwägung faßte. England schien die alte Raubpolitik Ludwigs XIV gleichsam aufs neue herauszusordern. Als dann endlich die Alternative, Annahme des spanischen Testamentes oder Erfüllung der Theilungsverträge, der Entscheidung des franzöfischen Königs unterbreitet wurde, durste schon der Hindlick auf die Stimmung der öffentlichen Meinung in England Ludwig zur Bollziehung des letzten Willens Karls II von Spanien treiben. Denn dasselbe Ereigniß, die Annahme der spanischen Erbschaft für Philipp von Anjou, welches Wilhelm auf das tiefste ins Herz griff, ward nach der übereinstimmenden Bersicherung sämmtlicher Berichterstatter, von den Engländern aller Parteien mit aufrichtiger Genugthuung begrüßt.

So fand fich ber Oranier, forperlich ichon binfällig, bon Arbeit und Rrantheit beinabe aufgerieben, am Abend feines Lebens ferner als jemals zubor bon bem Biele feiner Unftrengungen und Aufopferungen hinweggeschleubert. Bon gang besonderm Intereffe ift es, die erften Ermägungen und Entschließungen ju figiren, ju melden ber energische Wille eines Wilhelm III fich im erften Domente der bitterften Niederlage sammelte. Sein Freund, der Rathspensionair bon Solland, hatte ibn sofort mit gewichtigen Grunden ju überzeugen versucht, daß man nunmehr mit Aufbietung aller Anstrengung bie gange fpanische Monardie für bas beutsche Baus Sabsburg zu gewinnen babe. Auch wenn Defterreich jest bem zweiten Theilungsvertrag beipflichte, muffe man gegenwärtig boch gang Spanien für ben Raifer forbern 1). Wilhelm bagegen, mahrlich nicht weniger tief als Beinfius burch die Perfibie Ludwigs XIV berlett, nicht weniger eifrig um das Wohlsein Europas beforgt, war ber Meinung, daß fich England und Solland junachft jede Initiative berfagen mußten, daß man ohne das Borangeben bes Raifers fein Recht habe, in der fpanischen Erbichaftsfrage ju interveniren. 3mar wünfchte auch er, daß der Raifer bie gange fpanifche Erbfcaft pratendiren und die Seemachte ibn unterftugen möchten, aber nicht nur ein politisches, fonbern ebenfalls ein sittliches Bebenten ließ ihn die Frage aufwerfen, ob nach dem Zwischenfall ber Thei-

<sup>1)</sup> Beinfins an Bilhelm 28. 11. 1700. Beinfins-Archiv. Baag.

lungsverträge die große Allianz vom Jahre 1689 und die darin enthaltene Berpflichtung noch rechtsgiltig bestehe. Ein verhängnißvoller Bann fesselte und lähmte damals die Politik des sonst so entschlossenen Mannes. Es war die anfänglich dem Kriege von Grund aus abgeneigte Stimmung des englischen Bolkes und Parlamentes. Rur allmählich auf vorsichtig gewählten Umwegen ließ sich dieselbe überwinden, ließ sich endlich der helle Kriegseifer der englischen Ration entzünden. Wilhelm hätte, wie er selbst gesteht, am liebsten sossen entzünden. Wilhelm hätte, wie er selbst gesteht, am liebsten sossen das meineidige Frankreich aufgeboten. Er mußte schweigend sich zurückhalten, in meisterhafter diplomatischer Action dem eigenen Bolke gegenüber sich langsam Terrain verschaffen.

Dan mag es bei Rante felbst in ben vier letten Capiteln bes fechften Banbes nachlesen, wie ibm bieg gelungen, wie Wilhelm bann von Bode ju Bode entschiedener feinen Standpunkt ber neuen Situation gegenüber mablte. 3mar nicht nach unferer Meinung, aber nach ber Auffaffung bes Ronigs und bes Rathspenfionairs Beinfius bedrobte fie das europäische Bleichgewicht ernftlicher, beschäbigte fie bie Interessen ber Seemachte tiefer als irgend eine frubere Berrudung bes abendlandischen Staatenspftems. Man mag bei Rante bie gewundenen Bahnen verfolgen, auf welchen, gleichgiltig ob willig ober unwillig, trot aller grrungen und Weiterungen awifden ben einzelnen Cabinetten, trot aller grundfählichen Berftodung ber innern englischen Barteiung, England und Holland, Raifer und Reich, Sabopen und Bortugal, einer welthiftorischen Rothwendigteit geborchend, in die große Alliang und in den erneuten Welttrieg gegen Frankreich getrieben wurden. Als Ludwig XIV am Sterbebette Jatobs II seinen katholischen Sohn als Ronig von England, Schottland und Irland begrüßte, ftand Wilhelm icon an ber Spige besjenigen Bündniffes, welches erfolgreicher als ber vorige Coalitionsfrieg die Rrafte Frankreichs aufreiben, Die frangofischen Grengen burchbrechen, ben Thron bes greisen Ludwig XIV erschüttern follte.

Ob der Oranier vorausahnend die blutigen Siegesfelder von Hochstädt und Turin, von Ramillies und Malplaquet im Geiste erschauen durfte ? Ob eine tröstende Stimme ihm bedeutete, daß in

ben Staub geworfen Frankreich von bieser Coalition den Frieden erbetteln werde! Das Werk seines Lebens war gethan, sein europäischer Beruf erfüllt, obwohl die Hand des Todes ihn am Borabend der gemeinsamen Kriegserklärung gegen Frankreich wegraffte.

Er hatte die Wasse geschmiedet, die harte und sieghaste, welche die französische Universalmonarchie Ludwigs XIV dis auf den Tod verwundet hat. Zwar am Ziel seiner kühnsten Wünsche, eben war ihm eine Aussicht eröffnet, so glänzend wie sie wenigen Sterblichen sich dargeboten hat, schritt er doch muthig und ohne Murren der Abschiedsstunde entgegen. Nicht um ihn zu betrüben, soll er dem Jugendfreunde Portland wenige Tage vor seinem Ende gesagt haben, rede er zu ihm vom Tode, den er mit Gewisheit nahen sühle, auch nicht um ein Bedauern über den Abschied vom Leben saut werden zu lassen, — obwohl dasselbe gegenwärtig im Andruche stehe, ihn größere Reize als jemals zuvor kosten zu lassen, — dennoch verslasse er es sonder Pein 1).

<sup>1)</sup> Il y a deja quelque jours que S. M. sentoit venir le coup. Sans vouloir le dire Elle en fit seulement l'ouverture au Comte de Portland et luy dit qu'Elle sentoit ses forces journalement diminuer et qu'il ne falloit plus conter sur Elle; qu'Elle ne luy disoit point cela n'y pour l'affliger, n'y pour temoigner du regret à la vie, que quoyqu'elle fut presentement à la veille de gouter plus de douceur qu'elle n'avait jamais fait, cependant Elle la quitterait sans peine. So, abweichend von anderen Relationen, der Portland nahe stehende l'Hermitage 21. Marz 1702. Peinstusarchie, Paag.

## IV.

## Antifritif.

Bon

## Bilbelm Raurenbreder.

Riemand kann es in höherem Grade, als ich, empfinden, wie übel in unserem Fache Antikritiken aufgenommen zu werden pflegen. Der natürlichen Neigung, den Recensenten seines Buches 'seine Zustimmung oder Ablehnung öffentlich auszusprechen, soll der Autor nicht nachgeben, und nur in wenigen Fällen mag es gestattet sein, ausnahmsweise das Schweigen zu brechen. Ich glaube nun in der Lage zu' sein, für mich einen solchen Ausnahmefall geltend machen zu dürfen: es sind zwei Besprechungen meines Buches'), gegen die ich mich erheben muß, die ich nicht ruhig hinnehmen zu können meine. In zedem dieser beiden Fälle treibt mich aber ein verschiedenes Motiv, einer zeden gebührt eine besondere, von der anderen wohl zu unterscheidende Antwort.

In den Göttinger Gelehrten Anzeigen (1866. 28. Stück S. 1103—1112) hat Herr Professor Wait eine Anzeige meines Buches veröffentlicht, die unter anderen auch eine Frage berührt, von der höchsten Wichtigkeit für die Beurtheilung meiner ganzen Arbeit, und daran Gegenerörterungen anknüpft, welche

<sup>1)</sup> Karl V und die beutschen Protestanten 1545-1555. Rebft einem Anhang von Aftenftuden aus bem spanischen Staatsarchiv von Simantas. Duffelborf 1865, Bubbeus.

bie von mir vorgetragene Auffassung bekämpfen. Es handelt sich um den eigentlichen Charakter des Schmalkaldischen Krieges, von welchem ich behauptet habe, er sei wirklich ein Religionskrieg gewesen. Jeder wird mir zugeben, daß dieß eine Frage von allererster Wichtigkeit ist; gerade hier muß es sich zeigen, ob derzenige, der über Karl V schreibt, in das innere Leben seines Helden eingedrungen ist oder niche. Wenn bei einer solchen Frage sich meine Auffassung mit einigen leichten Gegenworten umwerfen läßt, so ist es sicher nicht weit her mit der Zuverlässigkeit meiner historischen Arbeiten.

Ich fete Bait' Worte im Zusammenhange hierher: "Berr Maurenbrecher betont entschieden und wiederholt (S. 96 S. 106 ff.), bag ber Somaltalbener Rrieg für ben Raifer ein Religionstrieg gewesen sei, in diesem Sinne von Rarl unternommen. Bas er beibringt, ergiebt aber eigentlich nur, bag bem Babft gegenüber berfelbe fo bargeftellt, bag, um die Bulfe Roms ju gewinnen, eine Seite herausgekehrt warb, die ficher auch in Betracht tam, die aber nicht die einzige, ja für den Augenblid wenigstens nicht die borberrichende mar. Denn als ein Rrieg junachft und wesentlich gegen bie Reger tann bod nicht ein folder angefeben werben, in bem ber Raifer Protestanten als Bundesgenoffen batte, benen er bebeutenbe Rugeftandniffe auch in Beziehung auf religible Fragen machte, fircliche Buter als Lohn ihrer Sulfe in Aussicht ftellte. Es mag ber rankevollen Politik Rarls zugetraut werben, daß, wenn er unter Beiftand von Morit und andern einen Theil ber protestantischen Stande bemaltigt hatte, er fpater gern baju fortgefdritten mare, auch diese mit Gewalt ober Lift zu bem alten Glauben binuberguziehen, aber die Aussicht lag in weiter Ferne und kam jest nicht jur Frage. Jest handelte es fich um folche Stande, welche jugleich eine feindliche Saltung im Reich eingenommen hatten, und bie Behauptung Rarls, daß er ben Rrieg unternehme wegen bes Ungeborfams gegen ibn, um Rache ober Strafe zu nehmen wegen Gewaltthätigkeiten, die sich jene in ber Braunschweigischen Sache und fonft erlaubten, wenn fie auch jur Befdmichtigung ber Gemuther und Trennung ber Gegner bienen follte, entbehrte boch feineswegs ber Wahrheit, sie entsprach vielmehr wohl der Lage der Dinge und

ber Sinnesart bes Raifers, welche ben Wiberftand, ben feine Beftrebungen auf firdlichem und politifdem Gebiet bei ben Schmaltalbenern gefunden, besonders empfinden, diefen ju brechen als feine erfte und vornehmfte Aufgabe betrachten mußte. Für Rarl lagen bie berfciebenen Intereffen nicht icharf getrennt : immer tommen auch entgegengefeste Befichtspuntte in Betracht; bas Rirclice und Bolitifde greift unmittelbar in einander. Dr. Maurenbrecher führt ja felbft ein ander Dal aus (S. 172), wie beides in einander berwachsen gewesen, wie man nicht entscheiden konnte, ob bas firchliche Gefühl ober die politische Tendenz bas Borberrichende gewesen. So war es auch hier. Richt politische Intereffen allein führten zu bem Brud mit ben Brotestanten: aber ebensowenig mar es ausichliefelich und rein ber firchliche Gifer, welcher Rarl trieb. Es ift vertehrt, diesem Rampf und anderen, die später zwischen Ratholischen und Broteftanten geführt find, ben religiöfen Charafter abgufprechen, weil augleich andere Rudfichten und Absichten in Frage tamen, aber ebensowenig wird man ben Krieg, wie er nun unternommen und geführt worden ift, einen bloken Religionsfrieg nennen burfen."

Man fieht, Wait rebet hier über diese Frage hin und her, ohne die entscheidenden Momente irgendwie scharf und präcis zu erfassen. Richt ein politisches Raisonnement — wie geistreich es auch aussehen mag — ist im Stande Alarheit in dieser Frage zu verschaffen, sondern einzig und allein die Betrachtung wird uns dazu verhelfen, welche erwägt: "was bedeutete jener 1546 erhobene Krieg in der Meinung dessen, der ihn begann? was war das Motiv, das den Kaiser Karl V zu diesem Kriege veranlaßte?" Sinzig und allein darum handelt es sich hier; und wir sind auch in der glücklichen Lage, eine ganz bestimmte zweisellose Antwort darauf in unsserem Quellenmateriale zu besitzen.

Ich erinnere gang furg an diese allbekannten Dinge, die ich auch in meinem Buche S. 107—109 schon einmal erwähnt habe.

Der Raiser erklärte nach verschiedenen Seiten hin gleich bei dem Bruche mit den Schmalkalbener Bundesfürsten, daß er sie nur wegen Ungehorsames zu ftrasen beabsichtige; er hat die politische Seite der Frage ganz ausschließlich angegeben. Dieser Erklärung stehen die Aeußerungen der römischen Curie entgegen. Der Papft,

Rarls Berbündeter zu diesem Unternehmen, proclamirte ganz offen ben Religionskrieg gegen die deutschen Protestanten, eine Auslassfung, die sofort des Raisers Widerspruch hervorrief.

Das sind die öffentlich gegebenen Mittheilungen der beiden Berbündeten über den Zweck des angefangenen Krieges. Es liegt auf der Hand, daß dieselben sich gradezu widersprechen: welcher der beiden Bersicherungen haben wir nun Glauben zu schenken? welche trifft den wahren Sinn des Raisers? Und da sollte ich meinen, keinen Augenblick könne die Entscheidung zweiselhaft sein: haben wir doch ganz vertrauliche Herzensergießungen Karls, die seine Gesinnung zeigen und zugleich uns den Widerspruch in den öffentelichen Acten vollständig erklären. Dürsen wir eine noch sicherere Basis für unser Urtheil erwarten?

Ein für allemal möchte ich biefe Sache bier erledigen; beghalb fete ich ben Inhalt jener Brivatbriefe bierbin. Am 9. Juni 1546 theilt Rarl feiner Somefter Maria Thei Lang Correspondeng bes Raifers Rarl V II 486-491] feinen Entschluß mit, jest gegen bie Somalfalbener logjuschlagen: nachdem er alle bie fordernden Domente ber bamaligen Lage überbacht, fei er ju bem Schluffe gelangt, wegen ber Braunichweiger Sache jest Sachlen und Beffen angugreifen; "und wenn auch diefer Dedmantel und Borwand jum Rriege es nicht völlig hindern fann, daß die Protestanten nicht meinen, es gefchebe aus Brund ber Religion, fo wird es boch jedenfalls Anlag fein fie zu trennen; wenigstens werben fie zaubern, ben Sachsen und Bessen zu helfen". [me suis resolu de commencer la guerre contre lesdicts duc de Saxen et lantgrave de Hessen a l'occasion de la detention dudict duc de Brunswyck, sondict fils et estast, comme conturbateurs de la commune paix et justice et contempnans l'auctorité du sainct empire et daultres causes particulieres et justifier cecy partout, attendu la plaincte et doleance que jay de parens et affins dudict duc. Et combien que ceste couverte et pretexte de guerre pourra du tout encourrir que lesdicts desvoyez ne pensent bien que ce soit pour cause de la religion, toutesfois sera ce occasion de les separer, et dumoins ils seront plus longs tardifs et difficiles a se mou-

voir avec les dessusdicts de Saxen et de Hessen, etc.] **Beit** ausführlicher und weit burchfichtiger ift aber noch bie andere Aeugerung, die ich au jener icon bekannten und viel benutten Stelle aus bem spanischen Staatsardive bingufügen tonnte (p. 47\*). Sohne Philipp, bem er icon wiederholt über fein Borhaben Aufichluß gegeben 1), theilt Karl am 10. August 1546 mit, wekhalb er in ber begonnenen Beise verfahre: "obwohl mein Zwed und meine Abfict mar und ift, wie bu weißt, diefen Rrieg ju fuhren jur Wieberherftellung ber Religion, fo murbe boch, weil es für ben Anfang paffend ju fein ichien, verfündigt und erklart, es geschehe aus bem Anlag, die Ungehorsamen zu beftrafen" u. f. w. scomo quiera que nuestro fin y intencion ha sido y es como sabeys de hazerla por remedyo de la religion. porque al principio parescio convenir, se publico y declaro que era con titulo de castigar los inobedientes y especialmente landgraff y el duque de Saxonia etc.] Diese beiben Stellen erlautern benfelben Gebanken; fie unterscheiben bon bem außerlich angenommenen Bormand (pretexte et couverture, im Spanischen titulo) sebr pracis und genau den Grund (fin v intencion im Span.). Auf biefe beiben Briefe, die mit allen andern bertrauliden Erörterungen Rarls im Gintlang fteben, habe ich mein Urtheil geftust, und ich febe feine Möglichkeit, es gu ändern.

Ober wollen wir jenen rein vertraulichen Erörterungen Karls, bie er an persönlich ihm nahe stehende, in die Geheimnisse seiner Politik tief eingeweihte Personen richtet, lieber seine an die Oeffentlichkeit erlassenen Maniseste vorziehen? Ja noch mehr: wenn jener vertrauliche Brieswechsel uns ganz deutlich mit klaren und

<sup>1)</sup> Es genüge ber Hinweis auf die Stellen in Karls Schreiben, welche sich auf Seite 36\*, 37\*, 40\*, 50\*, 52\*, 56 u. s. w. sinden. S. 26\* z. B. heißt es geradezu, la empresa que se penso hazer contra los protestantes para reducirlos a la see y apartarlos de las opiniones que tienen; noch unzweiselhafter wird S. 56\* die empresa als justa y sancta bezeichnet, que es tractar solamente de la see y reduction de los desviados della. Es ist überstüssig zu bemerken, daß dieß vertrauliche Aeuserungen sind.

bürren Worten sagt, weßhalb man öffentlich etwas anderes, etwas falsches, anzugeben für gut befunden, wollten wir da, troß dieser ausdrücklichen Belehrung über den Sachverhalt, diesen Borwand für den wahren Grund halten? Ich glaube, an dieser Stelle und unter diesen Umständen wird kein gewissenhafter Forscher sich zu so verwegenen und kühnen Annahmen veranlaßt sehen können.

Ich verstehe es nicht, wie Waiß, deffen Scharffinn und bessen Genauigkeit auch im kleinsten wir zu bewundern gewohnt sind, dieß hier erörterte Berhältniß der Quellen so völlig hat übersehen können. Ich verstehe es noch weniger, wie er der ausbrücklichen Erwähnung dieser Dinge auf S. 108 gegenüber den Sahniederschreiben konnte: "was er beibringt, ergiebt aber eigentlich nur, daß dem Papste gegenüber derselbe so dargestellt" u. s. w. Wie würde Waiß dieß Berfahren eines Recensenten benennen, der die Gründe des Autors, den er recensirt, kurzweg ignorirt und dafür mit allgemeinen Bemerkungen dessen Aufstellungen abfertigt?

Was die weiteren Erörterungen von Wait über diese Sache angeht, so genüge hier ein einfacher Hinweis auf die S. 108 und 109 gegebene Darlegung. Es ist durchaus nicht meine Meinung, die politische Seite des Krieges leugnen oder verkleinern zu wollen; es ist ganz richtig, zu den religiösen kamen auch politische Ziele der kaiserlichen Politik — darüber könnte nur derzenige streiten, der Karls Briefe nicht gelesen 1) —; aber tropdem bleibt es wahr, daß in Karls Anschauungsweise, wie sie in den geheimsten Schreiben an seinen Sohn sich ausspricht, die weltliche Seite des Krieges weit hinter die religiöse Berpslichtung zurückritt. Wir haben in der That das vollständigste Recht, den Schmalkaldener Krieg in diesem Sinne einen Religionskrieg zu nennen.

Wais erhebt ferner eine Reihe von Einwendungen gegen meine Darstellung der Politit des Kurfürsten Moris: auch hier finde ich mehr allgemeines Raisonnement als genaue Berücksichtigung meiner

<sup>1)</sup> Diese politischen Erwägungen find bem Sohne gegenüber berührt in ben Briefftellen, S. 40\*, bei Döllinger S. 43. 46: es ift zu bemerten, daß fie niemals allein als Motiv vorsommen, jedesmal nur in Berbinbung mit bem religiosen Sauptmotive.

Erdrterungen im einzelnen. Es ift meine Absicht, demnächst auf die Discussion über Moris in weiterer Ausführung einzugehen, das bei werde ich auch auf Wait Meinungen turz zurudzukommen haben.

Aus einem gang andern Grunde halte ich es für angemeffen und erlaubt, einer andern Befprechung meines Buches zu gebenten.

In dem Theologischen Literaturblatt, das seit einem Jahre herr Professor Reusch in Bonn herausgiebt, hat sich, nachdem eine Anfangs verheißene Recension aus Döllingers Feder auszgeblieben ist, herr Dr. von Druffel entschlossen, sein Urtheil über meine Arbeit auszusprechen (Rr. 25 vom 3. December 1866, Sp. 817—824). Früher Schüler von Waiß, jest Mitarbeiter der Historischen Commission in München und bei der Herausgabe der bayerischen Correspondenzen seit 1550 beschäftigt, glaubte herr von Druffel wohl den Moment gekommen, wo er von seiner kritischen Arbeitsweise auf dem Gebiete der Reformationsgeschichte der Welt eine Probe geben müsse: es mag erlaubt sein, zu prüsen, wie einzgehend seine Kenntnisse und wie zutreffend seine Urtheile auf diessem Gebiete sind.

Bleich im Beginne feiner allgemeinen Bemerkungen macht Druffel die Entbedung, "bag man in bem Buche eine abgerundete Darftellung des Berhaltens Rarls V zu den Brotestanten vergebens fuchen murbe," - eine Wahrheit, Die aufzufinden wohl teinem Lefer große Dube verursacht haben wird. Ift es boch bem Autor niemals in ben Sinn gekommen, dieß leiften zu wollen, in einem Buche, bas nur die legten gehn Sahre Rarls behandelt, in dem eine fehr aufammengebrängte Ginleitung nur biejenigen Momente hervorhebt und turz bespricht, welche Rarl an bem icon fruh gewollten Angriff auf die deutschen Brotestanten bis 1546 verhindert haben. Natür= lich, biefe Ausstellung Druffels bat auch teinen andern 3med, als bes Lefers Stimmung für die weiteren Dinge gehorig vorzuberei= ten. Es tann bier nun nicht geforbert werben, bag ich jebem fciefen Sate bes Recenfenten in biefem allgemeineren Theile entgegen= trete; ich eile vielmehr, ju ben Details ju fommen, bei benen eine Discuffion moglich ift.

Dr. wirft mir ein "Migberftandnift" ber Speperer Beidluffe von 1526 vor. Daffelbe beruht gang einfach auf dem Umstande, daß er felbst in meine Worte einen Sinn hineinlieft, der nicht barin enthalten ift. "Mit Unrecht," meint er ferner, "wird die Behauptung aufgestellt, daß im Rurnberger Religionsfrieden bas protestantische Brincip bes Speperer Tages bon 1526 aufs neue gur Geltung gebracht, Die Rechtsgiltigfeit Diefes Brineipes anerkannt fei, mahrend boch Zugeftandniffe nur dem Schmalkalbischen Bunde gewährt waren" u. f. w. Auch bier bat meine Erörterung (S. 83 ff.) ben Sachberhalt gang richtig wiedergegeben. Ich habe gunächft als bas Brincip des Speperer Tages das ber Territorialität in religiösen Fragen ertannt. Der Friede zu Nürnberg 1532 murde bann geichloffen "zu Gunften ber protestantischen Stände, welche jenem Bunde zu Schmaltalben angehörten," - biefer einschränkenbe Bufak ift ausbrudlich auf G. 85 gemacht; - bamit war wieberum bas Brincip der Territorialität zugegeben; es galt die momentane Befdrantung biefes Principes auf die Schmaltalbener Bundesglieber zu beseitigen. Dieg habe ich als bas Riel hingeftellt (S. 86), bem die weitere Gefdicte bes protestantischen Bundes guftrebte. Für ben Lefer, ber nicht, wie Druffel, von ber Unnahme ausgeht, er muffe Unfinn bei mir lefen, - für ibn ift ber Bedantengang jener Erörterung ohne jebe Schwierigfeit verständlich.

Wir gehen weiter. "Das Streben nach blühender Phraseologie bringt den Berf. öfter zu seltsamen Widersprüchen," sagt Dr. und macht den Bersuch, diese "seltsamen Widersprüche" zu verzeichnen. Einiges von dem, was er da anführt, wird schon in der Recension selbst dem Leser ein Lächeln über des Recensenten ungeschickten Eiser abnöthigen; so z. B. wenn Dr. nicht begreift, wie ich dem Papste die Entscheidung auf dem Concile (durch die seinerseits stets zur Stelle zu schaffende Majorität) zuschreiben und zugleich meinen kann, daß die spanischen Theologen in den dogmatischen Entscheldungen stets die Majorität (durch ihr geistiges Uebergewicht) geleiztet haben! — Um andere dieser Citate zu würdigen, ist es freilich nöthig, die citirten Stellen in meinem Buche zu vergleichen. Drussel sagt: "S. 59 ist Karls Ueberzeugung, daß die Mißbräuche im Leben und Versahren der Kirche einer ernstlichen und gründ-

liden Reformation bedürften; gleich barauf aber behauptet D. eine Menderung in bem Dogma, eine Reugestaltung bes firchlicen Lebens fei ihm ein Grauel gewefen." 3ch erlaube mir, biefe Stelle aus meinem Buche jum Bergleiche bier abdruden ju laffen. "Bas einft bes Raifers Lehrer auf bem papftlichen Stuhle laut verfündet, dag bie Digbrauche im Leben und Berfahren ber Rirde einer ernftlichen und gründlichen Reformation bedürften, was nachher Spaniens Theologen in Trident mit allem Gifer und ganger Scharfe berfochten und erftrebten, bas ift auch Rarls Ueberzeugung gewesen. . . . Aber eine Menderung in bem Dogma, eine Reugestaltung bes firchlicen Lebens, wie man fie in Deutschland verlangte und wie für Deutschland fie ein Bedürfniß geworben, - foon ber Gedante einer fo gearteten Reformation war ihm ein Dier ift zweierlei moglich. Entweder herr von Druffel fieht ben Unterschied ber beiden Sate gar nicht, und bann ift er wenigstens jum Rrititer unfähig. Ober er hat ihn geseben und rechnet darauf, daß ber Lefer ber Recenfion bas Buch felbft nicht aur Sand nehmen und fo haarstraubende Citate nicht weiter nachichlagen werde, - für biefen Fall fehlt mir ber Ausbrud, fein Berfahren nach feiner gangen Burbigfeit zu bezeichnen.

Wie dieß auch an dieser Stelle sich verhalten mag, wir werben weiteren Beispielen einer gang ahnlichen Polemit begegnen.

And für den Haupttheil meines Buches sindet Druffel, "daß ich nicht durchweg meine Quellen vorsichtig benutt habe." Ich bin weit entfernt davon, ein Privilegium der Unsehlbarkeit bei der Erstärung historischer Quellen ansprechen zu wollen; aber die Belege, die Dr. für seinen Tadel angeführt hat, sind durchaus nicht im Stande, denselben zu beweisen. Was die zuerst gegen meinen Bericht auf S. 150 erhobenen Einwendungen angeht, so hat Druffel den Unterschied gar nicht beachtet, der zwischen einer Suspension des Conciles und einem einfachen rein thatsächlich eingeführten Stillstande der Berhandlungen, ohne besondere Erklärung der Suspenssion, gemacht wird. Er citirt ganz harmlos gegen mich eine Stelle aus Mendozas Depesche vom 2. Mai 1547; er hätte nur ruhig in derselben Depesche weiter lesen sollen, um zu sehen, daß die beiden

Diplomaten, Sfondrato und Mendoza, wirklich sich in Viterbo dashin einigten, durch Richtsthun in Bologna und in Trident die consciliare-Frage einstweilen stille zu stellen 4). Ein förmliches Abkommen über eine Art von Suspension wurde später, erst im Septemsber, in Rom getroffen (S. 154); und dieß, nicht jene Verabredung in Viterbo, ist die "eben geschlossene Uebereinkunft in der Conscissrage," die man in Rom gleich nachher schon wieder brach (S. 162). So ist der Sachverhalt, wie ich ihn aus den ersten Quellen dargestellt habe.

Ferner erinnert Dr. gegen S. 181, daß der Wortkampf zwisschen Mendoza und dem Papste (nach Mendozas Depesche vom 2. Februar 1548), keineswegs im Consistorium stattsand, sondern erst bei einer besonderen Audienz. Das ist vollständig richtig, nur habe ich das Gegentheil nicht behauptet. Freilich, so etwas ist für einen Recensenten nicht von Bedeutung, der sich nicht scheut, des Effectes halber seinem Autor Behauptungen anzudichten, die es ihm dann nicht schwer fällt siegreich zu widerlegen.

Nach diesen hier gegebenen Proben von Druffels fritischem Scharfblid wird es der Leser mir erlassen, jede weitere Ausstellung besselben hier im einzelnen zu erörtern b). Das Resultat bleibt im-

<sup>4)</sup> Ich setze die Stelle im Bortlaut hierhin (Döllinger S. 55—56). Auf Ssonbratos Bemerkung, daß eine Suspension in Bosogna, wenn Mendoza sie gut heiße, Ersolg haben könne, antwortete Mendoza que ni V. M. ni persona por V. M. podia consentir tacita ni expresamente a la translacion ni suspension ni otra cosa desta cualidad en el concilio — (soweit alsein citirt Dr.) — pero que estudies sen sin tradar la escaramuza con los de Trento y sin innovar, porque si se hacia algun aucto yo la dada por tradada. Respondio que esta era su opinion y de otros. Und noch in dieser selben Depesche (S. 69—70) berichtet Mendoza, daß man in Bosogna stille gewesen und nichts von Bedeutung vorgenommen habe.

<sup>5)</sup> Roch ein etwas tomisches Beispiel sei gegeben. Dr. läßt mich hart barüber an, daß ich in einer Depesche Mendozas juramento mit "Schwur" übersett habe, "während doch zu einem Schwure jede Beranlaffung sehlte." Das letztere mag unser Forscher mit Sr. heiligkeit dem Papfte Paul III ausmachen: ich kann nichts baran andern, daß dieser Papft "ohne Beranlassen und fung" und noch dazu wissentlich fallch geschworen bat.

mer daffelbe; immer zeigt sich diefelbe Mischung von blindem Eifer gegen mein Buch, von zuversichtlicher Leichtfertigkeit im Citiren, von flüchtigem Studium der Quellen. Nur eines möchte ich hier noch herausheben, da es sich dabei gerade um diejenigen Jahre und diejenigen Berhältnisse handelt, aus deren Bereiche Herr Dr. v. Druffel selbst eine Quellenpublication vorbereitet.

Daß meine Beurtheilung bes Aurfürsten Morit bei Druffel teine Zustimmung sindet, darüber wundere ich mich nicht, — ich will darüber hier nicht streiten; ich will nur den Borwurf, daß "meine Schilderung des Aufstandes von 1552, was genaue Forschung angeht, nicht befriedigt" in seinen Beweisen beleuchten. Dr. meint, der Nachweis für zwei Thatsachen sei von mir nicht erbracht, daß Morit schon lange vor dem Frühjahr 1552 seindliche Pläne gegen Karl gehegt; und dann, daß Karl darum gewußt und seinersseits Gegenmaßregeln vorbereitet habe.

Run hatte aber Moris schon seit Juni 1550 sich ber protessantischen Opposition und fast seit derselben Zeit auch der Berbindung mit Frankreich genähert: allmählich wurden diese verbündeten Fürsten zu einer sehr seindlichen Haltung gegen den Kaiser gestührt; sie entschlossen sich bald, auch offensiv gegen Karl vorgehen zu dürsen. Für alle diese Dinge genügte es auf die bekannte Abhandlung von Boigt (in Raumers Historischem Taschenbuch für 1857) hinzuweisen, und so konnte ich mich in meinem Buche darauf beschränken, die Hauptmomente ganz kurz zu bezeichnen (vgl. S. 256. 257. 259). Ich glaube auch, daß Druffel diese Dinge gar nicht im Ernste bestreiten will; wirst er selbst mir doch vor: "über die Berhandlungen des Kurfürsten mit Frankreich erfährt man kaum ein Wort" (vgl. S. 260 sf. 279 sf.), und welchen andern Zweck hatten diese Berhandlungen, als den eines gemeinsamen Angrisses auf Karl?—

Was jenen zweiten ber angefochtenen Sate betrifft, so bin ich S. 292 mit Nachdruck der früher üblichen Auffassung entgegengetreten, als ob der Raiser, voll Vertrauen auf Morit's Dankbarkeit, plöglich durch dessen Erhebung überrascht worden ware. Die Beweise für diese Behauptung sind zur Hand; ich bedauere Herrn von Druffel, wenn er sie nicht beachtet.

Schon im Sommer 1550 außerte fich ber Groll ber spani= iden Söflinge laut und beftig über Morig' zweideutige Burudhal= tung (Langenn I 448). 3m September 1550 finden wir, daß ber taiferliche Gefandte in Baris ben Minifter Granvella von einer conspiration in Deutschland benachrichtigt hat (Pap. d'état III 455); und in berfelben Zeit zeigt fich auch ber venetia nifche Befandte icon über die Begiehungen amifchen Morit und Frantreich unterrichtet (Rante V 184). - Ferner, im Sommer 1551 ift Rarls Sinn über Morig' Benehmen vor Magdeburg von lebhaftem Digtrauen erfüllt (in meinem Buche G. 150\*); er besteht trop Ger= binands Gegenvorstellungen barauf, daß in der Berhandlung über die Successionsfrage der Unterhandler auch eventuelle Drohungen gegen Morit gebrauche (ib. S. 146\* 149\* und Lang Staatspapiere 479); und bennoch magte Morit bie Ablehnung des faifer= lichen Bunfches (Bucholy VI 466). Dem Gefandten in Paris trägt bamals, im August 1551, Granvella auf, allen frangofischen Anzettelungen nachzuforichen, auch zu erfahren, mas Schartlin, ber Rheingraf und andere Deutsche mit Ronig Beinrich geplant hatten (Pap. d'état III 576): man bat also von folden Blanen am fai= ferlichen hofe gewußt! - 3m October 1551 melbet nun auch bie Rönigin Marie aus ben Rieberlanden, daß fie von abnlichen Umtrieben bes Aurfürsten Morit wiffe; fie bringt barauf, fich feiner, fei es burch Gute ober burch Gewalt, ju verfichern; fie regt babei bie Ibee wiederum an, den gefangenen Johann Friedrich gegen Morit zu benuten (Lang Correfp. III 78). Und auch die Depeichen bes favonifden Befandten am taiferlichen Sofe zeigen in Diefer Zeit, daß man über die brobenben Unruben genug Runbe besessien (Compte rendu des séances de la Commission royale d'histoire de Bruxelles. 2. Série XII p. 204 et 206).

Alle diese actenmäßig festgestellten Thatsachen glaubt Druffel übersehen zu dürfen; oder sollten sie vielleicht durch seine neuen Forschungen wieder unsicher gemacht oder gar beseitigt sein? Denn keineswegs dürfen wir doch vermuthen, daß ein Gelehrter über sein eigenes Arbeitsgebiet so unwissend sein sollte, diese Dinge gar nicht zu kennen.

Im weiteren Berlaufe feiner Recenfion fallt Dr. wieber in

bie oben icon caratterifirte Methode gurud. 3ch laffe eine Stelle ber Recension vollständig bier abdruden, die fo lautet: "Ronia Ferbinands Haltung wird "in biefen letten Tagen" noch verbächtiger: jum Belege bient ein Brief vom 2. December 1551, beffen Inhalt: "Je continuerai voulentiers d'adviser Votre Majesté de ce que pourai entendre desdites affaires et enchargerai a mes gens s'en enquerir autant que possible sera" folgendermaken wieder= gegeben wird: Ferdinand hatte in tuhlem unfreundlichem Zone geantwortet, er wiffe nichts babon (von verbächtigen Rachrichten aus Sachfen), ber Raifer moge fich an feine Commiffare in Sachfen wenden, die ja aus eigener Unichauung ben besten Bescheid erthei= len könnten. (Bgl. über jenes Lang, Corr. III 581)." So weit Druffel. Man fieht, er bemüht fich ju zeigen, bag ber wirkliche Text jenes von mir citirten Briefes gerade bas Gegentheil bes von mir aus bemfelben Referirten enthalte. Wer von feinen Lefern wollte also nicht barauf schwören, bag ich ein fehr gebankenloser ober ein febr gemiffenlofer Autor fei? 3ch verweile beghalb bier bei biefen Einzelheiten, weil fie gerade bie grengenlose Leichtfertigkeit, - ich will tein ichlimmeres Wort anwenden, - meines Rrititers in hell= ftem Lichte zeigen. Denn bas Citat bes Schreibens vom 2. December (Lang HI 85) bricht genau ba ab, wo bie felbstverftandlichen Bofficteitereden aufhören und wo die eigentliche Antwort Ferdinands beginnt. Ferdinand fahrt unmittelbar nach bem letten bei Dr. angeführten Worten so fort: mais je considere, puisque Vr Mt a cellepart ledict Swendi, je ne scache qui mieulx puist decouvrir ou entendre toutes particularites que lui u. s. w. Wer diplomatische Schriftstude tennt, wird mir sofort zugeben, bag bieg Schreiben "in tublem, unfreundlichem Tone" gehalten ift: wenigstens hat Raiser Rarl V es gewußt, was eine folde Antwort Rerbinands bedeutete; figurirt boch unter feinen Berbachtsgrunden gegen Ferdinand auch dieß "que les advertissemens que le dict seigneur roy nous a donne de ce que passoit, a este si general et sans demonstracion ny de nous condoloir ny offrir assistance" (Lang III 107).

Und eine ähnliche edle Dreiftigfeit beweift Dr. nachher noch einmal. Er fagt : "Bei der Ausführung, wie Rarl ben Baffauer

Bertrag balb wieder habe umftogen wollen, bienen bem Berf. nicht Die Briefe (bei Lang III 484. 501) felbst als Quelle, fondern nur bes Berausgebers ungenaue Inhaltsangabe : nun mare ber Raifer nicht mehr an ben Tractat gebunden." Ich bitte ben Lefer, ber mir bis hierhin gefolgt ift, die beiben Briefe bes Raifers bom 1. September und 17. October felbft nachzulesen. Rarl erörtert mit einer gemiffen grimmigen Berbiffenbeit, wie er, ben Frieden nur aus Rudficht auf Gerdinand ratifizirt habe. Dann heißt es: Je crois bien que le duc Mauris accomplira aussi bien la promesse de layde quil vous doit donner et celles quil ma faictes que celles quil a coustume de faire et aussi ses complices, car ja ils commencent a user de leurs tours. me faillent, ne pensez poinct que je veulle estre oblige au traicte (Lang III 484). Und icon am 17. October meint Rarl in bem Berhalten bes Medlenburgers einen Bruch bes Friedens zu seben: comme vous scavez, contrevenant quelcun a icelluy traicté je ne suis oblige a icelluy. Reste de determiner comme jen devray user tenant regard au temps et disposicion des affaires : gerade barüber follte Ferdinand ihm rathen (ebenb. 502).

Ich gestehe, dieser Recension gegenüber bin ich mehr als eine mal in Verlegenheit gewesen, nicht zu wissen, ob ich einem vollständigen Mangel an Verständniß vorliegender Texte oder einem blinden Parteieiser solche Mißgriffe meines Recensenten zuschreiben soll. Was aber auch der Grund bei Herrn von Druffel sein mag, ich glaube, nach allen beigebrachten Details bin ich zu dem Schlußurtheile völlig berechtigt, daß wohl niemals heutzutage eine unwissenschaftlichere und urtheilslosere Kritit von einem Manne der gelehreten Stände geschrieben werden mag.

Bum Schluffe noch wenige Worte über die Art und Beise, wie Druffel meine Actenedition (im Anhange) kritifirt hat.

Weßhalb diese Publication von Actenstücken nicht eine ganz vollständige sein konnte, habe ich in der Borrede (S. VII) gesagt. Ueber die beste Weise der Anordnung der einzelnen Stücke kann man verschiedener Meinung sein: chronologische Reihenfolge und gruppenweise Zusammenstellung, beides hat seine besonderen Borzüge. Man mag es "bedauern," daß ich letzteres Berfahren gewählt habe; jedenfalls habe ich meine guten Gründe gehabt, mich das für zu entscheiden. Kommen wir nun zu den beiden directen Borswürfen Druffels. "Der Verf. nimmt es zuweilen wenig gewissenhaft mit der Autorschaft der Briefe": — und für diesen Tadel liefert Dr. uns zwei Beispiele.

"Um bie vielfache Erörterung im Staatsrath (über bie Frage, ob 1530 gegen die Protestanten Gewalt anzuwenden fei) zu beweifen, wird bas Actenftud, bas im Anhang nur einen gang allgemei= nen Titel trägt, citirt, ohne daß der Berf. angiebt, weghalb er fich berechtigt glaubt, baraus auf eine Thätigkeit bes Staatsrathes fchlieken zu burfen." Es handelt fich hierbei um bas S. 16\*-21\* abaedrudte Stüd (Articuli aliqui notati quomodo et qualiter Caesar Rebelles in fide punire possit), das ich im Anhange genau mit ber Auffdrift abgedruckt habe, welche bas Original im Archive führt. Sieht man ben Inhalt beffelben an, fo ergiebt fich, bag es eine Zusammenstellung bon einzelnen prattischen Rathichlägen ift, wie ber Raifer gegen die protestantische Opposition zu verfahren habe, daß der Berfaffer diefes Memoires eine Reihe von Magregeln anzeigt, wie im einzelnen ber Beidlug bes Raifers gegen bie Brotestanten auszuführen sein werbe. Das ift ber Inhalt bes citir= ten Actenftudes. Es liegt nun auf ber Band, daß gerade folche Dinge ben Rath bes Raifers beschäftigen mußten; und wenn wir bann erfahren, daß fortgebende und lange Rathsfigungen über die deutsche Religionssache gehalten wurden (continui et lunghi consigli per le occorentie della fede nach Campeggios Bericht bei Lammer Mon. Vat. pag. 49, mogu bgl. ebd. p. 58), ift es bann eine allzutuhne Unnahme, daß ich gleichsam als ben Inhalt ber Erörterungen im taiferlichen Rathe jene articuli notati be= zeichnet babe ?

Weit naiver aber ist das zweite Citat. Dr. sagt: "ein weiteres Beispiel bietet II 5, welches nach S. 66 von Idiaquez an Cobos
gerichtet wurde, während die Ueberschrift sautet Relacion de los
negocios que embia el secretario Idiaquez, und eine Anmerkung
versichert, das Stück gehöre augenscheinlich dem Herbste 1545 an
und sei dem Cobos aus Deutschland geschrieben. Der Nachweis, daß

Idiaques der Berfaffer fei, batte fich boch wohl der Dlübe gelohnt." Lohnt es fich ber Mühe, hierauf ausführlich zu antworten? Es fei. In dem Unhange habe ich wiederum nur die Aufschrift, wie fie im Originale ftebt, abgedruct; in einer Note habe ich hinzuge= fest : "bieß Stud gebort augenicheinlich bem Berbite 1545 an" (bas folgt für jeden mit offenen Augen lefenden Menichen aana unzweifelhaft aus bem Inhalte) "und ift aus Deutschland nach Spanien an ben Staatssecretair Francisco de los Cobos gerichtet." Daß eben Cobos der Abreffat fei, ergiebt fich aus bem Schluffate bes Studes selbst: Philipps Rathaeber und leitender Secretair, ber Die Mittheilungen bann weiter an die anderen Rathe ju beförbern hatte, ist eben Cobos gewesen. Aber woher wiffen wir benn, baß Ibiaques gerade ber Schreiber bes Berichtes ift, "ben Ibiaques einfendet?" Eben baber, weil es uns wohl befannt ift, bag es Idiaques' Berufsarbeit mar, die Berichte über beutiche Angelegenheiten nach Spanien zu richten; und fo find auch im fpaniichen Ardibe alle Originalichreiben aus Deutschland in jener Beit bon feiner Sand gefdrieben.

Diefe beiden Ausstellungen losen sich aljo in ein gang unhalt= bares Gerede auf, das mit einer wirtlich lächerlichen Diene ber tiefften Gelehrsamfeit borgetragen wird. Den zweiten Borwurf dagegen, ben Druffel mir macht, - ich überlaffe es bem Urtheile ber Lefer, nachdem sie ben Sachverhalt tennen gelernt, ibn bei feinem verdienten Namen zu bezeichnen. Man lefe genau Druffels Borte: "Es fehlt die Angabe, ob ein Brief vollständig ober theilweise abgedrudt ift, wie benn 3.B. von dem Schrei= ben VIII 3 fich ein weiteres Stud in einer Anmerkung (S. 264) findet, wodurch man fast auf den Gedanten fommen tonnte, als ob. ber Berf. nicht einmal ben Gesichtspunkt, wenigstens alles Wichtige aufzunehmen, ftrenge beachtet hatte." Und bann, nachdem man bieß gelesen, bitte ich, daß man die citirten Seiten in meinem Buche, S. 154\* und S. 264 aufschlage. S. 154\* fteht: "Papft Julius schreibt bem Raiser am 27. Auli 1551 einen langen eigenhändigen Brief über die gange europäische Lage u. f. m., und fagt babei gegen ben Schluß über bas Concil" (hier folgt bie Stelle). S. 264 heißt cs: "bie Meugerung aus bemfelben Schreiben

über das Concil im Anhange VIII 3." Wer in aller Welt sollte es für möglich halten, dieß als Beispiel zu jener Bemerkung aufzuführen: "Es fehlt die Angabe, ob ein Brief vollständig oder theil= weise abgedruckt ist" — ?

So schreibt man heutzutage Recensionen. Ein jedes Wort, bas ich meinerseits zur Charafteristif des Herrn von Druffel noch hinzusezen wollte, wäre eine Beleidigung meiner Leser. Rur zu der Frage, nicht nur an das wissenschaftliche Publicum im allgemeinen, sondern ganz speziell an die Historische Commission in München sinde mich veranlaßt: welche Bürgschaft ist uns gegeben, daß ein Mann, der sich in so hohem Grade unsfähig gezeigt hat, aus gedruckten Bückern über die Resormationsgeschichte wahrheitsgetreu zu eitiren, seiner Zeit aus archivalischen ungedruckten Schäßen über denselben Gegenstand zuverlässige Mittheilungen veröffentlichen werde? —

## Literaturbericht.

Schafer, Dr. Arnold, Gefchichtstabellen jum Auswendiglernen. Behnte Auflage. Dit Gefchlechtstafeln. 8. (VIII u. 64 S.) Leipzig 1866, Aruoldi.

Aus langerer eigener Erfahrung heraus hat herr Brof. Schäfer vor etwa 20 Jahren die obigen Tabellen als Grundlage für den Geschichtsunters richt publicirt und seitdem die beste Bürgschaft für den Werth und die Brauchsbarkeit der kleinen Schrift darin gefunden, daß sie bereits in 10. Auflage vorliegt. Mit großem Reichthum des Stosses verbinden die Tabellen klare llebersichtlickeit und vor allem gedrängte Kürze; was nur irgend in ein solches Gerippe der Geschichte hineingehört, enthalten sie, und zwar in den thatsächlichen Angaben wie in der Chronologie stets den sicheren Ergebsnissen des neuesten Standes der geschichtlichen Forschung angepaßt. Einem methodischen Forschritte des geschichtlichen Unterrichtes entsprechend dieten die Tabellen einen doppelten Eursus dar, derart daß in dem zweiten die Angaben des ersten Eursus in gleicher Fassung wiederkehren und so durch das ganze wie ein rother Faden hindurchgehen, um den sich die erweiterzten Daten in den ausschlicheren Tabellen herumlegen.

In einer dritten Abtheilung sind die Hauptmomente der Culturents wickelung tabellarisch an einander gereiht; der Berfasser selbst ist der Meisnung, daß er damit über den Bereich des Schulunterrichtes hinausgegriffen habe, daß dieser dritte Cursus daher nur gelegentlich von dem Lehrer zu Rathe zu ziehen sei. Jedensalls aber wird man das sagen müssen, daß sich nicht leicht eine knappere, allseitiger angelegte Uederschau über die hervorragendsen Punkte der Culturentwickelung geben läst. Natürlich ist vor allem das sur Deutschand wichtige und bedeutungsvolle berücksichtigt. Die ganze Schrift aber erscheint im wahren Sinne des Wortes als ein Bademecum sur den geschichtlichen Unterricht.

Gefcichte ber islamischen Löller von Mohammed bis zur Zeit bes Sultan Selim, überfichtlich bargestellt von Dr. Guftav Beil. 8. (VII und 504 S.) Stuttg. 1866, Rieger.

Sefchichte ber Araber bis auf ben Sturz bes Chalifats von Bagbab von Guftav Flügel, Dr. u. s. w. Zweite umgearbeitete und vermehrte Auflage. 8. (VII und 418 S.) Zeitz und Leipzig 1867, J. S. Beber.

Benn bas weitlauftige und verwidelte Bebiet ber islamischen Beschichte von Beit ju Beit, je nachdem bie Quellenstudien vorgeschritten find, von Berufenen in furgerer und übersichtlicherer Darftellung vorgeführt wirb, fo bient bas nicht bloß einem Bedurfnig bes weiteren gelehrten Bublicums, sondern es wird damit der Biffenschaft felbft ohne Zweifel ein nicht gering anguidlagender Bortheil gebracht. Das für jeden, ber nicht ein besonderes Studium barque macht, gewiß ermubende und innerlich meift fo-unerquid: liche Detail, wie es a. B. in Grn. Beils gerade badurch fo verbienftlichen großern Berten niebergelegt ift, binbert ben Blid auf Die Entwidelung im großen und auf die außerlich mehr gurudtretenden geschichtlichen Factoren, burch die ber Sang ber Ereignisse und die Motive ber Sandelnden erft verftanblich merben, und bie erft neuerdinge, feit die Forschung fich ben alteren und specielleren Quellen gumenben tonnte, mehr und mehr ertannt find. Außer ben individuellen Antrieben, wie fie bier nicht anders als auch in ber Geschichte ber übrigen Bolter bestimmend wirten, ben Leibenschaften aller Art, den harems: und Beamtenintriguen, der gewöhnlichen Kriegs: und Raubsucht mit oder ohne historischen Beruf und nationales Bedürfe niß und bal. find es bier eine Reibe eigenthumlicher Berbaltniffe, die nicht scharf genug in bas einzelne verfolgt werden tonnen und benen auch bie obengenannten beiden Arbeiten in gang anderem Dage, als frubere Beicichtswerte, Berudfichtigung widmen. Es geboren babin 3. B. ber uralte ethnologische, aber noch bis auf ben beutigen Tag lebendige Gegensat ber nordlichen und fublichen Araber, ber Mubbar und Daman, ber in ber altarabifden Stammverfaffung murgelnbe Gegenfas bes mettanifden Boll: blutabels gegen ben geringeren Abel Muhammeds, die ebenfalls auf die Bufte gurudgebende Stammverbindung und bas Clientelmefen, ber Gegensat ber grabischen Nationalität gegen bie frembe, namentlich bie perfische im Often und die berberische im Beften u. f. w., vor allen aber die Bestaltungen und Rampfe ber religiofen Borftellungen.

Je weitgreifenber ber Ginfluß Diefer letteren gewesen ift, befto mehr

tommt es barauf an, fie in ihrer psphologischen Rothwendigkeit ju begreifen. Berade biefer Bunct ift vielleicht in ben beiben vorliegenden Darftellungen nicht zu feinem vollen Recht gefommen. Die Streitigfeiten g. B. über bas Erschaffensein bes Roran in ber Reit, die ja auch sonft nicht so eingreifende Spaltungen batten bewirken tonnen, fprechen bie tiefften Begenfate im religiöfen Bewußtfein, wie fie fich anberemo in anderer Form außern . auf bem Standpunct bes Jolam aus und ihre Burbigung ift nicht erschöpft mit ben Rategorien ber freiern und unfreiern Unschauung, ber Tolerang u. f. m.; Die schittischen und biefen verwandten Dogmen merben wir nicht aus einem außerlichen und unvermittelten Ginbringen berfifcher und indifcher Lebren ertlaren durfen, fondern fie geben aus einer nothwendigen Reaction des menschlichen Bewußtfeins gegen ben boch immer noch vorberrichend jubifden Gottesbegriff bes 38lam bervor. bleibt Aufgabe, in biefen Dingen bas eigenthumliche und frembe, und boch wieber allgemeine und unfern geschichtlichen Bewegungen verwandte bem Berstandniß zu vermitteln, was nicht immer gludlich burch bie uns geläufigen Stichworte (am wenigften fo abgetragene wie "Jefuiten" bei 2B. S. 133) geschieht. So finden wir g. B. bei orn. Beil in bem Streit zwischen Ali und Muavia S. 62 ben Ali, bagegen gleich barauf umgetehrt S. 65 ben Muavia als Bertreter bes Brincips ber erblichen Donarchie bingestellt, beibemal nicht gang mit Unrecht, aber mas wir an biefen Ausbrud zu fnüpfen pflegen, ift boch von jenen Berbaltniffen nicht unmefentlich verschieben.

Das erstgenannte Buch ist zum größeren Theil ein Auszug aus ben ausstührlicheren Werken bes Berfassers, in benen er, gestütt auf die besten uns erhaltenen und zugänglichen allgemeinen Quellen, eine möglichst besglaubigte Darstellung der Geschichte des Ostens gegeben hat, die vermöge ihrer handschriftlichen Grundlage, mag auch seit ihrem Erscheinen bereits eine ziemliche Reihe der wichtigsten für die ältere Beriode benutzten Schriften gedruckt worden sein, für längere Zeit maßgebend bleiben wird. In diesen hat man also für die kürzere Fassung die Belege und die näheren Ausstührungen zu suchen. Letztere aber dietet eine wesentliche Ergänzung; benn während die früheren Werte den äußerlichen Rahmen einer Khalissengeschichte sesthielten, ist nunmehr auch einerseits in entsprechendem Umssange die Geschichte der westlichen Reiche in Africa, Spanien und Sieilien hinzugetommen, in welcher die Resultate der bedeutenden aus diesem Gebiete

seit funfzehn Jahren unternommenen Forschungen verarbeitet werden konnten, und andererseits ben östlichen Dynastien eine selbständigere Behandlung zu Theil geworden; ein besonderer Abschnitt stellt, die Rämpse gegen die Rreuzsahrer zu einem Bilde zusammen. Die nicht leichte Aufgabe einer bequemen Gliederung der so vielsach in einander greisenden Staaten- und Dynastiencompleze ist ausreichend gelöst worden.

orn. Flugels Bert - eigentlich icon 1861 erschienen und jest nur mit neuem Titel wieder ausgegeben - ift die Umarbeitung einer icon 1832 geschriebenen und bis 1840 erschienenen Arbeit, Die aus ben bamals gebrudten und manchen ungebrudten Quellen eine felbständige und zuverläsfige Ueberficht ber arabischen Geschichte zu bieten beabsichtigte. Der bebanbelte Zeitumfang bedt fich nicht gang mit bem bes anbern Budes, fofern es bie Ergablung nur bis jum Untergang bes Bagbabifchen Rhalifates berabführt, bafur aber auch die Geschichte Arabiens vor Mubammed behandelt. Die neue Bearbeitung, bei welcher Die feit jener Reit eröffneten Quellen und auf biefe gegrundeten Forfdungen forgfältig benutt find, ift, wie die Berechnung zeigt, um ein gutes Drittbeil reicher; es find nicht bloß größere Abichnitte bingugetommen (4. B. über bie Reiche Sira und Chaffan, über Abubitr's Eroberungen, über Spanien u. f. m.; gegen Ende bin allerbings weniger), fonbern auch im einzelnen ift vielfach erweitert und gebeffert worben, theils burch Ginschiebungen, theils burch Umgestaltung einzelner Sape, theils durch Berichtigung falfcher Ramen ober Jahreszahlen, von benen bin und wieder allerdings etwas fteben geblieben ift. 1. B. S. 183 ber Rame Abu Manfur fur Abu Muslim. Bielleicht mare mit Bortheil noch manches in ber balb etwas vernach: laffigten, bald übertreibenden Ausbrude: und Darftellungemeife geanbert worben. Das fur bie Beit ber Umappaben fo wenig paffenbe "Sanbicas tat von Damastus", das seine Erwähnung in ber erften Ausgabe nur einer ungludlichen auf einer falichen Lesart und einem Drudfehler bezubenden Combination Reistes (ju Abulfeba I Note 224) verdantt, ift S. 172 beibebalten, tropbem ber richtige Rame aufgenommen ift. Richt gewandt ift bie Satverbindung S. 128: "Dem ermorbeten (Othman) halfen (ge: gen die Ermorbung) weber eine Leibmache, noch ber verschloffene Sit in ber Moidee. Doch verbanten ibm die Muhammebaner die Rebaction ibres Rorans." G. 160 beißt Indien eine "ungeheure Infel". Richt mit gleicher Ernsthaftigkeit, wie es geschrieben ift, wird man lesen, was ber

Bf. bei Beschreibung bes Empfanges ber griechischen Gesandten burch Mutstadir S. 265 erzählt: "Hundert Löwen schritten an der Seite von hundert Führern langsam einher", wovon auch die Quellen nichts wissen, die diese Löwen an Ketten im Hose des Palastes liegen lassen. Richt ganz dem geschichtlichen Stil angemessen erscheint auch S. 225 die und Zubh sichtlich nach Dozy's französisierter Aurore wieder latinisierte Aurora.

Es lagt fich nicht leugnen, bag bas Lefen beiber Bucher ben Ginbrud einer febr eintonigen Fürsten-, Bof: und Solbatengeschichte macht. Staates und Boltszuftanbe fteben gang gurud. Allerdings ift bie Beit noch nicht gekommen, biefe Dinge erschöpfend barguftellen, und fie barren noch porgangiger monographischer Bebandlung. Aber gang ohne solche find fie ja auch nicht geblieben und in ben biftorischen Werten finbet fic vicles gerftreut, meldes zu einem Bilbe gufammengufaffen fich lobnen murbe. Man tann ben Bunich nicht unterbruden, bag bie Berfaffer biefer Seite ibre Ausmerksamkeit mehr zugewandt batten. An Rotizen folder Art ift Brn. Flügels Bud, namentlich in ber erften Balfte, etwas reicher. Br. Beil verspricht zwar in ber Borrebe auch bas wesentlichfte aus ber Culturgeschichte, wie bas jest beliebte Bort lautet, zu bieten, aber bieß beschrantt fich boch eigentlich nur auf eine turge Ginleitung über Islamifche Religion und Recht und gelegentliche Ermabnung ber poetischen Literatur. Ueber manches gesagte mochte man anderer Meinung sein. Go wird S. 31 bie britte Rechtsquelle, ber 3bicma, als die Beichluffe ber Imame b. h. Rhalifen befinirt, mabrend es boch unzweifelhaft bie Uebereinftimmung ber altesten Rechtsauctoritaten ift, Die aus bem Ibichtibab, ber Rechtsauctoritat, fliegende übereinstimmenbe Deinung ber Genoffen, zu benen bie ersten Rhalifen bloß als Gleichberechtigte geboren. Bgl. 3. B. 3bn Abaldun III, S. 5. 19. S. 145 wird die Meinung ausgesprochen, bag bie Feststellung ber Regeln ber Metrit nachtheilig auf bie Boefie gewirtt, bie Berfe fließender gemacht babe. Aber bie Feststellung mar eine gang außerliche, nicht auf Ginficht bes Wefens bes Abpthmus berubenbe Schematifirung bes bis babin geltenben, bas auch als foldes immer geblieben ift. In metrifcher Beziehung unterscheiben fich bie Berfe vor und nachher burchaus nicht, bie vorhandene Berichiebenbeit bes Tones muß anders erklart werben und die spatere, popularere Boefie verließ sogar biefe beichrantenben Festsepungen. Wenn es S. 480 als ein bie verfische Boefie charafterifirendes Merkmal bervorgehoben wirb, baß fie nur ber boberen,

\*

bes Arabischen kundigen Klasse der Gesellschaft verständlich war, so drängt sich die Frage auf, ob es bei der arabischen, wie das Bedürfniß von Scholiasten zeigt, im wesentlichen anders war, und ob nicht, wie bestimmte Beugnisse lehren und die Unmasse von Divanhandschriften bestätigt, gerade die persische Boesie, wenn man nur sicht bloß an die unterste Schicht des Bolles denkt, eine höchst populäre war und ist (die arabischen Wörter beschränken sich doch in der Regel auf einen Kreis geläusiger Ausdrück), wie denn dazu vor allem auch der dem persischen religiösen Geist so homogene susselle Inhalt in Anschlag gebracht werden muß.

Bas die außere Einrichtung der beiden Werke betrifft, so wird diese vielleicht in einigen Beziehungen der vollen ihnen zu wünschenden Wirksamkeit im Wege stehen. Es wäre gewiß erwünscht, wenn neben der drifts lichen Zeitrechnung auch die muhammedanischen Jahreszahlen angegeben wären. Ramentlich aber wären Register zu wünschen gewesen. Das Flügelsiche Buch beschränkt sich ohne irgend welche äußere Uebersicht und Gliesberung sogar auf ein Inhaltsverzeichniß von 6 Zeilen. Werke dieser Art sind nun aber doch ihrer Ratur nach nicht bloß Leses, sondern besonders Rachschlagebücher, und wer nicht mit dem Gegenstande schon bekannt ist, wird Rühe haben, eine Einzelheit, über die er sich zu unterrichten wünscht, also z. B. eine der kleineren Dynastien, wie Sabschien, Ukalliden, Kilasbiden und bgl., an der richtigen Stelle auszussinden.

Roggenwolf und Roggenhund. Beitrag jur germanischen Sittentunde von Bilheim Mannhardt. Zweite vermehrte Auflage. 8. (XIII und 74 G.) Dangig 1866.

Bohl auf teinem Gebiete ber beutschen Philologie ift seit J. Grimms bahnbrechendem Werke so rüstig gearbeitet worden, wie auf dem der deutsschen Mythologie aber auch teines ist in solchen Mißcredit gekommen. Da Grimm sein Gebäude vorzugsweise aus dem Trümmergesteine von Sasgen, Mährchen und anderen Boltsüberlieferungen ausgebaut hatte, so glaubte sich jeder berusen, nicht nur Karnerdienste zu thun, sondern auch die Baussteine selbst, mochten sie nun passen oder nicht, zusammenzusügen und einen Bau berzustellen, der schon darum nicht haltbar war, weil er auf dem lodern Sandboden der Methodelosigkeit sein Jundament hatte. Freilich gab und giebt es rühmliche Ausnahmen, aber weit überwiegend war die Zahl berzenigen, die unter der Ansührung von J. W. Wolf in allem gesunder nen oder ihnen aufgebundenen werthvolles suchten und auch richtig

entbeckten, vor denen tein rother hahn mehr ficher war, teine hüpsende Kröte, tein unschuldiger Kinderreim. Wenn Felix Liebrecht in seinem Gervasius S. 176 der Bettelstrophe der schlesischen Sommerverkundung:

"Der Herr hat eine hohe Müge, Er hat sie voll Ducaten sigen, Er wird sich wol bebenken Rum Sommer uns was zu schenken"

bie gelehrte Auslegung giebt: Ce personage avec sa Hohe Mütze est sans doute Wuotan à la tête de la procession du printemps; les ducats le réprésentent en sa qualité de Dator divitiarum", so ist bamit ber Gipselpunkt angebeutet, welchen bie Auslegungswuth zu erreichen suchte.

Bei foldem Gebahren tonnte ber Gebante nicht ferne liegen, fowohl in die Sammlung des im Bolle noch rubenden aber immer mehr verschwindenden Quellenschapes ber beutschen Mythologie als auch in die Berarbeitung beffelben wieder Methode ju bringen und nach beiben Seiten bin ber Biffenschaft bauernben Rugen ju erwerben. Bir tonnen uns nur freuen, daß Dannbardt, ber aus ben Bolfichen Fußstapfen icon feit langerer Reit gludlich berausgetreten ift, und ber faft ausschliefe lich ber beutschen Mpthologie lebt, es unternommen bat, ben Quellenichas ber Boltsuberlieferungen nach methodischem Blane beben ju laffen und bas fo entstandene "Urtundenbuch" einer streng wiffenschaftlichen Bearbeitung zu unterziehen. In ber oben genannten Schrift "Roggenwolf und Roggenbund", die icon nach vier Monaten eine zweite Auflage erlebte, wollte Mannhardt burch eine tleine einzelne Brobe Rechenschaft bavon ablegen, welcher Art Die Ergebniffe find, Die icon jest im erften Beginne ber Arbeit burch bas einmuthige Ausammenwirten vieler auf ein gemeinsames Biel zu Tage geforbert wurden, und baburch eine Ahnung bavon erweden, wie groß ber Gewinn fein mußte, wenn es gelange, über bas gange germanische Gebiet bin von Landichaft ju Landichaft ohne Luden und Ausnahmen bas einschlägige Material zusammen zu bringen. muffen staunen ob ber Fulle bes Stoffes, Die bem Berfaffer icon fur Dies fes Specimen aus allen Theilen Deutschlands ju Gebote ftand, und unfere vollste Befriedigung aussprechen über bie Mare und burchsichtige Bearbeis tung bestelben, wodurch ber physitalische Grund ber genannten Befen beutlich aufgebedt und ber tundige Nachweiß geliefert wurde, bag ber

"Roggenwolf" nicht Bobans Thier fei, wie man nach bem von 3. Grimm eingeführten, beguemen aber nebelbaften und zu vielen Digbrauchen verleitenben Begriffe bes "Bertretens" angenommen batte. Freilich wird fich einzelnes bei noch weiterem Buftromen von Quellen anders geftalten, und wohl niemand wird erwarten, baß icon beim erften Burfe überall bas richtige getroffen werbe: aber im gangen bat fic Mannbardt burch biefe Schrift nicht nur als "Depositar eines ber Ration geborigen beiligen Schaped" fondern auch bafur botumentirt, bag er es verftebt, aus ben gefammelten Rornern und Barren gute und flangvolle Munge gu pragen und bie unnuten Blechfpane auszusonbern. Mogen ibm Duth und Musbauer beim ichwierigen Werte getreu gur Seite fteben aber vor allem bie Unterftubung ber bagu Befähigten! Durch gang Deutschland find Mannbardts verständig abgefaßte Fragebogen in mehr als 50.000 Eremplaren verbreitet worden: mochten es fich besonders die bift orischen Bereine angelegen fein laffen, burch ibre Mitglieber Mannbarbts Fragen ju beantworten und auf biefe Beife fein mubevolles ber gangen Ration jur Chre gereichenbes Unternehmen ju forbern.

Giefebrecht, Wilhelm von, Die Gefetgebung ber römischen Rirche jur Zeit Gregors VII. (62 S. Abhandlung, 38 S. Anhang. Besonderer Abbrud ans bem Münchener historischen Jahrbuch.)

Indem ber S. B. in ziemlich ausführlicher Erörterung bis auf bie tarolingifde Beit gurudgreift, giebt er uns eine Entwidelung tirchlicher Belengebung von ber grube bes beiligen Reiches bis zu ber beißen Stunde, wo fic ber Mittag jum Abend wenbet. Bor bem Concordate ju Borms febt die firchliche Gefetgebung, weil fie eine romifche ift, in ben nachften und mannigfaltigften Beziehungen gur Gefetgebung ber Raifer, beren Ras men und Krone an die ewige Stadt gebunden mar. Und ba Rom und ber Erbfreis nicht Raum batte für zwei ötumenische Gesetgeber nebeneinander, fo mußten bie Rechtserhebungen bes einen nothwendig ben Rechtsftanb bes anbern betampfen, bis einer bem anbern ben driftlichen Beltthron ju Rom als ungetheiltes Besithum überließ. So marb die Gefetsgebung ber romifchen Rirche bis jur vollen Begrundung ber papftlichen Theotratie mefentlich ein Rrieg gegen Die taiferliche Machtstellung, anfangs, wie es ichien, mit bem Riel ber Befreiung und bes Gleichgewichtes, bann aber in unmittelbarftem Fortichritt bie Unterwerfung bes Rebenbublers ins Auge faffend. Diefer Fortidritt vollzog fich eben in ber Beit Gregors VII, und die Entwidelung einer solchen welthistorischen Spoche ift gewiß ein bebeutenber Gegenstand ber Untersuchung.

Die vorliegende bebt, nachbem fie mit befanntern Rugen bie tarolingifden Reichsversammlungen, Die altern romifden Concilien und Die Anfange ber cluniacenfischen Reformen gezeichnet, ben Bapft Leo IX als ben Gefengeber bervor 1), burch welchen bas Bapftthum wieder in ben Mittel. puntt ber kirchlichen Bewegung gestellt marb und biefe selbst erft eine feste Richtung gewann. Die mondischen und monardischen Tenbengen ber Congregation nahm jest bas romifche Bisthum auf. Leo IX nahm bie Gesebaebung als Nachfolger Betri in bemfelben Umfang in Anspruch wie fie im Pfeudoisidor bem romischen Bischof beigelegt mar. Leo IX stiftete burch bie Reform bes romischen Carbinalcollegiums, insbesonbere ber bischöflichen Mitglieder burch Bugiebung frember Rrafte, einen boben Rath ber allgemeinen Rirche. Der Begenfat ber fremben Carbinale gegen bie einheimischen ift bisher als ein ftart einwirtendes Moment zu wenig beachtet worben 2). Leo IX ift endlich ber Begrunder ber regelmäßigen Ofterconcilien im Lateran, welche bereits an die Autorität ötumenischer Berfammlungen ftreifen. Die romifden Befdluffe betreffen noch lediglich die innere Reform ber Rirche. Unter Stephan X. zweitem Rachfolger Leos, folug die Reformpartei eine Richtung ein, welche fie über turg ober lang in eine feindliche Stellung zu ber Reichsgewalt bringen mußte 8). Stephan war bereits obne taiferliche Auftimmung gewählt worben. Sein Bertrauter, ber Cardinalbifcof humbert, fdreibt über ben Grauel ber Inveftituren und ber weltlichen Rugung ber Kirchengüter und findet bie Aufgabe bes Königthums in der Anleitung des Boltes jum Geborfam gegen die Rirche. Die Rirche felbft mag weltliche Gewalten zu ihrem Dienfte aufbieten 4). Aber nach Stephans Tob erfolgte ein Rudichlag. Auch bie tirchliche Gefengebung brobte wieber ins Stoden ju gerathen. Daß bieß nicht geschah, mar bas Berbienft Silbebrands 5).

Dieser Rame eröffnet ben zweiten haupttheil unserer Abhandlung. Das Ziel ber Resormpartei wird ein wesentlich politisches, und so wird benn seitbem auch die Gesetzebung von der Politik vielsach beeinflußt ... Zwei Monate nach seiner Bahl erläßt Papst Rikolaus II die Gebote des

<sup>1)</sup> S. 14 f. 2) S. 17, Ann. 5. 3) S. 18. 4) S. 19. 5) S. 20. 6) S. 22.

kanonischen Lebens ber Aleriker, ber Entsetzung verheirateter Briefter, bes Laienkampses gegen ben ber Resorm abgünstigen Klerus, die Berbote weltlichen Gerichtes über Kleriker, ber Annahme von Kirchenamtern aus Laienhand, endlich bas berühmte Gesch über die Papstwahl, worüber im ersten Anhang ausführlicher Rede ist. Die Folgen sind bekannt. Beatrix und Herzog Gottfried einerseits, Anno andrerseits retten Alexander II und Hildebrand. Schon vor dem Regierungsantritt des letztern war der Gesdanke von Freiheit und Herzschaft der Kirche in Berwirklichung getreten. Den römischen Synoden muß sich selbst der stolze Anno beugen. Dieselben leisten in umgekehrter Ordnung ähnliches, wie einst die Reichsversammslungen Karls des Großen. Sie sind, wie jene, Organe einer allgemeinen Gesetzebung. Die päpstlichen Legaten nehmen die Stelle der Kaiserboten ein 1).

Bir wünschten an dieser Stelle auch etwas von der Jorm der tirchelichen Gesetze zu ersahren, namentlich von dem wachsenden Gebrauch des Anathems, dessen neuerlich in Aufnahme gekommene Anwendung auf Descrete von nicht dogmatischem Inhalt selbst den eisernden Damiani zu einer warmen Bitte um Abstellung veranlaßte 2). Gebrauch, Inhalt und Fassung der Anatheme sind nicht nur an und für sich charakteristisch genug, sandern sie dürsten für die Kritik des Papstwahlstatutes eine ganz besondere Wichtigkeit haben.

Gregor VII, fährt unsere Abhandlung fort, geht als Gesetzeber mit ber äußersten Behutsamteit und Nachsicht zu Werke. Er paßt seine Erlasse ben Greignissen an. Seine ganze Regierungszeit füllt die Durchsührung des Investiturverbotes aus. Dem Wesen nach schon in dem Gesetz v. 1059 enthalten, empfängt es erst in der Lateranspnode v. 1080 seinen vollen, unumwundenen, disentlichen Ausdruck. Mit dieser Synode schließt die gesetzebende Thätigkeit Gregors, soweit sie Wirkung hatte. Auch die jährlichen Versammlungen im Lateran endigen mit der Bedrängniß Roms seit jenem Jahr, und sie sind nicht wieder eingerichtet worden 4). Als Erzebniß der legislatorischen Bemühungen Gregors VII erscheint dem H. B. meine selbständige Stellung der Kirche und vor allem des Papsithums neben dem Kaiserthum, welches mit ihm schließlich ein Concordat abschließen mußte" <sup>5</sup>).

<sup>1)</sup> S. 33-35. 2) Ep. ad Alex. II. Migne Patrol. 114, 214 f. 8) S. 39-58. 4) S. 56. 5) S. 57.

Gine Charafteristit bes hierachischen Absolutismus Gregors VII folgt im lesten Theil 1). Ein fraftiges Belenntniß hat berselbe in bem Dictatus Bapae gesunden, welcher in der That aus Hildebrands Jeder gestossen ist. Wie sich Gregor als Gesetzgeber in unbeschränkter Gewalt fühlte, zeizgen am besten seine Briese. Aus dem Registrum ist manches Stud in das spätere Kirchenrecht übergegangen.

Den Solug macht ein Rudblid auf die tanonistische Literatur, welder burd Gregor VII vor allem in Italien ein neues Leben eingeflößt worben. Das geschriebene Geset, welches seit ben Tagen Rarls bes Grohen bie Dacht verloren zu baben ichien, begann erft in ber Beit Gregors VII wieber seine Berricaft zu üben 2). Für bas einzelne mag bier gleich angemerkt werden, daß Bonizos Buch do vita Christiana, wenigstens ein bebeutender Theil beffelben, nicht bald nach bem 3. 1090 entstanden fein tann, außer andern Grunden begbalb, weil darin bes Rometen bes Frühjahrs 1106 wie einer vom Schreiber und Lefer vor turgem beobach. teten Erscheinung Erwähnung geschieht 3). Bon ben Anbangen beschäftigt fic ber erfte und umfangreichfte mit bem achten Decret Ritolaus II über bie Bapftwahl und ben Falfdungen 4). Reues Material ift bier ber ludenund feblerbafte, aber immerbin bemertenswertbe Auszug bes Tertes ber Monumenta in Codex S. Crucis Plut, 23 d. cod. 5 ber laurentianischen Bibliothet ju Floreng. Die Untersuchung bes S. B. führt jur Berwerfung beiber vorhandenen Terte und Annahme zweier Falfdungen, im J. 1076 (ber Text ber Monumenta) und ums 3. 1097 (Text ber Sugonen). Sie gipfelt in der conjecturalen Reconstruction bes echten Textes.

Indem wir hiergegen, unbeschabet mancher Uebereinstimmungen, unsere eigenen Conjecturen aufrechterhalten b), bemerken wir nur, was sich in Rurze bemerken läßt:

1) Die Bormser Synode im J. 1076 tann die Erwähnung der Bählerclassen nicht getilgt haben. Denn sie hält ja als Bedingungen rechtmäßigen Pontisicates die electionem cardinalium und die approbationem populi und consensum auctoritatemque regis dem zu beseitigenden Papste vor.

<sup>1)</sup> S. 58-67. 2) S. 67. 3) Nova Patr. Bibl. 59, 128. 4) S. 68-92. 5) In unserer Dissertatio de statuto Nicolai II; (Bonn, Marcus) pag. 87, b, 5 3. v. o. ist episcopi zu streichen.

- 2) Daß unter ben Carbinalen nicht noch die Cardinalbischöfe ausgezeichnet werden, dürste ebensowenig betrügerische Absicht betunden, als die Auslassung des übrigen Klerus etwa eine selbstschädliche Beschränktheit der Berfasser bezeugen müßte, zumal es der auctor persuasor subscriptorque des Decretes selbst war, an welchen man schrieb, und dem man eine Fälschung nicht bieten konnte und eine Abscrift nicht zu dieten brauchte. Daß man damals zu Worms ein Decret überhaupt gar nicht vor sich liegen hatte, zeigt überdieß die salsangabe der Unterschriften.
- 3) Aus der obenanges. Stelle im Wormser Erlaß ist ferner ersichtlich, wie man kein Statut kannte, in welchem die Clausel salvo dedito konore etc. unmittelbar hinter den cardinales episcopi sich ansügte: man hätte dech sonst sicherlich den consensum auctoritatemque regis auch an die Spize gestellt.
- 4) Die dicta cuiusdam de discordia papae et regis tonnen nicht wohl um 1084 entstanden sein, weil darin von der gludlich erruns genen Alleinherrschaft heinrichs IV die Rede ift.
- 5) Worauf gründen sich in dem hergestellten Texte des H. B. die Worte 2) sidi sequentium ordinum religiosos clericos adhibeant sicque laici u. s. w.? Muß doch, wo es sich um Berfälschungen und Insterpolationen handelt, jur historischen nothwendig auch die philologische Rechnung treten und aus dem gegebenen schriftlichen Stosse heraus consisient werden.

Der zweite Anhang behandelt die zum Theil noch ungebruckten Schriften des romischen Cardinals Deusdedit, eines der bedeutenoften Kanonisten des Gregorianischen Zeitalters. Der britte Anhang giebt eine neuausgedeckte angeblich von Gregor VII herrührende Entyklika.

Bon ben Anhängen absehend vermissen wir in ber Abhandlung selbst im allgemeinen die ordnende Helle eines durchgeführten geschichtlichen Gedantens. Wenn ber H. B. S. 18 sagt "Bor Allem ist bemertenswerth, daß zu seiner (Stephans X) Zeit die Reformpartei eine

<sup>1)</sup> In dem Erlaß der Wormser und den dicta ouiusdam können wir indeß keine "positiven Zeugnisse" bafür finden, daß das ursprüngliche Statut geradezu von hildebrand "abgesaßt" gewesen ware, wie b. H. B. S. 24 an. nimmt. 2) S. 79 oben.

Richtung einschlug, welche fie über turz ober lang in eine feindliche Stellung gu ber Reichsgewalt bringen mußte", und G. 19: "Bie gefährlich es war, die firchliche Sache so auf bas politische Gebiet binüberzusvielen. seigte fic u. f. w.", so scheint bamit die natürliche und nothwenbige Entwidelung eines tragischen Berbaltniffes als reine Billfubr und Rufalligfeit gezeichnet, und wir werben feines beffern belehrt, wenn wir 5. 22 lefen : "Die Reinheit ber Rirche batten bie Reformaefene Leos erftrebt, und es lag in ber Natur ber Dinge, daß die Reformpartei biefe Befete nun weiter auszuführen und prattifc burchzuführen suchte. Aber icon batte fie fic auch die Befreiung ber Rirche von ben weltlichen Gewalten und die Herrschaft über diefelben jum Zielpunkt genommen u. f. w.". Das find boch alte und bamals lediglich jur Rrifis emporgabrende Stromungen, icon gu Rarls bes Großen Reit beutlich genug erfennbar. Barum erinnert ber S. B. nicht hieran bort wo er uns die firchliche Racht bes erften Raifers por Augen führt? Aber ebenda möchten noch andere Dinge ber Erwähnung werth gewesen sein, g. B. bag bie bamalige taiferliche Gesetaebung so vollständig die papftliche verschlang, daß fie selbst romifche Decrete verurtheilte und Dogmen wie Sitten ausbrudlich aus eigenster Rachtvolltommenheit bem Bolte auferlegte. Es icheint uns teineswegs fo rund und "fo gewiß, daß bie alten Decrete, welche fich in ber dionpfischen Sammlung fanden, in Frantreich gesetliche Autorität batten" 1), ja felbft in bem "erften und bochken Bifcof bes Reichs, beffen Autorität fower bei allen tirchlichen Fragen in's Gewicht fiel", mochten wir faft eber den hobenpriesterlichen Rarl, den Episcopus episcoporum, ertennen, als ben Bapft zu Rom.

Wenn von diesem Ansang römischer Gesetzebung ein Ausblid gesichabe nach dem Ende — es ist von dem Schluspuntt der Untersuchung nicht so entsernt — wo der Fortschritt der kirchlichen Ansprüche geradezu den gesehlichen Bestand des Kaiserthums in Frage stellte, und wenn sich daran die Bemerkung anschlösse, wie trot dieser außersten Berschiedung der Pole Leben und Streben der abendländischen Menscheit von Karl dem Großen die tief ins dreizehnte Jahrhundert so ziemlich dasselbe gebleiben ist: so würde sich ergeben, daß zwischen der Gesetzebung des Kaissers und der Gesetzebung des Bapstes eigentlich kein Wesensunterschied

<sup>1) 6. 7.</sup> 

bestand, bag auf die Bolter bas gleiche in gleichem Dage von bem Stabe bes Surften wie von bem Scepter bes Bischofe nieberwirtte. Die Reit bes erften Rarl abnelt ber Zeit ber Innocenze mehr als bie bagwis idenliegende, und es batte feinen Grund, wenn die fvatere Dichtung gerabe auf ben alten Rarl fo gerne gurudgieng und bemielben gu bem Beifte and bie Thaten ber vermanbten Zeit zu Lebn gab. Es mar eben bas monardischetbeotratische Brincip ber berrichenben Religion, welches fich trop berichtigenber Aussprüche ibres Stifters gur Entfaltung branate. Der Staat bes Sobnes Bottes bulbete neben bem Stellvertreter Chrifti, bes vollen und mabren Ronigs, feinen zweiten. Go mar auch die Sabung die monardifde, ja absolutiftifde im eigentlichften Sinne, fie wollte Belt, Leben und Befdichte in Sage binben, Gefete geben, wo es eigene Gefete von altersber gegeben bat, fie wollte bie consequentefte Formel feten, in beren Umidluß alle Wiberfpruche zur Ertenntniß tamen, daß fie eigentlich teine Biberfpruche feien. Daber jene ungeheure Bedeutung und Berehrung, welche bem ficherften und bestimmteften Ausbrud bes Gefeges, ben fcbriftlicen Ranones und Bloffen, ju Theil geworden. Das geschriebene als foldes war beilig, ber Ranon führte bas Scepter und ftredte es felbft aber Butunft und Jenseits aus. Es ift betannt, wie gerade gur Beit Gregors VII bas Anathema zur Beisfagung fich fteigerte: eine Balingenefie von "Gefes und Bropheten" in großartiger Ausbreitung.

Sehr bankenswerth sind die Anhänge, besonders der erste und mittslere. Möchten wir boch auch einmal von dem Widersacher des Deusdedit, dem "schneeweißen" Hugo, gute Nachrichten zu registriren haben! In dies sem Manne, glaub' ich, stedt mehr als Ein Deusdedit. Hier sei denn des Bonizo verlorener liber in Hugonom schismaticum der Bachsambeit der akademischen und aller Italiensahrer auf das wärmste empsohlen.

H. S.

De Caroli V. caesaris electione eiusque causis et eventu. Dissertatio inauguralis historico-critica quam ad summos in philosophia honores rite capessendos scripsit Carolus Krause, Berolinensis. 8. (VIII. 66 p.) Rostochie 1866, in libraria Stilleriana.

Man ist gewohnt an Differtationen nicht immer ben strengsten Maßsstab anzulegen. Ich glaube mit Unrecht. Gerabe bei ber speciellen Aufgabe, die sich eine solche setz, soll der junge Berfasser zeigen, daß er eines Gegenstandes herr zu werden versieht, den Stoff tennt, ihn fritisch zu

bebandeln weiß. Und je mehr eine Frage icon Gegenstand ber Bearbei: tung war, je bestimmter wird man diese Forderung stellen muffen. fceint bem Berf. diefer Abbandlung, und, muß ich bingufegen, dem Referenten ber betreffenben Racultat nicht binlanglich beutlich geworben gu sein. Sie stellt unter ben Theses, quae in hac dissertatione demonstrantur, aleich vorne den Sat bin: Electorum orationes quae e Sabino et Sleidano scriptoribus nobis traduntur, non exercitationis scholasticae sc. rhetoricae ab his factae, sed profecto die electionis ab illis habitae sunt. Um bas zu beweisen, beißt es S. 7: Ranke babe zu viel in seiner bekannten Abbandlung gesagt, Baur in seiner Schrift über Sleidan dieß aufs rechte Maß zurückgeführt. At certe longum esset omnes huius rei dubitationes hoc loco afferre, ac potius alio forte loco ad eam redeamus. Und babei wird auf c. 11 verwiesen. aber werben bann die Reben ber Lange nach referirt, die gange Bablgeschichte erhalt in ihnen Abschluß und Ende, und bagu fagt eine Rote: De huius ac sequentis orationis auctoritate: cfr. cap. II huius disportationis, und giebt weiter die Bemerkung, die Rede Albrechts von Raing erhalte icon ihre Bestätigung burch bas, mas Spalatin über bie Bebenten Albrechts aufbewahrt. Go war ficher eine Frage, die Rante vor 40 Jahren in ber hauptsache erledigt batte, nicht zu behandeln. 3ch verweife auf ben Auffat in ben Radrichten von ber ton. Gef. ber Biffenfc. su Göttingen 1855 Aro. 14, wo die Frage eingebend und, wie ich glaube, abschließend erörtert ift. Benn ber Berf. fonft allerlei gang fleißig gesammelt bat, so ift bod unsere Renntnig nirgends geförbert, auch bas vor-G. W. handene Material feineswegs erschöpfend benutt.

Geschichte bes beutschen Bolles und seiner Kultur von ben erften Anfangen hiftorischer Kunde bis zur Gegenwart von S. Sugenheim. Bb. I und II. 8. (XXIV und 559 S. XII und 703 S.) Leipzig, B. Engelmann.

Das Bedürfniß einer allgemeinen beutschen Geschichte sucht wieber und wieder Befriedigung: und wie sollte die große und schöne Aufgabe dem eigenen Bolt seine Bergangenheit vorzusühren nicht immer aufs neue zu wetteisernder Lösung auffordern? Eigen genug freilich, daß seit Luden und R. A. Mengel keiner unserer gelehrten Historiker von Fach sich an die Arbeit gewagt hat, insofern nicht Leos Borlesungen in Anschlag gebracht werden sollen, die aber schon durch ihren Titel wenigstens einen besondern Standpunkt in Anspruch nehmen, in ührer weiteren Ausschhrung

noch etwas anders geworden sind als sie versprachen. Außerdem sind es Ranner, die mehr von der politischen Seite her zur Geschichte geführt sind, oder die ein allgemeines literarisches Talent auch hier zur Geltung zu bringen gesucht haben. Die Bücher, welche so entstanden, von W. Renzel, Pfass, Beneden, Souchap sind alle nicht ohne ein oder das andere Berdienst; allein sie bleiben doch weit hinter dem zurück, was die deutsche Sikoriographie auf anderen Gebieten geleistet oder andere Bölter in der beimischen Geschichte auszuweisen haben. Ihnen gesellt sich jezt das Wert von Sugenheim zu, über das ich, dem Wunsch des Herausgebers dieser Beitschrift entsprechend, ein paar turze Worte sage, um den allgemeinen Standpunkt zu bezeichnen, ohne aus eine Beurtheilung des einzelnen einz geben zu wollen.

Der Berfaffer, burd gablreiche Arbeiten auf periciebenen Gebieten ber Geschichte befannt, bat por feinen meisten Borgangern eine manniafaltige Belefenheit voraus. Er foreibt fein Buch nicht fowohl aus ben Quellen wie aus ben neueren Arbeiten anderer: und man tann ibm baraus an fich teinen Borwurf machen: im gangen wird er fo ficherer geben, als wenn er umgefehrt verfahren und meinen wollte, einfach aus ben Quellen beraus die bistorische Babrbeit ablesen zu tonnen. Rur bas freilich die rechte Sicherheit und Bertrautheit mit bem einzelnen auf foldem Bege auch nicht gewonnen wird. Man mertt leicht, bag ber Berf. wohl die Mehrzahl neuerer Untersuchungen gelesen, nicht aber eigentlich felbft folde gemacht bat. Immer aber verdient es Anertennung, wie er geftrebt bat ber reichen Literatur herr ju werden. Richt bloß bie großern Monographien, auch Differtationen, Brogramme, Auffate in Beitforiften find fleißig zu Rathe gezogen, Berte ber auswartigen Literatur nicht minber, ja mitunter fast noch forgfältiger als bie ber beutschen. Auch wer felbft auf diefem Gebiete gefammelt bat, wird bem Berf. fur einzelne Rachweisungen verbunden fein. Darauf geftust ift bie Darftellung im gangen eine bem jegigen Standpuntt ber Renntnig entsprechende, wenigstens geradezu unrichtige Angaben find meift vermieben; vieles ift bef. fer als in ben bisberigen allgemeinen Buchern gegeben. Der Berf. bat auch die Quellen an einzelnen Stellen eingeseben, Borte von besonderem Interesse mandmal in den Noten angesührt. Doch trägt bas einen mehr zufälligen Charatter an fich und giebt teinen Erfat für ben Mangel an felbständiger Bertrautbeit mit ben bistorischen Dentmalern ber verschiedenen

Berioben. Mit biesem bangt auch die febr subjectiv und modern gehaltene Auffaffung bes Autors jusammen. Dan erfährt mehr, wie fr. Sugenheim Die Dinge anfieht, ober wie nach ibm bie Manner vergangener Jahrbunberte batten banbeln und benten follen, als wie die Berbaltniffe an fich waren und auf welchem Grund die bandelnden Berfonlichkeiten ftanden. Richt bag nicht auch bier manches berechtigte und gutreffende Bort gesagt ware. Aber gegen vieles andere wird man febr entschiedene Ginsprache au erheben baben, mit bem Urtheil über bie Bolitit ber Ronige u. f. w. nicht felten in Biberfpruch fich befinden. Befannt genug ift ber Gifer bes Bris. gegen die hierarchie und Rirche bes Mittelalters überhaupt : wenigstens als einseitig und oft übertrieben wird man feine Behauptungen bier begeichnen muffen. Und bie Art ber Darftellung trägt nur bagu bei bieß greller bervortreten zu laffen. Gie ift belebt, manchmal ziemlich ftart gefarbt, aber ohne Burbe, bie und ba im einzelnen felbft gefchmadlos und unedel. So bat das Buch des herrn Sugenheim wohl Anspruch auf Anertennung nach mehr als einer Seite bin; vielen wird es erwunschte Belebrung bringen : auch Manner von Rach werben est nicht ohne Ruten vergleichen. Aber eine wirklich befriedigende beutsche Geschichte ift uns G. W. auch bier nicht zu Theil geworben.

Scherr, Johannes, Professor ber Geschichte am eidgenössischen Polytechnikum in Zürich, Dentsche Kultur- und Sittengeschichte. Dritte vermehrte Austage. 8. (XVI und 600 Seiten.) Leipzig 1866.

Gine britte wesentlich unveränderte Auslage von Scherrs deutscher Kultur- und Sittengeschichte, welche zuerst 1852, in neuer Gestalt 1858 erschienen und damals auch bereits in dieser Zeitschrift (I 238) eine turze Bürdigung ersahren. Daß die neue Ausgabe 30 Seiten mehr zählt, als die vorige, erklärt sich hauptsächlich aus dem weiteren Druck. Kleine Zusche und Berichtigungen sinden sich in verschiedenen Capiteln in I 1, I 6, II 4, II 5, II 6, II 8, III 3, III 5 und besonders in III 6 und III 8; am bedeutendsten erscheinen die Anmerkungen in der kurzen Bessprechung der wissenschieden und künstlerischen Richtungen der neuesten Zeit, so u. a. auch in den wenigen Sähen, welche der Bers. der Ausschlung unserer hervorragendsten Historiker widmet. Aussallen muß hier, daß in der Reihe ziemlich dunt zusammengewürselter Ramen der Rame Bais vermißt wird, daß auch Dropsen nur unter den Biographen aussessützt ist; dagegen ist anzuerkennen, daß in der neuen Auslage der

Rame Benfen gestrichen. Schloffer und Rante werben jest "jeber in feis ner Art bes bochften Lobes werth" genannt. 3m wesentlichen ift bas Buch bas alte geblieben; auch in ber neuen Auflage find die Unzulange lichkeit ber Forschung, die ungebührliche Breite, in welcher die geschichte lichen Berbaltniffe besprochen werden, die übertriebene Bervorbebung ber Somachen bes Mittelalters, Die einseitig ungerechte Beurtheilung Luthers zu beklagen. Auch manche unschwer zu berichtigende Brrthumer find nicht verbeffert worden ; fo wird S. 89 Ronig Ronrad III jum Bruber feines Baters gemacht, S. 115 beißt es: Raifer Beinrich I bilbete die Turniere ju Reiterübungen aus. Der befannte politische Standpunkt Scherrs tritt in der neuen Auflage mehr als in der zweiten bervor : mebrfach fpricht er fich mit ber größten Bitterfeit gegen die "liberalen Salblinge und hammlinge" aus; besonders bezeichnend ift in diefer binficht ber 5. 526 jest eingeschobene Ausfall gegen ben "Geftaltenseber Baffermann" und "ben gebunfenen Bunfen". Die Borrebe ift vor bem Rriege bes Rabres 1866 gefdrieben : ich weiß nicht, ob ber Berf, beute mit gleicher Bestimmtheit die Berficherung wiederholen murde, daß der Zag der deutfcen Einheit "nicht burch irgend eines von falfchen Bropheten geweiffagten Annexirers Rauberbegen" ericheinen werbe. Ungweifelhaft verbantt bas Buch seinen Erfolg hauptsächlich feiner frischen Form, bem bebeutenden Darftellungstalent bes Berf.; es ift in bobem Grade lesbar und ju feinem Bortheil armer, als andere Bucher bes Berf., an nicht immer gludlichen sprachlichen Reubilbungen. Freilich begegnen wir auch bier Musbruden wie "notennothlich", "Bureaufratengrobianismus", "meffalinarifdes Temperament" u. a. - S. 431 beißt es über Graf Bingenborf "Gegenüber folder Lammleinbruberfchaftswolluftelei mar bas bide Gegrobe ber Orthoboren nicht gerechtfertigt." C. V.

Stobbe, Otto, Die Juden in Deutschland mahrend des Mittelalters in politischer, socialer und rechtlicher Beziehung. 8. (312 G.) Braunschweig 1866.

Das vorliegende Werk enthält höchft schähare Beitrage jur Rechtsgeschichte der deutschen Juden; es halt nicht bloß unser Interesse beständig
wach, sondern dient auch zur wesentlichen Bereicherung unserer Renntnisse
über viele dunkle Punkte der deutschen Geschichte. Die eigentliche geschächtliche Entwidelung nimmt nur die ersten 48 Seiten ein. Die Stellung der Juden im römischen Reiche wurde erst mit den christlichen Raisern zu einer erceptionellen, sie verloren die Fähigkeit zu Staatsamtern

und zu Chen mit Chriften, burften feine driftlichen Glaven balten und bei Strafe teine Betebrungsverfuche an Chriften machen. Diefelben Be: schräntungen wurden auf gablreichen franklichen Spnoben wiederholt, benn auch in biefer Beziehung behielten bie Franten (von ben übrigen germanischen Stammen spricht ber Berf, nicht) ben in ben unterworfenen Lanbern porgefundenen Rechtszustand bei. In Birtlichteit, meint ber Berf. sei aber bie Stellung ber Juden unter ben Merovingern eine beffere als unter ben Romern gewesen, auch babe trot ber Berfolgungen burch Chilperich und Dagobert im Bolte felbst tein eigentlicher Judenbaß geberrfct. Allein wir haben boch auch Rachrichten über Berfolgungen, Die unmittelbar vom Bolle ausgegangen find. Go bemertte Ronig Guntbram, als ibn die Juden ju Orleans enthusiaftisch empfiengen, fie wollten ibm fcmeis deln, "damit er ihre Synagoge, die langft von den Chriften zerftort fei," auf Staatstoften wiederherstellen ließe; aber ber Berr wolle bieß nicht, und nimmer werbe er es thun (Gregor v. Tours, frant. Gefch. 8, 1). Ru Arvern gerftorte bas Bolt, allerdings von einem Juden gereigt, i. J. 576 bie Jubenschule, und in Folge beffen vollzog Bifchof Aventinus swangsweise eine Daffenbekehrung, Die auf Gregors Beranlaffung burch ein eigenes Gedicht bes Fortungt verberrlicht murbe; wer fich nicht taufen ließ, mußte die Stadt verlaffen, aber auch die Ausgewanderten murben fpater in Marfeille jur Taufe gezwungen (Gregors fr. Gefd. 5, 11. Briefe 1, 45). Abgeseben von biefen Ausschreitungen tann bie Lage ber Ruben feine völlig rechtlofe gemesen sein. Zwar über ein jubifches Bergelb laffen fich nur Bermuthungen aufftellen, aber wir miffen von einem gerichtlichen Berfahren megen Ermordung eines Juden, ber bem Grafen Eunomius und bem Bicar Injuriofus jur Abführung öffentlicher Abgaben Borfcuffe gemacht batte und, als er biefe gurudverlangte, von ben Leuten bes Injuriosus erschlagen wurde (Gregors fr. Beich. 7, 23).

Besentlich besser gestaltete sich die Lage der Dinge unter den Rarvolingern. Die von Ludwig dem Frommen erlassene Judenordnung ist freilich verloren gegangen, aber die Beschwerden des Bischofs Agobard gegen die Begünstigung der Juden lassen ties genug bliden. Ihr Hauptsgewerde bildete nach wie vor der Handel, besonders der Stlavenhandel, doch erwähnt schon Gregor (fr. Gesch. 5, 6) auch einen judischen Arzt, und unter den Karolingern tommen selbst judische Grundbesitzer vor. Denn alle Juden, welche sich in den Schut des Königs tommendirten, erlang-

ten, neben ber Berpflichtung zu gewissen Leistungen an ben Hof, bas Recht Grundbesit zu erwerben und driftliche Stlaven zu halten, außers bem standen sie unter der Gerichtsbarkeit ihres toniglichen Schutherrn und waren von öffentlichen Lasten befreit. Eine besondere Judensteuer existirte nicht, auch die von jüdischen Handelsleuten zu entrichtende Abgabe war wenig höher als die der Christen.

Die Geschichte ber Auben im 10. und 11. Rabrb, ift buntel. Sie icheinen fich nur in ben Statten Gud: und Westbeutschlands niebergelaffen au baben. Gin Privileg fur die Juden ju Speier v. 3. 1084 ftebt im wesentlichen auf bem Standpunkt ber karolingischen Reit. Seinrich IV. ber dieß Brivileg 1090 bestätigte, nahm die Speierer Juben auf ihre Bitte in feinen besondern Sous, als allgemeiner Schupberr aller Juben trat er aber erft in bem Landfrieben von 1103 auf, veranlaßt, wie ber Berf. vermuthet, burch bie von ben Rreugzügen bervorgerufenen Jubenverfolgungen, gegen beren Fanatismus Landesberren und ftabtifde Beborben nicht ju icoupen vermochten. Die wirkliche Rammerknechtschaft ber Ruben, vermoge beren fie, unbeschabet ibrer Freiheit, als tonigliche Sounbefohlene bestimmte Abgaben an die tonigliche Rammer (ober wem ber Ronig bieß Recht verlieben batte) entrichten mußten, erscheint erft bunbert Rabre fpater pollig ausgebildet. Der Ergablung Ottofars von horned. baß Ronig Albrecht I bieß Recht auch ben frangofischen Juden gegenüber mit Erfolg geltend gemacht babe, mißt ber Berf, wohl zu vielen Glauben bei, Seit bem 15. Jahrh. gab bie Rammerlnechtschaft nur ben Dedmantel ju fpstematischen Erpreffungen ab. indem jeber neue Ronig eine neue "Chrung" von feinen "lieben" Rammertnechten erhob, und wenn, wie es nun vielfach geschab, bas Jubenregal gang ober theilmeis auf Fürften und Stabte übertragen murbe, fo mußten bie Ronige fich burch neu erfundene Auflagen, wie ben golbenen Opferpfennig Ludwig bes Baiern, fcablos ju halten, mabrend andrerseits bie Lanbesberren ben fteuerpflich. tigen Juden nicht selten bas Recht ber Freizugigfeit entzogen und fic burch ben Geleitszwang eine neue bauernde Ginnahmequelle, ben fogen. Jubenleibzoll, verschafften. Bang eigenthumlich mar bie Stellung bes Ergbifchofe von Maing, welcher, mabrend im übrigen bem Pfalggrafen bie Bertretung bes Ronigs oblag, in allen Jubenangelegenheiten bie Reichspermefericaft ausübte.

Auf die allgemeine biftorifche Entwidelung last der Berf. eine be-

fonbere Betrachtung über Die Berbaltniffe ber Ruben in Rurnberg. gensburg, Augeburg, Roln und Frantfurt a. D. folgen. Unter ben vielen interessanten Mittheilungen bes Berf. begegnen wieder und immer wieber bie ionobeften Erpreffungemaßregeln, nur in Regensburg und Roin zeigt fich, wenigstens zeitweise, eine bumanere Auffaffung. ben tonialiden Soutberren geidnet fic neben bem berüchtigten Bengel besonders Ludwig ber Baier burch Gelbaier aus, mabrend wir von Beinrich IV nur milbe, rudfichtsvolle Magregeln gegen bie Juben tennen. -Un biefe Schilberung bes Barticularjubenrechtes, bie, fo febr fie an fic gu billigen und eine Fortsetzung berfelben aus andern Quellen gu munfcen ift, ihren Blat boch beffer am Ende bes Bertes gefunden batte, folieft ber Berf. eine genauere Darftellung ber hauptfachlichften Begie: bungen, in benen bie beutschen Juben bes Mittelalters uns entgegentreten: junachft von großem juriftischem Intereffe "ber Sanbel und bie Gelbaeidafte ber Ruben" und bie jebes Rechtsarundes baren Beeintrad. tigungen burd bie gablreichen Schulbentilgungeverfügungen ber Raifer und ber Landesberren, bann bie jubifden "Gemeindes und Gerichtsverbaltniffe", insbesondere die Stellung bes talmubifden Rechts, der Judeneid und die Rechte ber Juden bei ber Beweisführung im Broges fo wie ibre Beziehungen jum Strafrecht; es folgt bie "fociale Lage ber Juben" (Befoimpfungen, Betehrungeversuche, Religionenbung, Ausschließung aus ber Gemeinschaft mit Chriften, jubifde Rleiberordnung, ihre Stellung jum Grundbefit, ju öffentlichen Memtern und gur Argeneitunde) und eine furge Ueberficht über die Judenverfolgungen, die im 11. Jahrhundert nur vereinzelt vortommen, dann in der Reit der Rreugzüge, befonders bei Gelegenheit bes erften und zweiten, gang allgemein werben, bis bie Schrettensscenen um die Mitte bes 14. Jahrhunderts, eine Folge ber Beft, alles frühere weit in den Schatten stellen; den Schluß dieses duftern Bildes geben die gablreichen fpftematischen Austreibungen ber Juden im 17. Jahrbunbert.

Der Berf, hat seine Resultate auch bem großen Publicum zugänge lich machen wollen und beshalb bie wissenschaftlich begründenden und ausssührenden Anmertungen (Rr. 1—189, Seite 197—293) nebst einigen Judenprivilegien im Anhange zusammengestellt. Daß das Werk ein sehr dankenswerthes sei, wurde schon oben hervorgehoben, Quellen und Literatur (namentlich auch die jüdische) sind in reichem Rase benutt und

vie Darstellung läßt, von manchen Wiederholungen ber etwas lofen und ungleichmäßigen Berarbeitung abgefeben, nichts zu wünschen übrig; um so mehr aber bleibt es zu bedauern, daß der Berf. es nicht vorgezogen hat seine Quellenstudien noch weiter auszudehnen und uns eine abgesschloffene Rechtsgeschichte der beutschen Juden zu geben; so bilden seine reichhaltigen Sammlungen doch nur ein, wenngleich sehr schäßenswerthes, Material für den zutünstigen Geschichtschreiber.

Einige Rachträge zu der Darstellung der frankischen Beriode haben wir schon oben gegeben; hier mögen noch einige das Bisthum' Würzburg betreffende Bemertungen solgen, welche sich aus den Monumenta opiscopatus wirziburgensis (Mon. boica XXXVII u. XXXVIII. 1864. 1866) ergeben. Auch der Berf. weist mehrsach auf die würzburgischen Juden hin, aber nur auf Grund von Bieners Regesten, der jene Sammlung noch nicht gefannt hat. Wir sinden die Juden schon 1170 zu Würzburg im Besitz einer Judenschule (I Ro. 113), zu 1182 wird eine platea und strata, zu 1197 ein vicus Judeorum erwähnt (I Ro. 131. 156); übrigens wohnten die Juden doch mit Christen untermischt, denn nicht selten begegnen genaue Bestimmungen über die Rachbarverhältnisse zwischen wost. I Ro. 126 v. J. 1180. 181 v. J. 1212) tonnten Grundbesitz, narmentlich auch Weinberge außerhalb der Stadt, erwerden; dieß geschah aber, wie schon der Berf. S. 179 bemerkt hat, in der Regel zu Erdzinsrecht.

Bald erwirbt ein Jude ein solches Grundstüd von einem andern (christlichen oder jüdischen) Erbzinsmann, der disher damit beliehen war (in demesicatus) und nun zu Gunsten des Käusers resigniert (I No. 113 v. J. 1170. 129 v. J. 1181. 131 v. J. 1182. 156 v. J. 1197. 181 v. J. 1212), dald wird es ihm direct vom Capitel zu Erbzinsrecht vertaust (I No. 246 v. J. 1236), dald trägt er sein Eigen dem Capitel auf und empfängt es als Zinslehn zurüd (I No. 126 v. J. 1180. 135 s. v. J. 1184. 150 v. J. 1189. 170 v. J. 1206), wobei er wohl als Grund dieses Bersahrens ansührt, er thue es \*spe desensionis et gratio« oder \*ne alicuius malignantis aversio valeat hoc insirmare«; und in der That wurden die jüdischen Zinsleute des Capitels von diesem in ihrem Bestsstande geschüßt, wie sich das aus einer Ursunde v. J. 1188 (I No. 142) deutlich ergiebt. Der Bischos Gottsried suche \*aream quandam iuxta curiam nostram episcopalem sitam« \*in usus

nostros vendicare«, es erbob aber ein Jude bagegen Ginspruch, »se iusto titulo eam possidere asserebat«. Es beißt bann weiter: »prefixo ergo ei die quo ius dominii in illa area privilegio vel testibus vivis probaret, iudicio nostro se presentavit, privilegium collegii maioris ecclesie nostre super hac re datum nobis demonstrans, preterea tam decanum quam reliquos confratres nostros in presenciam nostram secum produxit, qui vivo testimonio hoc probare parati fuerunt, quod predecessor noster p. r. Regenhardus episcopus rogatu Heinrici sculteti senioris supradictam aream ad altare . . . contulerit et Judeus . . . illam aream de manu decani Gotefridi sub hoc canone susceperit, ut ipse dum viveret et post obitum suum heredes eius singulis annis in purificacione s. Marie libram cere ad altare maius persolverent«. Der Bischof ertlart hierauf: »hac preclara confratrum nostrorum attestatione nos contenti quietam et perpetuam possessionem in illa area soluto predicto canone iam sepe memorato Judeo et heredibus eius recognovimus atque confirmavimus«. Die Lage ber Rinsleute war auch an fich burchaus teine bedrückte, benn ber jahrliche Bins bestand meistens in einigen Bfund Bachs ober, einer für die Juben allerdings etwas bemuthigenden Abgabe, in Bachstergen (ut ardeant in cripta ubi crux in parasceue sepelitur), aus weilen in wenigen Scheffeln Getreibe ober in Wein, und abgeseben von biefer Beroflichtung, Die auf ben Erwerber übergieng, batte ber Befiter bas Recht freier Bererbung und Beraußerung. In Betreff, ber erfteren besitzen wir eine Urtunde v. J. 1206 (I Ro. 170), in welcher eine 3#: bin ihre Befitthumer (feche Morgen Beinberg und zwei Saufer) von Tobes wegen unter ibre Sobne und Tochter vertheilt. Diese Urtunde ift jugleich bie erfte, in welcher auch jubifche Solennitatszeugen begegnen (vgl. Stobbe 149 Anm. + + +), wie dann weiter Ro. 181 (1212), 195 (1218), 246 (1236). Uebrigens tommen bie Juden nicht bloß als Ringleute, sondern auch als freie Grundbefiger por (I Ro. 170, 195. 401 p. 3. 1276).

In Betress der Geldgeschäfte sind mehrere Urtunden bemerkenswerth. So wird i. J. 1199 einem Juden für ein Darlehn von 27 Mark ein Erbzinsgut in der Weise verpfändet (in pignere obligatum), daß der Schuldner zu Gunsten des Juden resigniert und dieser vom Capitel bes lebnt wird, »hoc pacto interposito pro usuris, ut singulis marcis

singule dimidie marce a festo s. Michaelis usque ad proximum festum s. Michaelis primo anno accederent, secundo vero anno, si non solverentur usure et sors, usuris et sorte in sortem conputatis codem pacto singulis marcis singule dimidie marce accrescerent; et si secundo anno sors cum usuris non solveretur, extincta esset pigneris obligatio, et prefatus Judeus et uxor eius et liberi eius iure hereditario nomine conventus ipsam domum pro predicta pensione (ben auf bem Grundstud liegenden Kanon) singulis annis solvenda quiete et inconcusse possiderent« (I No. 158), — also Berginsung 34 50%. Berechnung von Rinfeszins und nach Ablauf von zwei Rabren Berfall bes Pfands auf Grund ber lex commissoria. In einer Urfunde v. 3. 1200 (I Ro. 159) verpfandet ein Jude ein ihm felbst für 35 Rart verpfandetes Saus weiter an zwei andere Juben, er felbft bat offenbar nur ben Bermittler zwischen biefen und bem Bfanbiculoner abgegeben: die lex commissoria finden wir auch bier wieder (val. Stobbe 117). Bemertenswerth ift endlich auch eine Urfunde v. 3. 1275 (I Ro. 394), in welcher bas Burgburger Domcapitel eines feiner Mitglieber beauftragt: >quod ornatum sive thesaurum ecclesie nostre per Wikerum rectorem predicte parochie apud Judeos expositum redimat et nostro thesaurario restituat«. Also das ganze Kirchengerath war bei einem Juben versett (vgl. Stobbe 123 f.).

In politischer Beziehung stand die Bürzburger Judengemeinde unter dem Bischof, die Stadt hatte nichts über sie zu sagen und mußte dieß in dem Bergleich von 1261 (I No. 348) ausdrüdlich anerkennen: »Item promiserunt, quod deinceps de Judeis et eorum negociis inter episcopum et ipsos Judeos se nullatenus intromittent ad inpedimentum domini episcopi, sed permittent ipsum gaudere iure suo et liberam habere potestatem et dominium in eisdem. et quod ipsi cives eosdem Judeos non gravadunt in aliquo vel ad aliquid saciendum vel serviendum civitati conpellent, nisi prout de ipsius episcopi suerit voluntate«. Im Jahre 1281 erhielt die Judenschaft (universitas Judeorem), weil sie dem Bischof auß seinen Berlegenheiten geholsen hatte, von ihm und dem Capitel solgendes Privileg: »quod a sesto s. Martimi nunc proximo per decem annos continue sequentes nobis nostrisque successoribus singulis annis in sesto s. Martini serviant tantum in mille libris hallensium, et eosdem Judeos in genere vel

in specie ad nulla alia prorsus servicia conpellemus, si vero infra predictos decem annos dominus noster Romanorum rex serenissimus sive romanum imperium ab eisdem Judeis aliquam exaccionem pecuniariam extorquere vel alias ad alia eorum forsitan gravamina intendere niteretur, nos ipsos Judeos singulos et universos ab huiusmodi defendere et manutenere promittimus, in quantum nobis res suppetunt et persona; et si ex nostre possibilitatis defectu, ultra quam nil restat, ipsis adesse defensionis presidio non possemus, extunc omnibus Judeis herbipolensibus qui hoc ipsum a nobis requisierint, securitatem nostri conductus tam in rebus quam personis prebebimus ad loca alia transcundi. item nos seu nostri successores in ipsos Judeos nullam aliam iurisdictionem, quantum ad prefatos decem annos, exercebimus, omni fraude dolo et vara postpositis, nisi quam predecessores nostri in eosdem Judeos pro suis excessibus exercere actenus consueverunt; sane si medio tempore aliqua infamia orta fuerit contra sepefatos Judeos herbipolenses, nos aut nostri successores eosdem Judeos in specie vel in genere in rebus aut personis non gravabimus pro tali infamia, vara dolo eciam et fraude procul motis, nisi in quantum de iure possumus aut debemus aut secundum consuetudinem antiquitus observatam (I Ro. 446). Auf gehn Jahre also verpflichtete fich ber Bischof, von feinen Juben jahrlich nicht mehr als 1000 Bfb. Seller zu erheben, gegen bie Erpreffungen bes Raifers fie möglichft ju fougen ober ibnen boch freien Abjug und freies Geleit fur Leib und Gut ju gemabren, endlich nur die altherkommliche Gerichtsbarteit über fie auszuüben, nicht aber icon auf blogen bojen Leumund gegen fie einzuschreiten. Jene Abgabe murbe burch Bergleich v. J. 1293 (II Ro. 58) babin ermäßigt, baß bie Juben nur mabrend eines Interregnums 1000, fonft 600 Bib. Beller jabrlich an ben Bifchof ober bas Capitel entrichten follten, mabricheinlich weil ber Raifer ben Reft für fich verlangte. Rach einer Urtunde v. 3. 1289 (II Ro. 8) scheint es, als batte bie Jubengemeinde zu Berfügungen über Immobilien bischöflicher Benehmigung bedurft, wenigftens gefcieht berfelben Ermahnung bei Beraugerung einer jahrlichen Rente von 30 Bfb. jum Breise von 300 Bfb. Heller. Als Reprafentanten ber Ge meinde fungieren gwölf Juden, an ihrer Spige ber magister, ber fich für ben Richtzahlungsfall verpflichtet sin platen nostra de qualibet domo

pignora sufficientia- zu sammeln. Die zwölf Repräsentanten erklären:

»ad quorum reddituum solucionem nos presati duodecim insolidum
tam nomine nostro quam nomine universitatis nostre secundum
sormam premissam, insuper omnes successores nostros qui in civitate herbipolensi in posterum residenciam secerint, presentibus obligamus-. Sie verpstichten sich außerdem persönlich bei Strase des Ginlagers in der Judenschule, beim Wegsall eines von ihnen für einen Ersazmann zu sorgen. Ob wir es hier mit einer geregelten Gemeindevertretung
oder nur mit einer Bertretung für den einzelnen Fall zu thun haben,
läßt sich nicht entscheiden.

R. S.

Tourtual, Dr. Florenz, Böhmens Antheil an den Kämpsen Raiser Friedrich I in Italien. I. Theil. Der Mailänderfrieg. VIII u. 187 Seiten. Stitingen 1865. Dazu erschienen später in Münster 4 Nachträge (n. 3–6, S. 188—199).

II. Theil. Das Schisma. X u. S. 191-419. Münfter 1866.

III. Theil. Forschungen jur Reiche- und Rirchen Geschichte bes 12. Sahrhunderts. Ertureheft jum Schisma. VIII u. 282 Seiten, Münfter 1868.

Rachbem bie Geschichte Friedrichs I von der historischen Forschung Lange ungebührlich vernachlässigt worben, beginnen in neuester Reit bie Borarbeiten zu einer Biographie bes großen Staufers fich zu mehren. In die Reibe dieser gebort auch das vorliegende Bert. Daffelbe liefert eine febr ausführliche Darftellung bes Antheils, welchen bie Bergoge von Bobmen und Bischof Daniel von Brag an den Rampfen bes Raisers in Italien, besonders an dem 2. und 4. Romerzuge genommen; eine Menge einzelner Buntte aus ber Geschichte biefer Beit, auch folde, bie nur in febr lofer Beziehung ju bem genannten Thema fteben, finden bier eine febr eingebende Behandlung. Mit großem Bleiß find die einschlagenden Quellenftellen gesammelt : burd Mittheilung bes herrn Univerfitatsaffeffor Baftenfelb in Gottingen erhielt ber Berf. auch mehrfach ungebrudte Das terialien und gerftreute Rotigen feltener italienischer Urfundenwerte gur Benutung. Freilich bleibt tropbem mancherlei nachzutragen. Go behandelt ber Berf. g. B. in einem eigenen Ercurs bas Berbaltnig Danemarts jum Schisma und ju Bohmen; eine langere Stelle bes Saxo Grammatious theilt er babei ihrem Wortlaute nach mit; von ber wichtigen Nachricht beffelben Schriftstellers aber, daß ber fpatere Erzbischof Christian I pon Mains für Bictor IV in Danemart thatig gemesen, bag feine

Borftellungen Gingang bei Ronig Balbemar gefunden, nimmt er teine Rotig. In ber erften Beilage bes Ercursbeftes liefert er Ergangungen ju ben Regesten Wichmanns von Magdeburg von Fechner; leider aber fehlt es benfelben febr an ber munichenswertben Bollftanbiateit. Berr Lourtual wundert fic, bag Bidmann fic verbaltnigmäßig felten (nur 14 Ral) in Italien nachweisen laffe, ba er boch als Sanvtvermittler bes Benetianer Friedens für die Geschichte Staliens von gang bervorragender Bedeutung fei : batte er nur bie in bem Jahr bes Benetianer Friedens in Italien ausgestellten laiferlichen Urtunden nachgeschlagen, welche Bobmer und Stumpf perzeichnet, fo murbe er gefunden baben, daß allein in diesem Sabr brei biefer Urtunden, welche Wichmanns Aufenthalt in Italien bezeugen, von Fecner nicht berüdfichtigt find. Sehr viel ichlechter als mit ber Sammlung ift es mit ber Berarbeitung bes Materials bestellt. Es fehlt bem Berf. überall an einem icharfen Blid für bas wesentliche und unwesent liche: bie nebenfaclichften Dinge werben oft in ungebubrlicher Breite, bie einfachten Fragen mit wenig erquidlicher Beitschweifigleit behandelt; in bobem Maak laffen Alarbeit und Bracifion fic vermiffen. Unfraglich am besten gelungen ift der erste Theil, welcher der Göttinger Facultät als Inauguralbiffertation vorgelegen; ich mache besonders aufmerkiam auf ben zweiten Ercurs, in welchem ein wichtiger Abschnitt aus bem Gebicht Gottfrieds von Biterbo über die Thaten Friedrichs I febr eingebend bebanbelt ift: mebrere ber bier geaußerten Anfichten find freilich neuerbings bereits burch Battenbach (D. G. Q. 2te Aufl. 427) und Bais (Gott. Rachr. 1866 Rr. 18) rectificirt. Am wenigften befriedigend erscheint bas Ercursbeft : Die oben gerugten Rebler treten bier in besonders eclatanter Beise bervor. Die einfachsten Fragen bes untergeordnetsten Details, welche in Anmertungen von wenigen Reilen zu erledigen, werben bier mehrfach in seitenlangen Ercursen erörtert, baufig wird dieß ober jenes, was gerabe in ben Collectaneen bes Berfaffers fich porfand, mitgetheilt, ohne Rudficht barauf, ob es jur Aufhellung ber gerade behandelten Frage bient, ob nicht. Bon ben vier Beilagen ift nur bie erfte von Intereffe; in ber zweiten und britten werden zwei Briefe aus Subendorfs Regiftrum unnothis ger Beife wieder abgedruckt; die vierte enthalt eine Recenfion von Frinds Rirdengeschichte Bohmens, wesentlich nur ein Bergeichnig von mehreren 3. Th. ziemlich groben Irribumern bes Berf. und von Drudfehlern. Gebr untlar ift bie Auseinandersegung in Ercurs 8 über eine am 23. Mars

1167 gu Rimini ausgestellte taiferliche Urfunde. Diefelbe ift, wie mir icheint, zweifellos unecht; auch Tourtual gesteht G. 83 ju, baß fie "in Beaug auf Form und Beugen gewichtige Bebenten gegen fich bat", sagt aber 5. 86: "Jebenfalls ift die Urtunde, abgeseben von ben Beugenunteridriften (!), echt und vielleicht nur ein Brrthum bes Datums anzunebmen: boch fallt ber barin bezeichnete Freitag mit bem 23. Mars aufam: men". Dagegen scheint ibm S. 88 "bie Sache immer noch ihre Bebenten zu baben und mochten wir die Urfunde vom 23. Marg nicht fo obne Beiteres für unfer Sabr 1167 in Unfprud nehmen burfen". Tronbem beißt es S. 132 eben auf Grund biefer Urtunde gang bestimmt: 1167 Rars 23 war Christian in Rimini. Much an gang birecten Biberfpruchen feblt es in Tourtuals Ausführungen nicht. S. 133 volemisirt er gegen a Reuters Behauptung, Otto von St. Blafien fete voraus, daß Erzbifchof Christian von Maing por ber Schlacht bei Tusculanum bei bem Beere bes Raifers geftanben, welcher bamals Untona belagerte. "Otto bacte fich ibn wohl in Tuscien". Dagegen beißt es S. 152: "Betreffs Chri-Rians von Mainz, ben Otto fich um biefe Reit vor Antona bentt" u. f. w. 6. 79 giebt ber Berf. im Text an, Beinrich VI fei 1165 geboren, in ber zu biefem Sate geborigen Anmertung bebauptet er mit Berufung auf eine Stelle ber großen Rolner Annalen: Beinrich mar nicht erft 4jabrig, als man ihn im Juni 1169 jum Ronig ermablte, wie Reuter 3. 2. 3, 19 will". Besonders daratteristisch icheinen mir Tourtuals Ratiftische Busammenftellungen ju fein (G. 211), auf welche er selbst einen besondern Werth legt. Die Bablen ber Aufenthaltsnachweise von Daniel von Brag, hermann von Werben und Wichmann von Magbeburg, fowie bie Rummern ber Regesten von Reinald von Roln und Chriftians von Rains find bier tabellarifc geordnet und susammengezählt; "fur Chris ftian ift nach ben Stumpfichen Regeften gearbeitet". Leiber ift bier, wie 6. 132 überfeben, baß Stumpf nicht Regesten, sonbern nur ein Bergeich: niß ber Recognitionen und Beugenunterfertigungen Christians geliefert, und bamit fallen alle S. 213 aus ber Bergleichung ber Regeften Reis nalds und Chriftians gezogenen Schluffe.

Ich bemerke schließlich, daß der Berf. ausgesprochener Maaßen auf bem ultramontanen Standpuntt steht; aussührlich, wenn auch nicht eben mit großem Geschick, polemisirt er in dem Borwort jum 2ten Theil gesen Reuters protestantische Frungen.

Buffon, Dr. Arnold, Die Doppelwahl bes Jahres 1257 und bas römische Königthum Alfons X von Castilien. 8. (136 S.) Münster 1866, Aschendorffiche Buchholg.

Das hauptgewicht biefer Abhandlung fällt auf die Geschichte Alfons X. Durch Berbeigiebung einer Angabl fpanischer Quellen und Geschichtidreiber und burd fleißige und forgfältige Durchforfdung ber italienischen jest jum Theil nen berausgegebenen Schriftfteller und Urtunden bat ber herr Berf, eine Angabl mehr bie italienische als bie beutsche Geschichte berührender Buntte genauer festgestellt, als es bisber ber Sall mar. leat ben icon von Bobmer bemertten Berbandlungen zwischen Bifa und Ronig Alfond im Jahre 1256 einen großen Ginfluß auf Die Bewerbung um die Raiserkrone in Deutschland bei, er legt mit Recht bas hauptgewicht barauf, daß die castilische Action immer nur auf Rtalien berechnet war, und wir burfen bingufugen, baf bie Babl und Stimmenbewerbungen in Deutschland von Seiten Alfons eben als eine laftige aber unvermeibliche Formalität angeseben worden, welche indek burch Gelb und aute Borte burchzuseben mar. Gebr grundlich werden fobann bie Bemubungen bes Caftiliers beleuchtet, Die italienischen Ghibellinen gang auf feine Seite zu zieben, und noch ausführlicher, als bieß von Ropp und andern gescheben, weist ber Berf, die Fortbauer biefer Anstrengungen auch in ber Reit, ba Rudolf von habsburg bereits gewählt war, nach. Es ift in allen biefen Richtungen febr viel bantenswerthes zusammengestellt worben, obwohl wir boch gesteben muffen, daß überall da, wo der Berf. ein wefentlich neues Refultat gefunden zu baben glaubt, Die erbeblichften Bebenten gleich fo jur Sand find, daß man fic uber die Sicherheit bes Berrn Berf. verwundert. So ware es in der That recht bubic, wenn man behaupten tonnte, Konig Alfons batte fic burch bie von Gregor X. nach ber Bufammentunft von Beaucaire angebrobten Strafmittel wirklich einschücktern laffen und auf die romifche Ronigswurde formlich verzichtet; allein leiber weiß er diefes mir bisber unbefannte Ractum bloß aus Theiners Cober I 193, wo ich zwar auch einen Brief gelesen habe, der ähnliches anbot, der aber Balentie datirt ift, und also wie man bisher glauben sollte vom Papfte uns ter bem unmittelbaren Ginbrud ber ibm von Alfons zwar gegebenen, aber sofort nachber, wie auch ber Berf. weiß, gebrochenen Berfprechungen gefdrieben fein mochte. Denn eben erft in Balence am 13. September erjubr Gregor X von ber Umwandlung Alfond X, und es ist daber gewiß

micht wahrscheinlich, daß jene Benachrichtigung von der gehorfamen Abbantung Alfons' nach biefem 13. Sept. in Balence geschrieben ift. Allein Bert Buffon weiß fich ju belfen. Dag die von Gregor X am 13. Sept. in Anmendung gebrachten Schredmittel ber Rirche, die aber icon niemanben mehr foredten, ohne Birtung geblieben fein follen, fallt ibm, wie es ideint. ichwer zu glauben, er supponirt also getroft, bag boch eine Erflarung erfolgt fei, welche ju Gregors voller Befriedigung ausgefallen mare und "ber Ausstellungsort Balentie" (in ber Urtunde, in welcher eben ber Bapft biervon Radricht giebt) ift unbedingt in Laufanne ju verbeffern". Mir ift nicht befannt, ob es vielleicht "fculgerecht" fein mag, daß biefelben Geschichtsforscher, welche etwa die Combination, daß Gregor X burd bie Rorberung ber Babl Rubolfs ein Gegengewicht gegen bie Anjon icaffen wollte, wie eine bilettantische Billtubr verwerfen tonnen, bag biefe felben mit ben Manipulationen an ben Aeußerlichkeiten ber Reugniffe fo aberaus fonell fertig find. 3d weiß wohl man wird fagen in unferm Ralle entscheidet bas Datum, - aber follte leichter September und December u. a. als Laufanne und Balence zu verschreiben fein. Leiber ift bas nene Wert von Theiner, biefes unermublichen und jugleich fcauberbafteften Urtundenbruders unferes barin fo gesegneten Jahrhunderts, in allen Rallen nabezu unbrauchbar, wo die mindeften fritischen Bebenten auftauchen. Bir fagen nicht, bag ber Berbefferungsvorschlag bes herrn Buffon an ber fraglichen Urtunde gang unberechtigt ware, aber wir halten Die barauf gebauten Schlusse fur gewagt und in ber Sache fur mahrichein licher, bag fich bas gange Schreiben einfach auf bie Ereigniffe von Beam caire beziebe. Salten wir somit in biefem Buntte, die nach einem gewiffen Recept "exalter Forfdung" angestellten Beobachtungen bes herrn Berf. nicht immer für gludlich, fo icheint uns, abgefeben von febr vielem guten im einzelnen, alles was fich auf bie Bahlgeschichte vom Jahre 1257 begieht in ber Sauptsache fur verfehlt. Phillips und auch Bais in ben G. G. A. 1857 S. 500 ff. batten noch nicht ben Muth die fogenannte Bulle Urbans IV vom 31. August 1263, worin jum erstenmale ein aus sieben Aurfürften bestebenbes Bablercolleg supponirt wird, als Quelle für bie Bablvorgange felbft unbedingt gelten ju laffen. Run batte man aber bas Dilemma entgegengestellt : entweber enthalt bas Schreiben bes Bapftes einen blopen Bericht über die Bahlvorgange, und dann dürften die Bahlvor gange, wie fie urtundlich ficher fteben, nicht im Biberfpruche bamit fein,

ober bas Schreiben ift im Biberfpruche mit bem factischen Bergange und bann ift es zwar wichtig als eine bestimmte Abfichten ins Auge faffenbe abvocatifche Dentidrift, tann aber nicht als Quelle ber Bablvorgange angesehen werben. Bon ber Richtigkeit biefer Alternative überzeugt, bat fic herr Buffon in ber That basu entschloffen zu sagen, zwischen ben wirklichen Bablvorgangen von 1257 und ber fogenannten Bulle von 1263 besteht tein Unterschied, und alles ift so gescheben, wie es uns ber Bapft erzählt. Man fieht, wie biefe "eralte Forfdung" Schritt für Schritt weiter tommt, und es wird und ichliehlich nicht wundern, wenn blog bas, mas bie Bapfte fagen, für mabr und alles andere für Schwindel gebalten wird. Da ift g. B. im Jahre 1256 ber Bergog von Braunschweig gemefen, beffen febr energifche Theilnahme an den Bahlangelegenheiten freilich icon Bobmer nuter ben Tifc fallen lieft: Berr Buffon bat bie Gute gebabt die große Bichtigfeit ber Bolmirftabtiden Bablvartet, in ber befonbers biefer Bergog von Braunschweig eine Rolle spielt, jugugefteben, aber er tam baburch natürlich mit feiner vornehmften Quelle - eben jenem papftlichen Brief - in barten Biberfpruch, ba boch Ge. Beiligteit von bem Bergog von Braunschweig als Babler in Deutschland tein Sterbenswort weiß. Wie foll man ba belfen ? Gebr einfach! Au jener Reit war der Erzbischof von Mainz in Gefangenschaft beffelben Bergogs von Braunschweig — folglich "war zwar Herzog Albrecht von Braunschweig nicht mablberechtigt", aber "ba er ben Erzbischof von Mains feit langerer Reit in Gefangenschaft batte", "bisponirte er in gewiffer Beife über eine Rurftimme". Referent gesteht offen, bag ibm icon vieles unrichtige in feinem Leben eingefallen fei, aber barauf allerbings ware er nie von felbft getommen, und fo mag herr Buffon verzeihen, wenn es auch bis jest nicht gescheben ift. Denn bag einer, wenn er ben anbern einsperrt, ber rechtliche Inhaber von beffen Memtern wird, - biefes Staatsrecht habe ich boch bem beiligen romifchen Reiche niemals jugetraut, obwohl ich überzeugt bin, daß herr Buffon sonft eine weit bobere Deinung bavon hat, als ich. Richt beffer als mit bem Bergog von Braunfoweig ergebt es bem berrn Berfaffer mit bem Bergog Beinrich von Baiern; auch von ihm weiß ber papstliche Brief von 1263 nichts, also ift auch er verurtheilt, und zwar burch einen eigenen Ercurs, aus ben Bablverhandlungen ausgemerzt zu werden. Hauptbeweis dafür ist natürlich wieber "die Angabe des berühmten Briefes Urbans IV vom 31. August

1963", - eben beffelben, beffen Beweistraft erft burch bas Begraifonnieren bes herzogs von Baiern erwiesen werben foll. Bas biefem verbangnifpollen Cirtel fonft im Bege ftebt, wird freilich leicht beseitigt, benn hermann von Altaich ift ein Baier und baber parteilfc. Wenn aber Richard mit ber Bfalg verbandelt, fo munbert fich herr Buffon, bag ber Bfalger - ber bod gerade über biefe Frage und über alles mögliche fonft mit feinem Bruder babert - bes Bablrechts von Baiern teine Erwahnung thut. Wir tonnen ja mehr fagen, es ift bem herrn Berf. entgangen, daß nach ben bei Wittmann gebrudten Urtunden ber Bfalgaraf nicht bloß im Sabre 1256 fonbern auch nach ber Babl Rubolis und auch nach ber Augeburger Rechtsentscheidung von 1275 von ber Antheilnahme Baierns an Ronigswahlen nichts boren wollte, und bag er - eben ber Bergog Ludwig - niemals mit bem Ausspruche bes Ronigs Rubolf gufrie ben gewesen ift, vielmehr stets bas Wahlrecht allein in Anspruch nabm. Bir bemerten gubem gleich an biefem Orte, bag bie ermabnte wichtige Stelle bisber in allen ben Erorterungen über bie Interpretation bes Sprudes bes Ronigs Rubolf von 1275 noch von teinem ber Gemabremanner bes herrn Buffon meber von Baermalb noch von Bbillips in Ermagung getogen worden ift, und bag, wenn herr Buffon bie Stelle nicht jett aberfeben batte, er fie ficherlich in Betracht gezogen batte. Auch ein ander res wollen wir gleich bier ermabnen, namlich ben Umftand, bag wenn bie Entscheidung von 1275 bie Ausschließung Bobmens vom Bablrecht an bebeuten gehabt batte, jedesfalls bie Ertheilung von Billebriefen von Seite Bobmens por 1289 ale ein Biberfinn fich barftellte, ba man von ber toniglicen Regierung boch wohl nicht vorausseten wird, fie batte fic Billebriefe von einem Surftentonm erbeten, bem berfelbe regierenbe Ronig bas Rurrecht abgesprochen bat. Irren wir nicht febr, fo ift bie Bebandtung bes herrn Buffon, daß alle diese Fragen jest in seinem Sinne als erledigt zu betrachten feien, nichts als absprecherische Schulmeisbeit, welche vor mehreren Jahren noch einen Schein für fich batte, mabrent bert Buffon felbft an eine erneuerte Ueberlegung bes gangen Gegenftanbes gar nicht herangetreten ift. Gang ebenfo verhalt es fich mit ber Frage, welche Bebeutung bie oft ermabnte sogenannte Bulle vom 31. August 1268 fur die Abschließung bes Collegiums ber Sieben haben mochte? Auch in Diefer Beziehung bat herr Buffon eine neuerlich bekannt geworbene Urtunbe fowenig in ben Rreis feiner Betrachtungen gezogen, als bieg von

feinen Borgangern auf biefem Relbe gescheben ift. Ber por gebn Rabren bie Beobachtung machte, bag bas Entideibungerecht, welches bie Bapfte feit Innocens III über bie beutschen Ronigsmablen fic angemaßt baben. eine welentliche Ginwirtung auf ben Gang ber Bablverbaltniffe ausgeübt, ber burfte mahrhaftig fich nicht einbilden etwas befonders icarffinniaes ausgesprochen zu baben, aber munberbar mar freilich ber Gifer, mit meldem von einigen Seiten bie papftliche Curie von bem Berbachte folder seltener — Beeinflußung beutscher Rechte gereinigt worden ift. Natürlich Die weltbefannte Bescheibenbeit ber romischen Gurie - im 13. Rabrbunbert - in ber Bolitit bat nichts getban, mas nicht bie lieben Deutschen in frommer Ehrfurcht felbft gewünscht und an die Sand gegeben baben. Dagu fecundierte bann noch die Rechtsgeschichte mit ihrer "aus fich felbft Entwidelung", und fo tonnte nicht feblen, bag nun Berr Buffon fic bie Meinung angeeignet bat, bag über alle biefe Dinge naturlich bie Acten geschloffen feien. Referent will nicht fagen, daß es eine gludliche ober correcte Ausbrudeweise mar, wenn man bas Rurrecht ber Sieben auf jenem papftlichen Briefen berubend barftellte, aber bag bie Rurfürften, eben iene Sieben, bamals wirflich ber Ueberzeugung maren, bag biefes Rurrecht ein Ausfluß ber papftlichen Bollmacht mar, bieß ift uns jest burch eine Urtunde ficher geftellt; benn im Jahre 1279 bat, wie herr Buffon leicht finden wird, wirklich die romische Curie fich bestätigen laffen, daß bas Recht ber Rurfürften in bem Bapfte feine Burgeln babe. Db man nun bie Rurfürften mehr bagu gebracht bat burd Unbangung ber alten Bablmabrchen ober burd Geltendmadung ber feit fo lange geubten romifden Bablbevormundung und burd bie Deutlichkeit ber Thatfachen, mag babin gestellt sein. Soviel ift gewiß, daß bas papstliche Schreiben von 1263 und jene turfürftliche Ertlarung von 1279 einen innern Zusammenbang haben, und daß die damaligen Babler in bem nun gut, minder ober folecht begrundeten Glauben maren, daß fie bem papftlichen Stuble ibr Bablrecht verbanten, vielleicht ein rechtsbiftorifder Jrrthum, aus welchem fie herr Buffon und feine Deifter ju reißen vermocht batten, wenn fie bamals icon gelebt batten. In Babrbeit aber baben fie fic erft burch bie Rurvereine und vollständig erft burch die Reformation von biesem Glauben frei gemacht. Wenn also boch einige fich fanden, welche nicht herrn Buffon beiftimmen follten, ber Dinge diefer Art einfach als erlebigt bezeichnet ohne bie neu hinzugelommenen Beweise auch nur angeseben

ju haben, so werden fie fich troften, baß fie in bemjenigen Brrthum find, in welchem die Rurfürften selbst im 13. Jahrhundert fich befanden.

Doch es ift Beit uns an die Schranten ber Recenfion ju erinnern, ba es bier nicht Aufgabe fein tann, Die vielbesprochenen Buntte auch nur annahrend gur vollen Rlarbeit ju bringen. Rur noch einiges über Buffons Abbandlung mag gestattet fein zu bemerten. Befanntlich ift bie Enticheis bung über bie Doppelmabl von 1257 am romifden Stuble 15 Jahre verichlenot worden. Der Berf, fühlt bas Bedürfniß die Bapfte auch bierin ju rechtfertigen. 3d will mich beutlicher ausbruden, benn für gerechtfertigt halte ich fie auch - namlich vom Standpuntte ihrer Bevormundungs. politif - allein nicht in bem Sinne verftebt es herr Buffon, er fucht vielmehr zu zeigen, bag fie gar nicht von politischen Motiven biebei geleitet gemefen, baf fie immer Die befte Abficht gebabt ein Rechtsurtbeil endlich ju fallen. - "Bufalle" binderten die Entscheidung ber Babliache. Bir baben allerdings nicht erwartet, bag ber herr Berf. ber papftlichen Bolitit biefer Jahrhunderte tief in die Rarten gefeben baben wird, ba ce eine gewiffe Art von eracter Befdichtsforfdung giebt, welche gwar allen Urtunben gegenüber febr porfichtig ift, aber an papftlichen Briefen am menigften gedeutelt, gematelt und gebreht wiffen will, weil ber Schafspels bes Enrialftile auch gar ju leicht ein Loch befommt und ein gang anbered Geficht burchbliden last, aber Bufad burch funfgebn Jahre uns gumuthen, ift etwas viel, und wir muffen baber zu unferm Bedauern gefteben. baß wir aus ben gangen Mittheilungen nichts neues gelernt, weil wir nach Schiller an ben Bufall nicht glauben, auch wenn es fich nicht blos um ben Scheden Ballenfteins, fonbern um Die romifche Bolitit banbelt. So ift es auch auffallend, bag herr Buffon nicht bemertt bat, bag Alexanber IV ein alfer Beighals mar und befhalb bie Englander um unermegliche Summen in Sicilien begunftigte, mabrend bie Rachfolger beffere Gefcafte mit ben Frangojen und zeitweilig mit ben Spaniern machten und vielleicht eben beshalb die Entscheidung in ber Bablfrage nicht fallten. Doch ich will barin weiteren Studien bes herrn Berfaffers nicht vorgreifen, und nur um nicht mit allgu ernfthaftem Streite gu enben, mag uns noch gestattet fein zu fagen, bag "horned" beutzutage auch nicht gerade mehr ju ben neueften Unrichtigfeiten gebort, und bag Aquae vgl. 6. 96 und Aix nicht wohl verschieden fein werben. 0. Ls.

Dide, Alf., Albrecht I von habsburg, Herzog von Defterreich und Römischer König. Gotha 1866, Berthet.

Gine woblgemeinte und anspruchslose Schrift, welche fich mehr bie Aufgabe gestellt ju baben icheint, bas an ipannenden Situationen nicht arme Leben des Ronias Albrecht einem großeren Rreis von Wefern auganglich ju machen, als burd fritifche Erorterung geficherte Refultate aufzu-Rellen. Im wefentlichen bat ber Berf. an ben Darftellungen feftgebalten. welche fich in bem Rahmen von Ottolars Reimdronit mit icheinbarer Siderheit und mit einer gemiffen poetischen Ueberzeugungstraft bewegen. Gleichmobl ift die Autorität biefer hanntquelle für Albrecht von Sabsburg an ungabligen Buntten bereits erschuttert, und ber Geschichtsichreiber bie fer Beit wird bentzutage nur nach bestimmten fritischen Gesichtspuntten mit biefem Schriftsteller etwas angufangen wiffen. Der Referent bat einmal eine giemlich allgemein gehaltene Regel für die Benutbarteit Ottolars aufgeftellt, die gleichwohl boch fich fast überall bewähren wird: Seine Ruverläffigfeit reicht nirgends über bie localen Berhaltniffe binaus; mabrend er in Bezug auf die ofterreichisch fteirifden Berbaltniffe meift volltommen burd Urtunden bewährt wird, zeigt er eine unglaubliche Billführ in ben Mittheilungen über allgemeine beutsche und über Greigniffe anderer Lanber. Der Grund fur biefe Ericheinung ift ber, bag feine Quellen burchans und ausschließlich im Rreife bes fteirischen Abels zu fuchen find, und bag fein Bublicum andererfeits ein ofterreichisches ift. Diefem burfte er nicht leicht über öfterreichische Berbaltniffe etwas vorlugen, mabrent er biefer Reigung vollen Bugel ichiegen ließ, wenn es fich um die entfernten Angelegenheiten banbelte, Die um fo intereffanter murben, je weniger Grade ler und borer von biefen Dingen wußten. Muf folche Beise bat unfer Chronift insbesondere Die fonft recht langweiligen Bablgeschichten beutfcher Ronige ju murgen gewußt. Go ergablt er bie beiben vom Berf, bes a. B. auch geschilderten Bablen Abolfs, von Raffau und Albrechts von Habsburg fo fpannend, fo voll biplomatifder Intriguen einerseits und begeisterter Jubelbemonstrationen andererfeits, bag baburch bie Sache intereffant aber nicht wahrhafter gemacht ift. In ber That ift aber alles vein erfunden, und man tonnte bies in Bezug auf die Babl Abolfs icon por ben urlundlichen Mittheilungen leicht erfennen, welche jungftens Ennen aus bem tolner Ardiv gemacht bat. Der Berf. bat fic aber folche Fragen gar nicht aufgeworfen, und er foreibt getroft alles bem Reimdroniften

oder beffen Spitomator nach. Unter ben im Anhang angeführten Chroniten ber Beit hatte mindeftens boch Christian Ruchemeister nicht fehlen durfen, ba er viel wichtiger ist, als etwa Jatob (Twinger) von Königse hofen. Bas bes Berf. Urtheil über Albrecht von Desterreich angeht, so steht er barin allzusehr unter bem Ginflusse von Böhmers Liebhabereien, wiewohl er manchmal sich doch zu einem kleinen Widerspruch bestimmt sieht. Im übrigen sind die meisten Partien frisch und nicht ohne Geschid erzählt.

Laspeyres, Dr. E. A. Th., Chronicon Slavicum quod vulgo dicitur parochi Suselensis. Rieberfachfifch und lateinisch auf Grund ber auf ber Lübeder Stadtbibliothet erhaltenen Exemplare ber Edd. princ. s. l. e. a.

Das intereffante niederfachfifche Drudwert, aus welchem uns bier Die große Sammeldronit bargeboten wird, Die im 15. Rabrbundert Die Lubedifche und Bremifche Geschichtschreibung bes Mittelalters gemiffermaßen jum Abidluffe brachte, verdiente icon burd feine außergemobne liche Seltenbeit eine Reproduction. Der herr herausgeber bat Diefelbe mit einem Aufwand von Rleiß und Sorgfalt bergestellt, indem er auch bie lateinische Recension ber Chronit neben ber nieberfachfischen jum Abbrud brachte. Much die Barallel-Stellen der alteren Schriftsteller find in ben Anmertungen angeführt, und bas gange eben boch geeignet einen erften obngefabren Ginblid in die fdwierigen Fragen, welche Diefes Bert barbietet, ju eröffnen. Man tann naturlich mit bem verbienftvollen Berra Berguegeber über bie Grundiage feiner Ausgabe febr vericiebener Deis nung fein ohne beghalb vertennen ju muffen, mas fich berfelbe eigentlich sum Biele gefest bat. Arren wir nicht, fo tam es ibm por allem barauf an von den iconen Seltenheiten Lubede eine möglichft getreue bibliographifche Borftellung ju geben, und biefer Zwed wird fo giemlich vollftane dig erreicht fein. Die biftorischen Fragen, die fic baran anschließen, und Die fich bei bem Mangel aller banbidriftlichen Substrate nur burch eine tritifde Bergliederung des literarifden Dentmale lofen ließen, find von bem Berausgeber nicht angerührt worben, aber er bat eben, und bas bat man ihm aufrichtig ju banten, Die Untersuchungen hierüber ermöglicht.

0. Lz.

Der Brandenburgifch-Preußische Staatshaushalt in den beiden letten Jahrhunderten v. A. F. Riedel. Berlin 1866.

Es ift mohl sweifellos, daß bie Befdichte bes preußischen Staats-

baushaltes bisher nicht die Bearbeitung gefunden hat, welche sie nach ihrer historischen und politischen Bedeutung verdient. Um so dankbarere Aufnahme wird diese Schrift sinden, welche auf sorgfältiger Benusung der besten und zuverlässigsten, zum großen Theil bisher unbeachteten oder unzugänglichen Quellen beruht. Bor allem sind es die Acten der alten preußischen Centralbehörden, aus denen der Berfasser schöpft und aus denen er, was die Resultate der Finanzverwaltung und die Behördenorganisation angeht, manches neue zu Tage gesördert hat. Mit ganz besons derm Fleiß ist er bemüht gewesen, die Summen der Cinnahmen und Aussgaben in den verschiedenen Zweigen der Staatsverwaltung überall aus den Staatsrechnungen sestzustellen. Eine Reihe von Irrthümern, die sich aus einer Bearbeitung der preußischen Geschichte in die andere verpflanzt hat, wird man so berichtigt, über manche Perioden ein neues Licht verbreitet sinden.

Die Darftellung beginnt nach einem turgen Rudblid auf frubere Reiten mit bem großen Rurfurften, beffen Regierung indes auch noch ziemlich turz behandelt ift. Go werden g. B. Die Ginführung ber Accife und die anderen Magregeln, durch welche Diefer Regent bas fur feine Reit große Refultat eines Steuereinkommens von 1,620000 Thirn. - bas boppelte bes bamaligen Ertrage ber Domanen und Regalien - erreichte, nur gang turg berührt. Biel großer ift fcon bie Musbeute, welche bie vom Berfaffer poraugemeife benutten Quellen fur Die beiben erften Ronige gemabrt baben, aber bas hauptverbienft ber gangen Schrift liegt boch in ben Berichten über ben Staatshaushalt Friedrichs bes Großen und Friedrich Bilbelms II. Freilich find auch aus diefer Beit viele intereffante Rechnum gen gleich Anfangs fecretirt worden und abbanden gefommen, aber es ift boch genug Material vorbanden, um bie unermudliche Thatigkeit bes groben Ronigs auf Diesem Gebiete, Die oft verzweifelten Mittel, mit benen er bie Roften bes fiebenjahrigen Rriegs bedte und bie neuen nach bem bubertsburger Frieden getroffenen Ginrichtungen, ertennen und ibre Grfolge beurtbeilen au tonnen. Dit vollem Rechte betont ber Berfaffer icharfer, als bas gewöhnlich geschieht, neben ben glanzenben Seiten auch bie Fehler ber Finangpolitit bes großen Ronigs. Er zeigt g. B. wie bie 1766 eingeführte frangofische Regie trop bes icarf fiscalischen Charalters, ber fie fo verhaßt machte, boch bochft unbefriedigende finanzielle Refultate lieferte; er weist hier auf die willtührliche Bersplitterung der Finanzverwaltung,

burd welche ber Staatsbausbalt Die unter Friedrich Wilhelm I. gewonnene Ueberfictlichteit und Ginfachbeit wieber verlor. Dagegen ericeint bie Rinangverwaltung Friedrich Bilbelms II. in febr viel gunftigerm Lichte, als man fie bisber zu betrachten gewohnt mar. Bor bem Bormurf ber Berfomenbung zu perfonlichen 3meden nimmt ber Berfaffer biefen Surften entschieden in Sous, bagegen bebt er fein Bestreben bie Bermaltung gu großerer Ginbeit gurudguführen und ben übertrieben fiscalifden Charafter ju ermäßigen anertennend bervor. Er fieht bie Urfache ber üblen ginange lage, welche in ber fpatern Regierungszeit bes Ronigs eintrat und bie foon beim Bafeler Frieden der Art mar, daß eine Fortsepung des Rrieges aus eigenen Mitteln gerabegu unmöglich erscheinen mußte, gang überwiegend in ben toftspieligen Rriegen. Dazu tam aber unter biefer und ber folgenden Regierung, beren Finangwirthicaft ber Berfaffer noch bis aum Rriege von 1806 verfolgt, noch ein anderer wichtiger Uebelftanb. ber gerade gegenwärtig besondere Beachtung verbienen burfte. In teinem ber pon 1793-1806 neu erworbenen Landestheile. fo groß ibre Musbebnung auch war, murben Ueberschuffe erzielt, Die an Die Centraltaffe bes Staats batten abgeführt werden tonnen. In ben polnischen Landes. theilen mar mobl die Armuth bes Bolles die hauptursache, in den deutichen aber die übertriebene Schonung, mit ber man in finangieller Begiebung bie neuen Lander behandelte. Die Erwerbungen bienten, wie ber Berfaffer fagt, junachft nur baju bie Laften und Ausgaben bes Staats au permebren.

Bir können auf ben Inhalt ber Schrift hier nicht weiter eingeben, aber wir vermögen nicht zu schließen ohne bie Bemerkung, baß fie nicht nur für ben Forscher in preußischer Geschichte unentbehrlich, sondern auch für jeden, der Antheil nimmt an dem tunftigen Emportommen des deutsichen Großstaats, interessant ist.

horn, Georg, Boltaire und bie Marlgrafin von Baireuth. 8. (197 G.) Berlin 1865, Deder.

Aus der Correspondenz der Markgrasin von Baireuth mit Boltaire waren bisher nur die Briefe der fürstlichen Frau bekannt, die Briefe Boltaires bis auf einen schienen verloren zu sein. Da fand der Bf. unter den Papieren der Familie von Miedel zu Baireuth diese Briefe Boltaires auf, fünfundzwanzig an der Zahl, aus den Jahren 1742—1758 und veröffentlicht dieselben mit den entsprechenden Briefen der Markgräsin in Stürrische Zeitschrift. XVII. Band.

beutscher Uebersetzung, indem er sie in leichter und gefälliger Beise einführt und erläutert. Bir sehen nicht ein, wem zum Frommen der Af. diese Briefe übersetzt hat. Ihr Geist verflüchtigt sich mit der Uebertragung in eine andere Sprache; wer Boltaire nicht französisch liest, wird ihn heutzutage lieber ungelesen lassen. A. S.

Angen, 3., Ueber einen berühmten Brief Friedrichs bes Großen am Tage ber Schlacht von Rolin b. 18. Juni 1757 (Abhandl. ber Schles. Gef. f. vaterl. Cultur. Ph. hift. Abth. 1866. S. 18—29).

Die Abbandlung betrifft ben angeblich von Friedrich bem Großen nach ber Schlacht bei Rolin an ben Grafen Marifbal gefdriebenen Brief, über welchen ich in biefer Zeitschrift Bb. XV S. 317 gehandelt habe. Ce freut mich, baf ber um bie Geschichte jener Beiten febr verbiente Belebrte durch feine forgfaltige Brufung ebenfalls ju dem Resultate getom. men ift, jenen Brief wenigstens in feinem Saupttheile fur unecht ju ertennen. In seiner Schrift "ber Tag von Rolin" (2. Ausg. 1860 S. 149) batte er benfelben noch fur ein vollgiltiges Beugniß angeseben und feine eigenen Bebenten mit ber Bermuthung ju lofen gefucht, "bag wir nicht einen vollständigen Brief, fondern Bruchftude eines Briefes vor uns baben, in welchem außer auf die Schlacht bei Rolin auch auf die bei Braa und auf die Blotade biefer Stadt Bezug genommen mar". Diese Bermuthung bat R. jest fallen laffen. Das Graebniß feiner neuerbings über Datum, Form und Inhalt bes Schreibens angestellten Untersuchung ift "Die Berurtbeilung befielben als eines in feiner großeren erften Salfte entweber ftart gefalfcten ober mobl gar unechten, wodurch natürlich ber tritifche Argwohn auch auf Die fleinere zweite Balfte ausgebehnt wirb. indem fie, obwohl in ben Ginzelnheiten weniger verbachtig, boch mit jener ju einem Bangen verbunden erscheint".

Die frühere Bermuthung Rutens hat nachträglich an Herrn Jos. Lehmann in bem Magazin für die Literatur des Auslands 1866 Rr 47 einen Bertheidiger gefunden und in derselben Zeitschrift Rr 49 behauptet Prosesson Freuß, daß Guiberts Citate aus dem Briese jeden Zweisel an der Autorschaft Friedrichs II. ausschließen. Ich habe keine Beranlassung auf die Sache wiederholt einzugehen, nachdem Ruten und ich unabhängig von einander gleichzeitig die Berdachtsgründe entwickelt haben. Uebrigens ist der Berdacht nicht neu. Ruten sah im Geheimen Staatsarchive zu Berlin

eine Abschrift bes Briefes, welche, allem Anscheine nach von Herthergs Sand, ben Busat hat: cotto lettre parait fausse. A. S.

Dentwürdigkeiten bes Landgrafen Rarl von Beffen-Raffel. Bon ihm felbft bictirt. Ans bem frangöfischen, als Manuscript gebruckten, Original übersetzt. Mit einer Einleitung von Dr. L. Bernhardi. 8. (XX u. 164 S.) Raffel 1866, A. Frenschmidt.

Rarl von Seffen (geb. 1744 + 1836) mar ber jungere Sobn bes Erboringen Friedrich von Beffen-Raffel und ber Bringeffin Maria von Sannover. Die Che ber Eltern war nicht gludlich, feit bem Juni 1754 trennten fie fic vollig. Um dieselbe Beit, im September 1754, erklarte Friedrich öffentlich feinen Uebertritt gur tatholifden Rirde, welchen er insgebeim icon im Jahre 1749 vollzogen batte. In Folge beffen errichtete Friedrichs Bater, ber regierende Landgraf Bilbelm VIII, im October 1754 bie Berficherungsacte fur die besfischen Lande, burch welche die Erziehung ber erbpringlichen Gobne Bilbelm, Rarl und Friedrich in ber reformirten Rirche und die Aufrechthaltung bes bergebrachten Religionsstandes in Beffen feftgefest murbe. Bugleich übertrug ber Landgraf Die Graffcaft Sanau auf feinen altesten Entel Bilbelm und bestellte bis ju beffen Mundigkeit bie Bringeffin Maria gur Bormunberin und Regentin. Die jungen Bringen wurden erft in Gottingen, feit dem Berbfte 1756 in Rovenbagen am Sofe Friedrichs V erzogen, ber in erfter Che mit Luife von Sannover vermablt gewesen mar. Der altefte ber Bruber Bilbelm marb im Sabre 1764 mit ber Bringeffin Wilhelmine von Danemart vermahlt und trat bie Regierung ber Graficaft Sanau an, welche er nach feines Baters Tobe 1785 wieder mit ber Landgraffcaft heffen vereinigte. Er ift ber burd Beig und Sartherzigfeit übelberufene Ritter bes Bopfes, ber als Aurfürft Bilbelm I 1821 ftarb. Rarl von Seffen trat in die banifche Armee und beirathete nach Ronig Friedrichs V Tode 1766 beffen jungfte Tochter Luife. Bur militarifden Laufbahn marb er unter tuchtigen Officieren vorgebildet und zeigte fich unter allen Berbaltniffen als einen Mann von milbem und wohlwollendem Charafter, ber feine Citelfeit barein feste geiftreich ju ericeinen. Die Billenstraft fich eine gebietenbe Stellung gu verschaffen gieng ibm ab. Er war nicht baju angethan feinem in Lieberlichleit gur Geiftesschwäche vortommenen Schwager Chriftian VI von Das nemart einen Salt zu geben und machte nie auch nur ben Berfuch ben Ranten, welche um biefen ungludlichen Farften fpielten, traftig enigegengutreten

und einen burchgreifenben Ginfluß ju gewinnen. Im Rabre 1767 murbe er pom Rovenbagener Sofe entfernt und gum Statthalter von Schlesmigholftein ernannt: als folder ließ er Struenfees Regiment und beffen Sturg burd die Stiefmutter feiner Gemablin Juliane Marie von Brauniomeig und wiederum bie durch feinen Reffen ben Aronpringen Friedrich bemirfte Regierungsveranderung an fich vorübergeben, obne bag einer ber mechfelnben Machtbaber in ibm einen Gegner zu furchten batte. Dit michtigeren Auftragen murbe er unter ber Regentichaft ber Ronigin Rulique nur einmal betraut, namlich mit bem Oberbefehl in Rorwegen, als Guftab III im Rabre 1772 Anftalt machte, Diefes von ber Krone Danemart booft fliefmutterlich bebandelte Land an Schweben zu bringen. Rum Rriege tam es bamals nicht, boch erwarb fich Bring Rarl burch zwedmäßigere Organisation bes Bebrbienftes und burd Beseitigung mander Digbrauche ben Dant ber Rorweger. Go bewirtte er bie Aufhebung bes Berbotes, meldes die Ginfubr von anderem als banifchem Getreibe in Rormegen unterfagte. Es regte fich icon bamals bas Berlangen Rormegen au einem selbständigen Reiche ju machen und bem Bringen Rarl tam bie Reigung ber Bevollerung entgegen. Daber faumte ber banifche Sof nicht, im Rabre 1774 ber Birtfamteit bes Bringen burch feine Abberufung von Rormegen unter Ernennung jum Relbmaricall ein Ende ju machen. Bring Rarl führte hierauf Jahre lang bas norwegische Generalcommando von Gottorp aus. In biefer Zeit trat er in ben Freimaurerorden und wurde ein ungemein eifriges Mitglied beffelben; auch befaßte er fich mit Alchymie und ließ fich von Schwindlern und Abenteurern vielfach migbrauchen. Bu einer bebeutenben Thas tigkeit ward er erft wieder durch ben Kronpringen Friedrich berufen. Im Jahre 1788 namlich führte er, wahrend Guftav III mit Rugland im Ariea begriffen war, die norwegischen Truppen vor Gothenburg und legte unter fowierigen Berbaltniffen militarifde Ginfict an ben Tag.

Die vorliegenden Denkwürdigkeiten erstrecken sich nicht bis zu biesem Zeitpunkt, sondern brechen bei dem gelungenen Staatsstreiche des Kronprinzen von Dänemark 1784 ab. Das Original, von dem Prinzen Karl in den Jahren 1816 und 1817 dictirt, ist u. d. A. Mémoires de mon temps dictées par S. A. le Landgrave Charles de Hesse 1861 zu Kopenhagen als Manuscript gedruckt und nicht in den Buchhandel gekommen. Man kann dem Bunsche des Uebersehers beipstichten, daß auch die Fortsehung herausgegeben werden möge, welche gewiß manche interessiante

Mittbeilungen entbalt. Allauboch barf man jeboch bie Erwartungen nicht fpannen, benn ber Bf. beobachtet burdweg große Rurudbaltung und ichneibet nirgends icarf ein. Bielleicht ift auch bei ber Berausgabe noch ein übriges gethan worden jedes unliebsame Wort, namentlich in Betreff ber Ronigin Juliane, su unterbruden. Daber wird unfere Renntnig ber banifden Ruftande jener Beit nicht wesentlich bereichert, wenn uns auch einzelne Charalterzuge ansprechen. Dabin geboren die Nachrichten über bie von bem frangofischen General St. Germain geleitete Reorganisation bes banifden Beeres, von ber Behandlung Rormegens unter bem banifden Regiment, porguglich aber bie Aufzeichnungen über bes Bringen Aufenthalt im hauptquartier Friedrichs bes Großen mabrend bes baperifchen Erbfolgetriegs. hier werben uns, allerdings mit großer Gelbftgefälligfeit bes Berfaffers, manche lebendige Schilderungen geboten, welche uns lebren, welch ein bebenklicher Geift bes Rasonnirens und Frondirens in ber preubifden Armee eingeriffen mar. Bon freudiger bingebenber Thatigleit ber einzelnen Befehlsbaber mar nicht mehr bie Rebe: jeber martete auf bie Orbre bes Ronigs und gab fic nicht die Mube eintretenden Uebelftanben bei Reiten auf eigene Berantwortung vorzubeugen. Als g. B. ein Transport aufgefangen wurde, berrichte im Sauptquartier eine unbeschreibliche Freude, daß ber Ronia einen Unfall gebabt batte, ben man ibm Schuld gab. "3d mar barüber emport, und beswegen nannte man mich auch ben Ropaliften" (S. 96). "Niemand machte bem Ronig bas Bergnügen ibm etwas angenehmes ju fagen, felbft wenn es bie Babrbeit mar; bagegen machte man fich gewiffermaßen ein Fest baraus, ihm die unangenehmften Radricten zu bringen" (S. 113). Bezeichnend fur ben Stand ber Dinge wahrend biefer militarischen Schachzuge ift die Neußerung Friedrichs (S. 127): "Es muß ein lautes Gefdrei geben, bamit Maria Therefia es erfahrt. Das ift die einzige Art fie jum Frieden zu bewegen."

Scriptores rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen ber preußischen Borzeit bis zum Untergange ber Ordensherrschaft. Herausgegeben von Dr. Theodor Hirsch, Dr. Max Töppen und Dr. Ernst Strehlke. 3. Band. Fol. (VI u. 780 S.) Leipzig 1866, S. Hirzel.

Der britte Band ber Script. Ror. Pruss. umfaßt im wesentlichen bie Chroniken aus bem erften Drittel bes XV., baneben nachträgliches aus ber früheren Beit und einige Fortsehungen in spätere Jahre hinab.

I. Die "Rurgen Breußischen Annalen 1190-1337" aus

einer Sanbidrift bes Deutschorbensardives ju Bien (mit nachträglich S. 726 angeführten Lesarten einer Wolfenbutteler Sanbidrift) berausgegeben pon E. Streblte, find bis 1293 ihrem Inbalte nach mit ben im I. Banbe mitgetheilten f. g. Annales Pelplinenses ibentisch. Much ber felbständige Theil, von einem Mitgliebe bes beutschen Orbens verfaßt, ift bis auf eine Radricht über Ronig Robanns von Bobmen Breußenfahrt 1337 von geringer Erheblichteit. Daffelbe gilt auch von II ben Annales expeditialis Prussici 1233-1414; berausgegeben von C. Streblle. so genannt weil ju 1414 barin gelegentlich ber Bewegungen bes Orbens. beeres in der ersten Berson bes Blural gesprochen wird. Sprachlich und dronologisch befinden fie fich in ber allein vorhandenen Bolfenbutteler Sandidrift in großer Berberbniß; in jener Beziehung murben fie namentlich mit Silfe bes ihnen vielfach ju Grunde liegenden Dusburg purificirt, in ber dronologischen Berwirrung aber belaffen, ba eine möglicher Beife bervortretende Sanbidrift baraus ihre Erflarung erhalten ober gur Grlauterung bienen burfte. Bebeutung baben einige auch fonft in preußischen Reimdroniten portommende Rotizen: fo gu 1336 val. Ser. II 7: gu 1338 vgl. Scr. II 8, noch andere ju 1330 und 1335 in ber bisber Ritol. von Jerofdin als selbständige Arbeit jugeschriebenen Fortsetzung (in ber Stuttgarter Sanbidr.), beren größere Bollftanbigfeit es inbeg mabrfceinlich macht, bag auch bei letteren ber Dichter eine lateinische Quelle benutt bat.

III. Franciscani Thorunensis Annales Prussici 941—1410 und IV des Officials von Pomesanien Johann von Possilge Chronit des Landes Preußen, von 1360 an, fortgesest—1419, lettere wohl das bedeutendste Erzeugniß der mittelalterlichen preußischen Historiographie, sind zugleich mit den auf Preußen bezüglichen Stellen der Chronit Det mars von Lübed und seiner Fortseser—1400 von C. Strehlte spnoptisch berausgegeben worden. Die als V solgende Chronica terrae Prussiae wurde den Editoren zu spät befannt, um noch den ihr bei dieser Gegenüberstellung gebührenden Platzu erhalten.

Daß die unter III genannten Annalen in dem Franciscanerkloster zu Thorn entstanden find, ergiebt sich aus einigen Andeutungen innerhalb berselben.

Diefe Thorner Jahrbucher find mas die preußischen Rachrichten

angebt in ben Aufzeidnungen bes Lubeder Franciscanermonds Detmar benutt worben, und ber geringe Grad von Genauigkeit, womit bieß geicheben, und bie Art ber Ausmabl ift lebrreich für bie Rritif des lubifchen Bertes. Umgefehrt zeigt bie Bergleichung mit biefem, bag bie einzige nicht felten verderbte Danziger Sanbidrift ber Thorner Sabrbucher aus ber Mitte bes 16. Jahrb, Dieselben nicht in ursprunglicher wenn auch in einer biefer febr nabetommenden form enthalt. Ramentlich icheint fie urfprunglich an localen Radrichten reider gewesen au fein. Mitunter ift Die niederdeutsche Raffung bei Detmar und die bochdeutsche bei Robann von Bofilge nur gang verftanblich burch bie entsprechenbe in praciferm lateinischem Ausbrud gefaßte Rotig ber Thorner Annalen. Dieselben zeichnen fich por allem burch genaue Chronologie aus. Auch in ihrem alteren Theile (- 1371), welcher fich vielfach mit ben Belpliner Annalen berührt. enthalten fie geitgenoffische Radricten feit bem Anfang bes Jahrhunderts: von bobem Berthe aber werben fie in ber 2. Salfte beffelben.

Die Chronit Johanns von Bofilge, einem Dorfe bei Das rienburg, für welchen ber Rame Linbenblatt aller Berechtigung entbebrt, war langft burd bie von Boigt und Schubert 1824 beforgte Bergusgabe ber zweiten Berliner Banbidrift Gemeingut geworben. Freilich mar von jenen Gelehrten Die icon bamals gleichfalls auf ber t. Bibliothet ju Berlin befindliche Originalhandschrift bes letten Fortsebers überfeben und waren fie felbft burd die jufallige Beschaffenbeit ibrer Borlage ju unbearfindeten Beidluffen in Betreff bes Berfaffers veranlagt morben. ber Angabe eben biefes Manuscriptes bat berfelbe fein Bert urfprung. lich in lateinischer Sprache geschrieben, und ift es erft nach seinem Tobe in bas Deutsche überset und bann weiter fortgefest worben, Der Beginn biefer Fortsetzung nun wurde ju Anfang 1418 angenommen und in allem vorangegangenen die einheitliche Arbeit eines und beffelben Schrift. ftellers gesehen. Dem gegenüber ift nunmehr ber Rachweis geführt worden, bas bem Official Johann von Bofilge, ber mabrideinlich icon 1405 Juni 14 ftarb, nur etwa ber bis 1404 reichenbe Theil ber Jahrbucher quauforeiben ift, und die Bergleichung mit ben verwandten Chroniten zeigt, baß er bafur auch ichriftliche Quellen, eben bie verlorenen großen Thorner Jahrbucher, benutt bat. Die Art, wie er fich ju benfelben verbalt, bietet naturlich ein neues Rriterium ju feiner Beurtheilung. Beiter ift gezeigt worben, bag an bem nach jener Beit fallenden Theil

ver Jahrbücher zu verschiebenen Zeiten um 1410, 1413, 1417, 1419 und 1420, und zwar von so zu sagen officiellen Chronisten von vornsherein in deutscher Sprache gearbeitet, demgemäß also nicht überall eine rein objective Darstellung der Begebenheiten zu erwarten ist. Außer anderem spricht dafür serner die mehrsach nachgewiesene Aufnahme ganzer Stücke aus den in großer Anzahl noch auf dem Königsberger Provinzialarchive befindlichen Staatsschriften des Deutschen Ordens. Auch als Sprachbenkmal betrachtet wird diese Ehronit in der neuen Ausgabe wegen der Bugrundelegung eines Originalcoder willommen sein. Die Lesarten jener anderen, im großen ganzen durch die Editio princops repräsentirten Handschrift auszusübern würde die kritischen Roten ohne Gewinn für allgemeinere historische Zwede über Gebühr angeschwellt haben, und es wurde davon abgesehen.

Bei ber Bebeutsamteit, welche ber Bugug tampffähiger Leute aus allen Nationen Guropas fur Preugen batte, bas gemiffermagen in bie Erbicaft bes beiligen Landes trat, war es von Bichtigkeit, welche Reinungen überall in Betreff diefer Broving und ber Diffion bes barin ge: bietenden Deutschen Orbens berrichten, vornehmlich seitbem ber letteren burd bie Chriftianifirung Littauens bie Spipe abgebrochen fcien. find, wie in ben fruberen Banben, auch bier wieberum ben einheimischen Schriftftellern gablreiche Berichte fremblandifder Autoren über Breugen angeschloffen worben, pommerische, nieberbeutsche, thuringische, oberbeutsche, bobmifde, folefifde, polnifde, niederlandifde, frangofifde, fdmebifde, banifde, italienische. Man fieht bier 3. B., welchen Ginbrud bie Schlacht von Tannenberg burch gang Europa machte. Als ungunftige Urtheile find namentlich Dietrichs von Riem und bes Monchs von G. Denus Borte von Intereffe, por allen aber ift neben einigen ungebrudten lubifden Radrichten bervorzubeben bie von herrn Dr. 2B. Arnot ben herqusgebern mitgetheilte Cronica conflictus Wladislai regis Polonie cum cruciferis a. Chr. 1410 b. i. bie von einem Begleiter bes Roniges Blabislaus Ragiello noch im 3. 1410 verfaßte Beschreibung jenes bentwürdigen Feld: juges nach Preußen. Wenn auch bes fonft ungebrudten (foldes g. B. auch aus ber Magbeburger Schoppenchronit) unter biefen Beilagen nicht viel ift, fo burfte ibre Aufammenftellung boch jedem willtommen fein.

V. Die bereits ermähnte kleine Chronica terrae Prussiae 1098—1450, herausgegeben von E. Streble, hat ebenfalls herr Dr. Urndt aus Bolen mitgebracht und gleichzeitig auch selbst in den Mon. Germ. XIX veröffentlicht. Dem älteren Bestande bis 1340 sind hier einige Racherichten über die Schlacht bei Rudau, den Hochmeisterwechsel 1382, nas mentlich aber von einem Zeitgenossen über den von 1393 beigesügt, worden sich schon die Ansange jener nachher bei der Rlostergeistlichkeit so maße los werdenden Berurtheilung Conrads von Ballenrod zeigen. Spätere Rotizen betreffen 1402 und den Hochmeisterwechsel 1449. 1450.

VI. Conrad Bitfdin, "Fortfepung zu Beter von Dusburgs Chronit" (1332-1433, bas Wert ift lateinisch geschrieben). Bearbeitet von Max Toppen. Der jezige Berausgeber weift nach, bas baffelbe, mas ber frühere, hartinoch, nicht gewußt bat, ben Rotar ber Stadt Rulm, Conrad Bitidin, einen vielfach in biplomatifden Geschäften gebrauchten, auch fonft literarisch thatigen, gelehrten Theologen gum Berfaffer bat. Auch bier findet wiederum 1. Th. Anschluß an die Thorner Ueberlieferung, bann aber mitunter gang wortlich an Johann von Bofilge nebft Fortsetungen ftatt: Die Beilage giebt biftorifc intereffante Stude aus Bitidins übrigen Berten, junadit ber Schrift De vita conjugali, welche indeß nur in ben vier erften Buchern biefem besonderem Thema gewidmet, in den funf übrigen noch eine umfangreiche Bolitit, ja gewiffermaßen eine Encotlopabie prattifder Biffenschaften bietet, bei ber freilich neben der Belehrung auch Unterhaltung beabsichtigt ift. Dann aus ber > Epistola ecclesie deplauctoria ad omnes terras et gentes cristicolas a nephariis Hussitis et hereti cis damprabiliter perturbatas«, woraus ber Berfaffer icon felbft feiner Chronit einiges gelegentlich feiner Erzählung von ben Suffitentriegen einverleibt bat. Die febr reichhaltigen Anmertungen bes berausgebers bringen aus amtlichen Schriftftuden wichtige Erganzungen betref: fend den Bug der Suffiten nach Preußen bei, sonst find barin unter anderm auch die Mittheilungen gur Geschichte ber von Brubern bes gemeinsamen Lebens zu Rulm besetzten hoben Schule hervorzuheben.

VIL Die altere Hochmeisterchronit, herausgegeben von M. Töppen, hat zwar, seitbem die ihr meist zu Grunde liegenden Quellen Ricolaus von Jeroschin, hermann von Wartberge, der Thorner Franciscaner, durch den Drud zugänglich geworden sind, viel von dem Werthe den ihr, seiner "alten Preußenchronit", noch Boigt beilegte, verloren; aber schon der Umstand, daß sie noch jeht in 10 Kandschriften aus dem XV.

7 aus dem XVI, 5 jungeren vorhanden und in einer großen Angabl spaterer Chroniten benutt worben ift. latt eine literarbiftorifche Bebeutfamteit ertennen: fie war fur viele Generationen ber Strom, ber ibnen die and ursprunglich verschiebenen Quellen fliegende Runde der vaterlanbilden Borzeit gubrachte. Auch wird ber in ihr bemerkbare Sang zu frabvanter Darftellung ber Chronit manche Lefer jugeführt baben. wurde fie innerhalb ber Rabre 1433 und 1440 und dann mehrfach fortgesett. Bon großem Intereffe ift bier bie leiber nur turge Erzählung über ben Beginn bes breizehnjährigen Arieges. Die Bearbeitung bes Tertes aus ben burch alle Welt, bis in bas Escorial und Stocholm, serftreuten Manuscripten wird ben Bergusgeber genug Rube gefoftet baben; um fo eber batte er bie überfluffigen, fogar ftorenben Striche über mehr als ber halfte ber n in ber erften Fortsehung und auch anberen Stellen ber Anmertungen und Beilagen fortlaffen tonnen. Namentlich in ben Unmertungen ift ein außerorbentlich reichbaltiges Material aus anberweitigen Quellen, als Briefen, Staatsschriften u. f. w. aufgebauft worben. Ueber baupt vermehrt fich beim Fortschreiten ber Sammlung bas ardivalische Ruftzeng, viele Sunderte von Briefen aus bem einen Jahre 1454 befitt 3. B. allein bas Danziger Archiv. Da brangt fich bie Frage auf, ob es nicht beffer ware, von ben noch übrigen preußischen Chroniten bis 1525 die bloken Texte und baneben nur die unmittelbarften Erläuterungen zu geben und nicht durch fragmentarisches Berbeigieben anberer, nicht aus literarischem, sondern rein geschäftlichem Beburfniffe entstandener Ueberlieferungen, welche gubem eine gang andere, nicht rein philologische Behandlungsweise erfordern, etwa einbeitlichen Bublicationen ber Aufunft burch Borwegnahme binberlich zu sein. Beilage I von D. Toppen enthält eine beutsche Faffung bes im I. Banbe mitgetheilten Berichtes über bie Grunbung bes beutschen Orbens, und eine im XV. Jahrhunderte gusammengeftellte Ueberficht ber bemfelben verliebenen Indulgengen; Beilage II Prussica aus einigen ber im XIX Banbe ber Monumenta Germ, publicirten polnifchen Annalen. Als Anhang bat G. Strehlte Radricht über einen turglich bei Sowes aufgefundenen filbernen Siegelstempel Bergog Deftwins I von Oftpommern, jest im Befige von herrn Bogberg, nebft Abbildung gegeben.

Unter bem Mangel eines Registers bei einem berartigen Werke wie die Scriptores sind, beren jeder Band ein besonderes besitzen mußte,

haben die Herausgeber selbst nicht am wenigsten zu leiden, es kann aber auch dießmal wie II ein Register über I und II enthält, erst dem IV ein solches über III und IV beigegeben werden.

E. S.

Rludhohn, A., Ludwig der Reiche, Berzog von Babern. Bur Geschichte Deutschlands im 15. Jahrh. Gine von der histor. Commission bei der t. bayr. Alademie der Bissenschaften gekrönte Preisschrift. 8. (XVI u. 384 G.) Rordlingen 1865, Bed.

Diefes Bud, welches in ber Gestalt eines erften Entwurfes von ber biftor. Commission gelegentlich ber im Ramen Ronig Max II. gethanen Breisausschreiben für baperische und beutsche Biographien ausgezeichnet murbe. ift so wie es jest vorliegt wohl als die reiffte Frucht zu betrachten, bie jener Anregung ibre Entstehung verbankt. Der Berfaffer bat bem an und für fich icon wichtigen Stoffe alle bie Seiten abgewonnen, welche für bie gefammte Reichsgeschichte in ber zweiten Salfte bes 15. Jahrh. mit von der entscheidendsten Bedeutung find. Daneben ift ber locale Sintergrund, bas verfonliche Moment in feiner Beise vernachlasfigt. Am bochften aber barf man es wohl anschlagen, bag es Rludbobn gelungen ift, inbem er febr verschiebenen Anspruchen gerecht warb, boch ein organisches Gange ju ichaffen. Seine Schilderungen find lebhaft und oft mit fichtlicher Barme gefdrieben, feine einfache auf jeben faliden Schmud verzichtleis ftenbe Darftellungsweise verrath eine vorzügliche Gabe geschichtlicher Ersablung. — Geine Quellen bat ber Berf. jum überwiegend größeren Theile in ben Ardiven gesucht, wobei natürlich bie munchener fich weitaus am ergiebigften zeigten. Auch auf eine bie Sanbidriften berudfichtigende Rritit ber baprifden Geschichtschreiber jener Zeit lagt er fich ein 1). Der sagenhafte Charafter mancher verbreiteten Erzählung wird auf folde Beise bargethan. (Man vgl. was S. 29 ff. und 361: Ercurs 2 über Ludwigs Jugend und beffen frubefte Beziehungen zu Martgraf Albrecht gefagt ift.) Begreiflich wird man es finden, daß bei fo eingehender Forfoung fich baufiger Anlag fand, altere und neuere Darftellungen im einzelnen zu berichtigen. Aber auch für die Beurtheilung ber großen Beiter eigniffe bat ber Berf. vielfach neue Gefichtspuntte aufgeftellt. Die Bolitit Bergog Ludwigs felbst erscheint g. Th. in einem vollig neuen Lichte. Sein

<sup>1)</sup> Ausführlichere Mittheilungen hierüber haben wir nach S. 16 A. \* \* an einem anberen Orte ju erwarten.

Bater Beinrich wird entgegen ber bisber glaubig bingenommenen Tradition als einer ber beften und frubeften Bertreter jenes neueren Surftentbums geschildert, bas fich wirklicher Regentenaufgaben bewußt wird, und indem es die Bflichten ber Reichsgewalt erfullt, ben Sieg ber Territorialität über biefelbe vollendet. Dit ben Bergog Beinrich betreffenden einleitenden Schilberungen wird fur bie nachfolgende Erzählung erft ber rechte Ausgangebuntt gewonnen. - Gine bervorragende Stelle nimmt in bem Buche naturlicherweise ber große Rampf amischen ben Bittelebachern und Sobengollern ein. Die Boraussepungen beffelben - bas ich mochte fagen Boch: trabende in Ludwigs Ratur (val. S. 52 f.), die Mittel über die er verfügte, seine entscheidende und ftets aufrecht gebaltene Berbindung mit Frieberich bem Siegreichen, ber ausschlaggebenbe Streit über bas Rurnberger Landgericht und die weitgreifenden Blane, welche Markgraf Albrecht an baffelbe tnupfte, treten bier mit besonderer Rlarbeit bervor. Dem Rriege selbst will Rluchobn gegenüber benen, welche von einer wittelsbachischen Reformpartei fprechen (6. 78), seinen lediglich territorialen Charafter gewahrt wiffen. Die Barteigruppirung mabrend bes Krieges batte fich theilweise in frühere Beiten gurudverfolgen laffen. Der brager Friede erscheint nach bes Berf. Darftellung nicht fo ungunftig fur bie Bittelsbacher als man gewöhnlich annimmt. Bu erinnern bleibt bagegen, daß ber Rother Bertrag nicht, wie Ludwig wunschte, formlich bestätigt wurde. Bon einzelnen Berichtigungen, an welchen gerade auch diese Abschnitte reich find, beben wir nur die fritische Auseinandersetzung über den Beitpuntt ber taiferlichen Rriegsertlarung von 1461 (13. Juli) und ben echten Text berfelben bervor. (S. 189-191.) - In ber Beurtheilung George von Bodebrad ftimmt Rludhobn entgegen Balady und Dropfen mit G. Boigt überein. Die beutsche Bolitit bes Suffitentonias, sobald fie über bas naturliche Gewicht hinaus, welches ibm feine ftarte Stellung in Bobmen gegenüber bem gerklufteten Reiche verschafft, fich geltend gu machen sucht, ericeint auch ihm als eine unficher taftenbe, abenteuerliche, bei welcher ber Chraeis und frember Ginfluß ben klugen herricher in unlosbare Bis berfpruche verwideln. Bas ben Blan ber Konigsmabl felbft betrifft, fo balt er bie Buftimmung bes Pfalggrafen um ber beigefügten Claufel willen für illusorisch. Aehnliches batte G. Boigt in biefer Zeitschrift V 458 wenigstens angebeutet, mabrend Dropfen II 1, 252 anderer Mei: nung war. Bon bes Bjalgrafen Ginwilligung blieb nun aber anfangs

auch die baverische abbangig, wie S. 165 A. \* (val. S. 177) überzeus gend nachgewiesen wird. Der Boigtschen Spoothese über die beabsichtigte Babl des Markarafen Friedrich von Brandenburg, gegen welche fich ber Berf. bereits 1864 in dieser Zeitschrift XI 238 wie uns scheint mit gutem Grunde erflatte, vermag er jest noch weniger beiguftimmen. (Bel. 6. 172 A. \*) - Martin Mapre Wirten in Bavern (6. 159) zeigt uns diesen vielberufenen Polititer von einer weit gunftigeren Seite, als er feinem letten Beurtheiler fic barftellte. Seine Reichstreformprojecte und feine perfonliche Uneigennütigfeit baben aber barum an Rludbobn teinen Bertbeidiger gefunden. Das reichere Material, welches ibm ju Gebote ftand. last die Sobibeit um nicht zu fagen Fripolität biefer Entwurfe noch entscheibenber ans Licht treten. In Bezug auf jenen vielbesprochenen Reformplan vom Winter 1463-64, bem Sofler und Balacto es nade rubmten, bag er bas unter ben gegebenen Umftanben allein erreichbare enthalte, wird bier (S. 242 f.) eben feine völlige Unausführbarteit bargethan. Daß die allgemeinen Berbandlungen über biefen Gegenstand im August 1464 bereits aufgegeben wurden, bat Rl. S. 246 A. \* \* \* nachgewiesen. Mochten biese Entwurfe immerbin von bem ftete bringenber fich geltend machenden Beburfniffe mit veranlaßt und getragen fein, ibr nachstes Biel war in ben meisten Fallen nur bas perfonliche Intereffe ihrer Erfinder und in Birtlichteit baben fie lediglich ben Barteien als ein Mittel ihrer Agitation gebient. So geben benn auch von benfelben Berfonen raid nach einander grundverfdiedene Borichlage aus. Babriceinlich wieder Martin Mapr bat 1466 einen Ginungsplan entworfen, pop bem bisber nur Dropfen II 1, 327 eine beilaufige und in einem wich tigen Buntte irrthumliche Runde batte. Aus einem Briefe Martgraf Albrechts vom 24. Februar vermag jest Rl. (S. 253 f.) Die Grundzüge beffelben mitzutheilen, die auf einen vom Raifer völlig unabbangigen Surftenbund binauslaufen. Ueber Die Reichstage ber 3j. 1466, 1467, 1469, 1470 erhalten mir bier, so meit es ber Amed bieses Buches erlaubt. weit vollständigere Runde als bisber ber gebrudten Literatur ju entnebmen war. Der Berf. bat u. a. von ben gur herausgabe ber Reichstagsacten gesammelten Materialien Gebrauch machen tonnen. Der bereits von Stalin angezweiselte, von Dropsen und Stodheim noch festgehaltene Chlinger Reichstag vom Februar 1459 wird burch Ercurs 5 befinitiv beseitigt. - Die eigenthumliche Stellung Ludwigs in den firchlichen Fragen

und gegenüber ben Bapften feiner Beit wird mehrfach beleuchtet. (S. 75 ff. 106, 199 A. \*, wo bestritten ift, daß Ludwig mit bem Banne belegt wurde, 260 - für jenen feltenen Bermittlungsvorfclag vom Rovember 1465, an welchem nach Rl. Ronig Georg minbestens benselben Antheil batte wie Bergog Ludwig, fand fich leiber tein weiteres archivalisches Das terial als bas icon befannte -, 266.) Es ftellt fic babei auch beraus, bag bas Berhalten bes herzogs gegenüber ben Aufforberungen gur Befriegung Georgs bod weit gurudbaltenber mar als man bisber annahm. Lubwig begegnete fich bier in gewissem Sinne mit Markgraf Albrecht. obwohl biefer bekanntlich damals eine für den Bobmentonig entschieden aunftige Gefinnung begte. - Ge ift naturlich nicht möglich bier alle Bereicherungen anzuführen, welche unfere Renntnig von ben wichtigeren Ereigniffen jener Reit burd biefes Buch im einzelnen erfahren bat. Berth wird auch nach biefer Seite bin burch ben Umftand taum verminbert, baß gleichzeitig Freib. von Saffelholdt:Stodheim einen großen Theil ber von Rludbobn benutten Archivalien vollftanbig burd ben Drud betannt machte. Eben ihr Berftanbnig wird burch bas vorliegenbe Buch gang mefentlich erleichtert, und es war in bobem Grade erwunicht, bas unfer Berf. fur ben größten Theil feines Bertes bie Ausbangebogen je ner Bublication einsehen und an ben geeigneten Stellen barauf verweisen tonnte. Stodbeims eigene Angaben bat er in verschiedenen Buntten (S. 98 M. \* \*, 114 M. \*, 117 M. \*, 140 M. \* \*, 157 M. \* \*, 169 M. \* \* und a. a. D.) berichtigt. - Daß nun auch bei Rluchobn fich nicht felten Gelegenheit zu einzelnen Berichtigungen finden wird, bag überhaupt bei der außerordentlichen Raffe bes Materials die Forschung unmöglich eine völlig erschöpfende ober abichließende fein tonnte, wird niemanden Bunber nehmen, ber nur im allgemeinen einmal Gelegenheit fant, fic mit bem Bestande des ungebruckten Quellenmaterials aus jener Reit betannt zu machen. Ratürlich wird fich auch über biefes ober jenes Urtheil, bie eine ober die andere Anschauung streiten, anderes, mas bier mehr angebeutet ift, ergangen laffen. Weiter als S. 187 gefdiebt, batte fic nach unferer Meinung speciell im 3. 1461 bie Berbindung Ludwigs mit ben öfterreichischen Bergogen Albrecht und Siegmund gurudverfolgen laffen. Seine Ginung mit bem letteren vom 30. April bes gen. 3. (Comel, Mater. jur oft. Gefc. II 238-240) und vor allem feine vermittelnbe Thatigleit beim Friedensschluffe mit ben Eibgenoffen, wobei ber Bergog

auf Albrechts Antrieb persönlich nach Konstanz tam (Amtl. Samml. b. alt. eibgen. Abschiede II Beil. 38), hätte Erwähnung verdient. Ebenso ware seine damit in Berbindung stehende Stellung zu den cusanischen Händeln etwas näher zu erörtern gewesen. S. 82 ist für den Gewaltstreich gegen Dintelsbühl die ohne Zweisel saliche Jahrzahl 1457 (st. 1456) wahrschenlich nur aus Buchner herübergenommen, da B. Zink (die Stelle sindet sich jest Augsburg. Ehron. II 238) teine Jahrzahl nennt. Das S. 85 A. \* \* angezogene Schreiben Markgraf Albrechts war bereits in dem von Burkhardt herausgegebenen "fünsten märk. Buch" S. 174 gedruckt.

Th. K.

Soben, Freih. Franz v., Kaifer Maximilian II in Rürnberg. Bur Gefch. des sechzehnten Jahrh. Nach archival. und anderen Quellen bearbeitet. 8. (169 S.) Erlangen 1866, Beholb.

Auf bem Wege nach Speier und wieder auf ber Rudlebr vom Reichstage verweilte R. Mar. II im 3. 1570 gu Rurnberg. abnlichen Gelegenheiten auch icon im 15. Jahrh, geschehen mar, ließ ber Rath ber Stadt über bie bei biesem Anlaffe gepflogenen Berhandlungen, über ben Empfang bes Raifers und die zu foldem Amede getroffenen Anstalten "burd Bolfen Sofmann jungeren rathidreibern" eine Aufzeichnung machen, eine officielle Relation von der Art und Beschaffenbeit wie die im III Bde. ber Nürnb. Chron. No. VIII aus ben erften Regierungsjahren Friedrich III veröffentlichte. So wie dort ist auch bier alles irgend mit jenen Borgangen in Bufammenhang ftebenbe berbeigezogen. Ref. bat von diefer Aufzeichnung zwei Sandfdriften auf der Rurnberger Stadtbibliothet (Will. I 341 - eine fur bie "Rriegsftube" angefertigte authentische Reinschrift — und Schwarz fol. 374) gesehen. Eine andere befindet sich nach ber bier porliegenden Schrift bes Freiherrn von Soben in einem Bande Arönungsacten bes Nürnberger Archivs. Ueber biefen ganzen Sachverhalt wird man nun aber burch ben Berf. teineswegs unterrichtet. Er fagt nicht einmal, bag bie von ibm ergablten Dinge überhaupt einem jusammenbangenden Berichte entnommen find (berfelbe beginnt obne Ameifel mit S. 30) und baß, was er sonst aus einem Schentbuche, ber Stabtrechnung, ben Rathsprototollen, ber Startiden Chronit (vgl. Sift. Beitide. V 543, 544) und aus Müllers Annalen (von benen, wie fich aus ben Citaten schließen lagt, bas Original im Abg. Arch. benutt fein burfte) beibringt, bem gangen nur eingeschoben ift. Einige unbestimmte Citate

tonnen taum bem naber mit bem Gegenstande Bertrauten als Begweiser bienen. Und bem entspricht nun auch sonst bie unwissenschaftliche Art ber gangen Schrift. Durch die Modernisirung bes Tertes bat der g. Ib. einförmige und langathmige Bericht nicht eben viel an Lesbarkeit gewonnen. mobl aber febr mefentlich an jener Urfprunglichfeit und Frifche verloren, wie fie berartigen Studen in ber originalen Saffung immer noch anbaf-Bon ben Mangeln in ber Beife ber Mittbeilung abgefeben tann man bas gesammelte (bas fic besonbers burch bie Buthaten bes Berf. mitunter febr weit von dem auf dem Titel angegebenen Thema entfernt) immerbin willtommen beigen. Es bietet manche Ginzelangabe auch gur allgemeinen beutschen Geschichte und Radrichten, welche fur Die Geschichte ber Stadt und ihrer Einrichtungen von Werth find, g. B. Die Aufgablung S. 46 f., woraus fich entnehmen lagt, wie es bamals um die friegerische Ausruftung ber Burger bestellt mar. Die Ginleitung und auch andere bem Terte eingeschobene Stude (babei vieles, mas ichlechterbings nicht bieber gebort) find mit nicht eben viel Geschmad aus Saberlin, R. A. Mengel, Roch u. a. in ziemlich wörtlichen Auszügen zusammengetragen. Topographische Erlauterungen find teine gegeben, die technischen Ausbrude fur nurnbergifche Berfaffungseinrichtungen allem Unfchein nach einigemale mißverstanden (vgl. S. 53; auch die Bemertung S. 38 ift überflussig, da es gewiß nicht zwei gleichnamige "Eltere Berren" gab : Löffelholg mar eben von Brag gurudgelehrt). Bezeichnend fur bie Beife bes Berf. ift es auch, bag er S. 78 fur bie Antunft Maximilians in Speier Die abmeidenben Tagesangaben nach Saberlin und Roch registrirt und babei ftatt bem 8. Juni, wie an lesterm Orte (Quell, gur Gefc. Mar. II. II 56) aweimal gedruckt steht, den 18. nennt, während das wirklich von Roch angenommene Datum eben burch bie bier mitgetheilten Radrichten über die Zeit von des Raisers Aufenthalt in Rurnberg und seine Abreise von bort sich als irrig herausstellt. - Uebrigens murbe es ungerecht fein, wenn man ben unermublichen Bestrebungen bes anspruchslos auftretenben greisen Autors nicht auch die verbiente Anerkennung sollte. Th. K.

Lake Owen Pike, The English and their Origin: a Prologue to Authentic English History. London 1866, M. A. Longmans.

Der Berfasser unternimmt es, aus philosophischen, psphologischen, historischen und linguistischen Grunden zu erweisen, daß die Englander nicht teutonischen sondern vor allem tymrischen oder teltischen Ursprunges seien.

hinsichtlich seiner sprachlichen Beweise beruft sich bas Buch auf Max Müller, welcher erklart habe, bas noch nicht 1/3 ber englischen Börter von teutonischen Burzeln herstamme. Wir weisen noch auf ein zweites Werk hin, welches sich unter anderem mit berselben Frage beschäftigt:

Stephens, Prof. G., The old Northern Runic Monuments of Scandinavia and England, now first Collected and Deciphered. London 1866, J. R. Smith.

Stephens ist nämlich auch nicht ber Meinung, daß die Engländer teutonischer Abstammung seien aber auch nicht teltischer sondern standinavischer. Diese Frage erörtert er nur nebenbei; sein Hauptzwed ist eine Sammlung der Runen, und in diesem ersten. Theile hat er die runischen Inschristen in Schweden, Norwegen und Danemart behandelt, die Engelands nur ganz vorläusig berührt; sie sollen den Inhalt eines zweiten Bandes bilden. Dabei geht Stephens von einem im allgemeinen sehr richtigen Gesichtspunkt, aus, nämlich daß eine große Mannigsaltigkeit der Runenschrift anzunehmen sei, indem die entlegenen und abgeschiedenen Gegenden, in denen sie vornehmlich angewendet worden, sast in gar teinem Bertehr mit anderen standen, also in allem und damit auch in den Gebrauch dieser Schrift volle Eigenthümlichkeit sich wahrten.

Bridges, J. H., England and China. London 1866, Chapman and Hall.

Der Berfasser giebt eine sehr interessante Bergleichung ber westlischen (europäischen) Civilisation und ber ber Chinesen; seine Aussuhrungen gipfeln in dem in vieler Hinsicht tressenden Gedanken, daß sich in China ein harmonisches Gleichgewicht der Kräfte in einer minder hoben Entwidelung darstelle — daher die Stabilität der dortigen Zustände — während in der europäischen Gultur die Kräfte mächtig entwidelt, deshalb aber auch der natürlichen Zucht entwachsen und in steter Reibung unter einander begriffen seien; daher die unaushörlich wechselnde Strömung unserer Culturinteressen, die stete Einseitigkeit derselben, welche, wie der Berfasser meint, erst in einer von der Zusunst zu erwartenden harmonischen Zucht ihre Ausgleichung sinden wird.

Diplomatarium Anglicum Aevi Saxonici. A Collection of English Charters from the reign of king Aethelberht of Kent, A. D. DCV, to that of William the Conqueror, by Benjamin Thorpe. 8. London 1865, Macmillan & Co.

Auch in Deutschland verbanten Geschichte und Philologie ber einft Bineriide Reitschrift, XVII. Band.

pon R. M. Remble swifden ben Rabren 1839 und 1848 für bie English Historical Society berausgegebenen Sammlung angelsächsischer Urfunden - Codex Diplomaticus Aevi Saxonici 6 Vols - febr viel, obne bak behauptet merben foll, bak fie ben Stoff ericopfe ober auch ben neuften, ftreng wiffenschaftlichen Unforderungen in Betreff ber Ebition von Urfunden Genüge leifte. Die Benutung bes Berts, bas überbieß theuer und felten ift, leibet an bem Uebelftande, bag es aus zwei Bartien, iebe mit ibrer eigenen Ginleitung und ibren eigenen Berzeichniffen, besteht und burdweg ein Nachidlagen an zwei verschiebenen Stellen notbig macht. Auch ermabnt ber Berausgeber in ber Borrebe zu Vol. V. bag er noch von manden anderen inebirten Urtunden beffelben Beitraums Runde babe, obwohl er bereits die erstaunliche Angabl von 1369 Dotumenten gufam: mengetragen batte. Endlich bat man bem tüchtigen Gelehrten und Forscher noch bei feinen Lebzeiten in England baufig vorgeworfen, bag er nicht nur bei feiner Untersuchung über bie Echtheit und Unechtheit fo manches Studes bisweilen fehlgegriffen, sondern namentlich, wenn mehrere Sandschriften in angelfachfischer Sprace vorlagen, ftatt eine einzige als Bafis au nehmen, mit Benutung mehrerer nach feinen besonderen philologischen Grundfagen einen Text conftruirt habe, ber boch unmöglich noch als ber ber Uridrift gelten tonnte. Bei aller Hochachtung vor Remble als Siftoris fer und als dem besten Souler Jacob Grimms unter ben Englandern ließe fich baber mobl aus verschiebenen Grunden ber Bunich nach einer neuen erweiterten und revibirten Ausgabe feines Cober rechtfertigen; bie Anzeige eines abnlichen Berts von B. Thorpe, ber fich feit Nahren um angelfacfifche Literatur namhafte Berbienfte erworben, mar jebenfalls geeignet entsprechenbe Erwartungen zu erweden. Leiber inbes werben biesels ben fast bei bem ersten Ginblid in die nur in einem Banbe erscheinenbe Sammlung febr empfindlich enttauscht. Wir erbalten bier nichts als eine ziemlich willfürlich veranstaltete Auswahl aus Rembles Cober und feineswegs, mas fo febr munichenswerth gewesen mare, etwa in Rachtragsform jene noch inedirten Dotumente. Bei bem besten Willen baben wir nichts neues entbeden tonnen; ware bieß bennoch porbanden, so bat ber Berausgeber auch zu seinem eigenen Schaben unterlassen ben Beser barauf aufmertfam ju machen. Auch icheint es uns febr zweiselhaft, bag Thorpe neuerdings Rembles Text noch einmal mit den Manuscripten verglichen habe; möglich, daß er aus früherer Beit seine eigenen Abschriften und

Collationen besitt. Mit beren hilse hat er nun allerdings dieß und jenes hinweggeräumt, was Rembles Methode in der That etwas anstößig machte. Das ist aber auch der einzige Grund und das einzige Berdienst, die sich diesem Unternehmen nachsagen lassen. Thorpe, der sogar seine latonische Borrede, die jede andere Antwort schuldig bleibt, über Werth und Inhalt des angelsächsischen Urtundenschaßes im wesentlichen aus den vorzüglichen Introductionen Rembles entlehnt, deutet nur undestimmt an, daß dasselbe auch mit der von ihm getrossenen Auswahl der Fall sei. Diesem Mißserisch hat der verdiente, aber vielsach verbitterte Mann es zuzuschreiben, wenn er mit einer solchen Ausgabe nicht bei dem Master of the Rolls' angetommen ist, sondern sich privat einen Berleger hat suchen müssen. Der wissenschaftlichen Forschung aber wird er auf diese Weise am wenigsten Remble ersesen.

Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores, or Chronicles and Memorials of Great Britain and Ireland during the Middle Ages.

1) Descriptive Catalogue of Materials relating to the History of Great Britain and Ireland to the end of the reign of Henry VII by Thomas Duffus Hardy, Deputy Keeper of the Public Records. Vol. II from A. D. 1066 to A. D. 1200. 8. (CIV u. 601 .) London 1865.

Ueber ben Blan und ben erften Band biefes im einzelnen viel ausführlicheren, aber auch weit weniger überfichtlichen Werts, als bas bei Botthaft, Bibliotheca Historica Medii Aevi ber Fall ift, haben wir icon Atfdrift X 512 berichtet. Seitbem ift nun ein weiterer Band erichienen, ber fo ziemlich in berfelben Beife bas ungebeuere Quellenmaterial zur britischen Geschichte von noch nicht einmal anderthalb Sabrbunberten verzeichnet. Wie febr auch nach Bollftanbigfeit gestrebt worben, fo raumt ber burch fein öffentliches Umt überaus in Unspruch genommene Berf. boch ein, bag er fie lange nicht erreicht babe und gern jungeren Sanben die Arbeit überlaffe, p. IX. Man wird indeß im Intereffe ber englischen und fremblanbischen Geschichtsforfdung nur wunschen burfen, daß Bardy felber, wozu jest tein anderer fo befähigt wie er, bas Unternehmen zu Enbe führen moge. Die Ginleitung wirft einen Blid auf ben Charatter ber hiftoriographie mabrend ber speciell normannischen Beriobe im Gegenfat zu ber abgelaufenen angelfachfischen. Dabei wird aber boch Aber die lettere etwas zu bart geurtheilt, wenn behauptet wird, daß nur

Beba und bochftens Aelfred fich über ibre insulare Abgeschloffenbeit erboben batten, und wenn es p. XV beißt: "Es icheint mir wenig Grund zu' ber Annahme, daß viel angelfachfische Literatur von Bedeutung unter ben Trummern ber Eroberung begraben worden fei, ober daß bas unwiderbringlich verlorene wesentlich fich unterschieden babe von bem noch porbandenen, ober bag es einen folden Grad von Borgüglichkeit befeffen, baß wir unfer Urtheil batten anbern muffen." Sarby zeigt wenig Sympathie und eingebendes Berftandniß fur bas gange Angelsachsenthum, beffen geistige Erzeugnisse mit einer ober zwei Ausnahmen nach ihm nicht bie Aufmerkfamteit bes Siftoriters und bes Bhilosophen verbienen, sonbern nur Material für ben Bhilologen bieten p. XVII. Um fo treffenber bagegen erscheint uns feine Charatteriftit bes normannischen Befens und ber literarischen Umwandlung, die daffelbe so mächtig bat vollbringen belfen. hier ift er gang anders ju Saufe als in ber germanischen Bergangenbeit und leiftet auch befhalb ichon in biefem Banbe bedeutend mehr als in bem porbergebenden. Außerdem ist um einem Ginwurf ber Rritit zu begegnen mehr biographische Mittheilung eingeflochten und überhaupt auf bie gefammte Literatur ber Beriode mehr Rudfict genommen worben, wie das ja auch bei Wattenbach in seiner Quellentunde zur Geschichte bes beutschen Mittelalters so lehrreich geschieht. Der Berf. unterläßt nicht ben Inhalt der 731 Nummern, benen ein zweisacher Index beigegeben ift. übersichtlich zu schildern, indem er von den allgemeinen Siftorien, ben Localgeschichten, Biographien, Briefen, Gefes- und Urtundenbuchern bes Abschnitts banbelt. Das Spftem ber wenig sicheren dronologischen Ginreibung ohne Unterschied bes Inhaltes, Berthes, ber Selbständigkeit ober Ableitung bes einzelnen Studes ift beibebalten worben. Auch werben, fo weit nur irgend möglich, die Sanbidriften, Anfang und Ende bes Wertes, Buch und Capiteleintheilung genau verzeichnet. Unterschiebe in ber Gute ber Arbeit geben fich leicht zu erkennen. Wie turg und fehlerhaft ift die turge Rotis über Gregor VII, beffen England betreffende Schreiben. Biele Abichnitte bagegen find fo trefflich gearbeitet wie etwa die besten Berichte in Bert' Es sei uns gestattet auf die folgenden Rummern als besonders bervorragend aufmertfam ju machen. S. 58 ff. wird erschöpfend an bem Geschichtswerke bes sog. Ingulph, Abts von Cropland, und namentlich an ben gablreichen Urfunden nachgewiesen, bag es aus weit fpateren Quellen gusammengetragen ift und großentheils auf Falfdung berubt,

wobei freilich überseben worden ift, was icon Lappenberg, Gefc. v. Eng. land I, p. LXII bargelegt hatte. Bon S. 309—389 ist die großartige Menge ber Quellenfdriften gur Gefchichte bes Thomas Bedet und bes Rirdenftreits mit Beinrich II zusammengetragen. Ge ift mabrhaft ftaunenswerth, wie viel barüber noch handschriftlich vorhanden ift, wie viel bis unmittelbar an die Zeit felber binaufreicht, wie oft fcon Berfuce gemacht find, das wichtigfte in Sammlungen berauszugeben. Es ware eine murbige Aufgabe ber englischen Commission ben bis jest niemals, am wenigften aber von Dr. Giles ericopften Blan endgiltig auszuführen, wogu gerabe Barby's Borarbeiten bie allerbefte Grundlage bieten murben. Nicht minder ausgezeichnet find die Artitel über Johannes von Salisburg, Beter von Blois, Giraldus Cambrenfis, den Bfeudo-Binifauf, der jest nach ber trefflichen Ausgabe von Stubbs in ber Sammlung ber Chronicles and Memorials als Richard, ber Kanonicus von S. Trinitatis in London, feststebn burfte. Ueber bie einst so baufig aus Twysden, Decem Scriptores benutte Chronit des Johannes Brompton, Abts von Jorvaulz, ben man langere Beit unter Eduard I ansette, erfahren wir S. 540 aus einem Erlaß Beinrichs VL baß er beffen Reitgenoffe gewefen. Man tann bei einem fo wichtigen Wegweiser, wie harby ihn endlich liefert, nicht genug bedauern, daß dem Berf. aus der deutschen Literatur nur guganglich gewesen ift, mas in lateinischen Spitionen ober Uebersepungen vorliegt, und daß ihm zugleich mit ber Sprace eine Renntniß unserer neuesten Forschungen abgeht, Die fich von verschiedenen Seiten auch auf bas englische Mittelalter richten.

2) Le Livere de Reis de Brittanie e Le Livere de Reis de Engleterre. Edited by John Glover, M. A. 8. (XX u. 400 S.) London 1865.

Rur aus zwei Hanbschriften, ber einen im Batican, ber anberen in ber Bibliothel von Trinity College Cambridge, ist ein Wert in französischer Sprache über die alte Geschichte Englands bekannt, das aus den gangbaren lateinischen Autoren schöpfend zur Zeit Eduards I abgesaßt wurde. Bale in seinen Conturiae p. 328 unterscheidet Genealogia regum Britanniae und Genealogia Angliae regum, beide Gallice, die bis zum Jahre 1274 herabreichen, was durch die hand des Cambridger Mfc. bestätigt wird. Er legt sie einem Beter von Icham bei, dem in der Regel eine lateinische Ehronit zugeschrieben wird. Der herausgeber

weift nach, bag letteres irrig ift, wahrend ber sonft fo untritische Bale in Bezug auf die frangofische Banbidrift einmal Recht batte. Rur in bem Cambridger Eremplar findet fic das erstere Stud als eine Art Einleitung und offenbart fich auf ben erften Blid als eine ber vielen landläufigen Abfürzungen bes in Latein und frangofisch unendlich verbreiteten Brut, herr Glover last ibm ben Titel, ber in feiner handschrift fur bas gange gilt, mabrend er ben zweiten fur bas hauptftud felber supplirt bat. Diefes bebt an mit einer Beschreibung ber politischen und tirchlichen Eintheilung Englands und reicht in ber That bis auf die Rronung Chuards I im Jahre 1274 berab. 3m gangen macht die Belesenheit bes Compilators, beffen Autoren von Beda bis auf die Chroniten bes breigebnten Sabrbunderts leicht nachzuweisen find, einen guten Gindrud; befonders gern folgt er bem Radulfus be Diceto; nicht ohne Gefcid loft er seine Aufgabe fur bas bofifche, politisch intereffirte Bublicum feines Reitalters, in dem berrichenden Ibiom ein brauchbares Compendium ber nationalen Geschichte zu liefern. Rur einzelne wenige Buthaten mogen Eigenthum bes Berfaffers fein. Der Cambridger Sandidrift ift von etwas anderer hand ein frangofisch geschriebener Abrif bes Lebens Ebuards I angehängt, vom Herausgeber Wroxham Continuation genannt. Einzelnes aber erinnert birect an bie Chronit bes Bartholomaus Cotton, und felbst bier findet sich ein freilich graulich verftummeltes Bruchftud aus bem swiften bem englischen Konige und Abolf von Raffau zu Dortrecht im Jahre 1294 geschlossenen Bertrage, p. 314 ke par cele resun tint le roy de Alemanie sun parlement, die Martis proximo post festum Sancti Dominici confessoris. Ad cujus parleamentum isti interfuerunt apud Thruchdrat: Rex Alemaniae, archiepiscopus Syfert, Coloniae, comes Selondiae et Holondiae etc. cf. bift. 3tfcbrift IV 461, bes Ref. Engl. Gefch. IV 87 und por allen Bohmer, Reg. Imp. 365. Auch das, übrigens nur in einer schlechten Abschrift benutte vaticanische Manuscript bat eine Fortsetzung erhalten, die von 1280 bis 1326 reicht. vom herausgeber als aus bem Rlofter Sempringham ftammend nachgewiesen und also benannt wird, und burchaus im Ginklang mit unseren übrigen Berichten bie fturmifden Bergange mabrent ber Regierung Eduards II schildert. Obwohl diese Fortsetzung mitten im Sate abbrechend gleichzeitig zu sein scheint, so tommt ihr boch nicht bie Bebeutung einer quellenmäßigen Aufzeichnung ober gar ber Relation eines an ben Greigniffen Betheiligten zu. Die Ausgabe ist, auch was die einschlagenden Untersuchungen und die sprachliche Erläuterung betrifft mit Sorgfalt angesertigt, abermals die Frucht des Cambridger Fleißes, während sich Oxfoed von Ansang an viel weniger eifrig an dem nationalen Unternehmen betheiligt hat.

R. P.

r.

Aus der englischen Memoirenliteratur möchten wir solgende neue Erscheinungen verzeichnen; tros der Bedeutung des Mannes erscheint Neinlich und deshalb von geringem Berthe:

The Diary of the Right. Hon. William Windham, 1784 to 1810, Edited by Mrs. Henry Baring. 8. (XL. 540 p.) London 1866, Longmans.

Bichtiger find bie

Memoirs and Correspondences of Field-Marshal Viscount Combernere, G. C. B. etc. From his family papers. By the Right Hon. Mary Viscountess Combernere, and Capt. Knollys. 2 vol. London 1866. Hurst and Blackett.

Daneben ermabnen mir:

Berkeley, Hon. Grantley F., My Life and Recollections. Vol. 8 & 4. 8. (XXI. 719 p.) London, Hurst and Blackett.

Richt im Buchhandel erschienen aber intereffant wegen ber Beziehuns gen ber Berfafferin zu Bpron find bie

Memorials of Miss Catharine Maria Fanshawe. London 1866.

Wie das lettere nur literargeschichtlich von Werth ist das Lebensbild des Dichters Charles Lamb, verfaßt von seinem Freunde Barry Cornwall, das Buch führt den Titel:

Charles Lamb, A Memoir. London 1866.

Rogers, J. E. Th., and Tooke, A History of Agriculture and Prices in England, from the Year after the Oxford Parliament (1259) to the Commencement of the Continental War (1793). Compiled entirely from Original and Contemporaneous Records. Vol. I. H. A. D. 1259—1400. London, Macmillan and Comp.

Eine willtommene Ergänzung zu bem trefflichen Werke von Thomas Toote, welches bekanntlich 1793 beginnt, und diesem völlig ebenbürtig. Man wird nicht durchgehend mit den in dem Buche ausgesprochenen Ansichten einverstanden sein tonnen; allein es ist jedenfalls wegen seiner Data bocht beachtenswerth.

Die Staatseinrichtungen Englands von Somerfham Cor. Aus bem

englifchen übersetzt und bearbeitet von G. A. Rühne, Appellationsgerichtsrath. Berlin 1867.

Wir hatten als wir vor zwei Jahren in bieser Zeitschrift auf die wissenschaftliche Bedeutung der Institutions of the english government von S. Cor binwiefen, taum ju boffen gewagt, bag biefes englische Wert fobald einen beutiden Ueberfeger finden werbe. Dag es bennoch aeicheben. ist ein erfreulicher Beweis nicht nur bes fteigenben Interesses an ben öffentlichen Angelegenheiten sondern auch ber machsenben politischen Reife, und man barf, nachdem Berte wie Gneift, May, Fischel, Cor erschienen find, boffen, in politischen Discuffionen einer grundlicheren Renntnis und einem flareren Berftandnig ber englischen Berfaffungs- und Berwaltungsinftitutionen, sowie ber Bedingungen berfelben zu begegnen. Cor's Bert ift bas Resultat grundlicher Studien; es belehrt eingebend über die geschichtliche Entstehung wie über bie gegenwärtige Wirkfamteit ber politischen, abminiftrativen und richterlichen Inftitutionen. Es bietet bei jedem Abschnitte bas einschlägige Gesehesmaterial, die wichtigste Literatur und die bemertenswerthesten Controversen. Die vorliegende Uebersetung ift treu und geschmadvoll, einzelne vorgenommene Rurzungen und Ausscheibungen find gerechtserligt. Bielleicht batten, wie in ber Uebersebung von May's Berfabren im Barlamente bei ber Bebandlung ber Brivatbills gescheben, einige Abidnitte über bie richterlichen Institutionen gefürzt merben tonnen. Dem Berftanbniß ber meisten beutschen Leser werben die frembartigen und verfolungenen Berhaltniffe ber richterlichen Gewalt in England auch burch bie ausführliche Darlegung von Cor noch nicht völlig anschaulich, wahrend ber Gelehrte von Sach ju andern Silfemitteln greifen muß. Bir wunfch: ten bagegen, baß ber Ueberseber bie Rabl feiner eigenen, bochft bracisen Anmerkungen verdoppelt batte, fo namentlich bei ber Darlegung bes Berfahrens im Parlamente, wo Cor die Renntnig Map's voraussest. Richt gu billigen ift die baufige Unterbrudung literarischer Rotigen in ber deutichen Uebersetung, namentlich follten bie hinweisungen auf die state trials mit Angabe von Band und Seite nicht fehlen, Barry nicht ohne Angabe ber Seite citirt werben. Bablreiche Drudfehler find verbeffert, boch manche stehen geblieben. So z. B. p. 191 Stotbale, p. 192 Abbot, wiederholt Gotsell ftatt Gotsell, Sachevarell ftatt Sacheverell, p. 265 Carlborman ftatt Calborman und auf berfelben Seite allerbings nach bem Driginal die wunderliche Wortbilbung Shyremote ftatt Shirgemote. Nn.

Juste, Théodore, Le régent d'après les papiers et d'autres documents inédits. 8. (X. 218 p.) Bruxelles 1867, C. Muquardt.

Ein neuer Theil des von Juste unternommenen Sammelwertes: »Les fondateurs de la monarchie belge«. Diesmal bildet der Baron Surlet de Chofier ben Borwurf ber Darftellung, welche wieder mit bem gewohnten Reis der Arbeiten von Th. Jufte umgeben und von um fo großerer Bebeutung ift, als fie einen Mann betrifft, von bem weber wabrend seines Lebens noch nach seinem Tobe eine Biographie erschienen ift, welcher tros ber mannigfachsten und inständigften Gefuche, zu biographiiden Artiteln über ibn in Enfollopabien u. f. w. das erforberliche Das terial zu liefern, nicht wantend gemacht werben tonnte in bem Entschluffe, bie Rube feiner Rurudgezogenbeit fich nicht verfummern zu laffen, inbem er jum zweiten Male an bie Deffentlichleit trete. Run haben inbes Jufte bie Bapiere Surlets vorgelegen, ein reicher Schas ungebruckten Materials, aus dem fich nicht allein das Leben des Mannes eruiren ließ, in beffen Sanben eine Reit lang die oberfte Leitung ber belgischen Angelegenbeiten lag, das vielmehr auch geeignet ift, die wichtigen Creigniffe ber Zeit zu Marerer Anschauung zu bringen, die in ihnen wirksamen Berfonlichkeiten schaffer zu beleuchten. Am Soluffe theilt Jufte auch eine Anzahl intereffanter Pièces justificatives mit. В.

Gill, Thomas H., The Papal Drama: An Historical Essay. London 1866, Longmans.

Der Berfaffer schreibt von dem Standpunkte eines ganz einseitigen Protestantismus aus, dem er mit großer Warme zugethan zu sein scheint: ihm ist das Papsthum gar nichts weiter als eine vollendete Corruption des Christenthums; und er bekennt offen, daß er es überall in seiner Schrift nur unter diesem Gesichtspunkte betrachte.

Matthus, Ifibor von, Italiens ftaatliche Umgestaltung mit besonderer Rückschit auf Subitalien. Eine politische, sociale, kirchliche und militairische Studie. Bon einem ehmaligen Artillerie-Offizier. 8. (91 S.) Pest, Wien, Leipzig 1866, A. Hartleben.

Diese kleine Schrift, welche von einem Ungarn, ber in der italienischen Artillerie gedient hatte, zuerft in ungarischer Sprache und dann in einer erweiterten deutschen Umarbeitung herausgegeben worden ift, wurde den Bedürfnissen mancher Zeitungsleser entsprechen, wenn sie in einem lesbareren Deutsch geschrieben ware. Denn bei der Berworrenheit der Urthelle, Die wir noch immer in beutschen Blattern über bie Angelegenheiten Unteritaliens finden, burfte biefelbe gar mandem eine richtige Borftellung von ben Rustanden bes ebemaligen Konigreichs Reapel beibringen. Aber, wie foon bemertt, Die Schrift ift ju folecht fivlifirt, wimmelt von Berftoken gegen die beutiche Grammatit und ift in einzelnen Saben grabezu unverftanblid. 3d will jum Beleg bierfur nur zwei Berioben ausbeben. 5. 18 beift es: "Daber tam es, bag bie Initiative zu freisinnigen Bewegungen niemals von Reapel ausging, daß Reapel nie (?) eine Revolution bervorbrachte, fonbern bag man bie Revolution burd baffelbe maden ließ, eigentlich für baffelbe machte, und bag man ben Rationalgeift bier querft suchen und icopferifd in's Leben rufen mußte, bevor man ibm bie notbige Richtung batte geben tonnen." Und G. 41: "Die Leibeigenschaft und bas Tyrannisiren bes Bolls batte icon in Diesen Beiten ("bes romischen Reiches") nicht wenige bewogen, fich in Die Berge ju flüchten und fich ju rachen an ber Gefellschaft, welche fie in Reffeln gelegt. Darum batten ibre Angriffe febr oft bie Sarbung eber eines Burgerkrieges, als der Rampf auf Leben und Tod von in Bergweiffung gerathenen Wegelagern." Man wird nach biefen Broben gugefteben muffen, daß ber Stol bes Berfaffers fic boch noch zu feinem Rachtheil von der Schreibweise anderer taiferlich tonglicher hiftoriter ungarischer Bertunft auszeichnet. Sieht man aber von ibm und einzelnen bistorischen Berftogen ab, so werben alle bie, welche Unteritaliens Buftanbe nicht burd Autopfie tennen, bem Berfaffer manche Belehrung zu verbanten gern betennen.

Doch verspricht der Titel der Broschüre etwas mehr als der Inhalt derselben in Wirklickeit bietet. Denn im wesentlichen beschäftigt sich der Herr Berfasser nur mit drei Gegenständen. Er sucht den Umsturz des neapolitanischen Reiches und das Geheimnis des Sieges Garibaldis zu ersklären; sest die Ursachen des Brigantaggio auseinander und macht uns Mittheilungen über die Formirung, den Charakter und den Werth der italienischen Armee.

Der herr Berfasser ist ein national gesinnter Ungar und beurtheilt die Entwidelung des italienischen Königreichs vom specifisch ungarischen Standpunkte aus. Nach ihm wird Benedig in Pest erobert werden, und Garibaldi wird getadelt, daß er nicht, statt im Jahre 1862 die Ratastrophe auf dem Aspromonte zu vermeiden, den Orient zu insurgiren unternommen

habe. Napoleon III, meint der Berfasser, werde eine Revolutionirung das Ostens nicht nur nicht verhindert, sondern Garibaldi hierbei sogar unterstätzt haben. Es wird geradezu von einem Austrage Garibaldis gesprochen. (S. 39.) Offenbar hat hierbei der heißblutige Patriot den Polititer und historiter irre gesührt. Wer will aber das in unseren Tagen semanden zum Borwurse machen? Muß man doch setzt schon zusrieden sein, wonn nicht vorgesaßte Parteimeinungen und nationale Citelleit den Blid für reale. Berhältnisse gänzlich trüben!

Das ift aber bei herrn von Mattyus nicht gefcheben. Er übertreibt die Berdienfte Garibaldis nicht, obne fie zu verkleinern. Seine Erfolge schreibt er jum großen Theile ber Avathie bes negvolitanischen Beeres und ber gesammten Bevollerung gu. Rach ben von mir gleichfalls an Out und Stelle gemachten Beobachtungen bat gur Auflösung bes Seeres wefentlich aber noch bas gegenseitige Distrauen und bie Gifersucht ber boberen Officiere beigetragen. Der Egvismus, welcher bie tonigliche Familie beberrichte und fie bei all ihrem Thun nur an ihre Erhaltung und nicht an das Bobl des Staates denten ließ, batte allmählich das ganze Staatsgebaube bis in feine Fundamente fo burchfreffen , daß baffelbe bem verhaltnismäßig nicht fehr ftarten Angriff von außen leicht unterlag. Doch wird man Unrecht thun, wenn man für die Faulnis des neapolitanischen Staatstorpers nur die Regenten ber Familie Bourbon verantwortlich maden wollte. So wenig als bie gegenwärtigen Ruftanbe Spaniens allein auf Rechnung ber von biefer Familie bier genten Regierungsweise gu setzen find, vielmehr beren Ursprung aus ben Zeiten ber habsburgifchen Könige abzuleiten ift, so batirt auch ber Berfall Reapels vor allem aus jenen Jahrhunderten, in benen bier fpanifche Bicetonige bas Mart bes Landes aussogen und alle Stande beffelben gleichmäßig corrumpirten. Ber das Buch A. de Reumont's, die Caraja von Maddaloni (Berlin 1851) gelefen bat, wird hierüber in teinem Aweifel befangen fein tonnen. -

Daß das Brigantaggio nur in einem äußerst losen Zusammenhange mit legitimistischen Parteibestrebungen gestanden hat, erweist Herr von M. durch Citate aus dem Tagebuche des carlistischen Parteisührers Borjes (Borges?), welchen der General Clary zu einem Reactionsversuche verschrieben hatte. Ein Graf Kaltreuth und ein Baron von Bradel, bourbonistische Emissaire, welche erklärter Maßen im Dienste von Franz II standen, sprachen sich dem Schreiber dieser Zeilen gegenüber in ganz derselben

Beise über das Berhalten ber Unteritaliener aus, wie es Borjes in seinem Tagebuche gethan hat. Schon seit Jahr und Tag agiren übrigens die Räuber des Festlandes gånglich unabhängig von den Eingebungen aus dem Palazzo Farnese. Der Ausstand in Sicilien, der im September 1866 Palermo sogar in die Hände der Insurgenten brachte, war mehr eine Folge klerikaler Aushepereien als bourbonistischer Intriguen.

Das Urtheil bes Berfassers über ben Berth ber italienischen Armee — von der Flotte ist nicht die Rede — hat der Feldzug dieses Jahres bestätigt. Die Armee hat sich, wenn auch geschlagen, doch als tüchtig erwiessen. Das Lob, welches Mattyus den Schöpfern derselben zollt, die aus so disparaten und widerspenstigen Elementen eine Einheit zu bilden verskanden, ist ein wohlverdientes.

O. Hartwig.

Bancroft, George, History of the United states from the Discovery of the American Continent. Vol. IX (The American Revolution. Vol. III.) 8. (506 p.) Boston 1866, Little Brown & Cp.

Der vorliegende neueste Band der Geschichte des berühmten Amerikanischen Historikers umsaßt räumlich zwar nur die kurze Zeit von der Unsabhängigkeitserklärung (4. Juli 1776) bis zum Abschluß des französischen Bündnisses (6. Februar 1778); allein dieser anscheinende Mangel an Dekonomie ist durch den ereignisreichen und folgeschweren Inhalt dieser kurzen Periode mehr als gerechtsertigt. Sie enthält den Ramps um die Existenz, deren Grund mit der berühmten Erklärung vom 4. Juli 1776
gelegt und deren Erhaltung durch das französische Bündniß gesichert ist. In die Zwischenzeit sallen die Schlachten in New-Port, New-Jersey und Pennsylsvanien, der beinahe gewisse Untergang und das allmähliche Wiederaufrassen der nationalen Krast. Nach Abschluß der Allianz mit Frankreich sinken die Mitärischen Operationen zur verhältnißmäßigen Unbedeutenheit herab. Der Krieg zwischen Frankreich und England tobt heftiger auf dem Meere und in Oftindien, und Bancrost hat deßhalb vollständig Recht, wenn er, wie er in der Borrede bemerkt, die Revolution im nächsten Bande beschließen will.

Es ift nicht zu viel gesagt, daß die Erzählung Bancrost's ben hier behandelten Abschnitt in ein ganz neues, von der bisherigen Auffassung durchaus verschiedenes Licht stellt. Entweder wurde, namentlich in Deutschland, die Gründung der amerikanischen Republik und der erste Rampf um ihre Eristenz nach englischen Quellen geschildert, also auch mit englisscher Brille angesehen, oder sie war — vorzugsweise in Amerika — im

blind verherrlichenden Stil der "vierten Juli Redner," mit den Augen der rosenfarbig malenden "Sohne der Sires" betrachtet. So hatten undestimmte blendende Phrasen, gligernde Gemeinpläge den eigentlichen Sachwerhalt mit jedem Jahre mehr verdunkelt, und wenn auch einzelne tüchtige Ronographien ein wirkliches Stüd Geschichte brachten, so sehlte es doch bisher noch an einem Werke, welches, die ganze Revolutionsgeschichte umssaffend, diese mit dem nüchternen Blid eines wirklichen historikers schildert.

Bancroft hat nicht nur das Berdienst eines sorgsältigen sleißigen Duellensammlers, sondern er schreibt auch die erste quellenmäßige Geschickte seines Landes. Wie das schon die vorhergehenden Bande glänzend bewiesen haben, beherrscht er sein Thema vollständig und besitzt die Mittel, sich selbst die tostdarsten Materialien zugänglich zu machen; im vorliegenden Bande aber vereinigt er mehr als srüher mit diesen Borzügen die Kunst der Ausscheidung, Gruppirung und Erzählung. Namentlich hat er sich setzt bedeutend über die oft gezierte und manierirte Darstellung seiner früheren Schreidweise erhoben, und wenn ihm ein Borwurf zu machen ist, so dürste es höchstens der sein, daß er einzelne Partien der hier geschilderten Periode zu turz behandelt hat, daß er mit der Erschließung so reicher Quellen oft zu sparsam versahren ist.

Die militärischen Operationen find an fich unbedeutend und nehmen defhalb auch das Intereffe der Gegenwart wenig mehr in Anspruch; allein es mag hier bemerkt werben, daß es Bancroft vorzugsweise vermib telft beutscher Quellen gelungen ift, ben oft absichtlich entstellten Sachberbalt wieder berzustellen. Es lag nämlich gerade über die ersten Jahre bes ameritanischen Revolutionstrieges eine bedeutende Bahl von Tagebadern und Briefe beutscher Officiere vor, welche ju ben von Braunschweig. heffen u. a. nach Amerika verkauften Truppen gehörten. In ber Borrebe Gellings zu seinen "beutschen Truppen" findet fich ihr vollständiges Berzeichniß. Bancroft taufte fie alle und gelangte baburch in ben Befit eines werthvollen Materials. Roch bebeutenber aber maren die Braunichweigschen Bapiere in ben Acten bes Berliner Generalftabes, auf welche Bancroft burch eine turze Rotig in Fransedps "Gneisenan" (veröffentlicht von ber historischen Abtheilung bes preußischen Generalstabes) aufmertsam gemacht wurde. General Moltte gestattete bie Anfertigung vollständiger Abschriften Diefer bochft werthvollen Bapiere, unter benen besonders die Rapports und vertraulichen Briefe bes Sauvtmanns und Generalabjutanten v. Runchaufen

auf verschiedene Ereignisse ein ganz neues Licht warfen. Die Schriften bes spätern Generals Ewald, der als unternehmender hessischer Jägerofssieier den ganzen Krieg mitmachte, und zeitgenössische erzählende und kristische Artikel, in deutschen Blättern und Büchern zerstreut, vom Obersten Bimmermann in Berlin gesammelt, vervollständigten die reiche Ausbeute von Quellen, unter welchen für Amerika auch Schlözers Brieswechsel und Staatsanzeigen zum ersten Mal benutzt sind.

Bas die Mittheilungen der deutschen Offiziere so werthvoll macht, ift ihre wirklich naive Unbefangenheit. Sie ließen fich fur Roft und Loais in Amerita berumichlenden oder tobtidießen und berichteten über die Ereigniffe mit ber Gleichgiltigkeit eines Subalternbeamten, ber fich mit ber Berantwortlichteit seiner boben vorgesetten Beborben troftet. Um von allen Beispielen eines anzuführen, fo fei bier ber wichtigen Affaire von Trenton, 25. Dezember 1776 gebacht, welche burch Oberft Donop (berselbe, ber später tapfer tampfend bei Red Bant fiel) (p. 229) in einigen wesentlichen Buntten ergangt wirb. So erhalten wir bier bie vollgiltigften Beweise für ben beabsichtigten Berrath bes General Reeb, ben fein Entel noch beute für Amerika mit Erfolg zu einem ber revolutionaren Selben und Pairs von Washington zu machen gewußt hat. Aber auch die wichtigen Gefechte von Long Island (p. 97-107), Fort Basbington (p. 190-193). New-Port und New-Jerfey erhalten bier erft eine fachliche und correcte Darftellung; überall haben bie beutschen Quellen gur Berichtigung alter Borurtheile und Uebertreibungen beigetragen, und namentlich ift bas einseitige englische Blaibover von Stebman, bas u. a. Schloffer in ber Geschichte bes 18. Jahrhunderts als Quelle gebient bat, in seiner Ungenauigfeit und fogar theilweisen Berlogenheit aufgebedt. Bancroft bat ben Antheil ber beutschen Truppen am amerikanischen Rriege ohne jebes nationale Borurtheil geschilbert ; seine Darftellung berichtigt manchen land. laufigen Grrthum und führt auch die Leiftungen ber ameritanischen Armee auf ihr richtiges Dag jurud. Babrend mehr als einem Schein-Selben, wie Charles Lee, Butnam, Gates, Sullivan u. a. die erborgten Lappen vom Leibe fallen, tritt Bafbingtons Bebeutung als Batriot und Felbberr um fo entschiedener hervor. Rur Greene gegenüber hat Bancroft zwei Dal ungerecht, wenigstens zu bart geurtbeilt.

Es tann natürlich nicht die Aufgabe biefer turzen Anzeige sein, ben Faben biefer Erzählung zu verfolgen und die Ursachen des Scheiterns

ber englischen Wiebereroberungsversuche und bes Gelingens ber Revolution in ben leitenden Persönlichkeiten und Maßregeln nachzuweisen. Rur so viel sei hier bemerkt, daß die Darftellung der diplomatischen Berhandlungen, welche zum endlichen Abschluß des französischen Bundnisses sührten, aus den pariser und madrider Archiven geschöpft ist und daß des Berfassers Entwickelung der englischen auswärtigen Politik sich gleichsalls auf die Acten der Londoner Ministerien stützt. Der Leser macht hier die Bekanntschaft von vielen neuen, disher unbekannten Quellen, welche wesentlich zur Berichtigung des disherigen Urtheils über die Cabinetspolitik sener Beit beitragen und sogar ihre Streissichter in die Gegenwart wersen.

Dem beutschen Lefer find als besonders lehrreich die Rapitel 2, 15 und 26 zu empfehlen, welche bas langfame Berben bes ameritanischen Staatenbundes entwideln. Bie fie fur die ver. Staaten die Bedingungen und Reime ber erft por einigen Sabren erfolgten Secessionsbewegung nach weisen, so ergablen fie ben Boltern Europas, welche jest nach einheitlicher Gestaltung ringen, wie langfam fich ber Barticularismus ber Gingelftagten su ben selbst geringften Opfern entschloß, wie er eine ftarte Regierung in ber bochften Rrife nicht bulbete, und wie jeber Berfuch ber wirffamen Einigung burd ben Sorei ber Centralisation, bes Gingriffes in bie Recte ber Ginzelstaaten, der gewaltsamen Bernichtung langiabriger propinzieller Eigenthumlichteiten zu nichte gemacht wurde. Es ift als ob ber ameritanische Geschichtschreiber zu einem beutschen Borerfreise sprache, wenn er von ben Mangeln ber neuen politischen Schöpfung rebend S. 437 faat: "Die Conforberation (von 1777) wurde unter bem Ginfluffe von volitiichen Ibeen gebildet, welche fich burch einen bundertjährigen Rampf ber individuellen und örtlichen Freiheiten gegen eine unverantwortliche centrale Autorität entwidelt batten. Jest mo bie Gewalt aufs Boll übergieng. waren neue Einrichtungen notbig, ftart genug, ben Staat zu beschähen. während fie die Freiheiten bes einzelnen nicht verletten. Aber Amerika stellte, irre geleitet burch bas, was ber Bergangenheit angeborte, als organifirendes Brincip bas Brincip bes Biberftanbes gegen bie Gewalt auf. welcher fich in allen breizehn Colonien auf Grund einer Reihenfolge von gemeinschaftlichen Gifersüchteleien und Streitigkeiten jum vollen Gigenfinn verlnöchert batte. Babrend ber fechstebn Monate, welche ber Ginfubrung bes Didinsonfden Conforberationsplanes folgten, griff ber Geift ber Entzweiung fictlich mehr im Congres um fic. Genabrt war diefer Golft burch ein unbeschränktes Durchgebenlassen, durch seindliche Interessen, durch bie Furcht des Südens vor der gleichartigern und dichtern Bevölkerung des Nordens, durch einander unähnliche Anstöße, unter denen die versschiedenen Theile des Landes colonisitet waren, und endlich durch die Furcht vor Eingriffen in die Eigenthümlichkeiten jeder Colonie. Jede Aenderung in Dickinsons Entwurf, der übrigens nur einen Bund von Staaten vorsschlug, verdüsterte mehr und mehr die Aussicht auf Berwirklichung jener energischen Autorität, welche die erste Bürgschaft der Freiheit ist." Diese Partie ist überhaupt die beste des Bancrostischen Buches; sie liesert zugleich den Schlüssel zum Berständniß der spätern politischen Geschüchte der ver. Staaten. Sie brauchten eils Jahre, um eine besser und verhältniße mäßig strassere Bersassungsform zu sinden. Wie lange wird Deutschland brauchen, um von dem Beispiel anderer Bölker zu lernen und beim Sinzbeitsstaat anzukommen?

Greene, Nathanael, An Examination of some statements concerning Major General Greene, in the Ninth Volume of Bancroft's History of the United States. By George Washington Greene, Author of Historial View of the American Revolution etc. etc. gr. 8. (86 p.) Boston 1866, Tiknor & Fields.

Der Titel obiger Schrift beutet zwar die Ursache ihres Entstehens an, giebt aber keinen nur annähernden Begriff von ihrem reichen und werthe vollen Indalt. Brof. Geo. B. Greene, einer der tüchtigsten Kenner der amerikanischen Geschichte und vor allem der Revolutionszeit, widerlegt hier an der Hand authentischer Dotumente die Darstellung Bancrofts, soweit sie den General Greene (Großvater des Autors) betrifft.

In der vorangehenden Besprechung wurde darauf hingebeutet, daß B. die Berdienste des Generals Greene an verschiedenen Stellen untersschät und beschalb die betreffenden Ereignisse einseitig dargestellt habe. Das vorliegende Berken weist die Grundlosigkeit der Bancrostschen Aufschssung und Darstellung nach. Es ist aber auch von allgemeinem Interesse, weil es auf die bedeutendsten und vielsach bestrittenen Begebenheiten einer wichtigen Epoche ein theilweise ganz neues Licht wirst; zugleich aber unterscheidet es sich durch seine Darstellung äußerst vortheilhaft von der geswöhnlichen Sorte derartiger Gelegenheitsschriften, welche ihren Helden auf Kosten der übrigen Zeitgenossen in den Himmel erheben. Greene enthalt

sich jedes Raisonnements und läßt den Leser selbst seine Schlußfolgerungen aus ben reichlich mitgetheilten Urtunden ziehen.

Die allgemeinen Resultate seiner Untersuchung lassen sich babin zussammensassen, daß Nathanael Greene, welcher sich bekanntlich später im Süsben gegen Cornwallis auszeichnete, schon damals einer der tüchtigsten und umsichtigsten Generale Wasbingtons war, ein uneigennütziger Patriot, der statt leichtblütig und blind vertrauend zu sein, wie Bancrost ihn schliedert, sich der Schwierigkeit und Verantwortlichkeit seiner Ausgabe wohl bewußt war, ein denkender und zugleich bescheidener Officier, welcher bei den wichtigsten Unternehmungen mitwirkte und die Verdienste anderer stets bereitwillig anerkannte.

So trifft auch der Tadel Bancrofts, der Greenc für die Behaupstung und Bertheidigung Fort Washingtons verantwortlich macht, ihn einsach aus dem Grunde nicht, weil der Oberseldherr selbst an Ort und Stelle war (gegenüber in Fort Lee) also auch, wenn die Bertheidigung übershaupt ein Fehler war, dasur verantwortlich sein mußte. Ebensowenig kann Greene auf Grund der von seinem Enkel mitgetheilten Thatsachen wegen angeblichen Mangels an Borsicht oder gar wegen schlechter Aussachrung der ihm ertheilten Besehle für den Fall von Fort Lee verantwortlich gemacht werden. Daß seine Bedeutung für die Schlachten am Brandgwine und bei Germantown von Bancroft theils mit Stillschweigen übergangen, theils nicht in ihrer Wichtigkeit für die amerikanische Kriegsgeschichte gewürdigt worden, beweisen die mitgetheilten Briese Greenes, sowie die Neußerungen Mitbetheiligter und zeitgenössischer Schriftsteller, welche B. theils ignorirt, theils nur auszugsweise citirt.

Die Uebereinstimmung in allen bebeutenden Fragen, sowie das freundschaftliche Berhältniß, welches zwischen Washington und Greene bis an des letzern Tod bestand, beweist daß B. die Urtheilstraft und den Bersstand des sonst von ihm so sehr geseierten Washington herabset, wenn er G. als den unbedeutenden General schildert, als welchet er in seiner Darstellung erscheint.

Die zahlreichen Originalbriefe, beren Mehrzahl bisher noch nicht veröffentlicht war, liefern einen außerft werthvollen Beitrag zum Charakter und Geist ber Revolutionszeit. Es ift nur zu bebauern, baß die schon lange angekundigte Beröffentlichung bes handschriftlichen Nachlasses bes General Greene noch immer nicht erfolgt ist.

Fr. K.

Rilsson, S., Die Ureinwohner bes Standinavischen Rorbens. Gin Bersuch in ber comparativen Ethnographie und ein Beitrag zur Entwickelungsgeschichte bes Menschengeschlechts. Aus bem Schwebischen übersett. 2. mit 2 Rachträgen vermehrte Ausgabe. 8. (XVI u. 159 S. VIII u. 120 S.) Hamburg 1866 und 1865, D. Meißner.

Den Lesern ber Zeitschrift ift die Rilssonsche Schrift nicht unbekannt; bie fdwebische Ausgabe bat bereits Bb. X S. 237 f. eine Beurtheilung erfahren, welche ben miffenschaftlichen Berth ber bier porgetragenen Spe pothefe, bag bie Bhonicier in alten Zeiten gablreiche Nieberlaffungen an ber ftanbinavischen Rufte gehabt und bas Bronzealter mit feiner Cultur bort begrundet batten, febr gering anschlägt. In zweiter Ausgabe find bie Musführungen bes Berf. gang biefelben geblieben; allein er verfucht in 2 Nachtragen noch eine weitere Begrundung feiner Unnahmen. Der erfte biefer Ractrage unternimmt junachft aus allgemeinen Grunden ben Rachmeis, bag bie vielgenannte Bernsteinfuste ber Bbonicier nicht in Breufen fondern in Standinavien zu suchen fei, bag man nicht umbin tonne, bort form : liche Nieberlaffungen ber Bbonicier ju Sandelszweden anzunehmen, in beren Ueberresten es nicht an Spuren ihrer Cultur feblen tonne. Darnach aber versucht Rilffon weitere Argumente für feine Anficht beizubringen. baß eben bie Berathichaften ber Brongezeit unzweifelhaft von phonicifder Sand gefertigt feien. Der zweite Unhang enthalt eine Erflarung bes alten Monumentes Stonebenge in Biltsbire, welches ber Berf, gleichfalls als phonicifden Uriprunges und als Erzeugniß berfelben Bronzezeit anfiebt. Daber bient es ibm als eine neue Betraftigung feiner Aufftellungen, um fo mehr als Schweben in bem Saborgegalgen auf ber Afiger Saibe in Salland, ben ber Berf. julest turz bespricht, ein Dentmal abnlicher Art befitt. Die die Sauptidrift find auch die Rachtrage burch gablreiche Abbildungen und einige Tafeln illuftrirt.

Methobe und Ansichten bes Berf, sind jedenfalls sehr selbständig, beneidenswerth die Sicherheit, mit der er von der Richtigkeit seiner Erzgebnisse überzeugt ist. Die Combination ist freilich nicht selten zu gewagt, das ganze Gebiet ein solches, auf dem die Phantasie dem Forscher arge Streiche spielen kann. Wir erschrecken hier einer neuen Annahme hinsichtlich der Pelasger zu begegnen. Nilsson halt sie für Phonicier, und rechnet andererseits auch die Jonier zu ihnen!

S. 93 3. 1 vor "um feine individuelle Beurtheilung" "es handelt fich" einzuschieben.

S. 104 3. 8 lies "welcher" fatt "welche". 3. 111 3. 13 von unten lies "Sir B. Temple" fatt "Sir Temple".

## VI.

## Das Parteiwesen in England und die Coalition zwischen For und Rorth im Jahre 1783.

Bon

## Signed Abel.

The journal and correspondence of William Lord Auckland, with a preface and introduction by the right hon. and right rev. the bishop of Bath and Wells. In two volumes. London 1861.

Rebermann weiß, daß ber unter bem Ramen ber "Coglition" fo vielberufene Ministerwechsel, der im Frühjahr 1783 in England borging, einen wichtigen Wendepuntt in ber Regierung Ronia Beoras III, in der englischen Berfassungsgeschichte bes 18. Sahrhunderts bildet. Der Berfuch, diesem Creigniffe eine besondere Darftellung zu widmen, tann nicht zum Zwede haben, ihm feinen Blat in der allgemeinen Entwicklung anzuweisen, das Urtheil über seine Berechtigung und Bedeutung festzustellen; über biefe Fragen besteht fein Zweifel mehr. Man ift einig über die Ursachen wie über die Wirkung der Begebenheit, einig in der Berurtheilung der Gefinnung, welche die Betheiligten zu dem verhängniftvollen Schritte trieb; Schrift= fteller der bericiedenften Parteirichtungen, felbft ben warmen Berehrer bon For, Graf Ruffell, nicht ausgenommen, betlagen die Coalition als eine fowere Berirrung, und taum einer in fcarferen Ausbruden als der Whig Macaulay. Aber so bestimmt das Gesammturtheil über die Tragweite und Berechtigung der Coalition feststeht, so we= nig ift bis jest ber Bergang im einzelnen vollständig aufgetlart;

gleich über ben Urheber bes Blanes mar nichts annähernd ficheres bekannt, Die Stellung ber Barteien ju bem Greigniffe unklar und ber größere ober geringere Untheil, welchen bie verschiedenen Partei= führer baran genommen, fast gang in Duntel gehüllt. Inzwischen ift die lebhafte Thatigfeit, womit feit einiger Zeit die Beröffentlichung von Quellen für die neuere Geschichte Englands betrieben wird, auch ber Beriode ber Coalition ju gute gekommen; ju ben ichon früher bekannten Quellen find neue bingugetreten, welche über manche bis= ber duntle Buntte Licht verbreiten, aus dem Rreife von for gablreiche Aufzeichnungen und Briefe 1); bann Briefe ber Gohne von Georgs III Minifter Georg Grenville, bes Grafen Temple und feiner Brüder Thomas Grenville und Wilhelm Wondham Grenville, sowie bes Königs felbst 2); Mittheilungen bes langiährigen Freundes und nächsten Untergebenen des jungeren Bitt, Georg Rose, über die Berfönlichteit bes von der Coalition junachft betroffenen Grafen Shel= burne 3); Briefe bes Ronias an ben jungeren Bitt und Bitts an feine Mutter und feine politifden Freunde 1); der Briefwechsel von Wilhelm Gben mit Lord Loughborough 5). Es find alles Mitthei= lungen berborragender, von dem Ereignig theils mittelbar, theils unmittelbar berührter Zeitgenoffen, welche für Die Renntnig ber bieber gehörigen Vorgange eine bisher noch nicht erschöpfte Ausbeute gemähren; insbesonbere ber Briefmechfel Ebens gibt jum erften Dal authentische Aufschlüffe barüber, bon welcher Seite ber Gebanke ber Coalition zuerft angeregt ift, verbreitet Licht über bas Intriguenspiel,

<sup>1)</sup> Memorials and correspondence of Ch. J. Fox, ed. by Lord John Russell. vol. 1. 2. London 1853.

<sup>2)</sup> Memoirs of the courts and cabinets of George III. From original family documents. By the duke of Buckingham and Chandos. 2. edition, vol. 1. London 1853.

<sup>3)</sup> The diaries and correspondence of the right hon. George Rose, edited by the Rev. Leveson Vernon Harcourt. vol. 1. London 1860.

<sup>4)</sup> Life of the right honourable William Pitt by Earl Stanhope. vol. 1. London 1861.

<sup>5)</sup> The journal and correspondence of William Lord Auckland, f. oben.

durch welches dieselbe von langer Hand vorbereitet, über die Bewegsgründe, von welchen die ersten Urheber geleitet waren, so daß es gerechtsertigt erscheint, an die Ausgabe dieses Briefwechsels eine zussammenhängende Darstellung des so folgenreichen Ereignisses zu knüpfen.

Die Begebenheit, mit der wir es zu thun haben, ift hervorgerufen durch den Gegensatz zwischen der Arone und den politischen Parteien, durch die parlamentarische Regierungsweise, welche Georg bei seiner Thronbesteigung vorsand, aber von vorn herein entschlossen war wieder zu beseitigen; die Wirren, welche dieses Unternehmen des Königs, seine Kämpfe gegen das parlamentarische Spstem und die politischen Parteien erzeugten, sind auch der Boden, auf welchem die Coalition erwachsen ist.

Georg III hatte Recht, zahlreiche Uebelstände waren verbunden mit bem Barteiregiment, wie es in ben letten Jahrzehnten in Eng= land sich ausgebildet hatte; in der That war durch die Zähigteit, womit die Whigs ben feit Georg I ununterbrochen behaupteten Befit ber Regierungsgewalt feftzuhalten suchten, Die berrichende Bartei und mit ihr die öffentlichen Buftanbe ber tiefften Entartung verfallen. Denn feitbem burch die Schlacht bei Culloben die lette Gefahr für ben Bestand ber neuen Dynastie geschwunden und ben 60 Jahre lang bon den Whigs verfochtenen politischen Grundfagen die Geltung gefichert mar, fiel bie swingende Nothwendigkeit fort, welche fie bisher im Amte erhalten; ihr Programm, um bas fie fich geschaart, war in der Sauptfache erfüllt, für eine bestimmte Barteithätigfeit tein Raum und feine Beranlaffung mehr vorhanden. Da erfette bie lange Gewöhnung an ben Genuß ber bochften Gewalt ben Mangel ber boberen Gesichtspuntte, welche früher die Partei gusammenge= Um jeden Preis im Amte zu bleiben wurde das Stichwort balten. ber Bbigs, fatt um Grundfate marb um Memter und Burben geftritten. Der Rig, ber icon unter Georg I die Whigs gespalten, hierauf von Balpole jur Noth geheilt worden war, flaffte aufs neue, immer fcroffer fcloffen bie großen Familien, welche bie Regierungsgewalt in Sanden hatten, von ihren eigenen alten Bartei= genoffen fich ab und bertheilten unter fich und ihren Anhangern Die einträglichsten Stellen, Ehren und Ginfluß. Gine Whigariftofratie regierte das Land durch täusliche Parlamente, in denen die Stimmung des Bolkes nur noch selten einen Widerhall, hingegen die regierende Partei ein Werkzeug fand, um auch die Krone in Abhängigkeit von sich zu bringen, und deren verfassungsmäßiges Recht, die Minister frei zu wählen, in die engsten Grenzen einzuschließen.

Bon dem allem war die Folge, daß in wenigen Jahren England am Rande des Berderbens stand; im Drange der Zeit brach die Alleinherrschaft der Whigaristokratie zusammen. Indem das Bolk seinen geseierten Helden, den älteren Pitt, dem widerstrebenben König und der widerstrebenden Whigoligarchie als leitenden Mi= nister aufzwang, versetze es der letzteren den ersten Stoß; unter dem überwältigenden Eindrucke von Pitts großartigen Ersolgen schwieg im Parlamente alle Opposition, der Parteigeist verstummte, Parla= ment und Bolk riß der große Commoner mit sich fort; es schien als sei das Ministerium Pitt berusen, nicht bloß nach außen die Welt= stellung Englands zu begründen, sondern mit Hilfe der Gesinnung, welche sich den kriegerischen Triumphen gegenüber kundgab, dieselben durch eine Heilung der inneren Schäden, durch die Belebung der leitenden Kreise mit wahrem Gemeinsinn zu krönen.

Aber noch mitten während des Arieges bestieg an Stelle sei=
nes Großvaters Georg III den Thron (25. October 1760) und
sachte in seinem blinden Eigenwillen die eben erst beruhigten Partei=
Leidenschaften aufs neue zu hellen Flammen, zum wüstesten Treiben
an, stürzte das Land in einen Rampf um die Berfassung. Elf Jahre
später soll König Georg dem Lord Rorth einmal vertraut haben,
er fühle den Mangel einer liberalen Erziehung, er sei in falschen Grund=
säßen groß gezogen und wünsche sein Sohn möchte ein Whig wer=
ben 6). Seine Politik ist von diesem Geständnisse völlig unberührt
geblieben, aber wahr ist, daß die erste Berantwortung für seine zeit=
lebens festgehaltenen Grundsäße seine Mutter trifft. Aus ihrer
Schule stieg er auf den Thron mit dem Entschluß, daß Königthum
in seine alte Machtfülle wieder einzusezen. Er erinnerte sich, daß
nach altem, gesetlich niemals abgeschafstem Rechte die Witglieder des

<sup>6)</sup> John Calcraft an Chatham, 12. April 1771, Chatham correspondence IV 151.

Bebeimrathes nach freiem Belieben vom Ronig ernannt wurden, baß bas Cabinet nur ein willfürlich aus bem Bebeimrath gehilbeter. bem Gefete unbefannter Ausschuß mar, und hielt es baber für recht. in ber Busammensetzung bes letteren feiner Beschräntung unterworfen ju fein; er vergaß, daß die Summe ber feit der Revolution bon 1688 bem Barlamente jugefallenen Rechte es jedem Minifterium unmöglich machte, im Widerspruch mit bem Barlamente gefetlich gu regieren, daß eine jebe Regierung in diesem ihre Starte suchen mußte, daß aus diesem in der Natur der Berhältniffe liegenden Grunde bei der Krone die Gewohnheit sich gebildet batte, aus der Mehrbeit bes Parlaments felber bie Minifter zu mablen. Er nahm Anftok daran, daß die Prärogative der Krone durch ein bem Parlament verantwortliches Ministerium jur Ausübung gelangte, welches babei nicht bloß dem Willen des Ronigs, fondern ebenfo febr bem des Barlaments Rechnung tragen mußte; er wollte felbft bie Prarogative ausüben und zu bem 3mede ber Abbangigfeit feines Cabinets bom Barlament ein Ende machen, nicht aus ben Bertrauensmännern des letteren, fondern aus ben Mannern seines eigenen Bertrauens fein Ministerium bilben, auf biefem Bege bas versonliche Regiment bes Rönias in England wiederberftellen.

Georgs Plan stand im Widerspruch mit den Grundsäßen der Verfassung, er bedrohte ganz unmittelbar die Stellung der das Parlament und dadurch die Regierung beherrschenden Parteien; ihre Vernichtung war sein ausgesprochener Wille. Die Verhältnisse schienen ihm die Aussührung seines Vorhabens zu erleichtern. Als er zur Regierung kam, gab es keine Parteien; Parlament und Bolk standen einmüthig hinter Pitt; wünschte er den alten Parteiunfug dauernd beseitigt zu sehen, so konnte ihm niemand bessere Dienste leisten als dieser Staatsmann. Statt dessen hatte Georg nichts eiligeres zu thun, als Pitt zum Rüdtritt zu nöthigen; ihre Ansichten über die äußere wie über die innere Politik gingen gleich weit auseinander. Der König hat im Lauf der Jahre Pitt wiederholt beschworen, ihm die Factionen, "den größten Feind dieses armen Landes", bekändbsen zu belsen ), und

<sup>7)</sup> Der König an Chatham, 30. Mai 1767, 14. Oct. 1768 und sonft, Chatham correspondence III 263 ff. 343.

Bitt hat es nicht an sich fehlen lassen; aber von Georg galt nicht, mas Bitt von der City von London rühmte, daß man bort die Constitution noch nicht als Raction bezeichnes); bem Ronig mar Conftitution und Faction dasselbe, mit dieser wollte er jene über ben Saufen werfen, im Gegensat zu Bitt, ber in ber Befampfung bes Factionswesens das Mittel sab. die Berfassung in ihrer Reinbeit wiederherzustellen. Wenn Georg fpater, in feiner Bedrangniß burch Die Coalition, ben Unterschied amischen ben alten Barteien und ben neuen Factionen richtig fo ausbrudte, jene feien zwei große Bereini= gungen auf Grund berfciebener Brincipien gewesen, mogegen biefe zugestandener Maaken feinen anderen Zwed batten als ben, es tofte was es wolle, fich ins Umt zu brängen ): jo war er boch weit ba= von entfernt, jenen früheren Buftand jurudjumunichen. Ihm erichien jebe Barteiberbindung ohne Unterschied verwerflich, mit feiner tonnte er sich befreunden, nur um eine brobende Bereinigung berselben zu verhindern, zog er vorübergebend bald bie eine bald eine andere an fich heran. Bekannt ift bas Mittel, wodurch er ihre Stellung ju untergraben suchte. Die Grundlage ihrer Macht mar eine parlamentarifche, Georg ftellte ihnen eine neue Barteischöpfung gegenüber, Die nicht auf bem Boben parlamentarifder Interessen ftand, sondern lediglich den versönlichen Interessen bes Königs diente und von ibm die Losung empfing. Diese Manner, "bes Ronigs Freunde", wie fie bald ftebend beißen, treten swifden ibn und bie Minifter, mit ihnen pflegt er Raths, ihnen vertraut er allen der Krone gur Berfügung stehenden Ginfluß an, um damit Stimmen im Barlamente ju werben und so auch bier eine fonigliche Bartei ju bilben, welche vom Könige felbst ihre Unweisungen erhalt, wie die übrigen Parteien von ihren Führern, welche auf die Beriplitterung der letteren hin= zuarbeiten, wenn ber Ronig es verlangt, felbft die Minifter zu befämpfen hat; eine Schaar, welche burch bie unlautersten Mittel, burch Bestechungen jeder Art gusammengetrieben ift.

<sup>8)</sup> Chatham an Shelburne, 29. Sept. 1770, Chatham corr. III 471.

<sup>9)</sup> In einer Unterredung mit W. W. Grenville, nach dem Berichte von B. B. Grenville an Graf Temple, 17. März 1783, Courts and cabinets of George III. I 189.

In solcher Beise nahm Georg den bestehenden Barteiverhält= niffen aegenüber Stellung; wie berhielten fich umgefehrt feinem Auftreten aegenüber bie Barteien felber ? Sie rechtfertigten burch ibre Saltuna bas ibnen bom Ronig jugebachte Schidfal. Durch bie ber Berfaffung brobende Gefahr erhielt bas alte Bhigbrogramm wieber praftische Bedeutung, erhielten die Whigs eine Aufforderung sich wieder um daffelbe ju einigen, Die Spaltungen ber letten Zeit, Die perfonlichen Interessen zu vergeffen; aber fie zeigten fich bazu völlig auker Stande. Wohl gestand am Ende auch ein Mann, wie Georg Grenville zu, daß Rettung nur tommen tonne aus ernfter Ueberzeugung und durch richtige Makregeln, anstatt ber jährlichen Rämpfe um Stellen und Benfionen 10); allein teiner hatte mehr bagu gethan als Grenville felbft, um die Sucht nach Memtern und Benfionen au nähren, die Wiedervereinigung ber Factionen zu einer mahrhaft bolitifchen Partei zu verhindern. Durch Grenvilles Berbleiben im Cabinet, als sein Bruder Temple und sein Schwager Bitt baraus icieben, ward bie Spaltung ber Grenvilles berbeigeführt, burch fein Berbleiben, als Bute an die Spite ber Regierung trat, ber Rig amischen ben Whigfactionen unbeilbar. Binnen Sabresfrift batte er es dabin gebracht, daß Bitt seine Berwaltung eine Torpverwaltung nennen durfte 11). Dit Grenville gingen bie Bebforbs; besto icarfer war der Gegensat zu den Rodinghams, der einzigen Faction die es noch mit ber Berfaffung ehrlich meinte. Man wirft Bitt por. bak er in die angebotene Berbindung, mit ihnen einzutreten, fich geweigert, aber man übersieht die eben bamals vollzogene Unnäherung Grenvilles an Temple, in Folge beren Bitt bie Verbindung mit ben Rodinghams nur durch ben Bruch mit Temple hatte erfaufen tonnen 12). Ein Sabr fpater fand ber Bruch bennoch statt, immer weiter fcritt die Bersetung der Factionen vor. Neben ihnen bewahrte Bitt seinen einsamen Standpunkt, über ben er fich zu wiederholten Malen deutlich ausspricht. Er will trot aller Zureden nicht heraustreten

<sup>10)</sup> Grenville an Graf Mansfield, 5. August 1767, Grenville papers IV 149 ff.

<sup>11)</sup> Grenvilles Tagebuch, 28. August 1763, Grenville papers II 199.

<sup>12)</sup> Macaulans Earl of Chatham, Essays (Tauchnit ed.) V 228.

aus ber freien Stellung eines einzelstehenden Mannes, will einzig und allein dadurch wirfen, daß er überzeugt durch das Gewicht von Principien und nicht durch den Zwang irgend welcher persönlichen Berpflichtung; er will, so oft er in das Parlament eintritt, frei von bindenden Beradredungen es betreten und frei es verlassen, und im Bertrauen auf die Geradheit seiner Grundsäge und die Geradheit seiner Haltung an das ganze Land appelliren is). Aber der hochdenkende Staatsmann vergaß, daß sein Monarch nicht eben so hoch dachte, und ließ sich von ihm zur Betämpfung der Whigsamilien im einseitigen Interesse der Arone mißbrauchen; und als am Ende Pitt selbst seine alte Abneigung überwand und Rockingham als seinen aufrichtigen Berbündeten im Kampf- um die Berfassung anerkannte, war es zu spät, der immer weiter um sich greisenden Zersezung der parlamentarischen Varteien noch Einhalt zu thun.

Bei bieser Haltung ber Barteien tonnte es Georg nicht schwer fallen, ihres Wiberftanbes Reifter zu werben. An bem Sturge einer im Amte befindlichen großen Bhigfamilie arbeitete regelmäßig nicht blog ber Rönig, sonbern um die Wette mit ihm die übrigen Factionen: ihre Umtriebe erleichterten es bem Konig, burch rasche Ministerwechsel bie bericiebenen Staatsmanner ber Reibe nach abzunugen, nie ein aus einer einzigen Parteiverbindung gebilbetes einheitliches Minifterium ju Stande tommen ju laffen. War bas ber Weg, bem icablicen Treiben ber Factionen ju fteuern, bag Georg fich ihrer Leidenschaften als Mittel gur Erreichung feiner eigenen 3mede bebiente ? Man mag es ihm bingeben laffen, wenn er in feinem Unmuth fich einmal zu der Aeußerung fortreißen ließ, das politifche Sandwert sei ein sehr geringes, es sei bas Sandwert eines Schuftes und nicht eines Gentleman 14). Aber mas foll man bagu fagen, wenn er bie Berufung bes alteren For mit bem Grundfat rechtfertigte, um ichlechte Menfchen zu regieren brauche man ichlechte Menfchen 15). Es follte

<sup>13)</sup> Pitt an den Herzog von Newcastle, October 1764, Chatham correspondence II 296 ff.

<sup>14)</sup> Bhately an G. Grenville 5. Rov. 1767, Grenville p. IV 188.

<sup>15)</sup> We must call in bad men to govern bad men, entgegnete er Grenville auf seine Einwürse gegen bie Bernsung bes anrüchigen Henry Fox, Grenville diary 1762, Grenville papers I 452.

nur ein porübergebendes Auskunftsmittel fein, doch weiß man ja, welche Dienste For leiften sollte und geleistet bat. Durch eine spstematische Corruption ohne gleichen selbst in ber englischen Beschichte bes 18. Jahrhunderts wurde bas Barlament für bie Präliminarien bes Barifer Friedens von 1763 gewonnen, und burch biefes Friebenswert für Georgs Spftem ber inneren Bolitit ber Boben bereitet. Mit hilfe ber Corruption wurde baran fortgebaut, mit ihrer bilfe tonnten des Ronigs Freunde ihre gange Wirtsamteit entfalten, aus ben Reiben ber Wbigfamilien gablreichere Brofelpten an fich gieben. auf einen Wint bes Ronigs ihre Stimmen gegen die bestehende Regierung in die Bagichaale werfen, und ihm fo die Beseitigung eines mikliebigen Ministers erleichtern. Auf Die Schaar ber Konigsfreunde im Barlamente geftütt, war es Georg möglich, neben und im Wiberfbruch mit bem Willen ber Minister fortwährend seinen eigenen jur Geltung ju bringen und baburd bie Berantwortlichfeit berfelben dem Barlamente gegenüber unwirksam zu machen. Das balf es, bak der unerichrodene Georg Grenville, um diefen Grundfat au retten, felbft bem Glaubensbefenntniffe ber Whigs entfagte, bem Ronige zu Liebe bie Berfolgung Wilfes, bie Ruge ber gegen ben varifer Frieden abgegebenen Stimmen im Barlamente authiek, die Stempelbill einbrachte: er war bennoch nicht im Stande, in bem einen Bunfte, ba er unerschütterlich fest blieb, in dem Rampfe gegen ben "Ginfluß hinter bem Throne," Georgs Eigenwillen zu brechen. Belang es ihm auch Bute vom hofe ju entfernen, ber gebeime Ginfluß dauerte fort und machte, wie Bitt 1770 offen erklärte, allen Ministerien ber Reihe nach ein Ende, sobald fie ihn betämpften ober es ablehnten fich ihm zu fügen 16). Rein Minister, bem es mit feiner Berantwortlichfeit Ernft war, fonnte mit gutem Gewiffen im Amte bleiben; einer nach bem anbern jog fich bor bem geheimen Einfluß, man tonnte ebenso gut sagen por ber ftanbhaften Weige= rung bes Ronigs, die feinen Ministern burd Befet und Chre auferlegte Pflicht ber Berantwortlichkeit ju achten, jurud, bis Beorg endlich bas Glud hatte, in Lord North einen Minister zu finden,

<sup>16)</sup> Rede Chathams vom 2. März 1770, Parliamentary history XVI 841 ff.

welcher die Ministerverantwortlichteit anders als seine Borganger verstand, und es mit ihr vereindar fand, unter seinem Namen den König regieren zu lassen.

In gehn furgen Jahren batte Georg fein Biel erreicht, bas verfonliche Regiment bes Ronigs bergeftellt. Dabei blieb die Berfaffung icheinbar gewahrt, ber König hatte nichts gethan gegen ben Widerspruch bes Barlamentes: aber thatfächlich war die Berfassung verlett, und die Berletung desto schreiender, da sich das Barlament felbst bagu bergab bie Rechte bes Boltes mit Fugen gu treten, wie das bei der Middlefer-Wahlangelegenheit der Fall war. Georgs Berricaft über bas Parlament ichien ihm den Bestand seines Spftems zu verbürgen; die dufteren Prophezeiungen Bitts, welcher ben Untergang ber Berfassung, ben Untergang Englands tommen fab 17), ichienen feine Zuversicht zu bestätigen. Satte benn ber Ronig, ber bei feinem Regierungsantritt aus freien Studen fein Wort verpfändet hatte, der Corruption zu wehren und die Tugend zu beforbern, gang vergeffen, bag fein eigenes Spftem auf bem Grunde ber beispiellojesten Corruption rubte? Schon 1770 bezeichnete Bitt lettere als die Urfache des Verfalls der Verfaffung 18); im Laufe von 12 Jahren zeigte fic, daß fie nicht blog die Berfassung sondern auch Thron und Land gefährbete. Der Aufftand ber nordameritanischen Colonien, Rrieg mit Frankreich, Spanien, Solland, die unfreundliche Haltung ber nordischen Mächte, ber brobende Abfall Irlands war die Frucht von Georgs versonlichen Regiment; und als es zulett angesichts ber machsenben Gefahren North zu viel murbe, die Berantwortung für die königliche Politik länger zu übernehmen, brach Georgs Syftem tläglich jufammen, und er mußte fich den ver= haßten Whigs fo bedingungslos wie niemals vorher in die Arme Unterbeffen hatte die Stellung der Whigs, hatten die Parteiberhaltniffe überhaupt eine wesentliche Umgeftaltung erfahren. Die Grenvilles und Bebfords maren ben gerfegenden Ginfluffen, Die bom Dof ausgingen, großentheils erlegen; Beorg Brenvilles eigene Göhne ausgenommen, bie in späteren Jahren um ihren Ramen neuen Glang

<sup>17)</sup> Briefe Bitte 1770 und fpater, Chatham corr. IV 32. 56. 259 u. a.

<sup>18)</sup> Rebe Bitts vom 22. Januar 1770, Parliamentary history XVI 752.

verbreiteten, sammelten sich, nachdem er selbst 1770 gestorben, viele seiner alten Anbänger unter den Fahnen des Lord Rorth, darunter por allem Alexander Wedderburn, feit 1780 Lord Loughborough und ibater Carl Roklon; noch zahlreicher waren die Ueberläufer aus den Reiben ber Bebfords, neben vielen andern bie Garls Gower und Sandwich und der Zwischenträger Rigby. Treu blieb ber Jahne nur die um ben Grafen Rodingham geschaarte Whigverbindung, mit ben Rorppbaen Comund Burte, Sheridan, und feit feiner ungnädigen Entlaffung aus ber Regierung, 1774, dem jungeren For sowie ber Familie Cavendifb, die unter die Rodinghams mitgablte. Cbenfalls seiner Bergangenheit treu stand neben ibnen Chatham mit ben Seinigen, ben Carl Shelburne, Lord Camben, Barré, Dunning und einigen andern; auf ihren und ber Rodinghams Schultern rubte Die Bertbeibigung ber Verfaffung. Sie ichloffen fich enger ausammen: wieberholt fpricht Chatham fein feftes Bertrauen auf Rodinghams Gifer für die Freiheit, seine Achtung vor Rodinghams Lauterteit und Ruverläffigfeit ber Befinnung aus 19); er felbft, in ber Broge seines Rornes seiner torperlichen Leiden vergeffend, wirft fich mit rudfichtslofem Ungeftum in ben Rampf gegen die Regierung. noch erscheint die von ihm verfochten Sache geraume Reit fast hoffnungslos. Aus den "Freunden des Rönigs," aus den fahnenfluctigen Grenvilles und Bebfords, aus ben burch die Oligarcie ber großen Whigfamilien lange Reit von der Theilnahme am öffentliden Leben ausgeschloffenen Ungufriedenen, aus den burd Benfionen, Memter. Beerswürden und andere Gnadenbezeugungen bem Sofe gewonnenen Anhängern erstand an Stelle ber alten, feit Jahren erloichenen und vergeffenen Torppartei eine neue, die als eine gefchloffene Raffe ben Whigs gegenübertrat und auch im Parlament fie aus bem Felbe folug.

Tropdem stellte die Whigs den Rampf nur vorübergehend ein, um ihn nachher besto unerschütterlicher fortzuführen. Chatham hatte es offen ausgesprochen: Der Rampf gegen die Amerikaner war ein Rampf gegen den Geist, der ehebem in England gegen das Schiffs-

<sup>19)</sup> In Briefen an Calcraft vom 30. März und 10. Rov. 1770 und später, Chatham correspondence III 489. 481.

gelb sich erhoben, gegen ben Geist welcher burch bie Bill ber Rechte bie englische Berfaffung gerettet batte, ein Rampf gegen bie Grundfate der Berfaffung felbft 20). Was er icon 9 Jahre bor dem Ausbruche bes Arieges vorhergesagt: Amerika, wenn es unterläge, würde bie Verfassung mit fich zu Boben ftreden 21), war inzwischen bas Blaubensbekenntnik aller Whigs geworden, und die Grundfake, moburd die Tories und ber Sof bie Behandlung ber Ameritaner rechtfertigten, konnten fie nur barin bestärken. Rachbem baber ber erfte nieberschlagende Eindruck, welchen der für die Colonisten ungunftige Anfang des Rrieges auf die Whigs hervorgebracht, von ihnen überwunden, nachdem die Convention von Saratoga und der Eintritt Frantreichs in ben Arieg die Stellung Englands verfolimmert, qugleich aber auch in ber ben Amerikanern bisher abgeneigten öffentlichen Meinung einen Umidmung au Gunften bes Friedens berbeigeführt hatte, ermannten bie Whigs fich aufs neue jum Sturze bes herrschenden Spftems. Den Lehren der neu belebten Torppartei stellten auch fie wieder ein bestimmtes Brogramm entgegen, das im Beifte ber alten ursprunglichen Bhiggrundsate bie Rettung ber Berfaffung fic zur Aufgabe machte, und die Rodinghams mit ben nach Chathams Tode bom Grafen Shelburne geführten unabhangigen Whigs zu gemeinschaftlicher Wirksamkeit vereinigte. 3mar über bie ameritanifde Frage bacten fie bericieben; benn mabrend Shelburne auf Chathams Standpuntt fteben blieb, welcher ben Colonien alles, nur nicht die Unabhängigkeit zugesteben wollte, waren seit dem Unglud von Saratoga bie Rodinghams auch jur Anerkennung ber letteren bereit. Aber einig waren fle in bem Streben nach Frieben, und ben Feldjug gegen die Digbrauche im Inneren eröffneten und vollführten fie Sand in Sand. Bei ben Lords forberte Shel= burne eine Brufung und Beschränfung ber öffentlichen Ausgaben, mahrend ber ben Rodinghams jugeborige Bergog von Richmond ben Antrag auf eine Berminderung ber Civillifte ftellte; bei ben Bemeinen trat Burte mit feinem Entwurf einer otonomifden Reform

<sup>20)</sup> In der Rede am 20. Jan. 1775, Parliamentary hist. XVIII 153 ff.

<sup>21)</sup> Rebe am 14. Januar 1766, Parliamentary hist. XVI 107.

hervor, während Shelburnes Anhänger Dunning das Haus zu der Ertlärung brachte, daß der wachsende Einfluß der Krone wieder vermindert, die Mißbräuche bei der Verwaltung der öffentlichen Gelder beseitigt werden müßten. Alle diese Schritte, ebenso die Anträge wegen Aushebung des Wahlrechts der Steuerbeamten und der Wählbarkeit der Staatslieferanten, verfolgten den gemeinschaftlichen Zweck, der grenzenlosen Corruption zu wehren mit deren Hilfe Georg regierte, ihm die Wittel, durch die er seither die Reihen seiner königlichen Partei gefüllt, zu beschränken; und sind die Whigs vorläusig auch nicht damit durchgedrungen, so haben doch die Enthüllungen, welche sich an die Anträge knüpften, dem Falle von Georgs Regiment auss das mächtigste vorgearbeitet.

In diefer Tagen erlangten im öffentlichen Leben Englands bie Meetings die Bedeutung, welche fie bis beute behauptet haben: fie verdanten fie den erfolgreichen Bemühungen Georgs bas Barlament fich bienstbar zu machen, bem Bedürfnik ben von ber Barlamentemehrheit vernachlässigten öffentlichen Intereffen, ben von ihr überhörten Beichwerben bes Bolles auf anderem Wege Ausbrud ju geben. Schon 1768 hatte bas Berfahren bes Barlaments in Sachen ber Wahl in Middlesex dabin geführt, daß in einer Reibe von Graficaften Berfammlungen zusammentraten und Rundgebungen gur Bahrung ber bom Unterhause felbft verletten Bahlfreiheit bes Boltes erließen; völlig eingeburgert aber murben biefe Meetings, feit bie Saubter bes Whigs fie zu Bunften ber im Barlament verlorenen öconomifchen Reform Burtes in Bewegung festen und burch eine planmäßige Organisation die Dauer ber Ginrichtung ficherten 22). Groß mar icon ber augenblidliche Erfolg; bie Whigs gewannen ben so lange entbehrten Rudhalt in der öffentlichen Meinung; auch im Bolte tam die Bewegung gegen bas herrschende Spftem in Fluß und machte die Stellung bes bafür verantwortlichen Lord Rorth immer peinlicher und unhaltbarer. Und auch an biefem mit bilfe ber Meetings erzielten Ergebniffe hatten Shelburne und Rodingham aleich aroken Antheil.

Inzwischen mar Georg weiter als je bavon entfernt, von seinen

<sup>22)</sup> May, the constitutional history of England II 119 ff.

Ansprüchen etwas nachzugeben, und höchftens zu Zeiten geneigt, Die Rührer ber Whigs zur Berftarfung ber gegenwärtigen Regierung in diefelbe bineinzuziehen. Es focht ihn nicht an, daß fie folche Aufforberungen einmüthig zurudwiesen und fich immer enger aneinander foloffen; es angstigte ibn nicht, daß Lord Rorth felbst immer unverhoblener sein Unbebagen bei der königlichen Bolitit bliden ließ, daß die Lords Wenmouth und Gower aus dem Ministerium traten, weil fie ben Ronig nicht langer auf seinem verberblichen Wege begleiten mollten: Die immer beftigeren und auberfictlicheren Angriffe ber Bbigs im Barlament, die Sährung im Bolte, ber Ausbruch bes Arieges auch noch mit Spanien und Holland, nichts machte ihn irre. im Juni 1781 belobte er bie mannliche Tapferteit ber großen Da= jorität im Barlament 28), auf die er felsenfest baute; ein einziger Solag, ber noch in bemselben Jahr bie englischen Waffen in Amerita traf, warf sein ganges Spftem rettunglos über ben haufen. Capitulation von Norktown, (19. Oktober 1781), machte auf die Stimmung in England einen folden Ginbrud, daß die Fortfepung bes Rrieges gegen Amerika unmöglich warb. Meetings, Deputationen, Abressen machten ben Konig bekannt mit ber Stimmung bes Bolfes; Georg felbft aber ichrieb noch am 26. Dezember an Rorth. bag nichts ihn babin bringen wurde, einem Frieden um ben Breis ber Losreigung von Amerika guguftimmen 24). Allein wenn nicht ber Ronia, fo wich dem Bolte bas Barlament. Schonungslos bedten die Whigs die Bloken der koniglichen Bolitik auf und forderten die Einstellung bes Rrieges; von ben bisberigen Anbangern ber Regierung erhoben die geachtetsten, die wenigen unabhängigen, Bowys, Sir James Lowther, ihre Stimme für den Frieden; felbst ein Ditglieb ber Regierung, ber vielgewandte henry Dundas, machte in offener Parlamentsfigung aus feiner Ungufriedenheit tein Behl. Defto unermublicer arbeiteten bie Bhigs; immer bunner murben bie Reihen der Mehrheit; bei ber Abstimmung über den Antrag des Ge-

<sup>28)</sup> Der König an Lord North, 18. Jan. 1781, bei Lord Brougham, historical sketches of statesmen I 158 (ed. London and Glasgow 1855).

<sup>24)</sup> Der König an Rorth, 26. Dez. 1781, bei Lord Brougham, statesmen I 160.

nerals Conman, ben Ronig um Beendigung bes Rrieges zu ersuchen. blieb die Regierung jum ersten Mal mit 19 Stimmen in der Minberbeit (27. Februar 1782). Dann folgten Schlag auf Schlag bie Angriffe ber burch ihren Sieg gehobenen Opposition gegen bas Cabinet, und blieb babei auch bas lettere wieder mit ein paar Stimmen im Bortheil, so war boch bie ministerielle Mehrheit gesprenat und das Barlament feine Stüte mehr für die Regierung. Sobald aber tein willfähriges Parlament mehr ben verantwortlichen Minister bedte, war es mit Georgs Spftem porüber. Rorth ftellte bem Ronia bie Unmöglichkeit vor babei zu verharren, verlangte aufs bringenofte die Erlaubnig jum Rudtritt; worauf er sich von Georg die Ermi= berung gefallen laffen mußte, bag, mas auch er ober fonft jemand fagen moge, bei ibm, bem Ronig, bamit nichts ausgerichtet mare, daß North aber für immer seine Achtung einbugen wurde, falls er aurudtrate, ebe er felbit feine Enticheidung getroffen 25). Den Tag barauf, angesichts eines neuen von Garl Survey angefündigten Ungriffs auf die Regierung, gab jedoch auch Georg die Berfuche auf fie ju halten und ertheilte Rorth feine Ginwilligung ju feinem Rudtritt; Rorth eilte aus bem Cabinet bes Konigs sogleich in bas Haus ber Gemeinen, und gab die Erflärung ab, bag bie gegenwärtige Regierung nicht mehr bestebe (20. Marg 1782).

Durch ben Rücktritt bes Lord Rorth war die Riederlage bes von Georg mit Aufbietung aller Mittel zur Geltung gebrachten politischen Spstems entschieden. Der Minister wich zurück vor dem Widerstande des Parlamentes, und indem er so seiner dem letzteren schuldigen Berantwortlichseit auch die Rücksicht auf des Königs Willen unterordnete, feierten die Grundsätze der parlamentarischen Regierungsweise einen vollständigen Sieg. Riemand wußte das besser als Georg selbst, der während der entschedenden Tage sogar die Drohung fallen ließ, lieber als die Opposition ins Cabinet zu rufen,

<sup>25)</sup> Der König an North, 19. März 1782, bei Brougham, statesmen I 162.

werbe er sich nach hannover zurückziehen; vierzehn Tage lang lag seine tönigliche Pacht zur Fahrt bereit. Er hatte in der That keine andere Wahl: in England blieb ihm kein Ausweg mehr, um die Berufung der Whigs noch länger zu umgehen.

Das Scheitern ber verfassundswideren Bestrebungen Georgs war neben dem Drange der äußeren Gesahren, in die ihn seine eigene Politik verwickelt, das Verdienst der Whigs, welche die Roth der Zeit zu gemeinschaftlichem Handeln verbunden hatte. Die alten Gegensähe schienen verwischt, die endlich hergestellte Einigkeit und der nach heißem Kampse ersochtene Sieg schien der Partei die Herrschaft wieder zu sichern; ihre Zukunft, die ganze Gestaltung der inneren Berhältnisse hing ab von dem Fortbestande dieser Einigung.

Die erste gefährliche Brobe, welche bas Bundnik ber Rodinghams mit ben unabhängigen Whigs zu besteben hatte, mar die Bilbung bes neuen Minifteriums. Der Ronig gab fich, noch ebe er North bie Entlaffung bewilligte, alle Mübe feine Gegner zu fpalten. Der Bedante des Lordadvocaten, henry Dundas, es mit einer Coalition ber verschiedenen Barteien zu versuchen, fand auch bei Georg feinen Antlang 26), vielmehr beauftragte Georg feinen Betreuen, ben Lordfanzler Thurlow, fich wegen ber Neubildung bes Cabinets in Berbindung mit Rodingbam au feten. Am 11. Mara, als die Lords nach ber Situng auseinander gingen, nahm Thurlow ben Marquis bei Seite, erklärte, daß er Auftrag vom Ronig habe, und forberte ibn auf den Blan einer Berständigung zu entwerfen und eine Berwaltung auf breiter Grundlage zu bilben 27). Es hatte ichwerlich ber Warnung bedurft, welche Tags barauf ber Bergog von Rich= mond dem Marquis zutommen ließ, sich nicht in ber nach ihm aus= geworfenen Schlinge fangen zu laffen 28); in ber Unterrebung, bie

<sup>26)</sup> Horace Walpole, journal of the reign of George III. ed. by Dr. Doran, II 515.

<sup>27)</sup> Aufzeichnung Rodinghams in den memoirs of the Marquis of Rockingham, by G. Th. Earl of Albemarle, II 451; widerlegt wird daburch die Angabe von H. Walpole, journal II 516, Thurlow habe Rodinghams Frage, ob er in höherem Auftrag handle, querft verneinen muffen.

<sup>28)</sup> Brief Richmonds vom 12. Rockingham memoirs II 446.

Rodingham ben nächsten Tag, Mittwoch 13. März, mit bem Lordtangler batte, burchtreugte er bie Abficht bes Ronigs burch bie beftimmte Erklärung, über bie Rusammensekung ber Regierung tein Wort sagen zu können, ebe Seine Majestät das von ihm aufgestellte politische Brogramm, das beifit die von den Whias seit Rabren erhobenen Forberungen genehmigt 20). Georg felbft aber forieb eben in biefen Tagen feinem Parteiganger Jentinson, daß er einem vollftanbigen Bedfel niemals auftimmen-tonne, obne feine Grundfate und seine Chre au obsern, mas er nie thun werbe 30): und einen folden vollftandigen Bedfel forberte Rodingbam in feinen Bebingungen. Ru einer eingebenden Erörterung berfelben liek es baber ber Rönig gar nicht tommen, worauf ber Marquis mit ber Ertlärung, bag er es nicht für rathfam balte querft ein Ministerium qu bilben, nachber erft über die bon bemfelben ju befolgenben Grundfage fich ju verftanbigen, ben Unterhandlungen ein Enbe machte, 15. Marg 81); und als drei Tage später ber Lordfanzler aufs neue mit ihm anguknubfen suchte, scheiterte er, wie es fceint, an bemfelben Buntte 22).

Aber Norths Rüdtritt am 20. Marz nöthigte den König, sich abermals an die Opposition zu wenden. Donnerstag den 21. ward Shelburne zu Georg berufen und hatte mit ihm eine dreistündige Unterredung, über deren Inhalt er jedoch gegen Rodingham und seine Freunde schwieg. Man hat ihm sein Schweigen als Zeichen seines Uebelwollens gegen Rodingham ausgelegt; von ihm selbst und vom Könige erfährt man später, daß Georg ihm damals das Amt des ersten Ministers angeboten hatte, Shelburne aber es aussichlug und den König an Rodingham wies 24). Rachdem Georg den anderen Morgen es auch noch mit einer ganz unzeitgemäßen

<sup>29)</sup> Aufzeichnung Rodinghams, memoirs II 452.

<sup>30)</sup> Rorths Freund Adam sah den Brief, Russell, memorials and correspondence of Ch. J. Fox, I 294.

<sup>31)</sup> Rodingham an ben Lordfanzler, Freitag 16. (muß heißen 15.) März, Rachts 10 Uhr, memoirs II 458.

<sup>82)</sup> Rodingham an den Lordfamler, 18. März, memoirs II 460.

<sup>88)</sup> Rede Shelburnes bei den Lords am 10. Juli 1782, Parliamentary history XXIII 192; memorials of Fox I 486.

Unterhandlung mit bem Garl Gower, aber wie natürlich umsonft, versucht 84), und bann zwei weitere Tage rathlos batte verftreichen laffen, berief er am Sonntag bem 24. März Morgens zum zweiten Wale Shelburne, erklärte feine Ruftimmung ju bem einige Tage borber pon Rodingham bem Lordfangler porgelegten Whighrogramm und ertheilte Shelburne Bollmacht, Rodingham die Burde bes erften Lords des Schakes angutragen, die Unterhandlungen über Bersonen und Makregeln bes neuen Cabinets au leiten ib). Wenig fehlte, fo batte in Folge ber frankenden Beigerung Georgs, mit ihm perfonlich au unterhandeln, Rodingham bas Anerbieten ausgeschlagen; nur bas bringenbe Aureden bes Bergogs von Richmond, ber fich für bie Chrenhaftiateit Shelburnes verburate 86). Burles und For bewog ibn es anzunehmen. Darauf gelangte bie Angelegenheit bor die Whighartei. Eine Berfammlung berfelben ward berufen und ibr bie bon Rodingham aufgestellte Ministerlifte unterbreitet; nachbem fie gebilligt, machte Rodingham an Shelburne Mittheilung von feinem Entidlug ins Amt au treten, und legte bem Schreiben bie Lifte bei, 6 Uhr Abends; in seinem Antwortschreiben, halb 9 Uhr Abends, machte Shelburne die Lifte ju ber seinigen 87). Montag Morgen bon 11 bis 2 Uhr war Shelburne beim Ronig und erlangte feine Ruftimmung zu ben Borichlagen Rodinghams, nachdem Georg vergeblich versucht, weuigstens die Aulaffung der Lords Wenmouth und Bower in die neue Regierung au erreichen 88). Dagegen gab Shelburne nach, daß die Burde bes Lordlanglers, für die Rodingham

<sup>84)</sup> Horace Balpole an Majon, 28. März, in the letters of H. Walpole by Cunningham VIII 185; Aufzeichnung bes Generals Fispatrick, memorials of Fox I 290.

<sup>35)</sup> Fispatric in memorials of Fox I 290; unrichtig ift die Darftellung Abams, memorials of Fox I 297, ale waren die Unterhandlungen Shelburnes mit Georg zwischen Donnerstag und Sonntag fortgegangen.

<sup>86)</sup> Nicholls, recollections I 44; Fitpatric a. a. D.

<sup>87)</sup> Fispatrid a. a. D.; die Briefe in Rockingham, memoirs II 463 ff.

<sup>38)</sup> Fitpatric a. a. D.; H. Walpole an Mason 21. März, mit Rachschrift vom 25. März, bei Cunningham letters VIII 184. Rach des unzuverlässtigen Wraxall, historical memoirs of my own time II 162 Angabe hätte Georg das Berbleiben Thurlows und Storments gefordert.

niemand genannt, weil er von Shelburne dessen Freund Dunning für diesen Posten außersehen meinte, dem Lord Thurlow verblieb. Dunning ward entschädigt durch seine Erhebung zum Lord Ashburton, eine Pension von 4000 Pfund, und die Ernennung zum Kanzler des Herzogthums Lancaster mit Sitz und Stimme im Cabinet, alles ohne Borwissen Rodinghams. D. Endlich am 27. März ließ der König Rodingham bei sich vor, und die neue Regierung übernahm die Geschäfte.

Rach wochenlangem Ringen gegen bas Unvermeibliche hatte Georg ber ihm fo verhaften parlamentarischen Opposition die Zügel ber Regierung anbertrauen muffen. Die ganze Tragweite dieser Thatsache erkannte niemand beffer als er felbst, wie der bewegte Ton bes Abschiedsschreibens zeigt, bas er am 27. Marz an Lord Rorth richtete: endlich sei ber berbananisvolle Tag gekommen, da er burch bas Unglud ber Zeiten und ben ploplicen Gefinnungswechsel bes Saufes ber Gemeinen genothigt worben fei, feine Minister zu mechfeln; vor North gieße er seinen Rummer aus, ihn habe er immer betractet und werbe er immer betracten als einen Freund und treuen Diener 40). Und war die Erhebung ber Whigs an bas Staatsruber foon für fic allein eine fowere Niederlage bes Konigs, so wurde fie für ihn vollends eine tiefe Demuthiaung burch das Berfahren, bas er felbst bei bem Ministerwechsel beobachtete. Indem er feinen versönlichen Gefühlen nachgebend ben unmittelbaren Berkehr mit Rodingham auch bann noch von fich wies, nachdem er ihn bereits an bie Spite bes neu zu bilbenben Cabinets geftellt, begab er fich felber seines verfaffungsmäßigen Ginfluffes auf die Zusammensetzung ber Regierung, und verschuldete es, daß die Ministerliste der Whigpartei von ihrem Führer jur Billigung vorgelegt wurde, noch ehe ber Ronig ihren Inhalt tannte. Es war eine fcwere Ginbufe ber toniglicen Prarogative, die Beorg boch fo viel ju ichaffen machte.

Inzwischen war im Lande die Befriedigung über ben Umschwung

<sup>39)</sup> Fitpatrick a. a. D. Die Darstellung der Unterhandlungen bei Macknight, history of Edmund Burko II 500 ff., ist parteiisch gegen Sbelburne.

<sup>40)</sup> Brougham, statesmen I 168.

groß. Sine Stimme der Zeit, die für viele redete, versichert, ein so vollständiger und radikaler Wechsel in der Staatsleitung habe einem sehr großen Theile der Nation große Genugthuung gewährt, und in denen, welche den Interessen ihres Landes aufrichtig zugethan waren, die höchken Hoffnungen wachgerusen; denn nie vorher seien so viele Ränner von so ausgezeichneten Fähigkeiten und so hohem Gemeinsinn in einer Berwaltung vereinigt gewesen. Der Festigkeit, womit die Führer der Opposition zusammengehalten, schrieb man dieses Ergebniß zu; ungeachtet der äußerst gefährlichen Lage des Staates in dem Augenblick, da die neue Regierung eintrat, war man doch überzeugt, ein solches Ministerium, wenn es einig bliebe, könne für die Nation nicht anders als heilbringend sein 41).

War das Zustandekommen des Ministeriums Rodingham wirtlich noch ebenso unbedingt eine Folge der Einigung der früheren Opposition, wie es der Fall des Ninisteriums Rorth gewesen war? Selbst der überall mäkelnde Horace Walpole sieht es in der ersten lleberraschung so an: Gott sei Dank, schreibt er, Lord Shelburne hat edel und weise widerstanden, und sie triumphiren zusammen 42). Anders dachte Fox, selbst einer der neuen Ninister und deshald besser als Walpole unterrichtet über die Berhältnisse, als er, gleich am 25. März, gegen Shelburne es ganz unumwunden aussprach: die neue Berwaltung werde aus zwei Seiten bestehen, die eine werde dem König, die andere dem Volke gehören 43). Aus Fox redete der Parteigeist, der ihm den unbefangenen Blick trübte, der ihn auch ein Viertelzahr später zu falschen Berechnungen verleitete; aber der Same der Zwietracht war schon damals in die neue Schöpfung gelegt, als Fox seine Aeußerung that.

Der Stein des Anstoßes war das vom König für Shelburne bewiesene Bertrauen bei der Bildung des Cabinets. Die Entschiebenheit, womit er die von Georg ihm angebotene Würde des ersten Lords des Schapes ausschlug und Rockingham für diesen Posten

<sup>41)</sup> The new annual register for the year 1782 S. 108.

<sup>42)</sup> Rachschrift zu bem Brief an Mason vom 25. März, Cunningham letters VIII 184.

<sup>48)</sup> Rach bem Bericht Sippatrick in Fox memorials I 292.

namhaft machte, ichien ben Freunden des letteren feine Zuberläffigfeit verburgen au tonnen; aber fie rechneten ihm diefe Saltung nicht boch an : er hielt nur fein bem Bergog von Grafton und Lorb Camben icon bor brei Jahren gegebenes Wort, im Fall eines Dinifterwechfels Rodingham bie erfte Stelle nicht ftreitig machen fau wollen 44); er verzichtete nur auf etwas, was boch nicht in feiner Racht lag, hatte er ja boch Rodingham felber eingestanden: Dr Lord, Ihr konnt ohne mich fteben, aber ich nicht ohne Cuch 46). In ben Reihen ber Rodinghams verdroß es, daß Shelburne auch nach seiner Ablehnung mit ber Bilbung bes Cabinets beauftragt blieb: man legte ihm zur Laft, was Georg zur Laft fiel, man vergaß, bag Georg von jeher und zuweilen in ben ftartften Ausbruden feine Abneigung gegen ibn ausgesprochen batte 46), und wollte nicht seben. wie Georg ihn eben gerade ju bem 3wed vor Rodingham bevoraugte, um bei biefem Miktrauen gegen ibn au erregen und Awietracht unter ben Whigs ju faen. Es nimmt Bunber, wie febr unter Rodinghams Leuten ber Runftgriff bes Ronigs von Erfolg begleitet war. Es half nichts, daß einer der bochfinniasten unter ihnen, ber Bergog von Richmond, ber Ende 1781 eine gewiffe Unnäberung amifden Shelburne und bem Sofe befürchtet hatte 47), nunmehr mit feinem Wort für Shelburnes Ruberläffigfeit einftand, das Migtrauen gegen ihn ward nicht dadurch überwunden. burnes perfonliche Eigenschaften haben dazu ohne Zweifel nicht wenig beigetragen, vor allem aber icheint ber Wiberwille, von bem Shelburne und Burte gegen einander erfüllt maren, ben Argwohn genährt zu haben. Gin Reitgenoffe ber Ereigniffe, felbft Mitglieb bes Saufes ber Gemeinen und in naben Beziehungen zu mehreren ber hervorragenden Führer, ber am Abend feines Lebens feine Er-

<sup>44)</sup> Memoiren bes herzogs von Grafton bei Mahon history VI 274.

<sup>45)</sup> H. Walpole journal II 523; selbst wenn die Anekdote gemacht ift, entspricht fie durchaus ber Sachlage.

<sup>46)</sup> Grenville papers II 226. 236; Chatham correspondence III 260; Georg an North ohne Datum, wahrscheinlich vom 15. März 1778, bei Brougham statesmen I 108.

<sup>47)</sup> Richmond an Redingham, in Rockingham memoirs II 438.

innerungen niedergeschrieben bat, und dem man trot mehrfacher Uebertreibungen boch in ber Hauptsache einen scharfen Blick und Wahrbeitsliebe nicht absprechen barf, sagt es gerade beraus, bag Burke die aufrichtige und bauernde Einigung der Whigs verhindert habe 48). Einig in ber Bekampfung bes Ministeriums North und über bie Magregeln gur Steuer ber Migberricaft, brachten fie es nicht babin, als ber Fall bes alten Spftems vorauszuseben war, auch über das Berfahren bei ber dann nothwendigen Reubildung der Regierung fich zu einigen. Das Bebürfnig mar vorhanden und murbe ausgesprochen, aber Burte wies ben Gebanten verächtlich gurud: Graf Shelburnes Bartei fei ohne Bedeutung, fie bestehe aus nicht mehr als fechs bis acht Mitgliedern; worauf Dunning mit Rug entgegnen fonnte: Non numeremur sed ponderemur 49). Die Abficht ift beutlich, Burte wollte Shelburne mit ben Seinigen gum voraus von jedem Antheil an der Gestaltung der neuen Ordnung ausschließen, und hintertrieb burch bas Gewicht feiner Stimme eine Berftandigung barüber. Ihn icheint verlett zu baben, baf im Rebruar 1781 bei ber Abstimmung über seine Establishment=Bill bie Anhanger Shelburnes im Saufe ber Bemeinen nicht zugegen waren 50). ihn berftimmte außerbem Shelburnes ameritanische Politit.

Der Gegensat zwischen Whigaristokraten und unabhängigen Whigs war so auch in das neue Ministerium übergegangen und vom König selbst sogleich gestissentlich geschärft. Bon Rodinghams Anhängern waren, außer ihm selbst, vier weitere ins Cabinet aufgenommen: der Herzog von Richmond, der Admiral Reppel, der Schatklanzler Lord John Cavendish, und Fox, welcher als Staatssekretär für das äußere eintrat. Die Richtung Shelburnes war vertreten durch Lord Camden, den Herzog von Grafton, Lord Assburton und, obgleich er auf eine ganz unabhängige Stellung Anspruch ershob, den General Conway. Unter ihnen allen stand vereinzelt als

<sup>48)</sup> John Nichols in ben recollections and reflections I 89 ff. 209. 295 ff.

<sup>49)</sup> Nicholls I 89 ff.

<sup>50)</sup> II. Walpole, journal II 446. Daß fie auf Shelburnes Bint fehlten, vermuthet richtig Macknight, Burke II 506.

Ueberbleibsel der alten Ordnung der Lordianzler Thurlow, den freilich Rodinghams Freunde auch Shelburne als Parteigenoffen zurechneten: an sie dachte Foz, wenn er behauptete, daß ein Theil
der Winister dem König gehöre; schon war die innere Entfremdung
so weit gediehen, daß Foz keinen, der sich nicht zu den Rodinghams
hielt, als Whig, als Freund der Verfassung mehr gelten lassen
wollte.

So brohte ber kaum erst gebannte Geist ber engherzigsten Parteiverblendung sich der Reste der Whigaristokratie aufs neue zu bemächtigen. Männer wie der Herzog von Richmond haben die Gefahr erkannt und sich von dem Factionsgeist nicht mit fortreißen lassen; aber Fox, Burke und andere wurden seine Beute, und gingen an der Spize ihrer Partei immer weiter des Weges, der binnen Jahreskrift zur Coalition mit Rorth, in Zeit von zwei Jahren zur vollständigen Zersprengung der alten Whigoligarchie führte.

Es ist bezeichnend, daß gleich die erste Amtshandlung des neu ernannten ersten Lords des Schaßes eine Parteimaßregel war, die dem König von Rodingham abgezwungene Erhebung des Sir Fletcher Rorton zum Peer mit dem Titel Lord Grantley, mit der ausgessprochenen und einzigen Absicht, dadurch den Rodinghams für die von Shelburne ohne Borwissen des ersten Ministers durchgesetzte Erhebung Dunnings in den Peersstand Genugthuung zu verschaffen. Es solgten weitere Berleihungen von Orden, Aemtern und Würden, Pensionen, bei denen, wie man sinden wollte, die Anhänger Shelburnes über Gebühr bevorzugt wurden; doch ließ auch Rodingham die seinigen nicht leer ausgehen; eisersüchtig überwachte der eine die Berleihungen des anderen; die Stimmung war schon verdittert, noch ehe die Lösung der großen Fragen, zu welcher die Minister durch ihre Bergangenheit und ihren Eintritt in die Regierung sich verpslichtet hatten, in Angriff genommen war.

Aber war es benn nicht möglich, daß die Größe des Augenblicks, das Bewußtsein des in heißen Kämpfen ersochtenen Sieges über eine versassungswidrige Berwaltung, die Aussicht, ja die Berpflichtung, dem Lande den Frieden und die versassungsmäßige Ordnung wiederzugeben, die kleinlichen persönlichen und Partei-Leidenschaften zum Schweigen brachte? Die Punkte, auf Grund deren

Rodingham ins Amt getreten, waren die herstellung des Friedens und die Anertennung der Unabbangigkeit Amerikas, eine durchgreifende Reform in allen Zweigen ber Berwaltung, die Berminberung bes Einfluffes ber Rrone auf bas Barlament 51). Und zu biefen Aufgaben, auf beren Berwirklichung die Whigs feit Jahren bingearbeitet, gesellte fich in ben Tagen ber Ministerveranderung eine weitere bringende bingu: Die Abwendung des brobenden Aufftandes und Abfalls in Arland, wo am 15. Februar 1782 eine Berfammlung von Abgeordneten ber freiwilligen Milig in Dungannon bie völlige politifche Gleichstellung ber Infel mit England geforbert batte. und bas irische Barlament in Dublin im April biefe Forberung au ber seinigen machte. Es waren alles Lebensfragen für bie Zutunft bes Reiches, für feine außere Machtstellung wie für feine innere Entwidlung, über welche bie meiften Whigs im letten Grunde baffelbe bachten; bennoch ift es zu einem aufrichtigen Zusammenwirken ber beiben Gruppen ber Whigs auch in biefen enticheibungsvollen Tagen nicht gekommen. Zwar einigte man fich im Drang ber Berhaltniffe ben Iren nachzugeben und bas bisher bem enaliichen Parlamente zuftebende Recht ber Gesetgebung für Irland aufzuheben, wodurch vorläufig der Sturm beschworen murde; allein Shelburne, bem als Staatssefretar für das innere auch die Leitung ber irischen Angelegenheiten oblag, nahm Anstoß an bem lebhaften Briefwechsel, ben For mit ben Führern ber irifden Bewegung, Lorb Charlemont und henry Grattan, sowie mit bem Lord-Lieutenant. bem Bergog von Portland, und beffen Sefretar Fithatrid, zwei entschiedenen Rodinghams, unterhielt, und erblidte barin einen Gingriff in seinen Geschäftstreis 52); und nicht mit Unrecht, wenn man ben Bergog von Bortland nach feinem eigenen Geständniffe in feinen amtlichen Berichten Dinge verschweigen sieht, die er For mittheilt 58).

<sup>51)</sup> So Conway und Richmond in den Reden am 9. und 10. Juli 1782, Parliamentary history XXIII 166. 188; damit übereinstimmend die Forderungen, die Rockingham bei seinen Unterhandlungen mit Thursow gestellt, Rockingham memoirs II 452.

<sup>52)</sup> For an Lippatrid 28. April in Fox memorials I 816.

<sup>53)</sup> Der Bergog von Bortland an For 28. April in Fox memorials I 414.

Auch die Magregeln, für die man früher gemeinschaftlich gefampft, litten Roth unter bem gegenseitigen Diftrauen ber Dinifter. Burfes ofonomifde Reform ward aufs neue bor das Barlament gebracht, aber in einer veranderten, die alten Migbrauche mehr als ber erfte Entwurf iconenden Gestalt; For beklaat fich über Shelburne, Conway und Grafton, welche alles mögliche baran zu tabeln gehabt 64), und ber Lordfanzler sprach und ftimmte bagegen, ohne freilich die Annahme ber Bill ju verhindern. Und ebenso mangelbaft als die Makregeln jur Reform ber Berwaltung maren bie Scritte, burd welche ber Beeinfluffung bes Barlaments burd bie Arone gesteuert werden follte, die Schritte behufs einer Barlaments-Die beiden Bills wegen Aufhebung bes Wahlrechtes ber Steuerbeamten und ber Wählbarteit ber Staatslieferanten, melde bie vereinigten Whigs seit Jahren auf ihre Fahnen geschrieben, wurden, abermals unter dem Widerspruche des Lordfanglers, jum Befes erhoben; bagegen für eine burchgreifende Barlamentsreform geidah nichts.

Die Regierung befand fich biefer Frage gegenüber in einer anderen Lage als bei ben übrigen Reformmagregeln. Barlamentsreform war tein Bestandtheil bes Brogramms, mit bem Rodingham an bie Spipe ber Gefdafte getreten, aber in bas Whigprogramm war fie icon bamals aufgenommen. Man hatte Jahre lang als pornehmfte Stute bes berrichenben Spftems bie Corruption, bie Beeinfluffung des Parlaments betampft, und feit Chatham 1766 zuerft den Gedanken ausgesprochen, durch die Erfahrungen unter bem Ministerium North immer beutlicher fich überzeugt, bag eine umfaffende Reform bas einzige wirtsame Mittel sei ihr zu wehren; nachbem bas große Meeting in Nort, Dezember 1779, neben ber ökonomifchen auch bie Parlamentsreform geforbert, nachdem ber Bergog von Richmond einen barauf zielenden Antrag im Haus der Beers gestellt, nachbem gablreiche andere Meetings bem Beifpiele von Portibire gefolgt, fie alle berufen unter bem Ginfluffe ber Whigs und zu dem 3med, ber Opposition gegen Rorth im Barlament Rach= brud zu geben : feitbem mar bie Parlamentereform eine brennenbe

<sup>54)</sup> For an Fispatric 19. 15. April, a. a. D. I 814 ff.

Frage geworben, und die Whigs icon ju tief in ihre Sache verflocten, um fie wieder bon fich abweisen ju tonnen. Dennoch bebandelte das Ministerium Rodingham fie als eine offene Frage. Dier gingen sogar die Anfichten ber Rodinghams selbst auseinander. Während For und Nichmond ber Reform mit Gifer zugethan waren, letterer fogar fein Berbleiben im Cabinet von ber Ginleitung vorbereitender Schritte zu berfelben abbangig machte 56), war Burte ihr entschiedener Gegner, Lord Cavendist von Migtrauen gegen fie erfüllt, und Rodingbam felbft einer Aurudhaltung befliffen, bie nur aus feiner früher aar nicht verbeblten Abneigung gegen bie Dagregel zu erklären ift 56). Diesem Mangel an Uebereinstimmung unter ben Rodinghams, im Ministerium ift es auguschreiben, bag Bitt, als er am 7. Dai mit feinem Antrag auf Barlamentsreform bei ben Bemeinen hervortrat, mit zwanzig Stimmen in ber Minderheit blieb, und ber günstigste Zeitbuntt, mit ber Reform vorzugeben, versäumt marb 57). Es waren diesmal nicht perfonliche Stimmungen, sonbern grundfakliche Meinungsverschiebenheiten, welche bie Regierung fpalteten, aber nur um fo folagender tritt die tiefe Berklüftung im Cabinet mit ihren nachtheiligen Folgen entgegen.

Alle diese Wißhelligkeiten, mochten sie aus sachlichen Gründen oder aus bloßer Parteisucht hervorgegangen sein, untergruben den Bestand der Regierung von ihrem Amtsantritt an mit jedem Tage mehr. For hört nicht auf, die Unzuberlässisseit Shelburnes, seine Falscheit, seine Hinneigung zu Thurlow, seine Unterwürfigkeit gegen den König anzuklagen, wirft ihm geradezu vor, das alte Spstem wieder ins Leben gerusen zu haben 58); Fispatrick ist überzeugt von seiner Absicht, in Berbindung mit dem König die Whigs zu bestämpsen 50). Shelburnes Haltung berechtigt zu solchen Anklagen,

<sup>55)</sup> Richmond an Rodingham 11. Mai, Rockingham memoirs II 481.

<sup>56)</sup> Rodingham an Bemberton Milnes 28. Februar 1780, Rocking-ham memoirs II 895.

<sup>57)</sup> Das erkennt richtig auch ber herzog von Richmond in seinem Schreiben an Rockingham, Rockingham memoirs II 482 ff.

<sup>58)</sup> In den Briefen an Fitpatrid, Fox memorials I 314 ff.

<sup>59)</sup> Rispatrice Tagebuch in Fox memorials I 487.

wie die Figpatricks, nicht; es finden fich felbst Stimmen, welche ihn von bem Borwurf ber Unaufrichtigfeit gegen bie Rodinghams ausbrudlich freisprechen 60). Ohne Ameifel ift bem wiederermachten Gelbftgefühl ber letteren, ihrem Anspruch, die allein mabren Bertreter ber Whiggrundiate ju fein, die hauptfacliche Sould an ber Spaltung im Minifterium beigumeffen ; wogegen bann Shelburne, ber in wichtigen Fragen schon seit Jahren ber Anficht bes Ronigs naber fand. auf seine Uebereinstimmung mit ibm mehr als billig Rachbruck legen mochte; ficher ift, bag Shelburne die ben übrigen Miniftern foulbige Offenheit vermiffen ließ, und daß feine Berfonlichkeit Bormand, wenn nicht zuweilen begründeten Unlag zum Diftrauen gegen ibn gab. Bon einer Ginheit in ber Regierung tonnte gar nicht die Rebe fein; ber Gegensat wurde sogar im Barlamente offen jur Schau getragen; im Unterhaus war es balb ber Lordabvocat Dunbas, balb ber Attornen und Solicitor - General, welche Regierungsmaßregeln bekampften, und bei den Beers, klagt For, begab fich mehr als einmal bas icamlofe Schauspiel, bag ber Bergog von Richmond, wo er offenbar im Recte war, von allen anwesenden Miniftern im Stiche gelaffen ward 61).

Schon ber Zwiespalt in ber inneren Politik reichte aus, um die Dauer des Ministeriums Rodingham abzukurzen; wo möglich noch schärfer trat aber auf dem Gebiet der auswärtigen Politik der Gegensatz zwischen For und Shelburne hervor; ihre Uneinigkeit über die Führung der Friedensverhandlungen gab den unmittelbaren Anstoß zu dem Rückritt von For und den verhängnisvollen Ereigenissen, die sich daran knüpften.

Herstellung bes Friedens und Anerkennung der amerikanischen Unabhängigkeit war der erste Punkt in dem Programm der neuen Regierung. Es standen ihr zwei Wege offen ihr Ziel zu verfolgen. Bald nach dem Frieden von Teschen hatten Rußland und Oesterreich in Paris und London ihre Vermittlung angeboten und obgleich dieselbe in Folge der Abneigung Frankreichs und Spaniens und der Weigerung Englands, die Amerikaner in die Vermittlung mit

<sup>60)</sup> Nicholls recollections and reflections I 45. 47.

<sup>61)</sup> For an Signatric 11. Mai in Fox memorials I 323.

einzuschlieken, gar nicht in Bang tam, brachten Rukland und Defterreich fie boch wieberholt in Anregung, und hielten ben Borichlag eines Congreffes in Wien, wo bie Unterhandlungen geführt werben follten, noch immer aufrecht, erneuerten in London nach bem Miniftermechfel ausbrudlich ihren Antrag. Inzwischen batte noch Lorb Rorth, unter bem Drude ber allgemeinen Friedensstimmung, in ber letten Zeit bor feinem Rudtritt durch geheime Agenten in Baris selbst mit Umgehung ber vermittelnden Dachte Unterhandlungen anzutnüpfen gesucht, aber ohne Erfolg 62). Dem neuen Minifterium waren in feiner Beife bie Sanbe gebunden. Es nahm gleich am erften Tage nach feinem Amtsantritt bie Bermittlung Ruglands in bem Rriege mit Holland an 68); fonft machte es von den Bermittlungsanerbietungen teinen Gebrauch, sonbern jog es bor, fich an die feinblichen Machte unmittelbar wegen Eröffnung ber Friebensber= handlungen zu wenden.

Der Entschluß, die Unabhängigkeit der dreizehn Colonien anzuerkennen, hatte das Haupthinderniß, das bisher der Einleitung von Unterhandlungen entgegengestanden, hinweggeräumt. Die Rodingshams hatten schon seit 1777 der Anerkennung das Wort geredet; die Chathamsche Schaar blieb auch nach dem Tode ihres großen Meisters seiner Auffassung tren, daß den Amerikanern alle gewünschten Freiheiten, mit alleiniger Ausnahme der staatlichen Selbständigkeit zugestanden werden sollten, und ihr Führer Shelburne hatte nicht bloß 1778 im Oberhause seierlich erklärt, er werde nie ins Amt treten mit einem Manne, der es für recht oder zulässig halte, die Unabhängigkeit Amerikas einzuräumen 64), sondern noch am 7. Februar 1782 es ausdrücklich wiederholt, daß er zu einem solchen Schritte niemals, unter keinerlei Umständen, seine Zustimmung geben werde 65). Indem dann aber Shelburne mit mehreren

<sup>62)</sup> Das genauere über die Bermittlungsversuche giebt Flassan, histoire générale de la diplomatie française VII 800 ff.

<sup>68)</sup> Der Cabinetsbeschluß in Fox memorials I 881; Brief von For an Simolin 29. März im annual register, public papers S. 150.

<sup>64)</sup> In einer Rebe am 7. Dezember, Parliamentary hist. XX 40.

<sup>65)</sup> Parliamentary history XXII 987.

seiner Anhänger in das Ministerium Rodingham eintrat, welches die Anerkennung der Unabhängigkeit an die Spize seines Programms gestellt, eignete er sich selbst diesen Standpunkt an, und übernahm die Berpflichtung ihn als Winister zu vertreten. Ist er dieser Berpflichtung aber auch wirklich nachgekommen? For bestritt es, und machte diesen Grund als Rechtsertigung geltend für den folgenschweren Kampf, den er nach Rodinghams Tod gegen Shelburne eröffnete.

Unzweiselhaft ist Fox entschuldigt, wenn er nach der früheren Haltung, nach der sechs Wochen vor dem Ministerwechsel abgegebenen tategorischen Erklärung Shelburnes in seinen Sifer für die neue Politik kein Bertrauen setze, aber ob sein Berdacht begründet war oder nicht, konnte erst Shelburnes Thätigkeit als Minister erweisen. Shelburne selbst hielt fortwährend sest an seiner Ueberzeugung, daß der Berlust Amerikas der schwerste Schlag sei, der England tressen könne, nachdem er sedoch unverweiblich geworden, gebe er der Rothwendigkeit nach 66). So rechtsertigt er später seine Meinungsänderung, und die Nachrichten über seine Haltung bei den Unterhandlungen sind hinreichend vollständig, um den Ernst und die Aufrichtigkeit derselben ins rechte Licht zu stellen.

Am 22. März gab Franklin bem durch Paris reisenden Lord Cholmondelen ein kurzes Schreiben an den von früher her mit ihm bekannten Shelburne mit, worin er seine Hosfinung auf einen allgemeinen Frieden aussprach. Einige Tage später trat das Ministerium Rodingham ins Amt, und Shelburne, der als Staatssekretär für das innere die Colonien, also auch die amerikanischen Angelegenheiten unter seiner Leitung hatte, ging sogleich auf den Gedanken Franklins ein, indem er dessenden durch die Sendung eines gewissen Oswald nach Paris erwiderte. Die Borschläge, mit denen Oswald zu Anfang April in Paris eintras, waren befriedigend <sup>67</sup>); das Ergebniß seiner Besprechungen mit Franklin und dem französsischen Minister des Auswärtigen, Grafen von Bergennes, war, daß beide sich dem Beginn von Unterhandlungen geneigt aussprachen,

<sup>66)</sup> Parliamentary history XXIII 198.

<sup>67)</sup> Co bezeichnet fie Bergennes felbft bei Rlaffan VII 329.

aber mit dem Beisaße, daß Amerika nicht ohne Frankreich, Frankreich nicht ohne das verbündete Spanien unterhandeln könne, sondern ein allgemeiner Friede hergestellt werden solle. Sobald Oswald diesen Bescheid nach London zurückgebracht, wurde er durch Cabinetsbeschluß vom 23. April mit Bollmachten versehen, mit Franklin über die Eröffnung der Berhandlungen über einen allgemeinen Frieden sich zu verständigen, auf Grundlage der Anertennung der Unabhängigkeit Amerikas und des Pariser Friedens von 1763; um Bergennes dieselbe Mittheilung zu machen, wurde ferner beschlossen, sollte Fox einen andern Bevollmächtigten nach Paris schieden sol. Die Unterhandlungen mit den fremden Mächten, ausgenommen Amerika, sielen in den Seschäftskreis von Fox; Shelburne hätte, da durch ihn die Unterhandlungen mit Amerika eingeleitet, gern auch die mit Frankreich auf sich genommen, worauf aber Fox nicht einzaing 69).

Am 4. Mai tam Oswald nach Baris gurud, am 8. Mai erfcien bort als Bevollmächtigter von For Thomas Grenville, ein Sohn bes früheren Ministers Georg Grenville. Da jedoch in Grenvilles Bollmachten neben Frankreich die beiben anderen friegführenben Mächte, Spanien und Holland, nicht ausbrücklich erwähnt waren, und Franfreich fich noch immer weigerte, ohne fie in die Unterbandlungen einzutreten, erlitt der Beginn derfelben einen Aufschub, mabrend beffen Oswald abermals nach England reifte. Rach feiner Rücktunft, 30. Mai, überbrachte er Franklin, ber gegen Shelburne ben Bunfc geäußert batte, auch die späteren Unterhandlungen mit einem Manne wie Oswald führen ju tonnen, von Shelburne bie Mittheilung, daß biefer seinem Bunfde willfahren und Oswald ebestens mit dem dazu erforberlichen Charafter bekleiden werde 70). Shelburne überfdritt burch eine folde Magregel feine Befugnifie nicht, batte, ebe er fie ins Wert gefest, vielleicht auch mit For und Rodingham noch Rudiprache barüber genommen; aber For und

<sup>68)</sup> Der Cabinetsbeschluß in Fox memorials I 345.

<sup>69)</sup> For an Fispatrid 28. April in Fox memorials I 346.

<sup>70)</sup> Franklin an Shelburne, Baffy 18. Mai, bei Sparks, the works of Benjamin Franklin IX 279; Franklins Tagebuch, bei Sparks IX 814 ff.

Grenville faßten fie gleich in einer Weise auf, bag auch auf biesem Bebiete ber Begenfat amifchen ben beiben Staatsfetretaren burdbrechen mußte. In einem Schreiben an Fox bom 4. Dai beschwert fic Grenville über die Burudbaltung, die Franklin feinem früheren Benehmen zuwider gegen ihn beobachte, und die nur herrühren könne von jenem Schritte Shelburnes, von dem er felbst durch Oswald erfahren, und ichließt baraus auf geheime Unterhandlungen zwischen Shelburne und Franklin 71). Spuren von folden behauptet er icon früher entbedt zu baben; benn als Oswald bas erfte Mal von Baris nach London gereift sei, babe ibm Franklin ein Babier mitgegeben, bas neben anderen Rotigen, die fich Franklin gum Behuf einer Unterrebung mit Oswald aufgezeichnet, auch ben Gebanten einer freiwilligen Abtretung Canadas an Amerika durch bie Engländer enthalten habe 72). Oswald habe das Bavier Shelburne zu lesen gegeben und nach seiner Rudtunft Franklin wieder eingehandigt. Grenville vermuthet. Oswald babe zu bemerten geglaubt, bak er durch Franklin davon wiffe, was aber nicht der Fall gewesen, und deßhalb ihm ben Borfall mitgetheilt. Er weiß von Shelburnes Entgegnung nichts, aber auch ohne bas fieht er barin eine Separatverhandlung mit ben Ameritanern hinter feinem Ruden und bittet daber For um seine Abberufung. Und For ift über die Richtigkeit Dieser Antlagen gegen Shelburne teinen Augenblid aweifelbaft, ift überzeugt, daß berfelbe Grenville das Bertrauen Franklins zu entziehen sucht, daß er wichtige Gegenstände, wie die Berhandlung über Canada, ber Renntniß ber übrigen Minifter vorenthält, daß er ber Wirtsamteit Grenvilles unbefugter Weise Sinderniffe in den Weg Fast fceint er über Grenvilles Mittheilungen eine gewiffe Genugthuung ju empfinden : er will fie fich nicht entgeben laffen, um bamit Shelburne unmittelbar ju Leibe ju geben 78).

<sup>71)</sup> Thomas Grenville an For, Baris 4. Juni, memoirs of the courts and cabinets of George III by the duke of Buckingham and Chandos I 88 ff.

<sup>72)</sup> Franklins Tagebuch in den notes of conversation bei Sparks IX 249 ff.

<sup>78)</sup> for an Grenville 10. Juni, courts and cabinets I 89 ff.

In der That fanden diese Anklagen gegen Shelburne vielfach Blauben. Die von ihm an Oswald ertheilten Auftrage follen un= vereinbar mit ben Bollmachten Grenvilles gewesen sein, ihre Inftructionen fich widersprochen, ja Shelburne ben Amerikanern Canada angeboten haben, um badurch Grenville ihr Bertrauen zu entziehen 74). Der einfache Bergang ber Ereigniffe beweift, daß biefe Befdulbigungen aus ber Luft gegriffen finb. Die Senbung Grenvilles ift burch bie Oswalds nicht burchtreugt, benn biefe ging jener voran; bie Senbung Oswalds war teine gebeime, benn Oswald ftand in Bertebr mit Grenville und For; fie mar nicht eine bloße Intrigue gegen For, benn auch nach beffen Rücktritt behielt Shelburne zwei Bevollmächtigte in Paris bei, um die Unterhandlungen mit Amerika und ben übrigen Mächten gesondert zu führen 75). Der Borwurf wegen ber beabsichtigten Abtretung Canadas fällt in nichts ausam= men. Die Anregung bagu ging, nachdem früher Lord Rorth Frantreich burch bas Anerbieten, ihm Canada ju überlaffen, für einen Separatfrieden batte gewinnen wollen 76), diesmal von Franklin aus; und wenn ibm barauf Oswald berichtete, es icheine auf Shelburne Eindrud gemacht zu haben, und abnlich fich auch bei Grenville barüber geäußert haben wird, fo hat er Shelburne falfc verftanden. Denn man tennt die Bemerkungen, welche ber Minifter jum Amed einer Besprechung mit Oswald über die Rotizen Franklins fic aufgezeichnet bat: bie Abtretung Canadas erfährt barin bie bündigfte Burudweisung 77).

Alle diese Rlagen über Shelburnes Uebergriffe und Unredlichteit bei den Friedensunterhandlungen sind demnach ohne halt, und mußten daher nur um so mehr die Spannung steigern, die ohnehin

<sup>74)</sup> ford Solland in Fox memorials I 369.

<sup>75)</sup> Ansstührlich ist die Grundlosigleit der aus Oswalds Sendung gegen Shelburne hergeleiteten Beschuldigungen bargethan von Sir Cornwall Lewis in der Anzeige von Anssells memorials of Fox und Buctinghams courts and cabinets in der Edinburgh Review vol. 99 S. 23 ff.

<sup>76)</sup> Franklin an John Abams 12. April bei Sparts IX 210.

<sup>77)</sup> Remarks on the private paper, ans den nachgelaffenen Papieren Shelburnes mitgetheilt in der Edindurgh Review vol. 99 S. 36.

auch auf biefem Relbe amifden Shelburne und ben Rodinghams bestand. For und Shelburne waren uneins über die Korm, worin bie Anerkennung ber amerikanischen Unabhangigkeit ausgesprochen werden sollte. Rachdem die erfte Inftruction Oswalds und Grenvilles dabin gelautet batte, daß die Unabbangigkeit der breizehn Colonien die Grundlage der Unterhandlungen bilden follte 78), ward in einer Cabinetsfigung am 23. Dai weiter befoloffen, die Unabbangigteit in erster Reibe anzuertennen, und fie nicht zur Bedingung eines allgemeinen Friedensvertrages zu machen 79). Diefer Befolug wurde als ein Sieg seiner eigenen Anschauung angesehen von Fox, ber großes Gewicht barauf legte, daß England bie Anerkennung aus freien Studen ausspreche, und ben Schein meibe, burch biefelbe ben Frieden ertauft ju haben 20). Wie er die Entscheidung bes Cabinets verstand, zeigt die Weifung, die er Grenville zugeben ließ, die Unabbangigfeit vorweg und getrennt von bem Friedensvertrage anguerkennen, und als Grundlage ber Unterhandlungen nur ben Frieden bon 1763, nicht mehr die Anerkennung aufzustellen 81). Diefe Auslegung bes Befdluffes vom 23. Rai fliek aber im Cabinet auf Wiberfprud. Als For die ausbrudliche Billigung feiner Auffaffung beantragte, und bie Anerkennung ber Unabhangigkeit auch für ben Fall forberte, bag ber Friedensvertrag nicht zu Stande tame, brang er bamit nicht burch; in einer Cabinetsfitung vom 30. Juni marb enticieben, daß ein Bertrag die Anerkennung zu begleiten babe, übrigens aber biefelbe in erfter Reibe jugeftanden werden folle, um als Grundlage der Berhandlungen ju bienen 82). Man wollte fie aus-

<sup>78)</sup> Cabinetebeschlüffe vom 28. April und 18. Mai, Fox memorials I 845. 351.

<sup>79)</sup> Fox memorials I 357. Es wird befoldssen to propose the independency of America in the first instance, instead of making it a condition of a general treaty.

<sup>80)</sup> Parliamentary history XXIII 233.

<sup>81)</sup> Franklins Tagebuch vom 5. und namentlich vom 15. Juni, bei Sparks IX 805. 882, wo Grenville als seine Instruction angiebt: to declare the independence of America previous to the treaty, as a voluntary act. Bgl. auch Flassan VII 840, wo aber das Datum 21. October salsch ift.

<sup>82)</sup> Bericht Graftons in feinen Memoiren bei Mahon VII 881.

brüdlich nicht selbst zu einem Verhandlungsgegenstande machen, sich teinerlei Entschädigung dafür bieten lassen; aber sie sollte nur erfolgen unter der Boraussetzung, daß auch der Friedensvertrag mit Amerika zu Stande komme, würde dieser scheitern, sollte auch die Anerkennung nicht zum Bollzug gelangen; daher sie von dem Friedensvertrage nicht getrennt, sondern als besonderer Artikel in denselben ausgenommen werden mußte 88). Indem das Cabinet dem Beschusse vom 23. Mai diese Deutung gab, stellte es sich auf den Standpunkt Shelburnes, verschärfte aber dadurch den Gegensatzwischen ihm und Fox in solchem Grade, daß binnen weniger Tage der vollständige Bruch eintrat.

Durch die im Sinne Shelburnes erfolgte Entscheidung des Cabinets sah Fox sich aufs neue hintergangen, seine Politit durchtreuzt; Shelburnes Intriguen mit dem König sollten ihm auch hier im Wege stehen. Aber die Thatsachen bestätigen diesen Argwohn nicht. Die Meinungsverschiedenheit zwischen den beiden Staatssetretären über die Anertennungsfrage betraf einen verhältnismäßig unerheblichen Punkt; die amerikanischen Bevollmächtigten erhoben nach kurzem Bedenken keine Schwierigkeiten mehr gegen die Aufnahme der Anerkennung in den Friedensvertrag 34). Eine weit gefährlichere Störung als durch diese Forderung Shelburnes drohte den Unterhandlungen durch die fortgesetzen Berdächtigungen, welche Shelburnes

<sup>83)</sup> Am schärsten gesaßt in der Instruction des Staatssekreturs Thomas Townshend an Oswald vom 1. September bei Sparks IX 403, die völlig auf dem Boden des Cadinetsbeschlusses vom 80. Juni steht, aber auch dem Beschluß vom 23. Mai nicht widerspricht; denn der Bestimmung des letzteren: instead of making it a condition of a general treaty, ist genügt, wenn die Unabhängigkeit als Grundlage der Berhandlungen von vorn herein dugestanden und dadurch von der Discussion der Friedensbedingungen ausgeschlossen ist. Dasselbe meint Shelburne, wenn er in seinem Schreiben au Guy Carleton und Digby, bei Massey history III 106 R., durch das For ihn im Biderspruch mit sich selbst nachweisen will (Parliamentary history XXIII 284. \$12) sagt, die Anertennung solle nicht mehr a conditional article of a general treaty sein. Der Gegensat ist, daß ste die Bass sein soll.

<sup>84)</sup> Oswald au Townsbend 18. 15. Angust, 10. Sept., bei Sparks IX 887, 405.

Aufrichtigkeit von Fox und den Seinigen erfuhr, durch die aus diefer Quelle stammenden Gerüchte, daß Shelburne noch immer die Anerkennung der Unabhängigkeit zu umgehen 85), daß er die Souveränetät des Königs über Amerika sestzuhalten, ihm nur ein unabhängiges Parlament zuzugestehen beabsichtige 80); grundloses Gerede, über das Oswald in einem Brief an Shelburne sein Befremden ausdrückt, da es das erste Mal sei, daß er von einem beabsichtigten Bordehalt bei der Bewilligung der Unabhängigkeit höre 87). Selbst von dem Könige versichert der Herzog von Richmond, in diesem Punkte gewiß ein unverdächtiger Zeuge, daß er seine Zusagen gewissenhaft gehalten und nicht ein einziges Mal den Wunsch verrathen habe von ihnen abzuweichen 88); Georg kann sich also auch nicht auf Intriguen mit Shelburne eingelassen, um die Anerkennung zu bintertreiben.

Aber wie auch die Thatsachen liegen mochten. For batte feinen Entichluß gefaßt. Rachdem bie Enticheibung bes Cabinets für bie Auffaffung Shelburnes ausgefallen, erflärte er gurudtreten gu wollen und verschob ben Schritt nur, um nicht baburch die letten Stunden bes todtfranten Rodingham zu verbittern 89). Rodingham, ein Staatsmann bon makiger Begabung, aber bon ehrenhaftem Charafter, als Angeboriger bes Saufes Wentworth bervorragend burch bobe Geburt und Reichthum, und um diefer Borguge willen feit Nabrgebnten bas anerkannte Saupt ber Whigariftofratie, hatte wenigstens ben äußeren Frieden im Cabinet zu erhalten vermocht; fein Tob, ber Montag ben 1. Juli eintrat, war bas Zeichen zur Auflösung. Nicht bloß die Regierung, auch die Whigariftofraten hatten ihr haupt verloren; ba das Bundnig zwifchen ben letteren und ben unabhangigen Bhigs eben am Ende war, in demfelben Augenblid faben fich die Rodinghams führerlos ber Gefahr ber Spaltung in ihrer eigenen Mitte ausgesett. Ronnten fie fich zur Unterwerfung unter

<sup>85)</sup> Abams an Franklin 16. April bei Sparks IX 266.

<sup>86)</sup> Frantlin an Bangban 11. Juli bei Sparts 1X 862.

<sup>87)</sup> Dewald an Shelburne 12. Juli bei Sparts IX 867.

<sup>88)</sup> Rebe Ridmonds am 10. Juli Parliamentary hist. XXIII 189 ff.

<sup>89)</sup> Graftons Memoiren bei Mahon VII 381; Aebe van Fox am 9. Juli, Parliamentary history XXIII 168.

einen neuen Parteiführer vereinigen und so der Spaltung voorbeugen? Oder konnten sie sich entschließen, auf ein eigenes Parteihaupt zu Gunsten der Berschmelzung mit den übrigen Whigs zu verzichten? Es war auch ein drittes möglich, die Aufstellung eines neuen Führers konnte an der gegenseitigen Sifersucht der Parteiangehörigen selber scheitern; aber was auch geschah, für die Zukunft der Whigsaristokratie war es entscheidend.

In wenigen Tagen war diefe Enticheibung ba. Früher als bie Rodinghams über ihr neues Haupt, war der König mit fich über den neuen Minifter einig. Während ber Bergog bon Ricmond und Lord John Cavendish auf den Boften Rodinghams fic hoffnung machten, und for, ber burch feine Sabigteiten felbft jum Führer berufen war, den schwachen Herzog von Portland vorschob, bot Georg icon am 2. Juli Rodinghams Stelle Shelburne an. For und die Seinigen, obwohl der Schritt ihnen nicht unerwartet fam, beidloffen fich ibm zu wiberfeben; aber wen wollten fie Shelburne entgegenstellen ? Richmond, dem feine Bergangenbeit und feine Bebeutung Ansprüche gab, erhielt bon For ben Wint barauf zu verzichten; Burte gab For ben Rath, entweder durch einen der andern Dinifter fich felbft borfdlagen ju laffen, ober ben Bergog von Bortland voraufdlagen 10). Auf ben letteren bereinigten fich For und feine Gefinnungsgenoffen im Cabinet 91); er ware eine Bubbe in ber Sand bon For und Burte gewesen; es bezeichnet die Rüdtehr ber alten engherzigen Barteirudfichten, bag man bem Ronige jumuthete, ben Bergog einem Mann wie Shelburne vorzugiehen. For fah die Beigerung bes Ronias tommen: bann wollte er gurudtreten. Es bat nicht an warnenden Stimmen gefehlt, die ihn von feinem Entschluffe abgubringen suchten. Selbft Burte, trot feines perfonlichen Saffes gegen Shelburne, fdeint jum borläufigen Bleiben gerathen ju haben 92);

<sup>90)</sup> Undatirtes Schreiben an Fox, unterzeichnet E. B., in Fox memorials I 457, wogegen das vorangehende Schreiben, wie schon Lord John Auffell bemerkt (memorials a. a. D.) Burke nicht angehören kann.

<sup>91)</sup> Lord Temple on Th. Grenville 4. Juli, courts and cabinets I 50.

<sup>92)</sup> Schreiben in Fox memorials a. a. D. Lord Holland in Fox memorials I 478. Daß For ansschließlich burch Burtes Drangen zum Andtritt bestimmt worden sei, wie Nicholls I 49. 296 behauptet, wird burch nichts bestätigt.

ber Bergog von Richmond, For Obeim, wie man lieft mit Shelburne noch mehr als For verfonlich verfeindet, erklärte fich bestimmt gegen den Rüdtritt: ber Graf Temple, welchen For bom Lande berbeigerufen hatte um feinen Rath ju boren, mahnte bringend ab 98); viele andere waren berfelben Anficht; For felbft fab bie Spaltung ber Bartei voraus 34), schwerlich ging er so weit wie sein Freund Fitpatrid, ber meinte, wenn Shelburne, fein Schwager, ans Ruber tame, sei es mit ben Bbiggrundfaten, mit ber Bartei, bem Saufe ber Gemeinen, mit allem guten vorüber, und mehr als je alles in bes Satans Band 95). Dennoch verharrte For auf feinem Borfat. Am Morgen bes 4. Juli war bie Ernennung Shelburnes entichieben : Nichmond erschien noch einmal bei Fog, um ben Rif gu berbuten, sagte ibm, bak Shelburne geneigt scheine in Sachen Ameritas nachzugeben, ging bann weiter zu Cavendist, um ihm Shelburnes Stelle als Staatsfefretar angubieten, in ber hoffnung baburd aud For au halten 96). Aber er richtete nichts aus; Cavendist weigerte fich, worauf for noch am 4. Juli bem Ronig bie Siegel gurudaab und Cavendisb als Schakkanaler seinem Beispiele folgte. Richt fo bie beiben anderen Rodinghams im Cabinet. Richmond fprach feine Ueberzeugung aus, bag Shelburne ben bon Rodinabam aufgestellten leitenben Grunbfagen treu geblieben fei, und glaubte fich baber nicht weigern zu dürfen unter ihm zu bienen; aber beim erften Abfall bon benfelben, ertlärte er Shelburne jum boraus, würde er seine Stelle nieberlegen 97). Auch Lord Reppel entschloß fich wenigstens bis auf weiteres nicht zurückzutreten. Die Erwartung von For, daß alle Rodinghams in ber Regierung fein Beispiel nachahmen wurden, ging nicht in Erfüllung. Rur noch ein paar, die aber bem Cabinet nicht angehörten, gaben ihre Aemter auf, barunter Burte, bisber Rablmeifter in der Armee, und Sheridan, außerdem der Lordlieutenant von Ir-

<sup>93)</sup> Lord Temple an Grenville a. a. D.

<sup>94)</sup> For an Sispatric 4. Juli in Fox memorials I 461.

<sup>95)</sup> Kispatric an Lord Offery 3. Juli Fox memorials I 459.

<sup>96)</sup> For an Lithatric 4. Juli, Fox memorials I 460 ff.

<sup>97)</sup> Lord Temple an Thomas Grenville 4. Juli a. a. D.; Fitpatrids Eagebuch in Fox memorials I 437.

land, Herzog von Portland. 'Weiteren Rudtritten thaten die Borftellungen Richmonds Einhalt 88). Auf einer Parteiversammlung im Hause des Lord Fiswilliam, 6. Juli, wurde das Schickfal der Whigaristokratie entschieden 80). Der Versuch eine Einigung herbeizusühren, scheiterte nach sechstlindiger Debatte; ungeachtet des Widerspruches von Richmond, Temple und zwei dis drei anderen Lords wurde For Versahren gutgeheißen und so der Bruch der Partei mit der Regierung und den Shelburneschen Whigs, aber zugleich der Bruch im Schoße der alten Whigaristokratie selber durch einen Parteispruch bestegelt.

Die Ersetzung der ausgetretenen Minister machte Shelburne keine Schwierigkeit; seinen eigenen früheren Posten übernahm Thomas Townshend, das Auswärtige Lord Grantham, an Cavendischs Stelle als Schapkonzler trat der 28jährige Pitt, während Lord Temple als Lordlieutenant nach Irland gieng.

Ungeachtet bes geringen Berfonenwechfels batte fic bennoch bie Stellung ber Regierung wesentlich geanbert. Durch das Auftreten von Fox und ber um ihn und Burte geschaarten Whigfrattion war bas Signal jum Parteitampf wieber gegeben; hatte bas Dinisterium Rodingham ber Rieberlage bes vom Ronig beliebten Spftems fein Dafein zu verbanten, und beghalb in ber Befdrantung bes übergreifenden Ginfluffes ber Rrone feine wichtigfte Aufgabe im Inneren erblidt, fo war bagegen bas Minifterium Shelburne im Gegensat zu bem neu erwachten Barteigeifte ber Whigariftofratie ins Leben getreten und burch biefen Gegensat feine politische Stellung bon Anfang an bestimmt. Chathams Sohn und Chathams eifrigster und begabtefter Junger, Shelburne, waren die Sauptperfonen im Cabinet; icon an ihre Ramen tnübfte fic bie Erinnerung an die Rampfe, die im erften Jahrzehnt Georgs III die beiden Laaer ber Bhigs entzweit, und bie nun aufs neue auszubrechen brobten.

Bon ben beiben Ergebniffen bes jahrelangen Rampfes ber

<sup>98)</sup> Fitpatride Tagebuch a. a. D.; Fitpatrid an Lord Offory 5. Juli a. a. D.

<sup>99)</sup> Nicholls I 50; H. Balpole an Horace Mann 7. Juli, an William Mason 8. Juli, bei Cunningham, letters of Walpole VIII 248. 250.

vereinigten Whigs gegen das Ministerium North war eines wieber verloren, die Ginheit abermals gerriffen, und eben baburch bann auch bas andere, ber taum erft wieber wirtfam geworbene Schut ber Berfaffung, ernftlich bedrobt. Aber nicht burch die Rrone, sonbern burd die alten großen Bhigfamilien mar biesmal bas Bleid-In einem Augenblid, in welchem die bochften gewicht gefährbet. Intereffen bes Staates auf bem Spiele ftanden, in welchem die mit vier feindlichen Mächten schwebenben Unterhandlungen über ben Frieden jebe Schwächung ber Regierung im Inneren verboten, und Minister wie Richmond, Camben, Bitt für bie Sicherheit ber verfaffungsmäßigen Ordnung gegen jeden Uebergriff der Rrone burgten, war für jene Whigaristofraten, die spärlichen Ueberrefte ber alten "großen Rorberschaft ber Whigs," für bie fie fich noch immer ausgaben, die Befriedigung ihres einseitigen Parteiintereffe ber oberfte Befichtspuntt, ber ihr politifches Auftreten bestimmte. Ihre Forderung, Georg follte Bortland jum erften Lord bes Schakes ernennen, etinnerte an die Zeiten ihrer früheren Allmacht, war eine Digachtung ber königlichen Brarogative und zeigte ben Parteigeift wieber in ber alten beschränkten Beise wirtsam. Aber die alten Dachtmittel fehlten, und mit geringen Aussichten ging die Whigaristofratie bem bon ihr felbft wieder heraufbeschworenen Rampf um ihre Stellung im öffentlichen Leben entgegen.

Die Berantwortung für diesen unseligen Umschwung trifft in erster Linie Fox, dessen Ausscheiden aus der Regierung ein verhängnisvoller Fehltritt war. Die Rechtfertigung, die er vor dem Parlament versuchte, mislang. Er wiederholte hier, was er schon dem König als Grund seines Schrittes angegeben hatte, den Absall Shelburnes und der Mehrheit des Cabinets von den bei dessen Bildung aufgestellten Grundsähen, die Ernennung Shelburnes zum Rachfolger Rockinghams; aber es siel den Rednern der Regierung, dem General Conway bei den Gemeinen und dem Herzog von Richmond bei den Peers, nicht schwer, die Beobachtung des ursprünglichen Programms auch durch Shelburne nachzuweisen. For konnte den Borwurf Pitts, daß er nach dem Besitze der Gewalt getrachtet, daß er durch die Abneigung gegen die Männer, nicht gegen die Maßregeln, daß er durch persönliche Rücksichen geleitet worden sei,

nicht widerlegen 100); Die Erbitterung, womit er auf Shelburne Anflage über Anflage häufte, bestätigte nur Bitts Anfict. Was fonnte es gegen Shelburne beweisen, daß For seine Erwartung aussprach, um fich in ber burch frembe Anftrengungen gewonnenen Gewalt au behaupten, werbe Shelburne und fein Anhang fich burch alle Mittel ber Corruption au berftarfen fuchen, und man werbe es in kurger Reit erleben, ibn mit den Mannern verbunden au feben, welche biefes Haus neuerbings bon ihren Siken bergbgefturat 101) ? Bas fonnte es bemeisen, bak Burte in feinem leibenschaftlichen Rornesausbruch fich bis zu ben Worten hinreißen ließ: wenn Shelburne in feiner Moral tein Catilina ober Borgia fei, tonne bas nur feinem Berftande zugefdrieben werben 102)? In bem Taumel ber blinden Barteileidenschaft hatte For zum voraus bas Berbammungsurtheil gefällt über bas außerfte, mas er Shelburne augutrauen magte. eine Berbindung mit North, "bem großen Staatsverbrecher", in Die fieben Monate fpater nicht Shelburne fonbern for felbft eintrat. Shelburne würdigte bas Berfahren ber neuen Opposition wie fie es verdiente; er ging, als ben Tag nach ben Berhandlungen bei ben Gemeinen bie Ministerveranderung auch bei ben Lords aur Sprace tam, auf die gegen ibn borgebrachten Unschuldigungen im einzelnen aar nicht ein, sondern traf den Rern der Lage, indem er gegen ben Barteigeift seinen Angriff richtete, und sich bagegen vermahrte, burd feinen Beitritt jum Rodinghamfden Brogramm in Abbangigkeit von beffen Bartei gekommen zu fein. Er erinnerte. bak er ein Munger Chathams fei, ber bas Factionsmefen immer betampft; er erklarte bag ber Ronig bon England tein Ronig ber Mahratten, kein blokes Geschöpf der Aristokratie werden dürke, und fprach feinen Borfat aus für bie Prarogative ber Rrone einzutreten und bas Recht bes Ronigs, feine Minifter einzusegen, ju mabren 108). Es war genau der Bunkt, in welchem nachber die Coali=

<sup>100)</sup> Parliamentary history XXIII 184.

<sup>101)</sup> Parliamentary history XXIII 163.

<sup>102)</sup> Parliamentary history XXIII 188.

<sup>103)</sup> Parliamentary history XXIII 191 ff.

tion bem Könige Gewalt anthat; Shelburne fah beutlicher als For die Arifis tommen, ber man entgegeneilte.

Die Rieberlage von Fox war eine vollständige; die Verhandlungen im Parlament besessigen den Eindruck, den sein Rücktritt sogleich hervorgebracht. Seine Freunde hatten ihm vorausgesagt, daß das Boll nicht auf seiner Seite stehen würde, wenn er aus personlichen Gründen zurückträte, die der Ratur der Sache nach als ein Streit um Aemter sich darstellen würden, und er hatte ihre Besorgniß theilen müssen 1004); dennoch beharrte er darauf, durch sein Bleiben würde er das Boll täuschen und seine Partei verrathen. Er sühlte es, daß seine Stellung im Lande, sein Einsluß, seine Popularität, seine Consequenz, ja sein Charatter auf dem Spiele stehe; aber, sügte er dei, er habe recht gethan, und deßhalb müsse am Ende sein Schritt sich doch als weise bewähren 1005). Aber seine Hosfnung erfüllte sich nicht, das öffentliche Vertrauen war erschüttert und tehrte nicht zurück.

Der Stoß, welchen bas Ansehen ber Whigaristokratie in ber öffentlichen Meinung erlitten, war jedoch keineswegs gleichbedeutend mit einer Stärkung ber Shelburneschen Whigs und ber Regierung.

Shelburne war ein Staatsmann von ungewohnlichem Schlage, erhaben über manche Borurtheile seiner Zeit, durchdrungen von den Grundsähen des Freihandels, durch den er England und Amerika wieder zu versöhnen, für den Berlust der Colonien Ersat schaffen zu können hosste 1006); er war, wie Bentham sagte, unter allen Ministern, von denen er je gehört, der einzige, der das Bolk nicht fürchtete 107). Mit hervorragenden Sigenschaften des Charakters, Muth, Entscheheit, Uneigennühigkeit verband er Scharfblick, Gewandt-

<sup>104)</sup> Lord Temple an Th. Grenville 4. Juli, courts and cabinets I 51.

<sup>105)</sup> For an Th. Grenville 5. Juli, courts and cabinets I 55.

<sup>106)</sup> Brief von Benjamin Banghan an Franklin, 25. Februar 1788, bei Sparks IX 489, wo unter bem Freunde Banghans unzweifelhaft Shelburne zu verstehen ift, vgl. auch Edinburgh review S. 38. Dazu ftimmt die Angabe von Lord Holland, memoirs of the Whig party I 41.

<sup>107)</sup> Solland, memoirs of the Whig party I 41.

beit, weites Wiffen und Schlagfertigfeit ber Rebe 108); Lord Temple nennt ihn einen der eifrigsten und unermüblichften Minister, die England je gesehen 109). Dennoch hat er nur turz die große Rolle gespielt, gu welcher er burch feine geiftige Bebentung bestimmt fcien. Ibm fand im Wege, daß feine Berfonlichkeit fein Bertrauen erweckte. Unmakend, berrijd und berausforbernd in seinem Wesen bachte er gering von den Menschen und behandelte fie launisch und rudfichislos, bulb gewaltthätig, bald mit Schmeicheleien 110); ohne Bertrauen zu anderen, zeigte er fich zurudhaltend und berichloffen, war erfüllt bon Digtrauen, bas er fich nicht die Dube gab zu verbergen und fast alle fühlen ließ, mit benen er in Bertehr tam 111). Schon frühe murbe ibm Rangel an Aufrichtigkeit borgeworfen, ber Berfaffer ber Juniusbriefe legte ihm 1767 ben Spottnamen Malagriba bei, ben Ramen eines berüchtigten portugiefifchen Zefuiten, ben fich feine Gegner begierig zu Rute machten. Die Aweifel an feiner Lauterkeit find fo allgemein, bag fie nicht gang ohne Grund gemejen fein tonnen; fein verfonliches Auftreten führte beinabe von felbst zu bem Berbacht; aber jum großen Theil nur grobe Berlaumbungen find bie maftlofen Anklagen feiner Gegner, Die bei jeber Belegenbeit feine Treulofiateit und Wortbrudigfeit ichelten und in ber Bergerrung feines Bilbes bas größte geleiftet haben 118); gerade bei ben Parifer Friedensverhandlungen, die am gebässigiten gegen ihn ausgebeutet wurden, ift die Grundlofigfeit ber Befdulbigungen erwiefen. Allein foon was wirklich wahres an ben Rlagen über ihn war, gemügte um ihn nie populär werden zu laffen, und es fpricht nicht zu Gunften Shelburnes, daß Bitt, ben er in bas öffentliche Leben hineingezogen, ihn bollig überging, als er nach bem Sturze bes Coalitionsminifte-

3

<sup>108)</sup> Earb Solland, memoirs of the Whig party I 42.

<sup>109)</sup> Courts and cabinets I 302.

<sup>110)</sup> Memoirs of the Whig party I 40 ff.; George Rose, diaries and correspondence I 25. 27.

<sup>111)</sup> Rose, diaries I 25, 28,

<sup>112)</sup> So vor allem die bosartige Charafterschilberung burch Horace Balpole, journal II 566 ff.

269

riums eine neue Regierung bilbete. Bollends für eine fo offene, bingebende Ratur wie Fox war Shelburne nicht ber Mann.

Das Minifterium Shelburne war bon Anfang an feine lebenstruftige Schöpfung, weil es auf bas Barlament nicht bauen tonnte. Dier ftanden ibm zwei Barteien gegenüber, nicht nur bie Anbanger bes gestürzten Spftems unter ber Rübrung von Rorts. fondern auch die Rodinghams unter For und Burte, mit benen nach ihrem Richtritt die Daffe ber Faction ging; Richmond, Temple galten als die Abtrunnigen, beren Rudfebr ju ben fog, wahren Bhiggrundfagen man erwartete 118). Gine Berbindung gwifchen beiben Barteien bestand nicht, und ichien bei bem feroffen Gegenfate ibres volitifden Glaubensbefenntniffes unmöglich; aber bas: Borhandensein breier Barteien mar eine gang neue Erscheinung, und bie weitere Entwidlung eines so ungewöhnlichen Zuftandes unberechenbar. Rein Bunber, wenn die Manner ber alten Ordnung Unftelt trafen ihn für ihre Sache auszunugen. Es gehörte nicht biel Scharfblid bagu, um bem neuen Ministerium gleich in ben erften Tagen feines Beftebens bie Unmöglichkeit borauszufagen, auch nur einen parlamentarifden Sommerfeldzug zu überfteben ohne Unterftutung bon Anhangern bes alten Spftems 114); aber war biefe thunlich? Bon ben Rodinghams allein tounte man bas tonigliche Cabinet nicht wieder erfturmen laffen wollen 115), und gog baber bie linter-Mitung Shelburnes in Erwägung; allein ber Mangel an Gemeinfinn unter ber Mehrzahl der Tories und die weber geliebte noch geachtete Berfonlichteit bes Minifters, bem man batte gu Silfe tommen follen, ließ einen folden Schritt nicht rathfam erscheinen 144). Ein anderer Gebante, die gesammte Opposition unter einem bisher noch burch teine ministerielle Thatigkeit gebundenen ober compromittirten Rührer zu vereinigen, ward wegen bes Mangels einer ge-

<sup>118)</sup> So änsert sich Portland in einem Schreiben an Burke vom 20. Inli, correspondence of the right hon. E. Burke III 2.

<sup>114)</sup> Brief Billiam Ebens an Lord Loughborough bom 10. Juli bei Auckland, journal and correspondence I 5.

<sup>115)</sup> Wen an Lord Loughborough a. a. D. G. 6.

<sup>116)</sup> Lord Longhborough an Eben vom 12. Juli, a. a. D. &. 7.

eigneten Berfonlichkeit aufgegeben 117), bafür aber ein anderer Beg ausfindig gemacht, auf welchem ber Sturz Shelburnes und bie Rudfehr ber Tories in Die Gefdafte ebenfo ficher zu erreichen ichien. Schon am 14. Juli weiß Lord Loughborough Rath 118). Gin Theil ber alten Bermaltung mit bem Refte ber Rodinghams tonnte eine bauerhafte Regierung bilben. Die erfte Aufgabe mare, Lord Rorth und For zu verföhnen, was nicht unmöglich ift, ba Rorth gegen niemand unverföhnlich, For feinen alten bag über feiner neuen Feindschaft gang bergeffen wird. Die Berbindung läge sogar in For Intereffe, benn fie wurde ibm einen größeren Antheil an ber Gewalt sichern als jebe andere Berbindung. Auch Rorths Interesse forbert ben Schritt, und ebenso bas ihrer beiberseitigen Anbanger, für beren Belohnung For und Rorth bann reiche Mittel batten. Ein folder Bechsel wurde ben Borgug haben, weniger wie eine Er-Aurmung des Cabinets auszuseben, und eine dauerhafte Bermaltung berbürgen.

Rebn Tage, nachdem Shelburne an die Spike ber Regierung getreten, ift bemnach ber Plan ber Coalition bereits mit klaren Worten aufgestellt. Er entstand auf Seiten ber Tories, im Briefwechsel zwischen zwei Barteifanatitern, bem Beiffborn William Chen, bis au Rorths Stura Sefretar bes Lord Lieutenant von Arland. Grafen Carlisle, und übel berufen burch bie Dreiftigkeit, womit er bem Ministerium Rodingham in Sachen Arlands Schwierigkeiten gu bereiten gesucht 119), und bem Better Ebens, Alexander Bedberburn, jest Lord Loughborough, einem gewiegten Barteimann und Intriguanten, nach verschiebenen Schwantungen auf Rorths Seite angelangt, unabläffig barauf bebacht burch Barteimanover feine perfonlichen Intereffen zu forbern. Loughborough ift Urbeber bes Planes, und berlor feine Ausführung nicht mehr aus bem Auge; im Berein mit Eben begann er feine Umtriebe, beren Sauptzwed gunächst war. North bafür zu gewinnen, und die auch während der parlamentarischen Sommerferien nicht rubten.

<sup>117)</sup> Lord Loughborough an Eben 12. Inli, a. a. D.

<sup>118)</sup> Lord Loughborough an Eben 14. Juli, a. a. D. S. 9 f.

<sup>119)</sup> Die Berhandlungen in ber Parliamentary history XXII 1241 ff.

So brohten offene und geheime Gefahren dem Bestande des Ministeriums Shelburne, die seine Stellung bei den Friedensverhandlungen erschwerten, und doch, falls diese keinen günstigen Berlauf hatten, ihm seinen Fall in sichere Aussicht stellten. Es kam alles darauf an, ob Shelburne im Stande war, dem am 11. Juli aus einander gegangenen Parlament beim Beginn der neuen Sizungsperiode mit einem befriedigenden Ergebniß der Unterhandlungen entgegenzutreten, und darauf gestützt dem immer leidenschaftlicher sich geberdenden Parteigeist die Spize zu bieten.

In der Förderung der Friedensverhandlungen that Shelburne. mas in seinen Rraften ftand; bie Fortschritte, welche dieselben unter bem Ministerium Rodingham gemacht, waren außerst geringfügig, und eröffneten noch nicht entfernt fichere Ausficht auf einen gludliden Ausgang. Der Stury bon Rorth, Die Uebernahme ber auswartigen Angelegenheiten durch For hatte allerdings die europäische Stellung Englands gebeffert. Ratharina II., welche gegen Rorth vom beftigften Widerwillen erfüllt gewesen, außerte großes Bertrauen ju ber neuen Regierung 120), und Friedrich ber Große, feit Jahren ber entschiedenfte Gegner Englands, legte feit bem Ministerwechsel bie freundschaftlichften Gefinnungen für baffelbe an ben Tag. Aber wirklichen Bortheil hat England nicht bavon gehabt. Zwar Breugen war es ernftlich um eine Berbindung mit England zu thun, tros bes Migtrauens, welches ber englische Gefandte in St. Betersburg, Sir James Barris, in Friedrichs Abfichten feste 191); Die Bemühungen Friedrichs, ein Bundnig zwifden Augland, England, Preugen und Danemart zu Stande zu bringen, waren aufrichtig gemeint, und die englische Regierung, wie früher For, fo nun Chelburne und Grantham, theilte seinen Bunfd. Dagegen waren bon

<sup>120)</sup> Depeschen von Str James Harris an Fox 80. April; an Lord Mountstuart in Turin 25. Oktober, in diaries and correspondence of James Harris, first Earl of Malmesbury I 501, II 8; Briefe von Harris an Eliot in Berlin 30. April, an Grantham 27. Angust, diaries I 508. 588.

<sup>121)</sup> Sarris an Grantham 12. Rovember, diaries II 9; 26. Rovember, II 14, wonach die englische Regierung das Mißtrauen gegen Friedrich nicht theilt.

Rukland, ungeachtet alles Drangens, nur gute Worte zu erlangen; nachdem fein Bermittlungsberfuch zwischen England und Solland gescheitert, war es zu feinem Schritte zu Bunften bes Friebens mehr zu bewegen; bas Einverständnig, welches bie Caarin über ibre türkischen Blane mit Defterreich erzielt, bas ritterliche Wort Josephs II: fie moge ihn als ihren General und seine Armee als ihre eigene betrachten 128), erhöhte ihre Ruversicht fo, daß fie bie Ausführung ibrer Abfichten auf die Krone nicht langer zu vertagen beschloß, und nur mit Genugthuung bavon erfüllt fein tonnte, England und Frankreich durch ben Arieg an einer Einmischung in die Borgange im Often verhindert zu seben. Und wie es der Czarin mit ihrer Bermittlerrolle nicht ernft war 128), so bersprach auch bie ofterreichifche Bermittlung teinen Erfolg; ber Biener hof erblidte in ber Sendung Grenvilles nach Paris ben Berfuch, die öfterreichifchruffifche Bermittlung ju umgeben 124), und legte gegen England ein foldes llebelwollen an den Tag, daß letteres in ber That nichts befferes thun tonnte, als auf die guten Dienfte ber beiden Raiferbofe au vergichten.

Die Haltung bes Raisers und der Czarin konnte, wenn überhaupt, nur hemmend einwirken auf den Berlauf der inzwischen in Paris mit den feindlichen Mächten selbst im Gange besindlichen Unterhandlungen; allein der Sifer und die Festigkeit, womit Shelburne dieselben betrieb, überwand auch diese Schwierigkeit. Die Trennung der Unterhandlungen mit Amerika von denen mit den anderen Mächten wurde beibehalten; Grenville, der ungestüm seine Abberufung forderte, durch Fisherbert, später Lord S. Helms ersest; von Rishelligkeiten zwischen den beiden Bevollmächtigten und ihren Ministern

<sup>122)</sup> Harris an Grantham 27. August, Malmesbury diaries I 538.

<sup>123)</sup> Parris an Lord Mountstuart 25. October, Malmesbury diaries II 4 und sonft. Shelburne wilnscht schon 27. Juli die gemeinschaftliche Bermittlung mit Desterreich aufgegeben zu sehen, Schreiben an Harris, Malmesbury diaries I 528.

<sup>124)</sup> Gört, historische und politische Denkonrdigkeiten I 822; Aufland war weniger mistrausich, Fop an Harvis 21. Mai, Harris an Fax 5. Juli, Malmesbury diaries I 508. 518.

ist seitbem nicht mehr die Rede. Die Unterhandlungen mit den Amerikanern boten weniger Schwierigkeiten als mit Frankreich und Spanien, da es jenen, nicht aber diesen ernstlich um Frieden zu thun war; und da die amerikanischen Bevollmächtigten sich in der Freiheit ihrer Stellung durch Frankreich beeinträchtigt glaubten 128), und dieses offenbar darauf ausging den Abschluß zwischen England und Amerika von der Nachgiedigkeit Englands gegen die französischen und spanischen Forderungen abhängig zu machen 1286), so setzen sich die Amerikaner über ihren Allianzvertrag mit Frankreich, der einen Separatfrieden verbot, hinweg, und am 30. Rovember wurden in Paris die Friedenspräliminarien zwischen England und Amerika unterzeichnet.

Dem jum 5. Dezember berufenen Parlament konnte so wenigstens vom ersten erfolgreichen Schritte jum Frieden Mittheilung
gemacht werden; hingegen mit Frankreich und Spanien war es
nicht möglich, wie Shelburne gehofft, vor diesem Tage abzuschließen,
weil die von Spanien hartnädig geforderte Herausgabe Gibraltars
und die dafür in Aussicht genommenen Entschädigungen bei England auf den lebhaftesten Widerstand stießen. Die mit Amerika in
aller Stille vorbereitete, zur größten Ueberraschung Frankreichs vollzogene Uebereintunst schien überdem aufs neue zu dem Bersuch zu
ermuntern, Amerika und Frankreich zu spalten, und erweckte im
Schose der englischen Regierung selbst den Gedanken, die Unterhandlungen mit Frankreich, Spanien und Holland abzubrechen, und
den Krieg gegen sie, wo möglich verbündet mit Amerika, fortzuseten.

Dem Parlament war durch den augenblicklichen Stand der Unterhandlungen ein schonungsvolles Auftreten in der Besprechung berselben auferlegt; die Regierung konnte, bei dem engen Jusammenhang zwischen dem Präliminarvertrag mit Amerika und den noch schwebenden Unterhandlungen mit den übrigen Rächten, auch jeuen dem Parlament füglich noch nicht vorlegen, und beschränkte

<sup>125)</sup> Oswald an Townspend 7. Rovember, bei Spacks IX 424; Aengerungen von Adams bei Mahon VII 206.

<sup>126)</sup> Bgl. beforeers Adolphus, the history of England from the accession to the decease of king George III, III 422 ff. 437 ff-

sich barauf, es in der Thronrede von dem Abschluß in Kenntniß zu seizen. Der König erklärte, er habe sich erboten, durch einen in den Friedensvertrag einzusügenden Artikel die Colonien für freie und unabhängige Staaten zu erklären; die Präliminarien seien erledigt und sollten in Kraft treten, sobald der Friede mit Frankreich zu Stande gekommen sei <sup>127</sup>). War diese Mittheilung genügend, um den Gegnern der Regierung Stoff zu einem neuen Angriff auf dieselbe zu geben? Hatte die Einigung der Opposition schon solche Fortschritte gemacht, um einem Angriff Erfolg zu verheißen?

Loughboroughs Blan einer Coalition mar auf feinen gang unfruchtbaren Boben gefallen. Loughborough und Eben, zwei ber entschloffensten Barteiganger von Rorth, auch verfonlich mit ihm in nahen Beziehungen fiebend, felbft ben berrichenben Rreifen Englands angehörig, hatten es leicht, bem Gebanten ba und bort Eingang gu verschaffen; aber nur die Berfahrenheit ber Barteien und die langjährige Uebung ber beiben Bettern im politischen Intriguenspiel macht es erklärlich, daß ihr Blan so rasch selbst bei ben hervorragendsten Berfonlichteiten Anklang fand. Für Barteimanner bom Schlage Rigbys mar natürlich nichts willtommener als eine neue Belegenheit zu factiofen Umtrieben und Bublereien, und fo übernahm er benn auch fogleich bas unfaubere Geschäft, ber Moalicefeit einer Berbindung Norths mit For nachausburen; was aber viel mehr in Staunen fest: For fprach feinen Bunfc aus, bag Rorth fic mit ihm vereinigen moge, meinte, ihre abweichenden Anfichten ließen fich verföhnen, und habe auch er felbft in einer ober zwei Fragen fich ju febr gebunden, um feine Sprace ju andern (mas aber bie gegenwärtigen Minister auch gethan) so batten bagegen seine Freunde in biesen Fragen freie Sand. Diesen erften Erfolg konnte Eden am 24. Juli an Loughborough berichten 198). Weit besonnener als For nahm North bas Anfinnen auf. Zuerft klagt Eben über feine Unenticoloffenheit, muß ihm aber boch Recht geben, bag man

<sup>127)</sup> Parliamentary history XXIII 205 ff.

<sup>128)</sup> Brief Ebens in Auckland journal and correspondence I 12. Schou am 20. Juli hat er Loughborough geschrieben, daß beibe Parteien sich nähern, die eine, von For, directe Eröffnungen gemacht.

bie Same nicht überfturgen burfe 129); und auch Loughborough findet es nicht rathsam, das neue von ihm entworfene Spftem unmittelbar ins Leben zu rufen, sonbern municht gunachft nur die auf ber anberen Seite fich zeigende gunftige Stimmung zu pflegen und feine eigenen Freunde jusammenzuhalten 180). 3mar macht ihn ber Gebante bedentlich, einige ber Minifter, g. B. Richmond, tonnten qurudireten und ihre alten Berbindungen wieder anknupfen 181); auch Die erwartete Ginsetzung bes Bergogs von Bortland als Barteihaupt ber Whigaristokratie an Stelle Rodinghams verrieth die Absicht die Bartei wieber mehr zu sammeln und in fich abzuschließen 182); burch beibes mare die Coalition beträchtlich erschwert worden. Jedoch die Besorgniß wegen Richmonds erfüllte sich nicht, und die Annaberung ber Parteien, wenn auch freilich nur in ber Berfon ihrer Führer, machte langfame aber fichtbare Fortfdritte. Bald mar es fo weit. daß for bon dem Antheil rebete, ben er an der neuen Regierung Rorth überlaffen wollte, eine gute Stelle, aber feine einflugreiche 188). Rach dieser Aeußerung waren die Anhänger von Rorth noch weniger auf Befoleunigung bedacht; im Bertrauen auf bie Unperfohnlichkeit ber Foriten und Shelburniten glaubten fie fich Reit gonnen au burfen, aus ihren eigenen Leuten und ben unficheren Bestandtheilen ber beiben Whigharteien eine britte Bartei au bilben. So geschah vorläufig tein entscheibenber Schritt; For erwartete wenig und meinte, es tame alles auf Rorth an 184); Rorth felbst beschloß, augenblidlich teine entschiedene Stellung einzunehmen und fich in feiner Beife zu verpflichten, sondern eine Berbindung mit Freunden angutnüpfen und erft, wenn man fich ihrer Starte berfichert, ben gegebenen Umftanden gemak und je nach bem Grad bon Bertrauen. bem man begegne, zu handeln, unter thunlichter Wahrung ber Confequeng und ber Berfaffung 185).

<sup>129)</sup> Brief Ebens vom 24. Juli a. a. D. E. 12, und vom 25. S. 14.

<sup>180)</sup> Longhborough an Chen 2. Angust Auckland correspondence I 17.

<sup>181)</sup> Longhborough an Eben 4. Anguft a. a. D. S. 19.

<sup>182)</sup> Longhborough an Eben 2. Anguft &. 18.

<sup>188)</sup> Eben an Loughborough 22. Anguft a. a. D. 6. 28.

<sup>184)</sup> Eben an Loughborough 8. September 6. 82.

<sup>185)</sup> Eben an Loughborough 23. September 6. 86.

So war beim Ausammentritt bes Barlaments die Coalition noch in ber Somebe, und die Regierung brauchte einen vereinigten Angriff ibrer Gegner unmittelbar nicht zu befürchten. Whigariftofraten betheiligten fic an ben Debatten selbständig und getrennt; Rorth batte bem könig noch im Robember verfichert, bak feine Freunde im allgemeinen geneigt seien die Regierung zu unter-Auch die Whigs wie Burte und For enthielten fic über die Braliminarien ein bestimmtes Urtheil abzugeben, bebor fie in ihrem Wortlaute vorgelegt; dafür machten fie ihrem Unmutbe in anderer Weise Luft und ergingen fich über bie Thronrebe in fo maklosen Ausbrüden, bag für bas Ministerium die bochte Borficht Allein Shelburne befolgte ein entgegengefettes Bergeboten war. fahren. An bemfelben Tage, ba For im Unterhause freilich nicht gang richtig gugeftand, bag bie Anerkennung ber Bereinigten Stagten in ber von Anfang an von ihm geforderten Form gefcheben fei, bedingungslos, unwiderruflich 187), behauptete im Oberhaus Shelburne bas Gegentheil: tame ber Friede mit Frankreich nicht au Stande, so sei daburch bas Anerhieten ber Anerkennung aufgehoben 188). Die Behauptung war falfc. Die Braliminarien bestimmten, daß der Bertrag erft in Rraft treten follte, wenn auch ber Friede mit Frantreich geschloffen, aber nicht, daß bie Praliminarien mit Amerita wieber gurudgenommen werben follten, falls bie Unterhandlungen mit Frantreich scheiterten; fie waren unwiderruflich, und mit ibnen bie Anerkennung ber Unabhangigkeit, welche ihren erften Artitel bilbete. Bitt fprach bies auch im Unterhaufe mit Haren Borten aus; als aber bei ben Beers Graf Fitwilliam über ben Biberibruch amifchen ben beiben Miniftern Aufflarung erbat, murbe biefelbe bon Shelburne in fo berausforbernber und nichtsfagenber Form verweigert, daß For bei ben Gemeinen ben Antrag auf Borlegung ber bie Anerkennungsfrage betreffenben Artitel ber Braliminarien ftellte 189). Er brang bamit nicht burd, allein bie Erbitterung ber

<sup>136)</sup> Rorth an Georg 4. Rovember bei Brougham statesmen I 164.

<sup>137)</sup> Parliamentary history XXIII 285.

<sup>188)</sup> Parliamentary history XXIII 217.

<sup>189)</sup> Parliamentary history XXIII 811.

Foriten gegen Shelburne kannte keine Grenzen mehr; ein Zwiespalt im Cabinet war durch Shelburne selbst ans Licht getreten; nach dem Wiederzusammentritt des Parlaments, das sich 20. Dezember über Weihnachten vertagte, war eine Entscheidung fast unvermeiblich.

Der Amtsgenoffe Shelburnes, ber Staatsfetretar Lord Grantham, fagt pon ibm, er babe zu viel auf seine Makregeln gebaut, die beim Barlamente nicht ins Gewicht fallen 140); so hat er auch jett, ba bie höchften Intereffen bes Landes und jugleich ber Beftand bes Minifteriums auf bem Spiele ftanben, burch einen Erfolg in ber hauptface, burch bas Gelingen bes Friedenswerkes bas Land und bas Cabinet zu ficern geglaubt und ben bei ber Entscheidung betbeiligten perfonlichen Intereffen, ben Parteiberhaltniffen im Parlament nicht die nöthige Aufmertfamkeit geschenkt. Bei ben Unterhandlungen mit Frankreich und Spanien stellten fich freilich Schwieriakeiten ein. die leicht des Ministers ganze Thätigkeit verschlingen konnten. Cabinet brang er mit seinem Borfdlage, Gibraltar ju opfern, nicht burch 141); mas er ben Spaniern als Breis bafür anbot. Weftfloriba und nachber auch noch Ofifloriba, befriedigte fie nicht, worauf England biefen Boridlag, Behauptung Gibraltars gegen Abtretung Moribas, als fein Ultimatum erklärte. Weihnachten berrichte völlige Ungewißheit über ben Ausgang; Graf Bergennes warnte bie Amerifaner, fic auf bas Ruftanbekommen bes Friedens zu verlaffen 142). Roch mehrere Bochen schwantte bie Entscheibung, bis zulett ber Entfolug Spaniens, ftatt Bibraltars Moriba anzunehmen, bie hinderniffe befeitigte. Am 20. Januar 1783 konnten in Berfailles bie Braliminarien zwifden England einerfeits, Frantreich und Spanien andererseits unterzeichnet werben.

Der Abschluß ber Praliminarien war unstreitig ein großer Erfolg von Shelburnes Politik, ber aber keineswegs ausreichte, um

<sup>140)</sup> Grantham an Harris 20. Febr. 1783 Malmesbury corr. II 31.

<sup>141)</sup> Graftons Memoiren bei Mahon VII 886 ff. Daß aber auch Chatham und andere Staatsmänner auf den Befitz von Gibraltar wenig Gewicht gelegt, bemerkt Mahon VII 218.

<sup>142)</sup> Bergennes an de la Lugerne 24., an Franklin 25. Dezember, bei Sparts IX 457. 462.

seine Stellung im Inneren zu befestigen. Shelburne hatte die nothwendigsten Schritte zu diesem Zwede versäumt. Er benutzte zwar jede Gelegenheit Anhänger zu werben; Rorths Anhänger waren ihm ebenso willsommen wie die von For 148); aber es waren nur einzelne Ueberläuser aus den seindlichen Reihen, die er so gewann; was ihm allein im Parlament einen sesten Hat zu verleihen im Stande war, eine Berständigung mit einer der beiden seindlichen Parteien im ganzen unterließ er ernstlich zu versuchen. Denn hat auch auf sein Ersuchen, wie erzählt wird, der König selbst den Lord Rorth und einige andere zur Unterstützung der Regierung ausgesordert 144), und Rorth das Ansinnen nicht zurückgewiesen Partei an das Winisterium nicht entsernt die Rede; eine Einigung nach dieser Seite hin war durch die Zusammensetzung des Cabinets ein für allemal abgesschnitten.

Rachdem Shelburne den ersten großen Fehler begangen, ins Amt zu treten, ohne sich der Unterstützung des Parlaments vorher versichert zu haben, war es ein zweites Unglück, daß er auch nachher über die erforderlichen Schritte mit den übrigen Ministern sich nicht vereinigen konnte. Die Uebereinstimmung, die ansangs im Ministerium Shelburne geherrscht <sup>146</sup>), dauerte nicht lange. Richt bloß in den auswärtigen Fragen traten Meinungsverschiedenheiten hervor, über das Maß der zu machenden Zugeständnisse, über die Möglichteit, falls zu große Forderungen gestellt würden, den Arieg fortzusetzen; sast noch schimmer war, daß Shelburne auch durch sein persönliches Austreten Zwietracht im Ministerium säte. Sein eigenmächtiges Gebahren entfremdete ihm schnell auch seine Amtsgenossen; einer seiner eigenen Parteigänger versichert, er habe die übrigen

<sup>148)</sup> Bgl. 3. B. Even an Longhborough 25. 31. Juli in Auckland correspondence I 14 ff.

<sup>144)</sup> Rose, diaries I 27; vgl. Loughborough an Eben 24. August Auckland correspondence I 81.

<sup>145)</sup> Bgl. oben 6, 276 Anm. 186.

<sup>146)</sup> Sie wird bezeugt von Grantham in einem Schreiben aus harri vom 28. Juli Malmesbury correspondence I 525.

Minister zu bloßen Zissern machen wollen <sup>147</sup>), ein anderer, sobalb er an die Spize der Geschäfte getreten, habe er einen Theil der Minister, die entschiedensten Whigs, aus der Regierung zu verdrängen gesucht <sup>148</sup>). Rach der Unterzeichnung der Präliminarien trat Reppel von der Admiralität zurüd und wurde durch Lord Howe ersetzt; Richmond erschien nicht mehr in den Cabinetssitzungen, und Unzufriedenheit mit Shelburne, mit den Präliminarien war wenigstens mit die Ursache davon <sup>149</sup>). Uneins, haltloser als je trat die Regierung dem Parlamente entgegen, das am 22. Januar 1783 wieder zusammenkam und am 27. Januar die Präliminarien mit Amerika, Frankereich und Spanien vorgelegt erhielt.

Der Einbrud, welchen die Präliminarien auf das Parlament machten, überzeugte endlich auch Shelburne von der Rothwendigkeit, sich vor der auf den 17. Februar angesetzten Berathung derselben noch weitere Stützen im Parlamente zu sichern. Rach der Berechnung Sdens versügte damals das Ministerium über 140, Fox über 90, Rorth über 120 Stimmen; der Rest war unbetannt oder unssicher 150); aber einer Bereinigung von Rorth und Fox auch nur in einer einzelnen Frage, dieses war deutlich, mußte die Regierung unterliegen. Weil man im Schoße des Cabinets nicht einig darüber geworden war, ob eine Berständigung mit Fox oder mit Rorth zu erstreben, weil Shelburne eine solche mit Fox, Pitt eine solche mit Rorth unbedingt von der Hand wies 151), war dis zum letzen Augenblick jeder ernstliche Schritt unterblieben; und als man sich zu einem solchen entschloß, war man noch immer uneins darüber, mit welchem Bündniß man es zu versuchen habe, und versuchte es der Reihe

<sup>147)</sup> B. B. Grenville an Lord Temple 7. Dez., courts and cabinets I 84.

<sup>148)</sup> Lord Camben nach &. Balpole, journal II 590, ber hier mohl richtig erzählt.

<sup>149)</sup> H. Balpole journal II 578; B. Grenville an Lord Temple 6. Februar, courts and cabinets I 148.

<sup>150)</sup> Gibbon an Lord Sheffield 14. Ottober 1782 in miscellaneous works of Edward Gibbon, ed. by Lord Sheffield I 561.

<sup>151)</sup> Sentinjon on Abam 4. Sanuar 1783 in Fox memorials II 30; Tomline, memoirs of the life of Pitt I 88.

nach mit beiben. Lord Rorth war allem Anschein nach leichter zu gewinnen, ba er fich den Coalitionsumtrieben gegenüber freie Sand bewahrt und in seinen Angriffen auf die Regierung weit mehr als For Es verlautete zuverlässig, daß er geneigt sei das gemäßigt hatte. Ministerium Shelburne au unterftuten, ohne für fich felbft eine Betheiligung an ben Gefcaften zu forbern, zufrieben, wenn Shelburne seine Freunde unterbrachte 162). In der Regierung fließ ber Gebante nicht auf unbedingten Wiberftand. Der Staatsfetretar Townsbend fab teinen Grund, alle Anbanger von Rorth vom Amte ausufolieken, nur wünschte er fie nicht in ber Regierung 188); auch Bitt foll bereit gewesen sein, mit Rorths Bartei, unter ber Bebingung ber Ausschließung von Rorth selbst, ju unterhandeln 154); an Shelburnes Bereitwilligfeit ift ohnehin fein Ameifel. Es fehlte nicht viel. fo ware ber Blan ausgeführt worben. Zwar bie Gernichte über Unterhandlungen Shelburnes mit North, die in London umliefen. maren unbegründet 156); es ift bestimmt bezeugt, daß Shelburne an North tein Anerbieten gemacht 156); bagegen die Besprechungen über ben Anschluß von Rorths Freunden an bas Ministerium, unter feiner Ruftimmung, maren im Bang mit ber beften Ausficht auf Erfolg. Als Loughborough in biefen Tagen zu Rorth tam. fand er ihn überaus gurudhaltend und erhielt nur eine einzige Thatface bon ihm mitgetheilt : bag vorigen Sonnabend (1. ober 8. Rebruar) ber Lorbadvocat Dundas Shelburne ein Diner gegeben, bem auch Right und Norths Sohn Georg North beigewohnt 157). Trot Rorths Someiasamkeit glaubte Loughborough seinen Blan zu burchicauen: er wird fich nicht mit Fox verbinden, schreibt er an Chen, sondern

<sup>152)</sup> Lord Temples Aufzeichnungen über die Coalition, courts and cabinets I 301.

<sup>153)</sup> B. B. Grenville an Lorb Temple 6. Februar, courts and cabinets I 143.

<sup>154)</sup> Dunbas Aeußerung an Abam in Fox memorials II 21.

<sup>155) 28.</sup> B. Grenville an Lord Temple 6. Februar a. a. O.

<sup>156)</sup> B. B. Grenville an Lord Temple 6. Februar a. a. D.; 19. Fobruar E. 158; vgl. auch Horace Balpole journal II 580 ff.

<sup>157)</sup> Loughborough an Eben ohne Datum, Auckland correspondence I 41.

benkt schlich Shelburne zu unterstützen; nacher wird für ein paar seiner Freunde gesorgt werden, womit er zufrieden sein wird, vielleicht ohne selbst eine Stelle anzutreten, aber sicher eine zu erhalten, sobald er wünscht <sup>158</sup>). Loughborough wußte, wie die Dinge standen; war auch seine Bermuthung im letzten Punkte falsch, so traf er doch in der Hauptsache das richtige; die Sache der Coalition schied der Luterhandlungen zwischen Fox und Rorth, glaubte man im Ministerium zu wissen, seien abgebrochen <sup>159</sup>). Aber ein rascher Umschlag zerstörte die darauf gebaute Hossnung.

Loughborough und Eben batten mit gaber Ausbauer für die Coalition gearbeitet und waren durch die Unfähigkeit von North, ben Entidlug zu faffen, aufs beinlichste enttäuscht. Sie waren nicht befriedigt durch bie Praliminarien und behaupteten, falls North einen solden verderblichen Frieden billige, erkenne er ihn als die nothwendige Folge feiner eigenen Magregeln an; fie erklärten, die Beröffentlichung ber Praliminarien laffe ihm gar feine Babl als gegen fie, gegen die Regierung zu flimmen, wenn er nicht allen seinen Einfluß verlieren wolle 160); fie brobten, viele feiner Freunde würden sich für unabhängig erklären und mit Shelburne verbinben 161). Da alle Borstellungen bei Rorth nicht zu wirten schienen, sette Loughborough seine Anfichten über die Lage ber Dinge in einem Schreiben an Eben noch einmal auseinander 162); er fürchtete, North habe burch sein Berhalten seinen Ginfluß eingebüßt, und wollte daher auch für fich felbst aller Bolitit entsagen 168); er bezeichnete bas Schreiben als fein politisches Teftament. Indem er, für bie Anschauung ber Zeit bezeichnenb, ben Bergleich mit einem Rartensviele berbeizieht, geht er bavon aus, bag, wie die Partie stebe, die Reihe zu spielen an North sei; versaume er es, so gebe er die Partie auf. Er konne für fich allein, mit Shelburne ober mit For bie

<sup>158)</sup> Longhborough an Eben a. a. D.

<sup>159)</sup> B. B. Grenville an Lord Temple 6. Februar a. a. D.

<sup>160)</sup> Longhborough an Eben ohne Datum, Auckland corresp. I 40.

<sup>161)</sup> Loughborough an Eben ohne Datum Anokland corresp. I 41.

<sup>162)</sup> Loughborough an Eben ohne Datum, Auckland corresp. I 42 ff.

<sup>- 163)</sup> Longhborongh an Eben ohne Datum a. a. D. S. 42.

Partie machen. Das erste wäre das schlimmste, es wäre das Ende von Rorths Einstuß; durch eine Berbindung mit Shelburne würde er diesem das gehässige des Friedens abnehmen und sich in seine Unbeliedtheit theilen; es bleibe nur die Berbindung mit For übrig, aber vorausgesest, daß For den Schatz Rorth überlasse; im anderen Falle wäre die Berbindung mit Shelburne vorzuziehen. Er giebt dann an, wie die Partien zu spielen seien; für die mit For sei kein Augenblick zu verlieren.

In gang anderer Beise ift nachber bie Coalition au Stanbe gekommen, als Loughborough gewünscht und erwartet: trokbem ift er ihr geistiger Urheber, nicht blog weil er zuerst ben Blan ausgeiprocen, sondern auch weil er, als berfelbe au scheitern brobte, bas gange Bewicht seiner Berfonlichkeit bafür einsette. Diesmal fand er Behör. Man fennt bie nächsten Schritte nicht, aber ohne Zweifel war ber Bergang ber, bag es ben verboppelten Anstrengungen Loughboroughs und Edens gelang, die Berhandlungen zwifden Rorth und For wieber angutnüpfen; worauf bann, angesichts bes Sowantens von Rorth, Bitt von Shelburne die Bollmacht erhielt mit For au unterhandeln. Der Augenblid war entscheibend. An For trat die Belegenheit, die Aufforderung beran, auf dem vertehrten Bege, ben er nach seinem Rudtritt im Juli 1782 beschritten, wieber umgutehren; aber noch einmal trugen in ihm verfönliche Leibenschaften und Parteirudfichten ben Sieg babon über bas Intereffe für bas Staatswohl; icon im voraus in Siegesfreude ichwelgend über die sicher erwartete Rieberlage bes verhaften "Jesuiten" trieb er mit seinen Barteiresten immer näher bem Abgrund entgegen.

Am 11. Februar erschien Pitt bei Fox, um ihm den Wiedereintritt ins Ministerium vorzuschlagen und nach seinen Bedingungen zu fragen. Aber die bloße Mittheilung Pitts, daß Shelburne erster Lord des Schatzes bleiben sollte, reichte aus, um Fox zur Ablehnung zu bestimmen, da er unter Shelburne niemals dienen werde 164);

<sup>164)</sup> B. B. Grenville an Temple 11. Februar; bazu die Erzählung von Dundas an Abam in Fox memorials II 88, und der Bericht von Tomline, life of Pitt I 89; wenn aber letterer den Borgang schon in den Herbst 1782 setz, so ift das neben der zuverlässigen Angabe Grenvilles jedenfalls

Das Parteiwefen in England und bie Coalition zwifden for u. Rorth. 288

worauf Pitt sich entfernte, um Fox nie wieder anderswo als an öffentlichen Orten zu begegnen 165).

Diefes Berfahren von For mußte bem Auftanbefommen ber Coalition weiteren Borfdub leiften, war aber bem furgfichtigen Ronige gang willfommen 166). Babrend man im Ministerium fich noch mit ber Hoffnung trug, die Rorthice Bartei gewinnen zu konnen, obne ihr einen Plat im Cabinet zu gewähren 167), beeilte fich For, North von feiner Besprechung mit Bitt in Renntnig ju feten 168), und tonnte Rorth auch darauf bin noch nicht zu einem festen Entfoluffe tommen, fo forgte einer bon ben Shelburne ergebenen Miniftern selbst bafür, bag North ber Entschluß erleichtert murbe. Der in Umtrieben der geringsten Art bewanderte Lordadvocat Dundas besuchte Mittwoch 12. Februar Norths Freund Abam, wollte wiffen. bak an Eröffnungen bon Seiten ber Regierung an North nicht au benten fei, weil Shelburne und er felbft mit biefem Borfclag nicht burchbringen konnten, erklärte es für Shelburnes unverkennbare 26fict unter solden Umftanben gurudgutreten, und sab als nothwenbige Folge babon eine Bereinigung von Pitt mit For wab Portland und ein von diesen gebilbetes Ministerium tommen. Es gebe nur einen einzigen Weg biefer Gefahr vorzubeugen, die unbedingte Unterftugung ber Abreffe, ber Regierung burch Rorth, welche Shelburne in ben Stand fegen wurde fich ju halten und bie Aufnahme von Rorth und einigen seiner Freunde ins Cabinet burchzuseten 100).

ein Irrthum. Daß zuerst Keppel die Unterhandlung mit For geführt, sagt nicht ganz zuverlässig H. Walpole journal II 581.

<sup>165)</sup> Tomline life of Pitt I 89.

<sup>166)</sup> Bie aus einem Schreiben Georgs an Shelburne hervorgeht, Fox memorials II 41.

<sup>167) 23. 23.</sup> Grenville an Temple 11. Februar, courts and cabinets I 144.

<sup>168)</sup> Erzählung Abams in Fox memorials II 35.

<sup>169)</sup> Ansführlich nach Abams Bericht erzählt in Fox memorials II 81 ff. Daß Bitt nach seinem turzen erfolglosen Besuch bei Fox am 11. Februar nicht schon am 12. wieber an eine Berbindung mit Portland und Fox dachte, wie Dundas glauben machen will, liegt auf ber Hand, und wird noch ansbrücklich bestätigt durch die Aeuherungen, mit welchen Bitt die Mittheilung von seinem zu Fox gemachten Fehlgang an B. B. Grenville bestätigt. Bgl. oben Rote 164.

Die gange Erzählung, für bie Shelburne feine Berantwortlichfeit trifft, war nichts als eine freche Erfindung bes Lordabvocaten, ber bamals ben Weg auf Bitts Seite hinüber noch nicht gefunden batte, und burch bie Borfpiegelung ber gar nicht vorhandenen Gefahr einer Bereinigung Bitts mit Fox auf Roften Shelburnes Rorth auf die Seite ber Regierung ju gieben bachte, bafür aber genau bas Gegentheil bewirkte. Rachdem Abam die Eröffnungen von Dundas an North mitgetheilt, und biefer erft noch mit Rarl Townsbend Rudfbrache barüber genommen, fand Rorth es in der That nothwendig, Die gefürchtete Bereinigung Bitts mit For zu vereiteln, aber nicht burd bie Unterflütung Shelburnes, fondern burd eine Berbinbung mit For, burch bas Eingeben auf die Coalition 170). Lange batte fich Rorth gegen ben entscheidenben Schritt auf dieses Ziel bin gesträubt, endlich gab er dem Andrängen einiger Freunde, namentlich aber seines eigenen Sohnes Georg Rorth und bes Lord John Townshend, bes gemeinschaftlichen Freundes von For und Georg North, die sich überdem der Unterstützung von Norths Frau und feiner Töcher verfichert hatten 171), nach und willigte ein, daß fein Sohn Georg noch benfelben Abend, 13. Februar, ju For ging, um für den folgenden Tag, zwei Uhr Mittags, eine Zusammentunft beffelben mit Lord North zu verabreden.

Bur festgesetzen Stunde, an einem Freitag, trafen sich For und North im Hause von Georg North, scheinen aber bei dem Berssuch, sich zu verständigen, auf Schwierigkeiten gestoßen zu sein. Berrichtet Norths Freund Adam recht, so faßten sie schon jetzt die Bildung einer neuen Regierung aus der Mitte der vereinigten Opposition ins Auge und wurden darüber einig, die ökonomische Resorm ruhen zu lassen, die Parlamentsresorm als offene Frage zu behandeln; hingegen über die Personenfragen, den Antheil der verbündeten Parteien an der Bertheilung der Aemter wurden seste Berabredungen noch nicht getrossen, mit der einzigen Ausnahme, daß wohl schon jetzt der Herzog von Portland zum künstigen ersten Lord des Schapes

<sup>170)</sup> Bericht Abams in Fox memorials II 86.

<sup>171)</sup> Brief Lord Townspends an Lord Solland vom 15. Juni 1880, Fox memorials II 21.

bezeichnet ward <sup>179</sup>). Die Hauptsache war für den Augenblick, über ein gemeinschaftliches Auftreten der Northschen und Forschen Partei bei den bevorstehenden Abresverhandlungen eine Berständigung zu treffen, welche das Schicksal des Ministeriums entscheiden sollten; sie kam nach mehrtägigen Berhandlungen am Borabend der Debatte, Sonntag den 16. Februar in tiefer Nacht zu Stande <sup>178</sup>).

Inzwischen war Norths Zusammenkunft mit For bekannt geworden und erfüllte mit Sorge die Anhänger der Regierung. Mit Shelburnes Einwilligung, nicht aber, so viel zu sehen, auf seine Beranlassung forderte Right den Lord North zu einer Besprechung mit Shelburne auf, erhielt aber die Antwort, es sei zu spät <sup>174</sup>). Shelburne selbst aber, als arbeitete er mit seinen Gegnern um die Wette an der Zertrümmerung seines Ministeriums, brachte es eben in diesen Tagen durch die eigenmächtige Einsührung des jungen Herzogs von Nutland in das Cabinet dahin, daß auch noch der Herzog von Grafton an seinen Rückritt dachte <sup>175</sup>), hörte auch jeht nicht auf durch ein verleßendes Benehmen gegen andere die Zahl seiner persönlichen Keinde zu vermehren.

Montag den 17. Februar kam die als Antwort auf die Borlegung der Präliminarien an die Arone zu erlassende Abresse in beiden Häusern des Parlaments zur Berathung. Im Hause der Gemeinen ward die vollzogene Coalition zwischen For und North gar nicht mehr verborgen. Es war für die neuen Berbündeten leicht, sich in dem Borwurf gegen Shelburne zu vereinigen, daß er den Gegnern zu große Zugeständnisse gemacht; dennoch klang der Tadel wie Hohn aus dem Munde von beiden, von North und For; aus dem Runde von North, dessen heillose Berwaltung den Staat so

<sup>172)</sup> Bericht Abams a. a. D. S. 37, ber aber wohl nicht richtig alle Berabredungen ichon auf die erfte Besprechung verlegt. Die Aufftellung Bortlands erwähnt wohl mit Recht Brarall II 285.

<sup>178)</sup> Lord Bullelen an Lord Temple 18. Febr., courts and cabinets I 155; Brazall II 285.

<sup>174)</sup> Bericht Abams in Fox memorials II 38.

<sup>175)</sup> Fitypatrid an Lord Offory 19. Febr., berichtigt burch B. B. Grenville an Lord Temple 18. Febr., a. a. D. S. 158; Fox memorials II 18,

weit heruntergebracht, daß ein gunftigerer Friede, als ber eben aefoloffene, gar nicht erwartet werben tonnte; aber auch aus bem Munde von For, der Nahre lang Frieden um jeden Breis gefordert und baburch bas Selbstaefühl und bie Ansprüche ber Feinde gestei-Die Borwürfe waren nichtig, und keiner nichtiger als aert batte. ber wegen Bernachläffigung ber amerikanischen Lopalifien, beren Sicherstellung fich Shelburne, wenn auch nur mit halbem Erfolg, unfägliche Dube batte toften laffen; aber fachliche Grunde verloren ibr Gewicht neben bem Borfate bie Regierung zu ichlagen, und ber pon Seiten bes Cabinets aufgestellte Abregentwurf ward nach einer fünfzehnftündigen Berhandlung im Saufe ber Gemeinen bermorfen pon 224 Stimmen gegen 208. Und bamit nicht genug ließ bie Coalition, da Shelburne nicht fogleich dem erften Streiche wich, burch Lord John Cavendist einen weiteren Antrag auf eine Reibe von fünf Resolutionen stellen, welche einen unmittelbaren Label ber Braliminarien enthielten, 21. Februar. Der Rampf mar leibenschaftlich und troftlos. Bier Tage früher batte man bem Minifierium bie Anertennung verweigert, die in der von ihm gewünschten Abrefie liegen sollte, weil man noch nicht Reit gehabt habe bas Friedenswert zu brufen; jett war man bereit ein Tabelsvotum abzugeben. ohne daß man inzwischen Zeit gehabt eine Brufung vorzunehmen 176). Bier Tage früher hatte For geäußert, selbst dieser Friede sei einer Fortsetzung bes Krieges vorzugieben; jest, burfte ihm Bitt entgegenhalten, wollte er die Minister anllagen, weil fie borgezogen, mas er felbst vorgezogen haben wurde; er mußte benn beweisen konnen. daß es, wenn beffere Bedingungen batten erlangt werben tonnen, weniger ihr Intereffe als ihre Bflicht gewesen ware sie zu erlangen 177). Die Unaufriedenheit mit den Braliminarien mar bloke Spiegelfechterei; man gab fich gar nicht bie Mühe, bie mabren Beweggrunde ber Coalition zu verhehlen, fondern bezeichnete gang offen als bie Abficht, Die Berfaffung ju ichuten gegen Die Angriffe eines Indivibuums, welches bie Bermegenheit gehabt mehr nach feinem eigenen

<sup>176)</sup> Bon den Ministern und anderen wiederholt hervorgehoben, Parliamentary history XXII 506. 520. 524. 543.

<sup>177)</sup> Parliamentary history XXIII 548.

Butbunten, als nach ben Grundfagen ber Berfaffung und ben Bebürfniffen bes Landes zu bandeln" 178); man will Shelburne fürgen und felbft die Dacht in die Sand nehmen. In einer glanzenden Rebe wies Bitt nach, daß ber Angriff nicht ben Praliminarien sonbern lediglich bem Grafen Shelburne gelte, und guchtigte bie Sanblungsweise ber "felbftgefcaffenen und felbfternannten Rachfolger ber gegenwärtigen Berwaltung" 179); mehrere ber angesebenften unabhängigen Barlamentsmitglieber mikbilligten aufs fartfte bie Grundfate ber Coalition und entzogen einer auf diefer Grundlage gebilbeten Regierung jum voraus ihre Unterftugung; was hatte bas Land au erwarten, bas um feine Eriftens rang, mußte man mit Thomas Bitt fragen, wenn Manner bon ber bodften Begabung. anstatt ihre Aufmerksamkeit ausschließlich barauf zu richten bie Lanbesintereffen au forbern, in einen offenen Rampf um bie Gewalt verwickelt waren, und in einem Augenblick, da die wohlerwogensten und ernfteften Magregeln in Frage ftanden, nichts im Auge batten als die Errichtung einer neuen Berwaltung auf den Trümmern derjenigen, welcher bas Land am tiefften verpflichtet war für die Herstellung der Segnungen bes Friedens ? 180) Allein die Coalition war fertia und ließ fich burch folche Borftellungen nicht fprengen, die Refolutionen Cavendish wurden mit 208 Stimmen gegen 190 angenommen.

Das Berfahren ber Coalition war, wie felbst Horace Balpole ungeachtet feines Wiberwillens gegen Shelburne gugeftebt, eine grobe Unschicklichkeit 181), die jedoch ihren Zwed erfüllte. Auf ber Seite ber Coalition felbft empfand man ben zweifelhaften Werth Diefes Sieges, aber man hatte boch wenigstens Shelburne ben Untergang bereitet 182); kaum konnte man ben Augenblick seines Rücktrittes er-Schon ben 22. Februar denkt Fox an weitere Schritte im Saufe ber Gemeinen für den Rall, daß Shelburne verzweifelt

<sup>178)</sup> Parliamentary history XXIII 580.

<sup>179)</sup> Parliamentary history XXIII 558.

<sup>180)</sup> Parliamentary history XXIII 562.

<sup>181)</sup> S. Balpole journal II 587.

<sup>182)</sup> Lithatrid an Lord Offerh 22. Febr., Fox memorials II 18.

genug wäre, nicht unmittelbar zurückzutreten; es war, wie es scheint, auf eine Abresse mit dem Ersuchen um seine Entlassung abgesehen 188). Shelburne ließ es nicht so weit kommen. Sonntag den 23. erklärte er in einer Cabinetsstung seinen Entschluß zurückzutreten und wiederholte diese Erklärung in einer größeren Bersammlung seiner Anhänger, die er auf den Abend berusen 184). Rontag legte er seine Stelle nieder; die übrigen Minister blieben um der Fortsührung der Geschäfte willen vorläusig noch auf ihrem Posten.

Der nächste Awed ber Coalition war erreicht, Shelburne gefürzt; befaß fie nun auch bie Dacht ibm einen regierungsfähigen Nachfolger au geben ? Man follte benten fie mare ihrer Starte ficher und über die Benutung ibres Sieges jum voraus einig gewesen, benn icon am 22. Februar, zwei Tage, ebe Shelburnes Rudtritt erfolgt, forbert ber von ben Siegern aum Saubt ber neuen Regierung auserforne Bergog von Portland, als ftanbe gwifden Shelburnes Rieberlage und feiner eignen Erhebung tein toniglicher Wille, ben Grafen Temple, Lordlieutenant von Arland, auf, seine Burde auch unter ber tommenden Regierung beizubehalten 185). Aber die Bereini= gung ber Obposition batte sich vorläufig nur auf die Bekampfung ber Braliminarien erftredt, über bie weiteren Schritte war ein Ginverftandnig nicht erzielt 186). Der folechte Ginbrud, welchen bie Berbindung der langiährigen Gegner Rorth und For berborbrachte, ideint jenen eingeschüchtert zu haben; For Freunde Magen, Norths Charalterschwäche und Unentschiedenheit sei nie so ftart hervorgetreten als seit dieser unnatürlichen Berbindung, und finden es schwer ihn festaubalten 187). Die Whigs traten mit Ansprüchen an Rorth auf, die ihn gang nur zu ihrem Wertzeug gemacht batten. hofften er würde zufrieben sein, seine Freunde verforgt zu seben,

<sup>188)</sup> For an Eben Sonnabend Racht (22. Februar), Auckland correspondence I 46; bazu die Aeußerung Fispatrics in seinem Briefe an Lord Offord 22. Februar in Fox memorials II 19.

<sup>184)</sup> S. Balpole journal II 588.

<sup>185)</sup> Portland an Temple 22. Februar, courts and cabinets I 162 ff.

<sup>186)</sup> Tomline I 106; S. Balpele journal II 582.

<sup>187)</sup> Fispatrid an Lord Offery 22. Februar a. a. D.

und das Regieren den Whigs überlassen 188); der Herzog von Portland in seinem Schreiben an Lord Temple erklärte diesem ganz bestimmt, alle wichtigen verantwortlichen Stellen würden nur an Whigs von der Richtung Rodinghams verliehen, und wenn auch North oder einige seiner Freunde an der neuen Verwaltung Theil nehmen sollten, werde es doch die unerläßliche Vorbedingung sein, daß die Regierungsgewalt ausschließlich in den Händen solcher liege, welche den Borzug hätten die Freunde des verstorbenen Lord Rodingham zu heißen 189). Aber Fox und die Seinigen hatten sich verrechnet; Rorth erhob auch auf einige Stellen im Cabinet Anspruch und hatte sich, so viel zu sehen, als Shelburne zurücktrat, mit Fox noch nicht verständigt.

Wie natürlich machte fich ber Ronig biefen unficheren Stand ber Coalition ju Rugen, um fich ber Rothwendigkeit, aus ibrer Mitte die neue Regierung zu bilden, zu entziehen. That er nicht bem burch bie letten Abstimmungen ausgesprochenen Willen bes Barlaments Genüge, wenn er sich auf die Ersetzung des verfönlichen Anfeindungen unterlegenen Shelburne beschränkte, sonft aber bas ohne ausgeprägte Parteirichtung auf breiter Grundlage gufammengefeste Ministerium beibehielt ? Georg war mit Shelburnes ichnellem Rüdtritt nicht aufrieden gewesen und beklagte sich nachber lebbaft aber Shelburne, ber ibn in einer noch haltbaren Stellung verlaffen habe 190). Sein Schritt war aber sehr natitrlich, und nur die grenzenlose Barteiverbitterung dieser Tage konnte etwas geheimnikvolles baran finden, um bann biefes Geheimniß aufzuklaren burch bie fomutigften Rachreben über ben Digbrauch, ben er mit feiner hoben Stellung au feinem berfonlichen Bortbeil getrieben haben follte 191). für ben es aber an jedem Beweise fehlt. Weit eber ift glaublich. wenn ergablt wird, Georg habe feinen Minifter fein Diffallen über

<sup>188)</sup> Lord Bulleley an Lord Temple 18. Febr., courts and cabinets I 156.

<sup>189)</sup> Portland an Temple 22. Februar a. a. D.

<sup>190)</sup> ford Budinghams (Temple) private notes fiber die Coalition, courts and cabinets I 808.

<sup>191)</sup> Brazall II 817 ff. Ueber Brazalls Umnwerläffigkeit vgl. ein Schreiben Macaulays vom 2. Dez. 1858 bei Stanhope, Bitt I 161 ff.

ben Frieden empfinden laffen, daburch gefrantt babe Shelburne trot bes toniglicen Wiberspruchs feine Stelle niebergelegt 192); womit es ftimmt, daß Shelburne fich später immer beflagte, bom Ronig 1782 und 1783 bintergangen und verlaffen worden zu fein, bak er noch als Minister ben Sof immer im Berbacht batte insaebeim feinen Sturg zu begunftigen 198). Gin Beweis mehr, wie wenig mabres an der Behauptung der Rodinghams war, er habe fic dem Ronig als Wertzeug zur Beseitigung ber Berfaffung bingegeben. Riemals bat ibn der König geliebt, und wenn er ibn ungern scheiben ließ, so geschah es, weil er seiner Silfe gegen die Coalition beburfte. Shelburne theilte die Anficht, bag man bie Bervollständigung des Cabinets sunacht obne Mitwirkung der Coalition versuchen moge. In ber That fonnte von einer Rieberlage bes berrichenben Regierungsspftems nicht bie Rebe sein : es war ein gang natürlicher Gebante, bag man junächft baffelbe aufrecht ju halten und burch bie Berufung eines durch das allgemeine Bertrauen getragenen erften Minifters an Stelle des unbeliebten Shelburne ju ftuben fucte. Der erfte, welcher mit biefem Gebanten hervortrat und beffen Blid fogleich ben richtigen Mann traf, war ber kluge Lordadvocat, ber in einem Schreiben an Shelburne biefen aufforderte, bem Ronia bie Ernennung Bitts zu seinem Rachfolger zu rathen 194); sonft follte nur noch burch ben Gintritt von Graf Gower eine Beranderung in ber Regierung flattfinden. Wider Dundas eigenes Erwarten fand ber Borfdlag bei Shelburne und bem Lordfangler warmen Beifall; auch Cower liek fich sogleich bereit finden, und ber Ronig machte noch am 24. Februar Bitt bas Anerbieten an die Spipe ber Geicafte zu treten. In ber That gab biefer bem bringenben Rufpruch Shelburnes, Dundas, bes Ronigs felber foweit nach, daß am 27. Februar um elf Uhr Morgens alles im reinen ichien, und Dunbas ein Diner beranftaltete, um ben neuen erften Lord bes Schapes gu begrüßen 195). Drei Stunden später theilte ibm Bitt seinen Ent-

<sup>192)</sup> Nicholls recollections I 50 ff.

<sup>193)</sup> forb Solland in Fox memorials I 479, II 65.

<sup>194)</sup> Der Lordabvocat an seinen Bruber 24. Febr., Stanhope Bitt I 104.

<sup>195)</sup> Der Lorbabpocat an feinen Bruber 25. 27. Rebruar, Bitt an

ichluft mit bas verlodenbe Anerbieten gurudgumeisen. Seine Brunde maren burdicblagenb. Die erfte Bebingung für ihn mar ber fichere Besit ber Mehrbeit im Barlament, und Dundas batte ibm borgestellt, daß ibm eine solche nicht entgeben tonne, ba nicht nur bie burch Gower vertretenen Ueberbleibsel mit ber Regierung geben, fondern auch in den Barteien von Korth und For ein großer Abfall eintreten, und die Abtrunnigen, balb sogar Rorth selbst, das Ministerium unterflüten wurden 196). Aber Bitt ließ fich nur einen Augenblid burd biefe Aussichten tobern. Schon bie Rlugbeit verbiete, foreibt er Dunbas, auf bas Burndtreten Rorths und feiner Freunde von der Opposition zu rechnen; die haudtsache aber sei der Buntt der Chre, Die es ihm unmöglich mache eine Berwaltung ju bilben auf Grund ber hoffnung, daß fie von Lord Rorth, aus mas immer für Gründen, Unterftütung ober auch nur teine Oppofition finden werbe 197). Pitt mochte fich in feinerlei auch nur mittelbare Abhangigkeit von Rorth begeben, und ftellte fich, indem er feine Uebergeugung und Gbre jur Richtschnur feines Berfahrens machte, in einen bewußten Gegenfat ju bem grundfatlofen Treiben ber Barteien, denen im Rampfe um Ginflug und Memter alle boberen Rudfichten abhanden getommen maren. Mus biefem Grunbe waren auch alle Bemühungen von Dundas, nachdem fein erfter Blan gescheitert, Bitt zu einer Berftandigung mit ber Coalition zu bewegen, erfolglos 198); er wollte nicht blog mit Rorth fondern auch mit For nichts mehr zu ichaffen baben, und es ift eine faliche Beschuldigung, um For Fehltritt für fich auszubeuten babe er bie Berbindung mit ihm bon ber hand gewiesen 199); benn fo gewiß bie Coalition seinem Emportommen überaus forberlich mar, so gewiß

seine Mutter 25. Februar, bei Stanhope, Pitt I 105. 108. Die Bermuthungen bei Walpole, journal II 591 R. 3, George Unfreundlichkett und Shelburnes Abmahnungen hatten Bitt abgeschreckt, find falich, die Darstellung biefer Borgange bei Massey III 153 ff. völlig verwirrt und unrichtig.

<sup>196)</sup> Der Lorbabbocat an feinen Bruder 27. Febr. a. a. D.

<sup>197)</sup> Bitt an ben Lordabvocaten 27. Februar, Stanhope, Pitt I 107.

<sup>198)</sup> Erzählung Abams in Fox memorials II 41.

<sup>199)</sup> So fiellt in tendentiöser Befangenheit zu Gunften von Fox das Berhaltniß dar Lord John Ruffell, life of Fox I 359.

trifft nicht Pitt sondern Fox selbst die Schuld, wenn jener die Gemeinschaft mit diesem vermied. Dem scharfsichtigen Dundas entging es schon damals nicht, daß Pitt die Zukunft gehörte; noch vor kurzem ihm ferne stehend erklärte er jest, daß er zeitlebens mit ihm gehen werde 200).

Durch die Weigerung Pitts, in Shelburnes Stelle einzutreten, war niemand in eine peinlichere Lage gerathen als der König. Rur Pitt wäre im Stande gewesen das disherige System sortzussühren; Unterhandlungen mit Lord Gower waren von vorn herein ohne Aussicht und scheiterten sogleich an Gowers Gefühl von seiner eigenen Schwäche <sup>201</sup>); dem König blieb nichts übrig als sich an die Coalition zu wenden. Aber er konnte sich zu dem unvermeidlichen Schritte nicht entschließen, sondern unternahm den Bersuch, wenn irgend möglich, die Coalition zu sprengen. Seit seiner Berbindung mit Fox war ihm auch Rorth äußerst zuwider, aber immer noch weit nicht so verhaßt wie Fox; er wählte das kleinere Uebel und wandte sich mit Anerdietungen an Rorth um denselben dadurch von Fox abzuziehen. Ein Monat ging über diesen Bemühungen des Königs hin, mit einer Zähigkeit ohne gleichen erschöpfte er die letzten Mittel des Widerstandes, ehe er der Vereinigung seiner Gegner sich ergab.

Am ersten März hatte Georg seine erste Besprechung mit Rorth 202), und bot ihm die Mürde eines ersten Lords des Schapes nebst der Bildung eines neuen Cabinets an. Georg verfuhr ebenso wie ein Jahr früher, als er nach Norths Sturz trop der augenscheinlichen Rothwendigkeit, Rockingham zu berusen, mit Shelburne

...

12.00 . 12 . March 5 . 1. 1. 1.

<sup>200)</sup> Moam in Fox memorials II 41.

<sup>201)</sup> Nach S. Balpole, journal II 590 fand das Anerbieten an Gower vor, nach einem Briefe Walpoles an Horace Mann vom 2. März nach den Unterhandlungen mit Pitt flatt. Letzteres ift das richtige; übrigens erwähnt der König selbst der Unterhandlungen mit Gower nicht, B. B. Grenville an Temple 17. März, courts and cabinots I 190.

<sup>202)</sup> General Cuningham an Temple 1. 4. 5. März, W. B. Grenville an Temple 6. 17. März, courts and cabinets I 172 ff. 190. Der Bericht über diese Borgänge bei Tomline I 145 ff. und H. Balpole, journal II 596 ff. ist unvollständig.

und bann nur burch feine Bermittlung mit Rodingham unterbanbelte; aber seinen Zwed, eine Spannung gwifchen Rorth und For berborgurufen, erreichte er biesmal nicht. War man auch über bie Bertheilung ber Burben und Aemter noch immer nicht aang einig. bem Ronige gegenitber hielt Rorth Stand auf bem Boben ber Coalition und wies das ihm von Georg gemachte Anerbieten gurud. folug bemfelben ben Bergog von Portland als erften Minifter vor. In einer zweiten Unterrebung, am 3. Marg, erflärte fich Georg bereit, jebem Borichlag jur Befekung biefes Boftens, nur eben mit Ausschließung von Bortland und For auguftimmen fals aber Sags barauf North ibm die Erklärung überbrachte, daß for auf bet Ernennung Bortlands bestände, und daß nur auf Grund ber Coalition eine dauerhafte Regierung gebildet werden konnte, war seine Bedulb zu Ende und er brach die Unterhandlungen ab : er foff fogar wieber mit feiner Abreife nach Hannover gebrobt haben 2003). Er berieth mit feinen Betreuen, mit Rentinson, bem Lordfangler. bem Lordabvocaten, auch Lord Gower, worauf am 8. Mars ein neuer Berfuch, Rorth zu gewinnen, erfolgte, ber aber wieber frucht-108 blieb 204). Wie wollte man aber weiter tommen, wenn beibe Theile auf ihrem Sinne beharrten ? Rachdem bas Land vierzehft Tage in ber verbangnifvollften Zeit einer geordneten Reglerung ent behrte, begab fich ber König nach Windsor, und die Opposition feierte "Coalitionsbiners" 206); teiner von beiden Theilen wollte dem anderen einen Schritt entgegentommen, um ber Regierungslofigfeit ein Ende zu machen. Es war ein Augenblick ber fowerften Britfung für England; "bie Lage bes Landes," fcreibt einer ber ausgezeichnetften englischen Staatsmanner ber nachften Jahrzehnte, "lagt fic gar nicht beschreiben; die Regierung ift aufgeloft, gerade ba man einer Regierung am bringenoften bedarf; unfere inneren Berhaltniffe, unfer Beldwefen, unfer handel, unfere Armee, alles liegt barnieber, mabrend die Randidaten um die Regierungsfige ihre Anspruce auf-

Lorentz and the second of the second to the second of the

<sup>204)</sup> Rispatrid an Lord Offory's. Mary in Pox memorials II 58.

<sup>205)</sup> S. Belvelt, journal H 600; Fitpatrid an Offorh a. a. D.

stellen; inzwischen haben wir kein Gelb und unsere Truppen und Seeleute stehen in Meuterei" 2006).

Unter bem Drude ber Unerträglichkeit biefer Buftanbe beschieb ber Ronig am 12. Marg Lord Rorth aufs neue ju fich und fprach ibm seine Bereitwilligkeit aus eine neue Regierung mit Vortland an ber Spite gebilbet ju feben, beauftragte Rorth mit Portland eine Lifte auf breiter Grundlage aufzuseben, Die ibm-Rorth überbringen follte 207). Aber sogleich erreate bie Weigerung Georgs, mit Portland verfönlich zu unterbandeln 208), Anftok, und taum batte man fic bagu verftanden über biefen Buntt hinweggugeben und bie Aufftellung der Ministerliste in Angriff genommen, so stellten fich neue Schwierigkeiten beraus. Lord Stormont mochte mit nichts geringerem porlieb nehmen als mit ber Stelle eines Staatssefretars, Die For ibm nicht bewilligen wollte, und als am 15. Marg Rorth bem Rönig über die Verhandlungen Bericht erstattete und mittheilte, daß For und Bortland den Lordfanzler Thurlow entfernen wollten, bestand Georg bestimmt auf Thurlows Berbleiben und auf der Ernennung Stormonts jum Staatssefretar; wobon die Folge mar, baß nach einer weiteren Besprechung Georgs mit Rorth am 16. Marg auch diefer Anlauf gur Berftellung einer geordneten Regierung als gescheitert aufgegeben wurde. Rorth billigte die Forderungen von Bortland und For 200).

Inzwischen hatte ber trostlose Zustand des Landes auch die ernste Ausmerksankeit des Parlamentes auf sich gezogen. Es hatte hisber keinen Schritt gethan, weil der Friede im Lande einen günftigen, hingegen die Coalition einen sehr ungünstigen Eindruck hervorgebracht hatte, und die Befürchtung nahe lag, daß unter dem Einslusse dieser Stimmung ein für den König peinlicher Antrag der

<sup>206) 23. 23.</sup> Grenville on Temple 28. Februar, courts and cabinets I 170; vgl. annual register for 1783 5. 46; Balvole, journal II 601.

<sup>207)</sup> Fitpatric an Lord Offory 12. 18. 14. März a. a. D.; B. B. Grenville an Temple 12. 18. 14. März, courts and cabinets I 182 ff.

<sup>208)</sup> Frig rebet Lomline I 146 von einer Andienz Portlands bei Georg. 209) Fispatrid an Lord Offorth 15. März, a. a. D. S. 60; B. B. Grenville an Lord Temple 17. 18. März, courts and gabinets I 190 ff. 202.

Whigaristokraten einen großen Theil der Tories von der Coalition ab auf die Seite des Königs führen würde 10). Als jedoch nach dreiwöchentlicher Dauer des Uebergangszustandes noch immer kein Ende desselben in Aussicht stand, ward auch diese Rücksicht bei Seite gelegt. Es war wohl das Ergebniß einer am 17. März gehaltenen Versammlung der Whigs, daß am folgenden Tag ein gewisser Coke im Parlament ankündigte, falls dis nächsten Freitag keine Regierung gebildet sei, werde er an diesem Tage eine Abresse an Se. Najestät über diesen Punkt beantragen.

Die Mabnung wirkte. Die noch im Amte befindlichen Minifter lieken bem König burch ben Lordfanzler ben Rath ertheilen, bie Bilbung ber Berwaltung mit Vortland vorzunehmen, worguf Georg in der That den Bergog au fich rief und beauftraate ihm feine Borichläge au machen. Selbst ber Lordfangler obferte, um eine Berftanbigung zu erleichtern, seinen Posten. Aber bie Coalition tonnte unter fich nicht einig werben. Lord Stormont batte eingewilligt Brafibent bes Gebeimraths zu werben, aber mit einem Sit im Cabinet, den jedoch For ihm vorenthalten wollte. Gegen diese Forberung von For erhob North Einwendungen, es tam awischen ibm und ben Bhigs ju Erörterungen, welche bamit endigten, bag Rorth an ben weiteren Berhandlungen nicht mehr Theil zu nehmen er-Marte. Portland eilte mit biefer Rachricht jum Ronig und erbot fich allein die Cabinetsbildung fortzuführen, erhielt aber zur Antwort, daß ein Cabinet ohne North zu fowach ware, 20. Marg 211). Dem Ronig mar eine neue Soffnung aufgegangen; ben Rig in ber Coalition zu benuten, wandte er fich abermals an Bitt.

Bitt zeigte sich bereit sich an die Spipe der Geschäfte zu stellen, falls der Zwiespalt in der Coalition fortbaure, und trat demnach von seinem Borsatz noch am 21. wieder zurück, da man erfuhr, daß Portland und For in der Sache Stormonts North nachgegeben und die Einigkeit hergestellt sei. Allein Georg wollte auch jett seine Hoff-

<sup>210)</sup> S. Balpole, journal II 601.

<sup>211)</sup> B. B. Grenville an Lord Temple 20. März a. a. D. S. 202; ber Lordadvocat an feinen Bruder 21. März bei Standope, Pitt I 111. Walpole, journal II 604 seth biese Borgänge einen Tag zu spät an.

nung auf Bitt noch nicht aufgeben, und empfing Portland, als biefer ibm am 21. Die fertige Lifte bes neuen Cabinets überreichen wollte. febt tible mit ber Bemertung, er werbe fic bie Sache aberlegen 212). Am 23. früh bertef er Bitt, und nachdem er mit ihm Andsprace genommen, Rorth, burch ben er Bortland um unverweilte Mittheilang der von der Coalition aufgestellten Liste ber Genennungen erfucte, um feine Enticheibung treffen zu tonnen 218). Georg, wollte bie Conlition burch einen Kunftariff überraschen. Als Vortland ibm Die Cabinetelifte ichidte, verlangte er auch die Lifte ber Emennungen gir ben niedrigen Aemtern gu feben, welche Bortland wuhl aus bem auten Grund nicht mittbeilen wollte, weil die Coalition über die Bertheilung biefer Aemter noch nicht einig war. Und gerabe bas batte Georg erwartet: auf die jo abermals bervorgetretene: Uneiniafeit ber Berbundeten geftust ließ er noch am 23. Rachts Bortland wiffen, er moge fich nicht weiter bemithen; bie Berhandlungen mit ber Coalition waren aufs neue abgebrochen 214):

Der König verließ fich so bestimmt auf Bitt, daß er ihm am 24. schrieb, nach der persönlichen Behandlung, die er von Portland und North ersahren, sei es ihm unmöglich jemals einen verselben in seinen Dienst aufzunehmen; es traf ihn daher besto härter, als Bitt Tags darauf sich außer Stande erklärte eine Regierung zu bisden. Wieder war er ganz nur auf die Coasition angewiesen, abet er konnte sich nicht entschließen mit ihr anzuknüpsen. Auf die von Cose beantragte Abresse des Unterhauses, worin er um die Sinsepung einer mit dem Bertrauen des Boltes ausgestatteten Regierung ersucht ward, erwiderte er, daß es sein ernstlicher Wunsch sei, soweit es in

d'y

<sup>212)</sup> B. B. Grenville an Lord Temple 21. 22. Mitg a. a. D. G. 208 ff.

<sup>213)</sup> Der König an Pitt 28. März 8 Uhr 50 Min. und 11 U. 55 Min. Morgens bei Stankope, Pitt I appendix S. I.

<sup>214)</sup> W. W. Grenville an Lord Temple 24. März S. 206. Die Unterhandlungen zwischen Georg und Portland am 23. wurden nicht mündlich, sondern schriftlich geführt, wie die Angaben des Königs in seinem Brief an Bitt 11 Uhr 55 Min. a. a. D. und in Grenvilles Brief an Temple 28. März a. a. D. S. 218 beweisen: Die Anetdote Walpotes (journal II 605) über Bortlands Besuch beim König ift also erfunden.

Das Ziel ber Coalition war erreicht, die Regierung in ihren

<sup>215) 23. 23.</sup> Grenville an Lord Temple 28. Marg a. a. S. S. 212 ff.

<sup>216)</sup> B. B. Grenville an Temple G. 215.

<sup>217)</sup> Der König an Lord Temple 1. April a. a. D. S. 219.

Banben, aber um welchen Breis! For nächter Amtsgenoffe als Staatsfefretar mar berfelbe Staatsmann, ben for por noch furzer Reit ben "großen Staatsberbrecher" gefcolten, beffen Bolitit nicht nur. beffen Charafter und Ehre er aufs beftigfte angegriffen, bon bem er laut verkundigt hatte, daß es gefährlich sei mit ihm unter vier Augen aufammen zu fein, infam, gemeinfam mit ibm zu banbeln : berfelbe, beffen Bundesgenoffenfcaft er bor neun Monaten Shelburne prophezeit, als bas außerste Dag ber Schande, burch bas er Shelburnes Ramen zu brandmarten bachte. Bergeblich fucht man nach Thatfachen, bie im Stanbe maren bas Urtheil über bie unerborte Berbindung amifchen For und bem Minifter, ben er noch por furgem batte in Antlageftand verfegen wollen, ju milbern. zeitgenöffisches Barlamentsmitglied meint, die Broffribtion von Rorth burd Bitt und von For durch Shelburne habe mit Rothwendiafeit North und For einander in die Arme getrieben 218); aber von For ging die Weigerung aus mit Shelburne zu bienen, burch feinen Rudtritt nach Rodinghams Tob hat For die Lage ber Dinge veridulbet, bie jur Coalition führte. 3war ift die Anregung bagu bon ein baar bornehmen Stellenjägern aus Norths Bartei ausgegangen. aber fie benutten nur die von For geschaffenen Berhaltniffe, und lange ehe Rorth fich bereit finden ließ, hatte For mit bem Gebanfen fich befreundet. Der Ausgang entsprach freilich ben Bunichen ber Urheber nicht, die hoffnung auf Rudfehr ber Tories gur bochften Gewalt mit bilfe ber Rodinghams erfüllte fic nicht, ber Lowenantheil fiel ben letteren ju; bem Bater bes Gedantens, Loughborough, entging ju feinem großen Merger Die gehoffte Belohnung, ber Sit auf bem Wollfad. Dennoch tonnten auch bie Whias fich nur eines kummerlichen Sieges rubmen. Schon in ben erften Lagen nach Abschluß ber Coalition spricht ein Whig von benen, Die fie am eifrigften geforbert, es aus, bag nichts fie bei ber Bevolterung werbe rechtfertigen tonnen, es fei benn fie wurde eine wirflich gute Regierung zur Folge haben 219); aber berfelbe Whig nennt fie eine unnatürliche Berbindung, und diese Anschauung durchdrang in

<sup>218)</sup> Wraxall memoirs II 283.

<sup>219)</sup> Rispatrid an Lord Offord 22. Rebr., Fox memorials II 19.

kurzem alle Schichten ber Bevölkerung. For machte geltend, daß mit dem Ende des amerikanischen Arieges der hauptsächlichste Gegenstand seiner Feindschaft gegen North fortgefallen sei; in Wahrsheit aber hatten sie sich seit Jahren auf allen politischen Gebieten, in den inneren wie in den äußeren Fragen im schroffften Gegensazu einander befunden, und die beispiellos gehässigen Angriffe, die For gegen seinen Gegner gerichtet, schienen jede Möglichkeit einer Berbindung unter ihnen auszuschließen 280). Die Bereitwilligkeit, womit auf beiden Seiten alle Berschiedenheit der politischen Grundsäte, alle persönlichen Anseindungen und Beleidigungen bergessen wurden, war eine Berletzung der öffentlichen Sittlichkeit und des öffentlichen Gewissens; es war eine Berbindung so entgegengesetzer Ansichten und Grundsäte und so entschiedener politischer Segner, daß sie in allen Classen das größte Staunen und den tiessten Absschieden hervorries

War fo die Coalition icon an fich ein berwerflicher Schritt, ben man fich icon von Rorth nur burch bie Annahme erklären gu tonnen meinte, er habe fich baburch gegen bie bon ben Whigs ibm angebrobte Untersuchung feines Berfahrens in ber ameritanifden Rriegführung icuten wollen 222), so wird fie noch berwerflicher burch bie Beweggrunde, welche bie Stifter bes Bundes leiteten. Allerbings konnte, seitbem bas Barlament in brei Barteien gerfiel, nur burch Die Berbindung von zwei berfelben eine bauerhafte Regierung bergestellt werden; aber for Schuld war es, daß die Whigs wieder in zwei Parteien auseinandergefallen waren, seine Schuld, daß die bon Bitt betriebene Wiedervereinigung ber Bhigs unterblieb. Das Bundnif mit North, ber Sturg Shelburnes biente ausschließlich ber Befriedigung von perfonlichen und Barteirudfichten; die Coalition follte für For die Baffe fein, um der Whigariftofratie wieder gur Berrschaft zu verhelfen. Der Angriffspunkt war jedoch schlecht gewählt. Die Braliminarien verbienten bie gegen fie erhobenen Bormurfe nicht. Es war ein Spiel mit ber Bahrheit, wenn biefelben Stimmen, die

<sup>220)</sup> Bgl. besondere die Rebe von Bompe Parliamentary hist. XXIII 457.

<sup>221)</sup> Rebe von Macbonalb Parliamentary history XXIII 678.

<sup>222)</sup> Nicholls recollections I 51.

früher Frieden um jeden Breis gewollt weil England erschöpft fei, jest Englands Reinde für ericoptft ausgaben, um die Regierung wegen ber Größe ihrer Zugeftanbniffe zu tabeln. Bielmehr traf es fic, bag gerade die Buntte, welche die englische Opposition fic jum Angriff auserseben hatte, in Frankreich selbst am wenigsten befriedigten 223), und die Amerikaner rühmten, daß Frankreich fich mit io geringen Bortheilen begnügt 224). Horace Balvole gesteht, bak die Bedingungen gunftiger selen, als er seit mehreren Sahren noch für möglich gehalten 225); For felbft hat nachber als Minifter feine Behauptung, Shelburne habe mehr als nothig nachgegeben, Lügen ftrafen muffen. Die Gründe ber Coalition gegen ben Frieden maren fo fomach, bag ihre mabren Absichten bom erften Tage an burdichaut wurden. Um gur Gewalt gu fommen und ihre amtergierigen Anhänger zu verforgen, ward ein Sturm auf bas Cabinet, auf bie töniglichen Brarogative unternommen; nicht bloß wurde burch einen muthwilligen Angriff obne jeden Grund in der Sache die Regierung zu Falle gebracht, sondern dem Ronige mit Ramen mehrere seiner neuen Minifter vorgeschrieben, als erfter Lord bes Schapes ber Berjog bon Portland, ein Strohmann in den handen feiner Bartei, bann For, fein berhafter Begner, ber Freund und, wie ber fittenftrenge Ronig argwöhnte, ber Berführer feines leichtfinnigen Sobnes, bes Pringen von Bales, ber auch icon wieber in ben Schlingen ber Coalition gefangen und bem barüber bie Aeußerung in den Mund gelegt ward : sein Bater habe seine Einwilligung noch nicht gegeben, aber, bei Gott, er folle bagu gebracht werben fie gu ertheilen 226). Das Berfahren ber Coalition war ber fonobefte Migbrauch ber in ben handen bes Parlamentes liegenden Dacht, die Rrone bei der Ausübung bes ihr zustehenden Rechtes ber Di-

<sup>223)</sup> Lord Grantham an Harris 20. Febr., Malmesbury diaries II 81.

<sup>224)</sup> Livingston an Washington 24. März bei Sparks correspondence of the American revolution IV 10.

<sup>225)</sup> S. Baspole an S. Mann 24. Febr., bei Cunningham letters VIII 841.

<sup>226)</sup> Bofern ber anetbotenfächtige S. Balpole journal II 599 mahr ergablt.

nifterernennung von Willfürlichfeiten abzuhalten; bas Parlament, in der That ein paar des Barlamentes fichere Factionsführer hatten ber Rrone das Recht, Die Minister zu ernennen, thatsachlich entriffen und felber ausgeübt; Die Stellung ber Rrone mar erschüttert, Die Berfaffung wieder, wie bor einigen Jahrzehnten, in Gefahr burch Die bas Barlament beberricbenben Ariftofraten. Wie zwei feinbliche Dacte hatten fich ber Ronig und Die Coalition gegenübergestanden. awischen benen feine Ausgleichung, nur Unterwerfung ber einen unter bie andere möglich ift; nachbem ber Staat beinahe fechs Boden lang unter ber Unentschiedenheit ber Lage entsetlich gelitten, unterwarf fich ber König, in ber Ueberzeugung, daß nichts anderes, übrig bleibe um ben Ruin ber Staatswirthichaft zu verbindern, aber auch in bem Bertrauen, wie er fcreibt, daß nur wenige Donate verfließen werden, bis die Grenvilles, die Bitts und andere Manner von Fähigfeiten und Charafter ibn aus feiner Stellung wieber befreien murben 227).

Und ein Grenville und ein Bitt haben ihn noch vor Ablauf bes Jahres baraus befreit. Der Rönig fab in diesem Falle weiter als die Coalition. Das Ministerium Bortland war gar nicht in ber Lage, burch feine Magregeln fich ju befestigen und Boben ju gewinnen, es hatte fich burd bie Mittel, mit benen es ins Amt tam, icon jum voraus allen Boden entzogen. Im Bolte berrichte über Die Coalition eine tiefe Entruftung, es murben gablreiche Dantabreffen für ben Frieden erlaffen von benfelben Städten und Graficaften, beren Bertreter im Barlament mit ber Coglition gegen bie Braliminarien gestimmt; eine Fluth von Somabidriften ergog fich über bie Coalition wie früher über Shelburne; in ber Bersammlurg seiner Babler in Westminfter ward For mit foldem Geschrei und Bezisch empfangen, bag feine Stimme nicht bernommen werben fonnte. Es blieben ber Regierung als einzige Stupe bie Stimmen, über welche ihre Führer im Parlament verfügten, und welche minbeftens bei ben Gemeinen eine beträchtliche Dehrheit bilbeten; aber auch eine fichere ? Es wird mit Recht als ein großer Diggriff ber Coalitionsbaubter, namentlich Norths gerügt, daß fie bie Daffe ihrer

<sup>227)</sup> Der König an Temple 1. April, courts and cabinets I 219.

Anhänger wie eine willenlose Heerde behandelten, und gar nicht an die Möglickeit dachten, durch ihren Gesinnungswechsel deren Unterstützung zu verlieren. Auch in den Reihen dieser Parteiangehörigen erregte das Auftreten ihrer Führer boses Blut, und obgleich die Wehrzahl sich ihrer Abhängigkeit nicht zu entziehen vermochte, viele die Aussicht auf Gewinn festhielt, so gab es doch andere, welche im Parlament offen ihre Stimmen gegen die Coalition erhoben, ihre bisherigen Parteisührer des Bruchs mit ihren Grundsätzen anklagten und ihnen ihre sernere Unterstützung entziehen zu müssen erklärten 2228). Die Reihen von Fox, noch mehr von Rorths Leuten singen schon an sich zu lichten, es war nicht undenktar, daß unter dem Einsluß der öffentlichen Stimmung selbst einmal die Rehrheit für das Cabinet gefährdet wurde.

Auch ber scheinbar so feste Rudhalt ber Coalition im Barlamente bot also feine hobere Gemahr ber Dauer; Die immer fortschreitenbe Zersetzung ber Parteien mar eine unmittelbare Rolge ber Coalition, fie ergriff die bisher noch leiblich geschloffenen Tories, fie frak unter ben groken Bbigfamilien immer weiter um fic. Der Herzog von Richmond wies das Anfinnen Vortlands, in das neue Cabinet übergutreten, mit Entschiedenheit bon fich und fag im Oberbaus fortan auf ben Banten ber Opposition; Graf Temple weigerte fich nicht nur unter ber Coalition Lordlieutenant in Irland ju bleiben, sondern sagte es in seinem Ablehnungsschreiben an Bortland diesem ins Geficht, daß ihn die von der Coalition aur Erreidung ihres 3medes benutten Mittel fehr befummert, und bak bie neue Regierung nicht einmal fo lange bauern werbe als bie bon ibr gefturate Shelburnes 229). Aber einen wie peinlichen Ginbrud biefes Auseinanderfallen ber Parteien, bor allem ber alten ftolgen. um Englands Große fo hoch verdienten Whigariftofratie berborbringen mag, fo bebeutungsvoll war es für den weiteren Berlauf ber Entwidlung; benn mit ben aus ben Feffeln eines engbergigen Barteigeiftes freigeworbenen Rraften war nachber Bitt im Stanbe. bem feit Jahrzehnten furchtbar unterwühlten öffentlichen Leben Rube

<sup>228)</sup> Parliamentary history XXIII 511. 662. 678. 679.

<sup>229)</sup> Temple an Portland 2. Marz, courts and cabinets I 165.

und berfassungsmäßige Ordnung wiederzugeben. Die Saltung Bitts in ben Tagen ber Coalition war entscheidend für die gange weitere Seftaltung. Satte Bitt fich jum Gintritt in bas Coalitionsminifterium berleiten laffen, so murbe er feine Rutunft an bie Bhigariftotratie gefnübft und ihr Schicfial getheilt, ihr Berderben gwar aufgehalten aber nicht verhindert haben; hatte er dem Buniche bes Ronigs gemäß felbst ein Ministerium gebilbet, so hatte er fich bei ben unfichern Barteiverhaltniffen ber Befahr ausgefest, burch eine frühe Rieberlage fein bisber noch burch tein beschämenbes Diglingen, feinen faliden Schritt geschwächtes Unfeben ju untergraben. Roch maren die Berhaltniffe nicht reif gur Enticheidung, aber man war auch nicht mehr weit entfernt von bem Zeitpunft; bis babin bewahrte Bitt feine frifche Rraft auf. Dan mußte erft bas Minifterium Bortland die Brobe besteben und ben Berfuch machen laffen bie burch ben unnatürlichen Bund ins Schwanten gerathenen Barteiberhältniffe wieder zu befeftigen, ben im Lande hervorgebrachten bofen Ginbrud zu verwischen; gelang biefer Berfuch ber Coalition nicht, erwies fich bas bisberige langft icon moriche Barteigefuge bem un= abwendbaren Ginfturg berfallen, bann mar Bitts Beit gefommen. Sein Standpuntt mar ber feines großen Baters Chatham, bes unverfohnlichen Begners ber Bbigoligarchie, ber aufs neue feine Berechtigung erhielt, feitbem bie Coalition in erichredenber Beife gezeigt, daß felbft in der gefährlichften Lage bes Staates in den Barteien bas Bohl bes gangen bergeffen murbe neben ben perfonlichen und Barteiintereffen. Un bem Tage, ba Bitt fein Umt niederlegte, 31. Mars, bezeichnete er im Barlament ausbrudlich biefen Standpuntt als bie Richtichnur feines früheren und feines gufünftigen Berhaltens; er gebore feiner Bartei an, er werde fich freie Sand mabren und mit ber Seite handeln, mit welcher er es für recht halte; er werbe weber für noch gegen eine Partei thatig auftreten, sonbern ausichlieflich burch bie Dagregeln fich bestimmen laffen, bie man verfolge 230). Es mar nicht bie Sprache eines gewöhnlichen Barlamentsmitgliedes, fondern eines Staatsmannes, bem ber Gintritt ins bochfte Umt in nicht zu weiter Ferne mintte.

<sup>280)</sup> Parliamentary history XXIII 705. -

Unter folden Umitanden, folden Ausfichten übernahm bas Minifterium Portland Die Geichafte, 2. April 1783. Es brauchte feine großen Wehler zu begeben um feine Stellung zu untergraben, icon die Mittel burch die es ins Leben getreten, perburgten ibm ein frubes Ende; Die Borgange und Berhaltniffe, unter benen es ju Stande gefommen, enthalten jugleich bie Urfachen feines Falles. Es ift überfliffig auf feine Leiftungen im einzelnen einzugeben, mehr als mas es geleiftet, fallt ins Bewicht, mas es unterlaffen bat. Die beiben wichtigften Angelegenheiten, melde feit 3abren als unerläglich jum Schut ber Berfaffung anertannt maren und welche in dem Brogramm eines jeden aufrichtigen Whigminifteriums an der Spite fteben mußten, maren bon biefer angeblichen Whigregierung Rorth ju Liebe aus ihrem Brogramm fortgelaffen : die öfonomische Reform, für welche die Bhigariftotratie porquasmeife verpflichtet mar, wurde aufgegeben, Die Barlamentereform, für welche außer Bitt und Richmond früher auch For mit Barme eingetreten, für eine offene Brage erflart. Wogegen bann North, ber gwölf Jahre lang unter feinem namen ben Ronig hatte regieren laffen, als Bugeftandniß an die Bhiggrundfate es als feine Ueberzeugung ausibrach, ber König follte gwar mit jeder Urt von Achtung und Aufmertfamteit behandelt merben, aber ber Schein ber Bewalt fei alles, was ein König biefes Landes befigen fonne 231). Und was murbe unter bem Ministerium Bortland aus bem Frieden ? Shelburne war, wie feine Gegner vorgaben, gefturgt, weil er ben feinblichen Machten großere Bewilligungen gemacht, als folde felbft bei ber unleugbaren Schwäche Englands nöthig gewefen; ba For als Staatsfetretar bie Leitung ber Unterhandlungen aufs neue in bie Sand nahm, ließ er die früher von ihm fo beftig gescholtene Bertheilung berfelben an zwei Bevollmächtigte fortbestehen, und obgleich nach For eigenem Geftandnig die machjende Beforgnig bor ben ruffifch-ofterreichifden Planen gegen bie Turfei ben frangofifden bof in ben Unterhandlungen mit England viel willfähriger ftimmte und For feine Aufgabe erleichterte 232), mar bennoch, als er am 3. Septem=

<sup>231)</sup> Abam in Fox memorials II 38.

<sup>282)</sup> For an Sarris 27. Juli, Malmesbury diaries II 50.

ber die definitiven Friedensverträge unterzeichnet wurden, das Ergebniß kein anderes als eine Wiederholung der unter Shelburne abgeschlossenen Präliminarien mit einigen wenigen unwesentlichen Abanderungen und Zusätzen und ein paar Separatartikeln in dem Frieden mit Frankreich. Die Hauptsache an dem Friedenswerke hat Shelburne, nicht Fox gethan.

Unterdeffen erwartete der König mit Ungeduld die Gelegenbeit. fich seiner Minister wieber zu entledigen. Schon im Juni meinte er in der Forberung der Regierung, dem seiner Minderjährigkeit entwachsenen Bringen von Wales zur Errichtung eines eigenen Saushalts burch bas Parlament eine jährliche Einnahme von 100000 Bfund bewilligen zu laffen, wodurch er alle Gewalt über ben miberfpenftigen, For gang ergebenen Sohn ju berlieren fürchtete, eine geeignete Beranlassung gefunden zu haben, einen Ministerwechsel borgunehmen, und ließ fich nur burch die ernftlichen Borftellungen vertrauter Rathgeber, besonders des Grafen Temple, bewegen, einen folden Schritt vorläufig wenigstens bis jum Berbft ju vertagen 288). Allein die Regierung, obicon mit ber ihr brobenden Gefahr nicht unbetannt, verfaumte auch in ihren weiteren Dagregeln bie erforberliche Behutsamkeit. Die berühmte indische Bill, welche For bem eigens au biefem Amede icon früher wieber berufenen Unterhaus am 18. Robember vorlegte, enthielt fo burdgreifende, auch für bie Dachtftellung ber Rrone fo wichtige Bestimmungen, bag bas bom Argwohn bes Ronias verfolgte Cabinet von vorn berein bei Georg teinen guten Willen für seinen Blan vorausseten burfte. allerdings bie bochfte Zeit, daß Magregeln getroffen wurden gur Befferung ber Auftande in Oftindien, wo die beillofe Bermaltung ber Compagnie nicht bloß bie Bevölferung aufs bartefte brudte, fondern auch die Compagnie felbst an ben Rand bes Berberbens brachte, beibes ju Gunften ber Beamten ber Compagnie, bie ichatebeladen nach England gurudgutehren pflegten. Die bisherigen Berfuce, Abhilfe ju ichaffen, batten fich als ungureichend ermiefen, es mar baber am Blate ju entichiedeneren Dagregeln ju greifen. Allein bas Minifterium betrieb die Angelegenheit nicht in ber rechten Beife.

<sup>283)</sup> Temples private notes in courts and cabinets I 804,

Lord Rorth, in beffen Beidaftstreis fie geborte, verbielt fich gang unthatig ju ihr und überließ fie For; und biefer, vorwiegend mit ben auswärtigen Berhaltniffen beichaftigt, legte bie Musarbeitung bes Entwurfs einer neuen Ordnung für Oftindien in Burtes Sand. Burfe mar wie menige vertraut mit ben Ruftanben bes Landes, und nur die blinde Barteileidenschaft ber Beit tonnte ibm nachfagen, bag er lediglich im Intereffe feiner Bartei, ja in ber Abficht fic und feine Familie ju bereichern fein Auge auf Indien geworfen habe 284); er hatte ein Berg fur die Leiden bes Bolfes und Berftanbnig für bie Urfachen bes llebels. Dennoch mar es ein Difariff, einem fo fanatifden Barteimann bie Ausgrbeitung bes Blans ju übertragen; feine Barteiftellung übte Ginfluß auf feinen Entwurf, an bem For nur geringen Antheil gehabt und ben er ohne wefentliche Menderungen genehmigt zu haben icheint 235). Indem die Bill mit Fug und Recht die politifche Gewalt ber Compagnie entzog, erregte fie Anftog, weil fie bieje Bewalt nicht unmittelbar ber Rrone, fondern einer auf fieben Mitglieder festgefetten Behorbe übertrug, beren Ernennung bem Barlament und erft nach Berfluß bon brei ober fünf Sahren ber Rrone gufteben follte; und ferner, weil fie auger ber politifden Gewalt auch bie berbrieften Sandelsvorrechte ber Compagnie antaftete: Beftimmungen, welche bon born berein nicht nur die oftindischen Brivilegirten, fondern auch den Ronig gu Begnern ber Bill machten.

Auf Seiten ber Regierung täuschte man sich nicht über die Gefahren bes verwegenen Schrittes, Männer wie Sen und Loughborough waren entschieden bagegen 286); North sagte es Fox voraus, Einfluß ber Krone und Ginfluß ber Partei gegen Krone und Bolt

<sup>234)</sup> Diefen Bormurf erhebt Nicholls recollections I 54 ff.

<sup>235)</sup> Russell in Fox memorials II 97 ff. bestreitet den hervorragenden Antheil Burles an der India bill; er ist aber, wie auch Stanhope, Bitt I 137, und Madnight, Burle III 43 annehmen und die von Burles Hand über einen Brief von Arthur Pigot geschriebene Bemerkung zeigt: From Mr. Pigot, who finished the India bill from my drafts, (Burke correspondence III 22), unzweiselhaft.

<sup>236)</sup> For an Eben 7. November, Loughborough an Eben Donnerstag (13. November), Auckland correspondence I 61 ff.

werden zwei der Haupteinwendungen gegen seinen Plan bilden 287), und For selbst bekennt unumwunden, es sei eine kräftige und gewagte Raßregel, aber seize er sie durch, so brauche er sonst nichts mehr zu fürchten 288); er glaubte durch einen Sieg in dieser Sache die Herrschaft dur immer befestigen zu können 280). Auch auf Seiten der Opposition sah man, daß eine Krisis im Anzuge war, daß die indische Bill so oder so sür oder wider die Coalition entscheiden mußte; angesichts der verhängnisvollen Abstimmung fordert Pitt seinen Freund, den Herzog von Autland, auf, salls er innerhalb eines Umtreises von 50 oder 100 Meilen ein Parlamentsmitglied wisse, das die Berfassung und das Land liebe, es so schnell als möglich ins Haus der Gemeinen zu schieden. Schon jest, noch vor der zweiten Lefung im Unterhaus, ist Pitt voll Zuversicht; er glaubt, das Ministerium werde scheitern 240).

Es war ein großer Rebler ber Regierung, daß fie, wie Bitt foaleich erkannt, alles auf diesen einen Burf fette, und zwar in einem Augenblide, ba fie in ber öffentlichen Stimmung teine Stute batte. Der burch die Coalition hervorgerufene Unwille des Boltes gegen bas Cabinet bauerte noch in ungeschwächtem Dage fort; es war baber ein Zeichen ber außerften Berwegenheit mit einer Magregel aufzutreten, welche ber Erbitterung gegen ben bie Coalition- berrfcenden Barteigeift nothwendig neue Rahrung geben mußte. Unftreitig war bon ber Durchführung ber indischen Bill eine ungeheure Rachterweiterung ber Bartei bes Coalitionsministeriums vorauszufeben, die Ramen ber fieben Commiffare waren ausschlieklich aus ihren Reiben gewählt, auf minbeftens brei Jahre batten bie Manner ber Coalition allen Regierungseinfluß in bem weiten oftinbischen Reiche jur Berfügung gehabt. 3m Unterhause mar freilich, fo lebhaft namentlich Bitt biefe Gefahr geltend machte, nichts gegen bie Regierung auszurichten; mit überwiegender Mehrheit ging bie Bill

<sup>237)</sup> Schreiben von Rorth 18. Rovember, Fox memorials II 218.

<sup>238)</sup> For an Lord Northington 7. November, Fox memorials II 171.

<sup>239)</sup> Tomline, Pitt I 196.

<sup>240)</sup> Bitt an Autland 22. Rovember, bei Stanhope, Bitt I 140. Diftorische Zeitschrift. xvII. Band.

burch, und die Coalition triumphirte bereits jest endich in der Regierung befestigt zu sein 241).

Dagegen bereitete fich im Saufe ber Lords gegen bie Dafregel ber entscheidenbe Schlag vor. Um 1. Dezember tiberzeichte Lord Thurlow dem König ein von Lord Temple unterzeichnetes Schriftstid, worin die beiben Lords ihm ihre Bebenken gegen bie Bill vortragen: fie entziehe bem Ronig mehr als die Balfte ber toniglichen Gewalt; aber fie jurudjuweifen, nachdem beibe Saufer fie genehmigt, sei gefährlich; es muffe ein Ministerwecksel borgenommen werben, sobald die Bill auf größeren Wiberftand fione, und bas fonne im Saufe der Lords bewirft werben, wenn ber Ronig Die ibm verpflichteten Lords von seinen Bunfchen unaweideutig in Renatnik fegen laffen wollte 842). Der Ronig war es zufrieben, ertheilte Temple bie idriftliche Bollmacht zu erklaren, daß jeber, ber fur bie indifche Bill ftimme, nicht nur nicht fein Freund fei, sonbern bon ibm als sein Feind betrachtet würde, und Temple that seine Schuldialeit. Am 17. Dezember wurde die Bill mit 95 gegen 76 Stimmen im Oberbaus verworfen.

Schwerlich haben allein die Abressen gegen die Bill, welche aus dem Bolke im Oberhaus einliefen, diese Abstimmung herbeigesschihrt, schwerlich waren die 96 Peers alle der Ueberzeugung von Thurlow, daß der König, falls er die Bill genehmigte, das Diadem von seinem eigenen Haupte nehmen und auf For Haupt sehen würde, und hat auch Pitt schon Wochen vorher die Annahme der Bill durch die Lords für unmöglich erklärt <sup>848</sup>), so ist doch sicher der Schritt des Königs von Einsluß und wohl von entscheidendem Einsluß auf den Ausgang gewesen. Das unmittelbare Eingreisen Georgs hat der Coalition die Riederlage bereitet. In größter Ungeduld wartete Georg während des ganzen 18. Dezember auf die Entlassungsgessuche der Minister; da sie ausblieben, ließ er noch um Mitternacht For und North als Staatssetretären die Siegel absordern, mit dem Beifügen, daß sie ihm dieselben durch ihre Unterstaatssetretäre schieden

<sup>241)</sup> Eben an Morton 9. Dezember, Auckland corresp. I 68.

<sup>242)</sup> Courts and cabinets I 288 ff.

<sup>248)</sup> In bem Briefe an Rutland vom 22. Rovember a. a. D.

möchten, ba er sich nicht perfonlich von ihnen zu verabschieden wünschte.

Satte ber Ronig von Anfang an in dem Berfahren der Coalition eine ibm jugefügte perfonliche Beleidigung erblicht, fo batte er nun felbit burch fein perfonliches Gingreifen ben Sturg ber Coalition enticieben. Das eine wie bas andere befand fich mit ber Berfaffung nicht im Gintlang. Es tann fein, wie man verficherte. daß der Ronig die gange Tragweite der Bill erft durch die Berathungen im Barlament und bie bort baran gefnübften Besorgniffe erfannte- und in Rolge beffen feine Anficht wechselte 244); bennoch trifft ibn ber Borwurf, indem er feine Minifter von diefer Meinungsänderung nicht unterrichtete und ohne ihr Borwiffen im Oberbaus ihnen entgegenarbeiten ließ, fie bintergangen, es trifft ibn außerdem ber Borwurf, burch bie Drohung mit feiner toniglichen Unanade die Abstimmung der Lords in verfaffungswidriger Beife beeinfluft zu haben. Es lag ein Uebergriff ber Brarogative por. welcher ber Coalition eine Baffe gegen ben Ronig in bie Sand brudte; man icien am Borabend eines neuen unabsehbaren Rampfes amifden ber Rrone und ben barlamentarifden Grunbfaten gu fteben.

Ob der Sturg der Coalition die inneren Wirren beendigen ober neue Unordnung bervorrufen follte, bing junachst ab von ber Bahl ber neuen Minifter burch ben Ronig. Georg ernannte fogleich den Lord Temple jum Staatsfefretar, fertigte durch ibn ben alten Miniftern die Entlaffungsichreiben zu und forderte Bitt auf, als erfter Lord des Schapes die Bildung der neuen Regierung ju übernehmen. Bitt hatte fich an den Umtrieben Temples und Thur= lows nicht betheiligt, wenn er auch ohne Ameifel von ihnen gewußt hat; angefichts ber bedrohten Lage bes Staates tonnteu fie, auch wenn er fie migbilligte, tein hindernig für ibn fein, dem Rufe des Bitt fagte ohne Befinnen ju und fcidte fich Ronias zu folgen. an mit seinem Better Temple die Reubildung bes Cabinets borgunehmen. Allein noch ehe er bie überaus ichwierige Aufgabe gelöft, traf ihn ber harte Schlag, daß Temple gurudtrat, 21. Dezember. Die Brunde diefes auffallenden Schrittes find noch immer nicht gang

<sup>244)</sup> New annual register for 1784 S. 37.

aufgehellt. Die Bermuthung, er habe fich mit Bitt über bie Frage ber Barlamentsauflösung entaweit, die Temple fogleich babe vollziehen, Bitt hinausschieben wollen, ift nicht beglaubigt 246). Sein Bruder gab im Unterhaus als Grund an die Angriffe, die er wegen feines jungften Auftretens erfahre: um nicht ben Berbacht au erweden, daß er fich burch feine Stellung als Minifter gegen folde Beschwerben zu beden suche, trete er in feine Stellung als Brivatmann gurud 246). Aber ber einzige Grund icheint bas nicht gewesen au fein; die Bitterfeit, womit fich Temple wenige Tage fpater barüber beidwert, bak ihm bom Konia alle gewünschten Auszeichnungen für feine Berwaltung in Arland abgefchlagen worben feien, zeigt, bag auch fein verlettes Selbfigefühl bei feinem Entidlug mitwirtte 247). Der ganze Borgang wirft tein gunftiges Licht auf ben Lord, ber mit so großer sittlicher Entruftung bie Coalition verbammt und bem Ronig seine Dienfte gegen fie angeboten batte, in bem Augenblid aber, ba ber Ronia und Bitt bie großte Mube batten ibr Stand ju halten, diefelben im Stich ließ. Pitt empfand Temples Rudtritt als einen foweren Berluft für bas in ber Bilbung begriffene Cabinet; For zweifelte gar nicht, bag die Coglition sogleich wieder ans Ruber tommen würde 248). Doch brachte Bitt icon am 23. Dezember bas neue Cabinet zu Stande, indem Thurlow wieder ben Boften bes Lordfanglers, Graf Gower ben bes Geheimrathsprafibenten übernahm, mahrend Bitt felbft mit feiner Burbe als erfter Borb bes Schages auch bas Amt bes Schakfanglers vereinigte. Auch ber Herzog von Richmond trat furz barauf in bas Cabinet ein.

So tam mit den größten Anstrengungen das Ministerium Bitt zu Stande, das in kurzem um Englands Namen neuen, seit Jahren

<sup>246)</sup> Macaulay, der diese Ansicht in William Pitt S. 65 ansspricht, giebt fie in einem Schreiben an Stanhope vom 2. Dez. 1858, Stanhope, Pitt I 161 ff., wenn auch nur bedingt wieder auf. Das genauere darüber bei Stanhope I 160 ff.

<sup>246)</sup> Parliamentary history XXIV 238.

<sup>247)</sup> Temple an Pitt 29. Dezember, courts and cabinets I 291 ff.; vgl. die Aussührung bei Stanhope, Pitt I 168 ff.

<sup>248)</sup> for an Lord Rorthington 22. Dezember in Fox memorials II 224.

ungewohnten Glanz verbreitete. Der König hatte, als Pitt ihm seine Borschläge mittheilte, sie angenommen, "weil einem, der am Rande eines Abgrunds stehe, jeder Hoffnungsstrahl willtommen sein müsse" 248); Fox hatte es für Raserei erklärt, ein der Coalition seindliches Ministerium bilden zu wollen 250); Pitt selbst machte sich tein Hehl aus den ungeheuren Schwierigkeiten seines Unternehmens, unter den ungünstigken Aussichten begann er seine Berwaltung.

Die vier erften Monate von Bitts Regierung geboren zu den entideibungsvollsten ber enghijden Gefdicte. Die Coalition mar aus bem Amte verbrangt, aber fie zweifelte feinen Augenblid binnen furgem wieber in die Geschäfte eintreten ju tonnen, und auf ben erften Blid ichien die Lage der Dinge ihre Erwartung gu- rechtfertigen. Roch verfügte fie im Unterhaus über eine bebeutenbe Debrbeit, ihren gewaltigen Rednern For, Burte, Sheriban hatte bie Regierung ein einziges Cabinetsmitglied als ebenburtig entgegenzustellen, Bitt felbft, ber nur an Dundas eine fraftige Stute batte : es ichien unmöglich, daß die Regierung gegen ein fo feindseliges Unterhaus fich sollte behaupten konnen. Dennoch war die Aufgabe, ber Bitt fich unterzog, teine hoffnungslofe. Sein Biograph berichtet, er fei im Gefühl feiner Bflichten gegen bas Land, gegen bie Berfaffung bem Rufe bes Ronigs gefolgt, obgleich er über ben Ausgang febr zweifelhaft gemejen fei; er habe fein Bertrauen barauf gefett, bag Die Lopalität und Die Baterlandsliebe des englischen Boltes einen Minifter unterftugen werde, welcher bie Bertheibigung feines Souverans und der Berfaffung führe gegen die Angriffe von Mannern, beren einziges Streben fei bie Fortbauer ber Macht zu sichern, welche fie burd Gewalt erreicht 251). Bitts Anficht von der öffentlichen Stimmung war die richtige. Die allgemeine Erbitterung über die Coalition hatte fich noch immer nicht gelegt, sondern tief im Bolte feftgefest und war burch for indifde Bill noch fo febr gefteigert, daß Bitt mit größerer Sicherheit als nach dem Sturze Shelburnes auf ihre Unterstützung im Rampfe gegen bie Coalitionspartei rechnen

<sup>249)</sup> Der König an Bitt 28. Dezember bei Stanhope, Pitt I app. S. III.

<sup>250)</sup> Fox memorials II 221.

<sup>251)</sup> Tomline, life of Pitt I 281. 233.

Bolitit ber Coalition verbammte, in Abreffen ben Ronig feiner Ergebenheit verficherte, daß die City von London felbft, die alte Bachterin ber englischen Freiheit, fich für bie Rrone erklärte in bem Rampf gegen die Uebergriffe des Barlaments. In unbegreiflicher Berblendung vollendete For das Berderben der Seinigen. Nachbem feine Mehrbeit bereits auf 9 Stimmen gefunten, magte er tropbem noch ben Antrag, in einer ftarteren Form als in ber von Abreffen, in einer Borftellung die Rrone um Ginfetung einer neuen Regierung zu ersuchen, flegte aber nur noch mit einer einzigen Stimme, 8. März. Die Varlamentsmehrheit wich ber öffentlichen Meinung und verwandelte fich in eine Dehrheit für bie Regierung. Rasch wurden Die nothwendigen Geschäfte im Sinne ber Regierung erledigt, worauf am 24. Mars bie Auflösung ber Barlaments erfolgte. Das Ergebniß ber Neuwahlen bestätigte bas Berfahren bes Ministeriums und die Berurtheilung der Coalition durch das Bolt; die Regierung erhielt eine überwältigende Mehrheit; die Riederlage von For Bartei war vernichtend.

Es war ein wohlberdientes Lob, bas Georg gleich am Tage nach ber verbangniftvollen Abstimmung vom 8. Marg Bitt fpenbete: er werde immer mit Bergnügen fich erinnern, bag burch die Rlugheit und Redlichfeit eines einzigen Mannes im Saufe ber Gemeinen Diefer große Umidwung herbeigeführt worben fei, und daß derfelbe immer mit Benugthuung fich fagen burfe, er habe, indem er den Ronia unterftutte, die Berfaffung gerettet, die vollommenfte aller menfclichen Bilbungen 250). Und es thut bem Ruhme bes vierundzwanzigjährigen Staatsmannes feinen Eintrag, wenn man auch bem herzog von Richmond seinen Antheil an bem Erfolge gonnt, von bem Georg bamals gefagt haben foll, es gebe feinen Dann in feinem Reiche, ber ibn fo febr verlett, und teinen, bem er fo febr gu Dant verpflichtet fei, als ber Bergog von Richmond. Hört man recht, so ift burch Richmond Bitt ermuntert worden, in bem Ent= icheibungstampfe gegen die Coalition nicht zu verzagen, sonbern auf seinem Boften auszuharren 264): ein Rath, wie er bem Charatter

<sup>258)</sup> Der Rönig an Bitt 9. März bei Stanhope I app. G. X.

<sup>254)</sup> Fox memorials I 455; Tomline, Pitt I 285.

des Mannes entspricht, des einzigen hervorragenden Führers der alten Whigaristokratie, welcher seine Ueberzeugung und das Wohl des Ganzen höher als das Parteiinteresse stellte und deshalb beim Ausbruch des Entscheidungskampses von seiner früheren Partei sich trennte, eines Mannes, der ungeachtet seiner Feindschaft gegen die Coalition die mit Temples Hilfe vorgenommene Beeinslussung der Peers durch den König unumwunden misbilligte und trop seiner ausschweisenden Ansichten über Parlamentsresorm für die Lage des Landes einen offeneren Blid als seine alten Parteigenossen hatte.

- Aber nicht blok bas Lob bes Königs batte ber jugenbliche Minifter in heißem Rampfe verdient, sondern das Bolt ftellte durch die glanzenden Sulbigungen, die es bei den Wahlen für bas neue Parlament ihm barbrachte, ihm bas Zeugniß aus, bag er auch Anspruch hatte auf die Dankbarteit bes Landes. Ihm gebührt bas Berdienst, daß ber Sturz der Coalition mehr als einen Triumph bes Ronigs über feine Beinbe, bag er einen Sieg ber Berfaffung bedeutete. Der von Georg auf die entscheidende Abstimmung ber Lords geubte Ginfluß war ein Wint über bie nach bem Fall ber Coalition der Berfaffung brobenden Gefahren, aber auch fie hat Bitt abgewandt. Der Audtritt Temples genügte feineswegs, um bas Cabinet aus bem gehässigen Rusammenhang mit bem Bergang au befreien, ba auch Thurlow baran betheiligt war; nur burch feine gange Saltung im Barlamente, burd die Bahl ber Baffen, womit er den Rampf gegen die Mehrheit führte, tonnte Bitt den Argwohn völlig zerftreuen. Und auch bier traf er bas richtige. Indem er es verschmähte bie Stimmen ber Ronigsfreunde ju werben, mit bilfe bes Ginfluffes ber Rrone, burch Corruption feinen Anhang ju mehren, indem er ftatt beffen nur mit bem gangen vollen Gewicht feiner Perfonlichteit eintrat und geftütt auf feine parlamentarifche Gewandtheit fich gang auf feine eigene Ueberlegenheit und bas Bertrauen bes Boltes verließ, unterbrudte er die Zweifel an feiner Unabhangigfeit bom Ronig und erfchien als ber bon Rudfichten nach jeber Seite freie Bertheibiger ber Berfaffung.

So brachte Bitt die Entwicklung jum Abschluß, die tein ganzes Menschenalter früher sein großer Bater eingeleitet. Die Whigoligarchie war zersprengt, die Herrschaft des Factionswesens gebro-

den mit bilfe berfelben Dacht, welche Chatham aum erften Male in das thätige politische Leben hineingezogen und in den Rampf geführt batte gegen bie Alleinherrichaft ber großen Wbigfamilien. mit Silfe bes Boltes, ber Maffe bes Mittelftandes. fächlichfte Hindernik, an dem der Bater gescheitert, mar für den Sohn nicht mehr vorhanden. Chatham war nicht durchgedrungen, weil zu feiner Reit bie Befährbung der Berfaffung burch bie Uebergriffe ber Krone im Borbergrunde des politischen Lebens fand, und bie Whigaristotratie, ohne ihrem engherzigen Barteitreiben zu ent= fagen, boch jugleich als Buterin ber Berfaffung aufgetreten mar: er hatte zwei Gegner, ben Ronig und bie Whigfamilien zu befampfen. Als fein Sohn bas Staatsruber in die hand nahm, war ber eine Begner besiegt, von Ausschreitungen ber Brarogative vorläufig nichts zu befürchten; es galt nur noch bie Bewältigung ber Whigoligarcie, welche uneingebent ihres rubmreichen Antheils an ber mit Chathams Mingern gemeinschaftlich vollzogenen Berftellung ber Berfaffung bas Band mit ihnen muthwillig wieber gerrik und in ihr altes Barteitreiben gurudfiel, burd bie Berbindung mit Rorth ihre Migachtung ber Berfaffung aufs erschredenbfte blog legte.

Durch die Coalition bat die Whigariftotratie felbst ibr broben-Rachdem sie ihren Wiedereintritt ins Amt bes Scidfal befiegelt. burch die Beeintrachtigung bes foniglichen Rechtes auf freie Ernennung der Minifter erzwungen, begann fie ben Rampf um bie Ruderoberung ber an Bitt verlorenen bochften Gewalt mit dem Unterfangen, das fonigliche Recht ber Barlamentsauflofung zu beichranten: beides unzweifelhafte Gingriffe in die tonigliche Prarogative, in die Berfaffung, und um so anstokiger, ba fie offentundig nicht für vermeintlich höhere politische Intereffen, sondern einzig und allein jur Befriedigung perfonliden Chrgeiges, perfonlider Gewinnsucht unternommen maren. Und so sind es benn auch nicht allein die von der Coalition vertretenen politifchen Grundfase als folde, fonbern es ift hauptsächlich bie maßlose babei zu Tage tretenbe sittliche Corruption, welche ihren Fall herbeiführte, welche bas Bolt zu fei= ner entscheibenden Theilnahme am Rampf gegen fie berbeizog. Die Coalition mar ein Ausfluß biefer feit langer als einem halben Jahrhundert das öffentliche wie das Brivatleben beberrichenden Fäulnig,

aber noch felten war biefe bei ber Behandlung ber wichtiaften bolitischen Angelegenheiten in solcher Ractbeit bervorgetreten, noch felten hatte fie fich aus dem Bereiche vertraulicher Unterhandlungen mit folder Dreiftigkeit berausgewagt vor bie Augen bes gangen Bolfes, noch nie fo unmittelbar bie bestehende Ordnung, Die wichtiaften Grundfate ber Berfaffung bedroht, wie biefes burd bie Coalition gefcah. Der Sieg Bitts bezeichnet nicht bloß bie endgiltige Berbrangung ber Bhigariftofratie aus ber bochften Gewalt, ber ihre völlige Auflösung in raiden Solagen folgte, sondern maleich ben erften entscheibenben Schritt ju ber Sauberung bes öffentlichen Lebens bon ber blanmäkigen Corruption, die feit biefer Reit anfing gefunderen Buftanden Plat zu machen. Bu beidem batte bie Whigariftofratie burch die Coalition mit Rorth ben letten Anftok gegeben, und es ift tein bloges Spiel des Zufalls, daß diefer Doppelfieg über das Factionswesen und über die Berrschaft der Corruption von dem Sohne Chathams über ben Sohn Lord Hollands, von dem jungeren Bitt über ben jungeren Tox babongetragen warb.

Der bon glübenber Begeifterung für feinen Belben burchbrungene Biograph von For bezeichnet es als eine Folge ber Coglition und der Erhebung Bitts, daß die Bartei wieder an die Gemalt getommen fei, welche mabrend bes ameritanifden Rrieges jeben grrthum unterftügt und jeden Digbrauch aufrecht erhalten babe 255). Rein Borwurf gegen Bitt ift turgfichtiger als biefer. Babrend bes Biographen eigener Held in einen engen Bund mit dem Bertreter biefer amerikanischen Rriegspolitik getreten, hat Bitt weber biefen selbst noch seine Partei zu gewinnen gesucht. Die Mehrheit, mit ber Pitt im Parlament seine Siege erfocht, die Tories, welche die große Maffe biefer Mehrheit bilbeten, waren nicht mehr bie Partei bes Lord North. Richt bloß bei den Whigs, sondern auch unter den Tories hatte die Coalition zerfetend gewirkt und viele bewogen sich ber Führung von Rorth zu entziehen; aus diefen Beftandtheilen ber Tories, augenscheinlich nicht ben schlechteften, bie bann burch bie neuen Bablen noch eine gablreiche Berftartung erhielten, ging für Pitt die parlamentarische Mehrheit hervor, welche den Rern einer

<sup>255)</sup> Lord John Ruffell in Fox memorials II 247.

neuen gereinigten Torppartei bilbete, in ihre Reihen allmählich auch einzelne Whigs, barunter manche der angesehensten Ramen aufnahm und eine fast fünfzigjährige ununterbrochene Herrschaft der Torppartei in England begründete.

Aus biefem gewaltigen Umidmung in ben öffentlichen Berbaltniffen ift bie englische Berfaffung unverfehrt bervorgegangen; fie bedurfte nicht mehr bes Schutes ber Whigariftofratie die im Lauf eines Sabrzebnts fich vollends in ibre Atome auflöfte, um erft nachber burd eine verifingte Bhigpartei erfett an werben; fie führte, so lange Georg III regierte, auch unter ben Tories ein gesichertes Dafein. Rach einer Reihe wild aufgeregter Jahre und leibenschaftlicher Rampfe genog bas Land unter Bitts Bermaltung jum erften Mal, seit Georg III auf dem Throne faß, wieder der inneren Rube und bes inneren Friedens. Das Bolt verbantte biefe gludliche Reit fich felbft, bem Ermachen bes öffentlichen Bewiffens, ber Erhebung gegen bie Berrichaft ber Barteisucht und ber Corruption; es verbantte fie por allem seinem unvergleidlichen jugenblichen Staatsmann. ber mit hellem Blid und unerschütterlichem Muthe bie untergrabene Autorität der Krone wieder zu befestigen unternahm, und indem er so ben Trager ber Krone mit ber parlamentarischen Regierungs= weise zu verfohnen mußte, ber Berfaffung nach ichweren Anfechtungen aufs neue ihre ungefdmalerte Geltung ficherte, ben Staat aber ju einer folden Bobe ber Bluthe und Dacht emporhob, bag felbft bie gewaltigen Stürme, welche einige Jahre nachber von Frankreich aus gang Europa erschütterten, ibn nicht aus ben Rugen zu beben vermodten.



## VII.

## Beitrage gur Burbigung ber ungarifchen Gefcichts foreibung.

Bon

## Alexander Flegier.

I.

Es ift meine Abficht, in ben nachfolgenben Blättern die Entmidelung ber ungarifden Befdichtichreibung von ihrer eigenen beimiichen Grundlage aus in gebrangten Umriffen barguftellen. bieselbe burch die in lateinischer und beutscher Sprace geschriebenen Werke vollständig vertreten, so dürfte diese Arbeit vielleicht als überflüffig erscheinen; benn jene Werte haben ben Weg in alle europaifche Lander gefunden, tonnen von Bielen gelefen werden, und find von ben Gelehrten benutt und verarbeitet worden. Aber gang abgefeben bavon, bag in benfelben mancherlei gefdichtlicher Stoff enthalten ift, ber ohne einige Renntnig ber ungarifden Sprace nicht völlig verftanden werden tann: fo find außer ihnen eine ganze Reibe von Chroniten, Dentwürdigfeiten und andern geschichtlichen Aufzeich= nungen ausschließlich in ber Nationalsprache geschrieben, Die bei ber geringen Renntnig bes Auslandes von ungarifder Sprace und Literatur taum bem Namen nach befannt geworben find. Run bat fich aber gerade in biefen, wie bas in ber Ratur ber Sache liegt, ber ungarifde Boltsgeift am beutlichften und icarfften ausgeprägt. Es wird baber meine Aufgabe fein, fie mit jenen in fremden Spracen verfaßten Werten in Bertindung ju bringen, die Wechselwirtung zwischen beiben nachzuweisen, und so ben gemeinsamen Fortgang zu

Die geschichtliche Literatur eines jeden Bolfes fest eine ftufenmäßig fortichreitende Reihenfolge von geiftigen Borgangen in bemfelben voraus, ohne beren felbstibatiges Durchlaufen fie nicht gedentbar ift. Der Sabigteit jur geschichtlichen Ertenntnig und Beurthei= lung menschlicher Thatsachen geht mabrend einer langen Reit überall bie Boltsfage vorher, und biefe felbft greift in jenen vorgeschicht= lichen Zeitraum gurud, in welchem bas ungetheilte, gleichzeitige Rufammenwirten aller geiftigen Anlagen weber Absonderung ber Gegenftande, noch abgezogene Behandlung ber Begriffe gulagt. Denn bann fleht ber Menich mit ber Gesammtbeit seiner Rrafte wie seines gesellschaftlichen Lebens ber Gesammtheit ber Raturfräfte gegenüber, balb übermächtig von ihnen beberricht, balb fie geiftig in fich aufnehmend und gestaltend. In biefer Beriode bes ersten Ausgleichs awischen beiben ift bas Individuum ohne besondere Geltung; selbst seine bervorragende Thätigkeit, wenn sie überhaupt möglich ist, wird sofort zum Gemeingute ber Gefellschaft, und ber unbedingte, unveräußerliche Trieb diefer letteren bestimmt die Thatigkeit ber einzelnen. Erfahrungen, Anfichten, Urtheile, fprachliche Ausbrude, geiftige Erregungen wie fittliche Borguge und Fehler geboren ber Gesammtheit an; bie Bruppen ber Befellicaft: Befdlechter und Stamme bilben eben fo viele Individuen, in welchen die einzelnen Perfonlichfeiten nur ben Ton und bie Farbung bes größeren Bangen bestimmen belfen. Der Rampf mit ben Fügungen eines bunkelen und unerforschlichen Schidfales, die unverwischbaren Gindrude ber Bergangen=

beit, wie der neugierig vorahvende Blid in eine räthselhafte Zukunft beherrschen den Menschen vollständig: das Gottesbewußtsein durchdringt alle ausgetauschte Lebensäußerungen, Ersahrungen und Mitteilungen, und bestimmt ihren Inhalt. Die geschichtlichen Ueberlieserungen, welche ohnehin nur von mündlicher Art sein können, haben demnach in dieser Zeit einen durchaus religiösen Charatter, oder liegen wenigstens unter religiösen Ausfassungen verborgen. Erst langsam und allmählich vollzieht sich die Scheidung dieser tief in einander verschlungenen Elemente. Göttliches Verhängniß und menschliche Freiheit, höhere Eingebung und Wirklichkeit, innere Triebsedern und äußere Ausstührung, die Begränzungen von Zeit und Oertlichteit treten nach und nach in deutlich erkenbarer Absonderung hervor, und sobald endlich die menschlichen Thatsachen klare Umrisse gewonnen haben, tritt die geschichtliche Sage in ihre Rechte ein.

Diese ganze Umwandlung erfolgt indeffen, je nach ber Berichiebenheit ber Bolter und ihrer Schidfale, in febr verfciebener Beife. Benn bei ben einen die Ibee bes Gottlichen von einem einfachen Grundgefühle ausgebend zu mannigfaltigen Berfonificationen fortschreitet und diese in bestimmten Formen ausbrägt, so gelangt fie bei anderen nicht über eine unbestimmte und unfagbare Allgemeinbeit binaus, aus welcher nur vereinzelte und leicht fich verfluchtigende Gestalten ohne inneren Bujammenhang emporiciegen. liegen aber zwischen biefen beiben außerften Grenzen eine gange Reibe von Mittelgliebern von mannigfaltiger Farbung und Entwidelung. Wo in einem Bolte bas Religiofe zu reichhaltiger Entfaltung gelangt mar, ba mußte es nothwendiger Beise jur Bilbung eines abgefonderten Priefterftandes führen, ber fich jugleich jum Bachter aller boberen und geiftigen Intereffen erbob. Diefe Richtung ward vorzüglich unter ben indogermanischen und semitischen Boltern fichtbar, doch nicht ohne auch hier fehr bezeichnende Bericiebenheiten ins Leben ju rufen. Es übermucherte in bem alten Indien das Briefterthum mit feinen übpigen und foloffalen Gottergeftalten alles gefellichaftliche und ftaatliche Leben vollständig, während auf bellenischem Boden, wie icon die Gotter im feinften Ebenmaße von Soonbeit, Rraft und Anmuth unter einander wetteiferten, 🌃 auch zwischen Briefterschaft und Staat ein geiftiges Gleichgewicht

berftellte. Dürftiger zeigte fich biefe Entwidlung bei ben Romern, und unter den Germanen fampften die oberen Götter fortmährend mit gablreichen Raturgeistern um die Berrichaft, obicon beibe aus einer reichen und großgrtigen Raturanschauung bervorgingen. Unter ben Afraeliten aber erhob fich die religiose Idee von Stufe au Stufe au einem die gange Menschheit umfaffenden Gedanten, und Dobammed endlich legte Briefterftab und Ariegsschwert in eine und dieselbe Band. Diefe Mannigfaltigkeit religiöfer Thatfachen, wie ben Reichthum geiftiger Schödfungen und Individualifirungen bermiffen wir bei ben Bolfern bes öftlichen und norböftlichen Afiens. In ihrem religiösen Leben finden fich die Bersonificationen des Göttlichen in einem verhaltnigmäßig außerft geringen Brabe. Die Gottesper= ehrung bewegt fich vornämlich in dem Rreise finnlich mabrnebmbarer Erscheinungen, und ift auf die Anbetung ber Raturfrafte beschränft. Ein geschloffenes Briefterthum tonnte beinabe nirgends dauernde Form und Gestaltung gewinnen, und wo fich baffelbe zu behaupten vermochte, ift es ohne tiefere Speculation, ohne alle Doftit bes Befühles und ber Phantafie ju ftarrer Eintonigkeit jusammenge= forumpft. Dagegen ift überall ber menichliche Gefichtspunft gum Siege gelangt, und bas Böttliche ibm dienfibar geworben. Die Befammtheit ber Befellicaft bat bas Subjettive gurudgebrangt, und bas Leben bes Stammes bestimmt ben Tobus bes einzelnen. Darum ift bie ununterbrochene Thatigleit ber Individuen von geringer Bebeutung, bie forgfältige Bflege ber Besonberbeiten wenig gefannt. Bleichmäßig ergreifen große geiftige Erhebungen bie Befammtheit bes Boltes, und gleichmäßig finft biefe in thatenlofe Rube jurud. Die Geschichte ber öftlichen Bolfer im Gangen und Großen durfte diefer Auffaffung nur wenig und nur ausnahmsweise widersprechen.

Dieselben Kennzeichen des vollsthumlichen Geistes begegnen uns insbesondere auch bei jenen Stämmen, die wir nach räumlicher Ausdehnung und sprachlicher Berwandtschaft als die altaiischen bezeichnen dürfen, und zu denen auch die Ungarn oder Magharen gehören. Bei ihrem ersten geschichtlichen Auftreten, welches nachzweisbar in die Mitte des neunten Jahrhunderts fällt, erscheinen sie bereits in der selbstbewußten Gliederung eines abgesonderten Boltstammes. Ihre Religion ist nüchtern und einsach. Sie besteht taum in etwas anderem, als in ber Anbetung ber großen augenfälligen Grundfrafte ber Ratur, Die gerftreut bie und ba in geifterhaften Erscheinungen fich tund geben, und obicon biefer Glaube feineswegs jeder bilblichen und perfonlichen Auffaffung entbehrte, wie einige anzunehmen geneigt find, so war biese boch nur in aukerit schwacher Anlage vorhanden. Rirgends greift die Gottheit unmittelbar in bas Leben und die Geschicke ber Sterblichen ein; das Wunderbare und llebermenfoliche tritt in fparlicher Beife berbor. Ginen ausschließlichen Briefterftand gibt es nicht; Zauberer und Bahrfager, beren Wirtsamteit fich in engen Grengen bewegt, vermitteln amischen bem menfolichen Schidfale und ber Bottheit. An Die Stelle Diefer letteren ober jum minbesten auf bas engste mit ihr verwoben ift bie beilig gehaltene Borzeit getreten, die fich in den vorleuchtenben Thaten fraftvoller Manner von ungewöhnlicher Begabung gurudfpiegelt. Aber auch fo noch werben biefe nicht ben menfolichen Rreifen entrudt: fie find die Saupter bes Stammes, und wie fie aus biefem entiproffen find, fo bleiben fie als unberäußerliches Gigenthum mit bemfelben verbunden. Die Erinnerungen einer großen Bergangenbeit folgen dem wandernden Bolle über Berg und Thal, über mächtige Strome; fie begleiten es burch bie weite Steppe, tebren mit ibm in die früheren Wohnfite gurud, und begeiftern es in ben fturmvollen Tagen äußerer Roth und Gefahr. Schon die alteften Sagen ber Ungarn dreben fich um die Geschide ihres Boltes; ber Aufammenhalt bes Stammes, bie Bewahrung eines freien und felbftandigen Dafeins bilben ben Inhalt ihrer früheften Lieber.

An der Spipe der uns erhaltenen Ueberlieferungen steht vor allem der hunnische Sagen treis. Ob nun daraus die unmittelbare Hertunft der Ungarn von den Hunnen des Attila gefolgert werden könne, oder ob sie einem der von Attila unterworfenen Boltstämme angehörten; ob sie, wenn beides nicht der Fall war, auf ihren Wanderungen die Sage von einer der hunnischen Bolterschaften überkommen und aufbewahrt, oder ob sie nach der Eroberung ihres neuen Baterlandes dieselbe dei den Szeklern, als den zurückgebliebenen wirklichen Nachkommen der alten Hunnen, vorgefunden und auf sich selber übergetragen haben — dies alles sind Fragen, welche die Forscher viel beschäftigt haben, ohne bis jest ihrer Lösung

naber gerudt zu fein. Auch burften fie taum je mit wiffenicaftlicher Genquigfeit erlebigt werben. Baul Sunfalvy, ber mit nüchternem Sinne und philologischem Geschide ben Beg ber Sprachpergleichung eingeschlagen bat, ben einzigen, ber in dunkeln Zeitraumen, wo alle urtunbliche Belege uns im Stiche laffen, eine fichere Brundlage bildet, hat die enge Bermandticaft ber ungarifden Sprace mit ben Mundarten mehrerer gegenwärtig zwischen Ural und Altai mohnenden Bölkerschaften dargethan 1). Diese Bermandtschaft ift in der That eine weit innigere, als biejenige mit ber Sprache ber Kinnen im standinapischen Rorben, die man bis jest als die ber ungarischen gunachft ftebenbe ju betrachten gewohnt mar. Demgemäß bilben bie Ungarn gemeinschaftlich mit ben Wogulen, Oftjaken und Mordwinen bie ugrifde Bolfergruppe. Paul hunfalvy bat nun aus ben Spracen biefer Boltericaften bas urfprünglich nabe Beisammenwohnen berfelben nachgewiesen, und ebenfo bie Berührung ber Magnaren mit anderen nicht bem uarischen Bölkerberbande angehörenden Stämmen, und zulett ihre allmälige Entfernung aus den früheren Wohnsigen in bochft interessanten Ginzelheiten por Augen gelegt. Der nämliche Sprachforscher bat fich inbeffen zugleich mit Enticiebenbeit babin ausgesprochen, bag die Bermandtichaft ber Ungarn mit ben alten hunnen, beim Abgange aller feften Anhaltspuntte über die Sprace biefer letteren, mit Sicherheit nicht au ermitteln fei. Bei allebem tann die Sunnenfage nicht gurudgewiesen werden. Ohne Zweifel ift biefelbe auch burch die häufige Berührung mit ben Deutschen und burch die Ginwirfung altgermanischer Belbensagen auf die ungarischen Sagentreise ergangt und fortgebildet, burch literarische Mittheilungen fogar vermehrt worben; gleichwohl bleibt ihr Borhandensein in dem Munde des Boltes barum nicht weniger gewiß. Bon ben Liebern ber Ungarn, worin fie ihre

<sup>1)</sup> Ich benute biese Beranlassung um auf die beiden Aufsätze des genannten Forschers: "Siebenbürgen" (Welders Staatslegison. Reue Auslage. XIII S. 849 ff.) und "Ungarn und seine Rebenländer" (Ebendas. XIV S. 216 ff.) ausmerksam zu machen. Sie gehören zu dem besten und gebiegensten, was in deutschen Beitschriften über die geschichtlichen Zustände der ungarischen Länder geschrieben worden ist.

Götter priesen, spricht schon Ekkehard von St. Gallen 2); von dem Schwerte des Attila, das in den Händen der Ungarn sich befinde, weiß uns Lambert von Hersfeld zu berichten 3); die ältesten ungarischen Zeitbücher setzen überall die Attilasage voraus, und einzelne Bruchstücke derselben haben sich selbst dis auf neuere Zeiten herab in den mündlichen Ueberlieferungen des Bolkes erhalten 4).

Weit enger noch als die hunnensage mar ber arbabische Sagenfreis mit ber Befdichte und bem gangen Leben bes unga-Er enthält bie Erzählungen bon bem rischen Boltes vertnüpft. ersten Eintritte der Ungarn in ihre beutigen Bohnfite und von der allmäligen Besignahme bes Landes, wie folche zuerft in bem Munde bes Boltes gebilbet und burch die folgenden Sabrhunderte weiter Die Magnaren befanden fich, als fie im getragen worden find. neunten Jahrhundert in die europaische Geschichte eingriffen, in völlig nomabischem Zustande. Sie waren zwar friegerisch vortrefflich organifirt, was ber Ratur eines mandernden hirtenvolles feineswegs widerspricht, im übrigen aber ohne Bflege bes Aderbaus, ohne die Renntnig aller ber feineren Runfte, wie fie aus ben Bedurfniffen eines feghaften Lebens von felber bervorgeben. Bon fdriftlichen Aufzeichnungen konnte daber taum die Rede fein. Rene Greigniffe, welche fich wegen ihrer Folgewichtigkeit ber Einbildungsfraft bes Bolkes tief einbrägen mußten, murben in ben Busammentunften beffelben wieberholt besprocen, je mehr die Zeit fich ausbehnte, burch welche man von ihnen geschieben war, mit fleigender Begeifterung festgehalten,

<sup>2)</sup> Postquam vero mero incaluerant, horridissime diis suis omnes vociferabant, clericum vero et fatuum suum idipeum facere coegerant. (Ekkehardi IV. casus S. Galli, bri Perts, mon. Germ, hist. SS. II 106.

<sup>8)</sup> Notatum autem est, hunc ipsum gladium fuisse, quo famosissimus quondam rex Hunorum Attila in necem christianorum atque in excidium Galliarum hostiliter debachatus fuerat. Die Mutter des Königs Salomon hatte es dem Herzog von Baiern geschenkt. (Lamberti Hersfeldensis annales, bei Perts, mon. Germ. hist. SS. V, 185.

<sup>4)</sup> Toldy Fer., a mag. nomzeti irodalom története, Pesten 1851, I p. 31. An einem andern Orte theist Toldy einige Berse mit, welche Szirman noch in dem Munde des Bosses sand: Toldy, a mag. kolténzet története, Pest 1854. I p. 28.

bon ben Sangern in Lieber gebracht, und in diefer Form ben tommenben Beidlechtern überliefert. 3mar find biefe Boltsgefange in ibrer ursbrünglichen Gestalt verloren gegangen, und wir besigen in ben fpateren Chronifen nur noch ben burren und fnapp aufammengebrängten Inhalt berfelben; daß aber ber hiftorische Lebenstrieb bes Bolles in der bezeichneten Weise fich außerte, bas durfen wir aus ben permanbten Lieberformen ichlieken, in benen es bis in fpatere, urtundlich aufgehellte Jahrhunderte berab die Reitereianiffe und die leitenden Berfonlichfeiten in denfelben behandelt hat. Daß bei einem berartigen Aufbau geschichtlicher Thatsachen die Ginbildungsfraft bie und da das Uebergewicht über die Wirklichkeit erhalt, daß man die Ereignisse ber nächftliegenden Zeit in den Rreis ber Altvordern binaufrudt, und diese in veriungtem Bewande um einige Schritte berabsteigen läßt, daß verschiedene Zeiträume mit einander verwechselt und ausammengeworfen werben, und bag man endlich auf einzelne große Berfonlichkeiten aufammenbauft, was ortlich und zeitlich weit auseinanderliegt, — bas alles bat an fic nichts auffallendes, und läßt fic aus bem Zusammenwirten berjenigen Seelenfrafte erklaren, bie bei ber Bilbung einer Bolfsfage nothwendig in Bewegung gefest find. Die Schwierigkeit liegt nur barin, daß fich mit ber Sage von ber Ersberung bes ungarischen Landes eine weit altere Sage bon ben Urzeiten bes Bolles zu einem unauflöslichen Bangen bermoben bat, bag bieje fo jufammengefloffene lleberlieferung, jegliches Götterschmudes entfleibet, in durchaus menschlicher Form auftritt, fich somit als wirkliche Geschichte giebt und baburch die bistorische Aritit berausforbert. Diese hat benn auch nicht auf sich warten laffen: fle hat hier unhaltbares nachgewiesen, bort Widersprüche aufgebedt. Soweit mar fie in der That auch in ihrem Rechte. Es hieß aber doch alles richtige Das überspringen, wenn man zugleich ben gesammten Sagenfreis als willfürliches Lugengewebe bezeichnete und aus ben Grenamarten ber Geschichte völlig hinauszuweifen fucte. Der beglaubigten Urfunde und dem bewährten Berichterftatter muß unbedingt jede Angabe ber Sage weichen: aber nicht alles, mas biefe berichtet, ift barum unwahr, weil jene barüber schweigen. Unvertennbar giebt fich aus ber gangen Sage - und wir befiten fie blog in ihrer fbateften Umgestaltung - eine gewisse Absichtlichteit tund: bas fichtliche Bestreben den Rechtszuständen der späteren Zeit durch die Thatsachen der ersten Eroberung und Besignahme volle Gültigkeit zu verleihen: aber selbst mit dieser ausgesprochenen Tendenz bliebe sie immer noch eine geschichtliche Thatsache. Sie würde uns dann einen scharfen Blid in die ganze Richtung des Bolses thun lassen: und wenn sich weiterhin ergabe, daß dieses zu jeder Zeit bestrebt war, seste und rechtsgültige Normen für sein Bestehen zu gewinnen, so würde die Sage, wie sie aus der späteren Zeit ihre Erläuterung zoge, auch zur Aushellung dieser letzteren wesentlich beitragen.

Der Zusammenhang in den Sagen ber Borgeit murbe indefien icon burd bie baufigen Wanberguge, welche bie Ungarn bom Enbe bes neunten bis in die Mitte des zehnten Jahrhunderts burch alle europäische Gegenden bin unternahmen, mehr noch burch bas Ginbringen bes Chriftenthums unter bem Gurften Beiza und am meisten burch bie tief eingreifende Staatsummalzung unter Stefan bem Beiligen burchbrochen. Ramentlich burch bie lettere war fie in ihrem innersten Rerne bebrobt. Da alle Ginrichtungen Stefans bes Beiligen darauf hinausliefen die alte Stammberfaffung aus ben Fugen zu beben, beren ungebrochener Zusammenhang gerabe für bie Sage ein Gegenstand ber Berherrlichung gewesen war, ba er überhaupt bem ganzen gesellschaftlichen Leben neue Grundlagen unterschob, so wurden ihr geradezu die Wurzeln des Lebens abgefonitten. Gleichwohl behauptete fie fich mit unnachgiebiger Babigfeit, und vielleicht läßt sich gerade aus bem bartnädigen Wiberftanbe. welchen fie bem Buftromen frember Bilbungselemente entgegensette, bie eigenthümliche Gestaltung berfelben nachweisen: querft bas Rufammenfaffen ber getrennten Bestandtheile in einen einzigen abgerundeten Gug, die innere Abgeschloffenbeit des Sangen und ein berändertes Colorit, welches nur aus der Einwirfung einer ibateren Zeit erklärlich wirb. War bamit nun auch die Sage ber Borgeit au einem vorläufigen Abichluffe gebracht, fo wirkte boch die geiftige Thätigkeit, aus welcher fie entsproffen war, ununterbrochen fort. Die nationalen Ereignisse wurden nach wie bor in Gefängen, Bolialiebern und mündlicher Erzählung von dem Bolte behandelt; doch zeigte biefe neuere Bollsfage, gegen bie altere gehalten, wefentlich verschiedene Mertmale. Runadit tonnte fie unmöglich noch bie

Befammtheit bes Boltes ins Auge faffen, bas fich nun nicht mehr wie in ben Reiten des Wanderlebens, seitbem es burd Stefan ben Beiligen an fest geordnete Wohnsite gewöhnt mar, in burchgreifenden Bewegungen por Augen ftellte. Ein engerer Rath umgab ben Berricher; Die gefetgeberischen Arbeiten, in der königlichen Kanglei vorbereitet und dort enbaultig abgefaßt, entzogen fich ben Bliden wie bem Intereffe ber großen Raffe, und wenn icon bie großen Boltsversammlungen fortbauerten, so griffen sie boch nur mittelbar und nur burch bie fühlbarften Wirkungen in die Stimmung des Bolles ein. Dieses wurde lediglich burch erschütternbe, mächtig auftretenbe Ereigniffe, ober burch ben überwältigenden Gindrud thatfraftiger Menfchen gefeffelt; fie allein bilben die Gegenstände seiner Theilnahme. Eben deftwegen fteben diese Sagen in ausammenbangloser Abgeriffenbeit ba. wachsen amar aus bem gemeinsamen ungarischen Boben empor; aber ba biefer bem Bolte jur alltäglichen Gewohnheit geworben ift, fo begleitet es nur die einzelnen hervorragenden Erscheinungen mit feinen Seelenbewegungen, und die fo gebildeten Sagen und Erzählungen baben unter fich felber teine motivirende Berbindung. Da endlich die driftliche Anschauung mehr und mehr auf Sitte und Sinnesmeise bes Boltes einwirft, so verleiht fie ben Sagen baufig einen religiösen Sintergrund, mahrend fie felber burch ben Geift bes Bolles ein nationales Geprage empfängt. Auf folde Weife bat fic von dem Tode Stefans des Heiligen hinweg zwei Jahrhunderte bindurch bas geschichtliche Bewußtsein bes Boltes im wesentlichen nur burch Sage und mündliche Ueberlieferung erhalten und fortgebildet, und es gab mahrend biefes gangen Zeitraumes, wenn wir etwa den vielbesprochenen, aber noch immer nicht klar ermittelten und endgültig festgestellten "ungenannten Rotar bes Ronigs Bela" und einige legendengrtige Darftellungen ausnehmen. teinen einheimischen ungarischen Chroniften. Darin liegt an fich gar nichts anftokiges; benn bie Beidichte zeigt anbermarts bollig analoge Entwidelungen. Die Thaten ber Germanen muffen Nabrbunderte lang aus den Berichten ber Romer gufammengeftellt merben; wir waren in außerfter Berlegenheit, wenn wir eine Gefcichte ber Merowinger ohne bie hilfe ber gallo-romanischen Beitbucher niederschreiben follten. Berabe beim Untergange bes langobarbischen Reiches verzeichnete Paulus Diakonus die Schickfale seines Bolkes, und eine eigentlich deutsche Geschichtscheng beginnt boch erft mit der Zeit Karls bes Großen.

Die fturmbollen Bewegungen ber öftlichen Boller ju Anfang bes breizehnten Jahrhunderts, die Aufnahme der fcmerbebranaten Rumanen auf ungarischem Boben und ber unmittelbar folgende Einbruch ber Mongolen gaben ben geiftigen Stromungen bes Bolles einen mächtigen Anftok und wedten unter ben eingebornen Ungarn felbft bas Beburfnik und ben Antrieb gur Gefdictidreibung. Damals unternahmen ungarische Monche bes Predigerordens die weite und gefahrvolle Wanderung nach ben bermeintlich wieber eröffneten Urfiten ber Magparen, und einer berfelben verfakte einen Reifebericht 5). Damals fcrieb auch ber Domberr Roger von Ragpvarad sein Carmen miserabile super destructione regni Hungariae temporibus Bélae IV per Tartaros facta ), ber carafteristische Befdictidreiber feines Boltes aber wurde Simon bon Rega. Rur aus ben Zeitereigniffen felber und ihren eindringlichen Wirfungen läßt fich bie feltfame Anlage feines Buches erflären. Dit voller Rraft fturmt er noch einmal in bas alte Stothenland gurud. beschreibt weitläufig, Sage und Geschichte mischend, die Thaten ber hunnen, Blitthe und Berfall bes attilanischen Reiches. Beinabe nur im Borübergeben und bochft summarisch behandelt er hierauf Die arpabifche Periode, die er ohnehin nur als einen naturgemäßen Ausfluß ber hunnischen betrachtet, gang im Gegenfage zu bem ungenannten Notar bes Königs Bela, ber feine gange Anschauung bon ber ungarifden Borgeit gerabe in biefen Zeitraum gufammengebrangt hat. Ausflihrlicher wird er wieder bei Besprechung ber europäischen Wanberzüge, vorzüglich berjenigen, welche die Rieberlage ber Ungarn auf beutschem Boben berbeiführten; turg nur berührt er Stefan ben

<sup>5)</sup> De facto Ungariae magnae a fr. Ricardo ord. ff. predicat. invento tempore domini Gregorii IX., bei St. L. Endlicher rer. hung. monumenta arpadiana 1849 p. 248 n. w.

<sup>6)</sup> Schon von Turoczi in seine Chronit aufgenommen und seitbem in ben Sammelwerten von Bongars und Schwandtner abgebruckt. Man findet es auch bei Endlicher r. h. mon. arp. p. 255 u. w.

Beiligen, gebt aber alsbald einläklicher in die Ereigniffe ein, die unmittelbar auf ben Tob biefes Ronias folgen, und führt biefelben in ziemlich gleichmäßigem Umfange bis auf Labislaus I berab. Darauf abermals latonische Rurge, Die er nur unterbricht um die Begebenheiten unter Ronia Ladislaus IV bem Rumanen, beffen Zeitgenoffe er war, in bas einzelne zu verfolgen. Simon von Reza hat aum letten Male bie lebendige Ueberlieferung bes Boltes mit ftarten Rarben in das Andenten gurudgerufen und ben unmittelbar fortwirtenben Ruftanben angebakt. Bu feiner Reit war die Reigung au unruhvoller Bewegung, ber Sinn für bas wildromantifche und abenteuerliche wieder erwedt worden; er behandelt daber alle ähnlich gegrtete Reitraume und Begebenheiten mit fictbarer Borliebe. Wie man auch in ber beutschen Geschichtschreibung zu wiederholten Malen mit Ueberspringung aller Mittelglieber aus ber Gegenwart unmittelbar zu Arminius und ben Gidenwälbern Germaniens zuruckgriff, fo ftellte Simon bon Rega bie Urgeit bes Bolfes und ibre helbenfage seinen Zeitgenoffen als Spiegel und maßgebendes Ziel bor Augen. Uebrigens hatte er, wie Toldy behauptet, einzelne Codices aus alterer Zeit bor fich, bie er feinen Darftellungen ju Grunde legte, und aus benen auch die fast gleichzeitige, aber noch ungebruckte sogenannte Bilberdronit ihren Stoff jusammengestellt bat. Dag inbeg auch beutsche Sagen auf ben ungarischen Geschichtschreiber eingewirft haben, ift unvertennbar, sowie fich benn zwischen ben Gefühlen und Anschauungen des ungarischen Abels und der beutschen Ritterschaft eine gewisse Uebereinstimmung gebildet batte. Darauf weist namentlich der Umstand bin, daß Simon von Regas Buch noch mabrend bes Mittelalters in bas Deutsche überfest und jugleich in einer lateinischen Reimdronit nachgebilbet murbe 7).

<sup>7)</sup> Simon von Rejas: Gesta Hungarorum veröffentlichte jum erftenmale im Jahre 1782 Alexander Horányi nach einer Wiener Handschrift; eine zweite Ausgabe besorgte Bobhradezsty, einen neuen Abbruck Enblicher. Man findet diese Ausgaben bei Potthast genan verzeichnet. Die von dem Ritter Beinrich von Muglen im Jahre 1860 versaßte deutsche Lebertragung (M. G. S. Sonachich, Sammlung Keiner noch ungebruckter Stücke, Ofen 1805 t. I) ift mir bis jeht nicht zu Gesicht gesommen. Die lateinische Reimchranis führt

Das Erloiden bes arpabifden Berridergeidledtes, welches mit Rönig Andreas III in rubmboller Beife abichlok, führte nach turgen Erschütterungen im Innern bas haus Anjon auf ben Thron. Mit ihm trat Ungarn in einen Reitraum bebeutender Machtentfaltung nach außen und farter Organisation im Inneren ein. Das Ronigthum erhielt eine flare und bestimmte Stellung, mabrend gugleich die Rechte ber einzelnen Stande beutlicher begrenzt, Abel und Arieaswesen enger an die konigliche Gewalt gebunden, in ber Berwaltung und im Finanzwesen die nüchternen Lebren ber Erfahrung jur Beltung gebracht murben. Auch auf die Beschichtschreibung wirtte biefe Umwandlung förberlich gurud. Nicht blok daß die Chronifen gahlreicher werden - Die meiften berfelben faffen auch bie Gegenwart scharf ins Auge, und manche beschäftigen fich ausschließlich nur mit ihr. Als den bedeutsamsten Bertreter dieser veranderten Rictung dürfen wir unftreitig ben Decanten Johannes von Rufüllo, Gebeimidreiber Ludwigs des Groken, betrachten, ber nach bem Tobe seines königlichen herrn in seinem "Chronicon de Ludovico rege" die Thaten besselben verzeichnet hat. Den zahlreichen urfundlichen Belegen gegenüber, die wir aus diefer Zeit besiten in dem Cober von Reier bilben die Urfunden aus ber Regierung Ludwigs bes Großen die umfangreichfte Abtheilung in fünf ftarten Banden - ericeint die Darftellung unferes Chroniften auf ben erften Blid allerdings febr durftig. Bu feiner Entidulbigung bient aber, bag er nur ben außeren Berlauf ber Begebenheiten im Muge batte, und biefe in überschaubarer Rurge wiedergeben wollte. Diefes ift ibm portrefflich gelungen, obicon fein Stil manches ju wünfchen läft. Die Thatfacen find ficher und genau, die Zeitangaben burdweg zuverlässig. Der verhältnismäßige Umfang, ben er ben eingelnen Begebenheiten guwies, überzeugt uns, bag er bes Zeitraums fundig mar und das Gange überblidte. Trop feiner fbarlich ausgestatteten Erzählung berührt er, wenn auch noch so leicht, bie Ursachen ber Begebenheiten; Umftanbe und Beziehungen, bie er andeutet. werben burd anderweitige ausführliche und authentische Nachrichten

ben Eitel: Fragmentum chronici Hungarorum rithmici tempore Ludovici I regis Hung. conscripti. (I. Ch. Engel, monumenta ungrica p. 1-54.)

bestätigt. So ist es ihm gelungen, von der umfassenen und folgewichtigen Thätigkeit des von ihm persönlich gekannten und hochverehrten Königs ein einsaches und anspruchloses Gemälde zu entwerfen. Obschon keiner der nachfolgenden Chronisten ihm an klarer und ruhiger Auffassung der Zeitereignisse gleich kam, so war doch durch ihn der historische Sinn der Nation auf eine höhere Stufe gehoben, und konnte selbst durch die nachfolgende Ungunst der Zeiten nicht mehr rückgängig gemacht werden »).

Im Inneren angefacht und von außen geschürt, brachen flurmvolle Ereigniffe über Ungarn berein, mit nachhaltigerer Seftigfeit als je aupor. Es folgten gunachft bie blutigen Scenen, in benen bas Geschlecht ber Anjou schauerlich zu Ende ging. Daran folog fich die lange und unftet schwantende Regierung Ronig Sigismunds, eines Kürsten, ber in Ungarn wie anderwärts bie Aufgabe ju haben icien, großes anguregen ohne es burchauführen, bie vorhandenen Gegenfäße beftiger und unversöhnlicher zu machen, fatt fie dauernd au beschwichtigen. Ueberbem trat die türtische Dacht von Jahr gu Nahr bedrohlicher auf. Die Berwidelungen, welche fie in ben inneren Berhaltniffen Ungarns beranlagte, führten bie beiben großen Sungabi, ben einen gur Berrichaft, ben anderen auf ben Thron. Bie biefe beiben Manner einer ganglichen Beranberung ber öffentlichen Berhältniffe und ber badurch erzeugten Umftimmung bes Bolies ihre Erhebung verdantten, fo wirtten ihre großartigen Unternehmungen umgestaltend auch auf beide gurud. Reue Gefichtspuntte werben gewonnen, ungefannte Bedürfniffe in bas Leben gerufen; eine allgemeine politische und religiose Gahrung burchzieht bas Land. Der Beift bes Mittelalters fcwindet; biefes ift innerlich übermunden, während seine Formen noch bestehen. Fast am Schlusse diefer Beriobe verfaßte Johannes Turoczi feine verdienftvolle ungarifde Chronit. Er war weber felbständiger Forfcher noch berborragender Ropf, aber ein Dann von folichtem Berftande, ber aus ber berwirrenben Bielgestaltigkeit seiner Zeit ben Blid noch einmal auf die ungarische Bergangenheit gurudwandte. In ber regsamen Beit bes

<sup>8)</sup> Johannes von Ratull ift von Euroczi vollftändig in seine Chronif aufgenommen worden.

Ronigs Mathias wurden, wie fich aus ber Zueignung bes Chroniften an ben Szemelpnot Dragi ergiebt, die Streitfragen über Bertunft und Borzeit ber Ungarn lebbaft verhandelt. Bur Beleuchtung berfelben will er ben Stoff jusammentragen. Er fcreibt baber ohne alle Tendens und ift bloker Sammler. Darin aber bestebt gerabe fein wesentliches Berdienft. Er beginnt feine Darftellung mit ben älteften Zeiten, und führt fie bis gur Eroberung von Saabacs burd Mathias Sungabi berab. Indem er den Inhalt ber verschiebenen Chroniten der Reihe nach neben einander ftellt, giebt er fie meift wortgetreu wieder, und würzt bie und da den Bortrag mit seinen eigenthumlichen, bochft braftifden Bilbern. Rilr bie fpatere Reit bat er wohl auch Urtunden und mündliche Berichte benutt. Ginen gang besonderen Werth erbalt Turoczi baburch, bak er aus Reitbuchern und anderweitigen Quellen Rachrichten, die fich sonft nirgends mehr finden, der Rachtommenschaft aufbewahrt bat. Er tann und muß baber auch für bie altere Gefdichte Ungarns au Rathe gezogen werben. Durch bie ftreitenben Ibeen feiner Zeit angeregt, und im Borgefühle eines ber Bergangenheit feindlichen Berlaufs ber Dinge hielt er es für seine Aufgabe die mittelalterlichen Quellen in einem einzigen Buche aufammenzutragen. So fteht er an ber Scheibewand amischen Mittelalter und Neuzeit, nach Inhalt und Einkleibung noch jenem angehörig, mit seinen Aussichten und Erwartungen icon halb ber letteren augewendet .).

<sup>9)</sup> Toldy führt eine in Benedig veranstaltete Ansgabe als die älteste an mit der Bemerkung, daß dieselbe zwar keine Angabe des Jahres enthalte, aber schan vor 1485 erschienen sein müsse. (Toldy, a mag. nomzeti irodalom törtsenete II 49—56). Die vor mir stegende Ausgabe, welche der Stadtbibliothet von Närnberg angehört, ist die Augsburger von 1488 und mit zahlreichen Holzschnitten versehen. Sie schließt mit Rogers Carmon misoradile und hat dort solgenden Titel: Serenissimorum hungarie regum ahronica dene reuisa ac sideli studio emendata sinit seliciter Impressa erhardi ratdolt viri solertissimi eximia industria et mira imprimendi arte: qua nuper venetiis nunc Auguste excellet nominatissimus. Impensis siquidem Theodaldi seger conciuis Budensis. Anno salutisere incarnationis millesimo quadringentesimo octogesimo octavo tertio Nonas Iunij. Uebrigens is der ganze Auroczi anch in der Sammlung von Schwandtner abgedruct (J. G.S.c. h. w.a.n.d.t.n.e., scriptores rerum hungaricarum etc. 1746 I 89—821).

Die borausgegangenen Jahrhunderte thatenreicher und botumentirter Beidicte tonnten ber Entwidelung ber Sage nicht gunftig fein. Sie jog fich allmälig gang bon bem gefchichtlichen Bebiete gurud, ober buste wenigstens, wo fie fich noch auf bemfelben persuchte, Die frühere Gigenthumlichkeit ein. Der aus ber alten beibnischen Reit überlieferte Stoff ichwand aus ben Erinnerungen bes Boltes, und wich ber politischen Ginwirtung bes Weftens, insbesonbere ben driftlichen Ibeen, bie burch bie Beitereigniffe neue Rahrung erhielten. Dazu trugen bie blutigen und hartnädigen Rampfe wider Die türkifche Macht wesentlich bei. In diesen vertheidigte Ungarn nicht blok seine eigene Unabhangigkeit: ber groke Johannes hunpabi wollte überhaupt sein Baterland jum Borwerke ber Christenheit machen, und gegen ben Salbmond angriffsweise berfahren. feine Anstrengungen und öffentlichen Sandlungen waren ausschließlich biefem Gedanten zugewendet. Dentt man fich bazu noch bas innere Barteigewühl, in welchem außerft martige und leibenschaftliche Raturen einander gegenüberftanden, die ausländischen Ginfluffe, bie bon allen Seiten ber auf baffelbe einwirtten, bie neuen focialen Bedürfniffe, die fich überall geltend zu machen anfingen, so wird man es erklärlich finden, daß ber Zusammenhang ber alten Ueberlieferungen vollständig unterbrochen war. Erft in dem Reitalter ber Sunpadi ift Ungarn mit allen seinen Rielen und Bestrebungen rudhaltlos in ben Gefichtsfreis ber europäischen Civilifation eingetreten. Auch jest fehlte es nicht an Antrieb und Beranlaffung gur Fortbildung ber mündlichen Ueberlieferung; aber bie Sage tonnte nur noch die Wirklichkeit der Thatfachen begleiten, fie erweitern und ausmalen; im übrigen blieb fie benfelben untergeordnet, und gelangte nicht mehr zur freien Umbildung bes gesammten Stoffes. Roch unvertennbarer tritt an ihr ein anderes Mertmal hervor. Indem fie bas außerorbentliche und wunderbare preisgiebt, geht fie um fo fcarfer in die Triebfebern menfolicher Sandlungen ein. Dit offenem Bifir blidt fie in die gebeime Wertstätte der Ereigniffe; fie lobpreift und erhebt, aber fie tritt auch mit icarfem Tabel auf, mo felbft authentifche Berichte bemantelnd und verhüllend vorübereilen. Die Stimme bes Bolles bilbet ein Sittengericht, welches Ronige wie hochvermogenbe Berren jur Recenicaft zieht. Das fünfzehnte Jahrhundert ift auch

in Ungarn eine Beriobe bes erftarkenben fittlichen Gefühles, bas bem Frebel entgegentritt, bes bentenben Berftanbes, ber fich über bie letsten Gründe menschlicher Dinge ins flare fest, ber ertannten Bahrbeit, die bem nichtigen Scheine zu Leibe geht. Brivatleben und bausliche Tugenden wie ihre Gegenfate werden lebhafter als früher in den Bereich berein gezogen, und die Individualität des einzelnen gewinnt bobere Geltung. Indeffen tragt biefe gange Richtung burchaus nicht bas satyrische Geprage, welches in ber gleichzeitigen fransbiilden, niederländischen und deutschen Literatur bervortritt. Dazu war bas Leben aller Boltstlaffen in Ungarn noch viel zu naturmuchfig: es fehlte an ben nothigen Gegenfaten übwiger Bebaglichkeit und halbeivilifirter Armuth, und vor allem an einem auf Reichthum und Weltbildung fich ftugenben Burgerftanbe, in beffen Abeentreise eine folde ftreng negirende Tenbeng batte Burgel faffen tonnen. Jener fittliche Gegensat erscheint vielmehr in ber Raivetat ber unmittelbaren Schilberung und Auffaffung, ohne berbe und foneibende Tendens. Ru ben Gestalten, welche ber Bolfsmund in folder Beife in bas Leben rief, gebort besonders Ritlaus Tolbi. Obicon von adeliger Bertunft verbringt er seine Jugend in verborgener Dunkelheit, und mächft in der niederen Dienfibarteit eines Bauerntnechtes auf; aber bei fdeinbar gang jufalligen Beranlaffungen gibt er Beweise seines inwohnenden Selbftgefühles, feiner geistigen und körberlichen Kraft. Er erregt baburch ben Reid ber Großen, wie bies im Leben fo manchmal bem aus ber Dürftigkeit emporringenden Talente begegnet. Er wird verfolgt und in die Wifte getrieben, abermals hervorgezogen und erhoben, und neuerdings gefturgt und fortgeftogen; aber fo mannigfaltig und fast unüberwindlich die Schwierigkeiten und Gefahren icheinen, die ihn au verberben broben, so unerschöpflich ift Tolbis wundersame Rraft: fie läßt ihn alle heimtuden und verrätherische Anschläge seiner haffer und Feinde ju Boben werfen, bis er endlich die Balme bes Sieges bavonträgt. Das Zusammenwirken winziger Ursachen und Triebfebern in ben gablreichen Berwidelungen, welche bas unstete Leben Tolbis begleiten, ber Wechsel von treuberzigen Bugen harmlofer Einfalt und wild auffturmender Thattraft in feinem gangen Wefen bilben ben reichen humor ber Sage, ber bie

und ba in berben Muthwillen umschlägt. Bon einem Niklaus Tolbi wiffen übrigens bie Sahrbucher ber Geschichte nichts; und wenn irgendwo eine verschollene Thatsache ben erften Stoff bagu lieferte, so hat ihn die Sage ficherlich vielfach verändert und umgeftaltet 10). Niklaus Toldi ist der idealisirte Bertreter des Bauernstandes, der ben Abel an seine ursprüngliche Ebenbürtigkeit und an unverjährte Recte erinnert, ber biefem faat, bag er mit ibm in ebelbergiger Gefinnung und Thattraft metteifere. Die Entstehung ber Sage läßt fich bis auf die Reit Ludwigs bes Großen gurudverfolgen; unter **Rathias** Hundadi lebte sie von neuem auf, und wurde hierauf au Ende bes fechszehnten Sahrhunderts von Beter 3losvai !1) voetisch behandelt. Sein Buch wurde von allen Ständen gelesen, und bis in das neunzehnte Jahrhundert herab in mehrfachen Ab-Die Bobularität ber Sage erhielt sich, und fo bruden erneuert. tonnte fie noch in unferen Tagen ber Dichter Johannes Arany jum Gegenftanbe einer feiner lieblichften und anmuthigften Didtungen machen.

Die Regierung Mathias Hunyadis wurde wie für die ungarische Literatur überhaupt, so auch für die ungarische Geschichtschreibung ein ganz entscheidender Wendepunkt. Er glaubte sein Bolk trot bedeutender Anlagen in barbarische Zustände versunken, aus denen es, wie er meinte, nur durch kräftige politische Organisation und neue wissenschaftliche Vildung herausgerissen werden könne. Lassen sich auch die Beziehungen, in welchen Mathias Hunyadi zur Sprache und Literatur der Ungarn stand, nicht völlig mit der Stellung vergleichen, welche Friedrich der Große zur deutschen Bildung

<sup>10)</sup> Ob die Tolbisage auf mythischen Ursprung zurückgeseitet werden tonne, lasse ich für jeht bahin gestellt sein. Uebrigens hat Arnold Ipolyi in seinem durch das reichhaltigste Material ausgezeichneten Buche eine gehaltvolle Analyse berselben gegeben (Ipolyi A., magyar mythologia. Post 1854, p. 173—178).

<sup>11)</sup> Az hires neves Tholdi Miklósnak jeles csolekedetiröl és bajnokságáról való historia. Jr. s nyomt. 1574. Kolosv. (Jankow.) (Bahrhaftige Historie von den merkwürdigen Thaten und dem Heldenmuthe des weitberühmten Riffaus Toldi.)

feiner Zeit einnahm, fo ftimmten boch beibe große Ronige barin überein, daß fie die beimischen Buftande für ungenügend erachteten und burd ausländische Bilbungsmittel angeregt und belebt wiffen wollten. Die icon burch die Anjou angebahnten Berbindungen und feine Bermählung mit einer neabolitanischen Bringeffin lieften ben ungarifden Ronig feinen Blid auf Stalien richten. in biefem Lande berrichend geworbene univerfelle Richtung, mit ber weltgeschichtlichen Entwidelung ber romifden Curie gleichen Schritt gehalten und die nationalen Clemente in enge Rreise qurudgebrangt batte, befähigte bie Atalianer wie tein anberes Bolf bie Auftande fremder Boller unter allgemeinen und leitenden Befictspuntten zu betrachten. Darin unterftutte fie bie claffifde Bilbung, Die Elegang ber Form: alles Gigenichaften, welche ber Natur bes feinstnnigen Ronigs gang besonbers entsprachen. Er gog baber aus Stalien bedeutende Manner und Gelehrte an feinen Bof, in ber Absicht, burch fie bie humanistischen Studien in Ungarn neu ju beleben und fo einen geiftigen Umichwung in feinem Bolte bervorzurufen. Unter biefen Mannern befand fich auch Antonio Bonfini. Er war im Nabre 1441 au Ascoli im Rirchenftaate geboren, und wirtte querft als Lehrer ber iconen Wiffenichaften au Recanati in ber Mart von Ancona, fpater als Brofeffor ber Berebsamteit ju Rom. Bereits hatte er fich burch bie Uebertragung rhetorifder und geschichtlicher Schriften aus bem griechischen in bas lateinifde bemerklich gemacht, und eine gebrangte Beschichte von Ascoli verfaßt. Er war indeffen, wie heltai fagt, unvermögend, fogar arm geblieben und suchte nun feinem Schicffale eine gunftigere Wendung zu geben, indem er sich Mathias hungadi'n naberte, beffen Freigebigteit gegen die Manner ber Wiffenschaft auch in Stalien befannt geworben mar. Er verfaßte ju bem Ende eine fleine Schrift über bie hertunft ber Familie hungabi, ließ biefe fammt anderen Arbeiten dem Ronige und ber Ronigin Beatrix überreichen, und begab fich hierauf im Jahre 1486 perfonlich nach Defterreich, wo Mathias fic bamals aufhielt. Die übersanbten Schriften erfreuten fich bes toniglichen Wohlgefallens, und Bonfini hatte fpaterbin bas Blud in Wien zu einem Bortrage bor bem Ronige und bem bersammelten hofe zugelaffen zu werben. Er erhielt bierauf eine gute

Austellung als Setretar und Borlefer ber Ronigin und zugleich ben Auftrag, eine Geschichte ber alten Sunnen zu verfaffen. Bonfini ftand damals icon in reiferen Jahren; er hatte zwei erwachsene Todter, und die Snabe bes Ronigs erftredte fich auch auf biefe, indem er einer jeden taufend Goldgulden zur Ausstattung verabreichen ließ. Der erfte Gebante, Die hunnifde Gefdichte fur fic allein zu behandlen, erweiterte fich balb zu bem allgemeinen Blane einer ungarifden Gefdichte überhaupt, ju welchem Behufe ber Ronig alle Rirden, Stifter und Rlöfter Ungarns anwies, bem italianischen Befdichtschreiber bie nothigen urtundlichen Mittheilungen zu machen. Roch ebe indessen das Wert vollendet war, ftarb Mathias hungabi, und menn wir von heltai boren, daß Bonfini in einer noch von bem Ronige veranstalteten öffentlichen Berfammlung fein ganges Wert vorgelesen habe, so tonnte diese Borlesung, wenn fie überhaupt je ftattfand, ber Ratur ber Sache nach fich boch nur auf einzelne Proben aus bem Werte bezogen haben. Gewiß aber ift, bag ber gewandte und gefügige Stalianer fich auch in der Bunft bes Ronigs Bladislam zu erhalten mußte und von biefem aufgefordert murbe, bie ganze ungarifde Befdicte mit Ginfolug feiner eigenen Regierungszeit zu vollenden. Bonfini gelangte indeffen nur bis zum Jahre 1495 und ftarb 1502, nachdem er vorher noch in den Abelftand erhoben worden war. Die Sandfdrift bes Wertes, mit einer Bibmung an Ronig Bladislaw berfeben, wurde in der Bucherfammlung bes letteren niedergelegt. Da baffelbe nicht jum Drude gelangen tonnte, fo wurden die Bifcofe aufgefordert, für ihren Gebrauch Abschriften bavon fertigen ju laffen. Diefes gefcab indeffen auf laffige und unvollftanbige Beife, fo bag nur einzelne Bruchftude beffelben fich in biefe ober jene Buchersammlung verloren. Faft ein halbes Nahrhundert nach ber Bollendung des Buches tam Martin Brenner von Biftrig, ber in Wien lebte, angeregt burch bie Schilberungen, die ihm fein Freund Baul Iftvanfi von ben belbenmuthigen Rampfen ber Ungarn wiber bie Turten machte, auf ben Bebanten, die Erinnerungen an die großen Thaten ber Borgeit in dem Bolte auf irgend eine Beise neu zu beleben. Das baffenbfte Mittel bierfür ichien ihm die Beröffentlichung bes Wertes von Bonfini gu fein. Mittlerweile aber mar beffen eigenhandiges Manuftript berschwunden, und Brenner sah sich auf eine von Paul Istvansi genommene Abschrift beschränkt, die er indessen trot ihrer Unvollstandigkeit — sie enthielt nur die dreißig ersten Bücher — und sammt ihren zahlreichen Schreibsehlern im Jahre 1543 in Basel herausgab. Später gelangte der kaiserliche Geschichtschreiber Johannes Isamboti von Tirnau in den Besitz des vollständigen Textes und gab ihn gereinigt und verbessert im Jahre 1568 ebenfalls in Basel 12) heraus. Seitdem wurde Bonsinis Werk ein weitverbreitetes und vielgelesenes Buch, das oft, und selbst im achtzehnten Jahrhunderte, neu ausgelegt wurde. Es ist daher wohl nicht aus dem Wege, auf Geist, Richtung und Anlage desselben einen Blid zu werfen.

Bor allem muß bemerkt werden, daß schon im allgemeinen, am allerwenigsten aber für einen Ausländer, auch noch so große Anlagen vorausgesetzt, die knapp zugemessene Zeit, innerhalb welcher das Werk vollendet wurde, zu durchdringender Bewältigung des reichhaltigen Stosses der ungarischen Geschichte ausreichen konnte. Bonsini schien dies selber zu fühlen, wenn er es sich auch nicht eingestehen mochte; aber er war ein Mann von Geist, Scharssinn und Kenntnissen von mancherlei Art; er suchte daher durch diese Eigenschaften zu ersehen, was ihm an kritischer Prüfung der Urkunden und vor allem an Berständniss der ungarischen Verhältnisse abging. Der geschichtlichen Darstellung geht eine Beschreibung des alten Stythiens voraus, in welcher von Strado und Ptolemäus hinweg bis auf Jornandes und noch weiter hinab die buntesten Bölkernamen in luftigen Reihen an uns vorübertanzen. Bergebens späht

<sup>12)</sup> Diese lettere Ausgabe sührt solgenden Titel: Antonii Bonfinii rerum ungaricarum decades quatuor cum dimidia. Quarum tres priores, ante annos XX, Martini Brenneri Bistriciensis industria editae, iamque diversorum aliquot codicum manuscriptorum collatione multis in locis emendatiores: quarta vero decas, cum quinta dimidia, nunquam antea excusae, Joan. Sambuci Tirnauiensis, Caes. Maiest. historici opera ac studio nunc demum in lucem proseruntur. Basileae, ex officina oporiniana 1568. Das "ante annos XX" muß als bequeme Abrundung genommen merden; denn die Bidmung Brenners an den Balatin Franz Révat ist geschrieben: Viennae, Calendis Septembribus, anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimo tertio.

man in biefem Didicht nach einem leitenben gaben; bie aufgehäuften Daten lofen fich fortwährend in unfagbare atomistische Bestandtheile auf. In der Attilasage hatte er Rega vor Augen, obwohl er Zeitangaben und Zusammenhang nach römischen Quellen ordnete. Rachdem er mit bilfe biefer letteren ben bunnen Raden bes Rufammenhangs fortgeführt bat, geht er zu bem Auszuge ber Langobarben nach Rtalien über, wobei er fortwährend bie von Baulus igconus überlieferten Thatlachen im Auge behält. In den Abaren. beren Gefdichte er hier anzuknüpfen Gelegenheit hat, fieht Bonfini bie bon ibren Wanderungen beimgekehrten Magbaren, obicon er nicht zu bemerten unterläßt, bag biefe nach anberen Berichten Ungarn niemals verlaffen batten. Es war bies ein Jrrthum, ber fich fcon bei Bidutind festaesest hatte, und bon anderen Chronisten bes Mittelalters beibehalten murbe. Sobald er in bas eigentliche Gebiet ber ungarifden Geschichte eingetreten ift, folgt er, was Inhalt und Reihenfolge ber Thatsachen anbetrifft, burchweg ber Chronit bes Johannes Turocgi; aber er erweitert fie in rhetorischer Beise, und malt fie aus. So viel immer thunlich führt er nach bem Borbilbe ber Alten die geschichtlichen Bersonen rebend ein, und schilbert in Ermangelung anderweitiger und urfundlicher Thatsachen ben ganzen Rreis von inneren Motiven und Empfindungen, aus benen ibre Thaten fich entwidelten. Auf Diesem Wege ward seine Darftellung ein eitles Schaugebränge mit hohsen Worten, in welchem bas erbabene Bathos unmittelbar in bas Lächerliche binüberftreift. begnuge mich bies burch einige Beifpiele zu erlautern. Go nennt Turoczi in ber Geichichte bes Rrieges, welchen Ronig Salomon mit feinen nächften Berwandten, den Bergogen Gejga und Ladislaus gu führen hat, einen Anhänger beffelben, ben Bid ober Beit: Vid Deo detestabilem (Joh. de Thwrocz II. 52. b. Schwandiner I. 121): Bonfini aber bezeichnet ihn als: Vidum dissensionis seminarium. ac diis et hominibus abominabilem (Bonfini, ed. Sambuc. 1568. p. 241). Balb nachher fpricht Turoczi von dem nequam Vatha, Bonfini bagegen schilt ihn mit superlativischer Berftarfung: sceleratissimumque Vatham. Selbft falide Lesarten von Ramen nimmt ber Italianer gebankenlos aus Turoczi herüber, und es ergiebt fich, baß er weber die Codices, welche diesem bei feiner Arbeit vorlagen,

noch bie verschiedenen gebruckten Ausgaben beffelben unter einander verglichen bat, sondern im gangen nur einer einzigen derselben gefolgt ift. Selbst ber einfache, gebrangte, bochft positive Johannes von Rutullo entgeht ber alles zersegenden rhetorisch sentimentali= firenben Ueberschwemmung nicht. Derfelbe beschreibt bie Reise ber Rönigin-Wittwe Elisabeth nach Italien im Jahre 1343. Sie wird bei ihrer Landung in Apulien von ihrem Sohne Andreas und beffen Gemablin empfangen; et dominam Elizabeth reginam cum magna sollennitate et gloria receperunt, et ita Neapolim, cunctis gaudentibus, in vigilia S. Jacobi apostoli perduxerunt. (Joann. de Kikullew, c. 4. bei Schmandtner, I. p. 174.) Daraus macht Bonfini folgende rubrende Scene: Elisabetha in filii ac nurus amplexus effusa, prae longo ac ingenti desiderio pene defecit: mox eorum osculis levato desiderio subinde respiravit. (Bonfini ed. Sambuc. 1568, p. 354.) Später in Rom angelangt, besuchte Elisabeth die Rirche von St. Beter, und Job. von Rufulls berichtet: Obtulit denique ad altare beati Petri apostoli, et ad reliquias solennia munera in calicibus et ornamentis insignibus. et florenis, juxta magnificentiam reginalem. Bonfini weik dieses noch viel genauer: ad magnam Salvatoris aram ab eo ducta, ingens numini donativum obtulit. sacras vestes margaritis excultas, item vasa candelabraque aurea grammataque, ac caetera tale genus: quater insuper mille sestertium aiunt addidisse. Soldergestalt ftebt Bonfini burdweg auf fremben Ruken, und betrachtet bagu noch ein fremdes Land mit fremden Augen. Erft in ben Reiten bes Ronigs Mathias erhalt fein Buch unzweifelhaften Merth. Bonfini mar wie bie meiften Atalianer gewandt in ben Berhältniffen bes Lebens, ein feiner und icarfer Beobachter ber wirklichen Dinge. Seine Stellung an bem foniglichen Sofe gewährte ibm einen ficheren Blid in ben inneren Sang ber Greigniffe, und führte ihm viele Urfunden und Belege zu, die taum einem anderen jo leicht juganglich werben fonnten. Geht ber Gefdictidreiber bierbei auch in manche Ginzelheiten ein, die eber ben Dentwürdigkeiten eines Brivatlebens, als ber Gefdicte eines gangen Boltes angeboren, fo bleiben fie boch immer ein fcatbarer Beitrag für bie Renntniß ber Zeit. Selbst seine Schmeicheleien hellen das neibische

Seflüster und rankespinnende Getriebe auf, welches den großen Konig fortwährend umgab. Seine Geschichte der Regierungszeit Mathias Hungabis darf daher als brauchbare, sogar als unentbehr-liche Quelle betrachtet werden.

Bleichwohl murbe biefes lettere Berbienft taum binreichen. uns die bedeutende Wirfung bes Buches ju erklaren, wenn nicht befondere außere Umftande, und anderweitige Gigenschaften beffelben bingugetommen maren. Die erfte Beröffentlichung bes Bonfinifcen Wertes fiel gerade in eine Reit, als die öffentliche Aufmertsamkeit aller Staaten und Bolfer Europas fortmabrend bon ben ungarifden Angelegenheiten in Anspruch genommen wurde. Der Radidimmer ber Regierung Mathias Sunpadis, die tiefe Bandelung der Gefoide nach feinem Tobe, ber Untergang bes beimifchen Ronigthums auf bem Schlachtfelbe von Mobacs, Suleimans II. Rug gegen Wien, feine beständige Ginmischung in die Thronftreitigkeiten amischen Ferdinand I. und Johann Rapolpa — alle biefe Ereigniffe und Thatfacen, mit ber türtischen Uebermacht im hintergrunde, ichienen ben weftlichen Gegenden noch eine Reihe ichredenvoller Zeiten au verfündigen. Man fing an eifriger als bisher bie Gegenwart mit ber Bergangenheit zu vergleichen; man rief fich alle bie verheerenben Bolterauge in das Gebächtnig jurud, welche icon borbem über Ungarn ben Weg nach Europa gefunden hatten. Ueberdies ftanben biesmal an bem Bosporus nicht bloß furchtbare Horben, bie burch bas frembartige Geprage ihres Wefens gurudforedten, fondern bie Reinde des driftlichen Glaubens, Die man icon feit ben Rreugzugen vergeblich betämpft hatte. Man sah fich baber nach ber Ratur bes Landes um, bas junachft bem ununterbrochenen Anpralle ber Türken ausgesett, und nach ber Geschichte bes Boltes, bas ihnen erft nach langer und helbenmutbiger Bertheibigung erlegen war. In biefe über gang Europa verbreitete Spannung griff bas Bert von Bonfini rechtzeitig ein, und wie seine Berausgabe burch ein patriotisches Befühl angeregt worden war, fo fand es auch in Ungarn felbft einen empfänglichen Boben, und wirfte auf die bortige Stimmung fraftigend gurud. An Diefem Erfolge batten felbft form und Darftellung bes Buches wesentlichen Antheil. Statt ber verschiedenartigen und ungefügen Bestandtheile, aus benen Turoczis Buch gusammengesetzt war, hatte man jetzt eine fortlaufende, in einen einzigen Buf gebrachte Beschichte bor fic, und wenn bies auch jum Theil auf blogem Schein beruhte, und nur die außere Ginkleidung betraf, so war boch gerade biefe für jene Zeit, ber es bei weitem weniger auf Kritik ber Sachen, als auf unmittelbare und augenblidliche Wirtung antam, icon an fich bon großem Belange. Die oft alterthumlide, oft harte und buntle Sprace Turoczis foredte gurud, während das elegante, fliegende und klaffische Latein Bonfinis fic in Ohr und Sinn bes Lefers einschmeichelte. Allerdings wurde bei seiner Art Geschichte zu behandeln alles markige und individuelle ber mittelalterlichen Borzeit geradezu verwischt; aber auch das paßte zu ben Reigungen und ber ganzen Dentweise ber Zeitgenoffen, welche in allen Richtungen barauf ausgingen, bas alterthumliche und antite in moderne Formen umzugießen. Endlich wußte Bonfini, fo weit dieses durch Sprache und Abrundung zu erreichen war, auch bie universelle Bebeutung ber ungarischen Geschichte hervorzuheben, und baburch ben Intereffen und Bestrebungen ber europäischen Boller nahe zu legen. Während bes fechszehnten und fiebzehnten Jahrhunberts bis zu bem Anfange bes achtzehnten hatte fich bie Gefcichte des ungarischen Boltes auch außerhalb Ungarns einer weit größeren Popularität zu erfreuen, als jest. Bonfinis Wert hat bazu in bebeutenbem Grade mitgewirft; es blieb felbft bis gegen bas Enbe bes vorigen Jahrhunderts 18) ein weitverbreitetes und vielgelefenes Bud.

Außer Bonfini haben noch andere Italianer, beren Zug damals überhaupt nach den nordischen Ländern ging, das ungarische Land zum Gegenstande ihrer historischen Arbeiten gewählt; aber keines ihrer Werte kam in Berbreitung und Wirksamkeit dem Geschächtbuche Bonfinis gleich, obschon einige derfelben diesen an wissenschaftlicher Tiefe bei weitem überragen. So schrieb Rarzo Galeotti von Narni, königlicher Oberbibliothekar zu Buda, eine Schrist: de Mathiae Corvini egregie, sapienter et jocose dictis ac factis: eine um so werthvollere Geschichtsquelle, da sie die erste Halfte der

<sup>18)</sup> Die letzte Ausgabe ist die von C. A. Bel. Leipzig 1771. T. nennt sie zugleich die beste (Toldy, a mag. nemzeti irodalom története. 1851. II, 51).

Regierungszeit bes großen Königs umfaßt, als fein jugendlich frifder Geift fic ben nationalen Bestrebungen seines Bolles bingab. und noch nicht in bynaftifche 3mede, ausländische Rriegsfahrten und biblomatifde Banbel verftridt mar. Ralbi bon Rlorens beidrieb bie bon Mathias angelegte große Bibliothet, und gab späterhin bem Inhalte diefes Buches burch ein aus vier Buchern beftebenbes Bebicht soaar ein poetisches Gewand. Ueberhaupt wetteiferten biese Stalianer in ber Berherrlichung bes ausgezeichneten Rurften, beffen Sinn für Runft und Wiffenicaft, ben er burch grokmutbige Freigebigteit beurfundete, mit feinem ritterlichen Wefen gleichen Schritt hielt. Qui qi Carbo von Ferrara forieb einen: dialogus de laudibus regis Matthiae: Die Sanbidrift liegt indeffen noch ungebrudt in ben Sammlungen ber ungarifden Atabemie. Alexanber Cortefe bon Mobeng befang bie Rriegsthaten Mathias Sunnabis bom Jahre 1485 binweg in ziemlich orbentlichen lateinischen Berametern. Das weitaus gediegenfte Wert über ungarifde Gefdicte aber verfagte um biefe Zeit ein anderer Rtalianer, beffen Wirkfamkeit eigentlich bem bolnifden Staate angehorte, Filippo Buonaccorfi aus San Geminiano im Tostanifden (1437-1496), fbaterbin wegen feiner vielseitigen Gelehrsamkeit Callimachus experiens zubenannt. Er tam fruhzeitig nach Rom, und wurde hier mit Pomponio Leto und anderen einer ber Grunder ber romifden Atabemie, Die fich ber Sunft bes Pabstes Bius II. ju erfreuen hatte. Rach bem Tobe biefes letteren ließ sich Buonaccorsi in die gegen Paul II. gerichteten politischen Bewegungen bineinziehen, und fab fich beghalb genothigt Italien zu verlaffen. Rach, ausgebehnten Wanderungen burch bie morgenlandischen Gegenden fand er gulett eine Bufluchtsftatte in Bolen, und trat in die Dienste Ronig Rasimirs IV. Bon biefem anfänglich jum Erzieher seines Sohnes bestellt, murbe er fpaterbin auch im Staatsbienfte und mehrfach zu wichtigen Unterhandlungen und Sendungen nach dem Auslande verwendet. Rach dem Tobe Rasimirs erhob ihn beffen Sohn und Rachfolger Johann Albrecht aum Brafibenten bes Staatsratbes, welche Burbe er bis au feinem in Aratau erfolgten Tobe betleibete. Als er einft in ber Stellung eines polnischen Gefandten einen längeren Aufenthalt in Ungarn machte, faßte er ben Entichlug, bie Gefcichte ber Regierung jenes

Königs Wladislaw zu schreiben, ber nach bem Tobe Abrechts von Defterreich mit ber volnischen auch die ungarische Rrone vereinigte, und in der blutigen Schlacht von Barna gegen die Türken bas Leben verlor. Es ift ein bochft bentwürdiger Reitraum in ber ungarifden Beidicte: benn mabrend beffelben gelangte unter beftigen Barteitampfen Johannes Sunnadi gur Leitung ber öffentlichen Angelegenbeiten. Man hat Buonaccorfi'n baufig mit Tacitus verglichen; aber biefe Bergleichung, fo oft und vielfach und in verfehlter Beife angewendet, trifft auch bier in wingigem Dage gu. Das einzige nur läßt fich fagen, bag Buonaccorfi fein Gefdichtwert mit aroker Sadfenntniß, mit volitischem Scharfblick und mit genauer Einsicht in bie außeren und inneren Bermidelungen bes Sanbes verfaßt bat. Seine Darftellung ift flar, ber Stil mufterhaft. Buonaccorfi war ein staatsmannischer Charatter; als solcher weiß er die Billensfestigkeit und Entschiedenheit in menfolichen Sanblungen vortrefflic au würdigen; er bat Sinn für weitzielende Entwicklungen bes öffentlichen Lebens, ohne barüber bas Daf für beidrantte Berbaltniffe und untergeordnete Umftande ju berlieren. Sein Wert, auf juberläffige Attenftude gegrunbet, hat fich baber in feinem Berthe bebauptet, und ift eine für ben Zeitabidnitt, welchen es umfaßt, unentbehrliche Quelle geblieben. Es murbe jum erften Rale im Sabre 1519 in Augsburg veröffentlicht 14), nachber noch mehrere Male gebrudt, und von allen bentenben und gebilbeten Lefern ftetsfort beachtet. Gleichwohl tonnte es, icon wegen ber Rurge bes Zeitraums, au feinem unmittelbaren Ginfluffe auf bie Entwidelung ber ungarifden Gefdichtidreibung gelangen. - Außer Bonfini verfakte noch Bietro Rangano bon Balermo, Bifchof von Luceria und fpater neapolitanischer Befandter an bem ungarifden Sofe, eine allgemeine Gefdicte von Ungarn, Die indeffen erft lange nach feinem Tobe pon Riamboti berausgegeben murbe 15). Die Bracifion bes Ueber-

<sup>14)</sup> Historia de rege Vladislao IV. Hungariae seu clade Varnensia. 1444. Libri 3. Cura Sigism. Scheuffleri. Aug. Vindel. ex off. Grim. et M. Vuirsung 1519. Auch Schwandtner hat das Werf in seine Sammlung ausgenommen (J. G. Schwandtner Scr. r. h., I, 433-518).

<sup>15)</sup> Epitome rerum ungaricarum velut per indices descripta, autore Petro Ransano, apud Mathiam regem olim triennium legato.

blides, die sprachliche Darstellung und die verhältnismäßige Ausfährung der einzelnen Theile lassen nichts zu wünschen übrig. Auch sehlt es nicht an gesundem Urtheile und einzelnen Lichtbliden; aber im ganzen gebot Ranzano über ein sehr beschränktes Material, schöpfte aus dürftigen Quellen, und behandelte auch diese unkritisch. Demungeachtet wurde sein Buch neben Bonsini lange gebraucht und gelesen.

Es leuchtet ein, daß die ebenso burch Mathias Sunpadis Thaten wie durch feine verfonlichen Aufmunterungen angeregte literarifche Thätigfeit bie bebeutenbsten Beranberungen in bem geifligen Leben feines Boltes hervorrufen, und daß das Beifpiel ber Italianer julegt auch die eingeborenen Ungarn jur Rachahmung reizen mußte. Diefe an fich unausbleibliche Entwidelung ging inbeffen einen viel langfameren Weg, als ber große Ronig fich borftellen mochte, und hatte eine Reihe von Zwischenftufen zu burchlaufen, bevor die Erfolge vollständig zu Tage traten. Der Boben war bierfür felbft in ben höberen Schichten ber ungarifden Gefellfcaft noch nicht genugfam borbereitet, und ber Berfuch bie flaffifche Bildung in biefelben übergutragen, tam viel ju ploglich, als bag fie fonell in Sitte und Dentweise überzugeben vermocht batte. Indeffen felbft wenn dies gewesen ware, so konnten die in lateinischer Sprache gefdriebenen Werte boch nur bas Eigenthum einer burch Geburt ober Bilbung ober burch beibes augleich bevorzugten Claffe werben, und mußten nothwendig zu einer Spaltung führen, welche die gange Ration in eingeweihte und uneingeweihte, in wiffende und unwiffenbe theilte. Ueberdies zeigte gerade ber Umftand, daß die meiften jener unter ben Augen Mathias hunnabis gefchaffenen Werte erft beinabe ein balbes Sahrhundert nach seinem Tobe gur Geltung tamen, wie langfam felbft unter ben hoberen und gebildeten Standen Die Fortfdritte fich Bahn brachen. Die große Daffe bes Bolles endlich blieb bavon völlig unberührt. Zwar hatte auch fie ben Bechfel ber Zeiten in einschneibender Beise empfinden muffen: langgewohnte Ibeen und Anschauungen maren aus ben Fugen gewichen, bie

Nunc primum edita, una cum appendice quadam, opera Joannis Sambuci, Tirnaviensis. Viennae Austriae. Anno 1559.

früheren Sagentreise erloschen. Rur die Art ber Mittheilung blieb. und in ihr wirfte die nationale Sitte fort. Die bichterifche Behandlung in früherer Form wurde ohne Unterlag auf Gegenftande und Ereigniffe ber unmittelbaren Gegenwart angewendet: wir wiffen. daß eine Reibe von Bollsliedern das Leben und die Thaten ber Hunpadi begleitete, und daß der große Ruf derselben soggr in den Gefängen ber benachbarten Bolfsftamme wiberhallte. Seltsam und auffallend ift hierbei, bag mabrend fich bei ben Serben, ja fogar bei ben farntbnischen Slovenen einzelne Lieber über Mathias Sunpabi 16) in der beimischen Strache biefer Boller erhalten baben, Die ungarifden bis auf wenige Brudftude völlig verloren gegangen find. Man fann fich bies nur aus ben inneren Rämpfen und Ummalzungen erklären. Wäre nach Mathias hunnabi eine ruhige Reit eingetreten, welche bie Ergebniffe feiner Regierung festzuhalten bermocht batte, so murben fich mobl auch die Lieber über ibn in bem Dunbe bes Boltes erhalten haben. So aber folgte icon unter Bladislam II. bie gerade gegen bie Inftitutionen bes Ronigs gerichtete Reaktion, ber wilbe alles aufwühlende Bauernfrieg, und die ganze Reibe außerer Rriege und innerer Rebben, wie ich fie früher angebeutet babe. Unter ber Bucht biefer Ereigniffe verschollen auch jene Lieber. Aus bem Stegreife gebichtet, bon anderen aus bem Bebachtniffe aufgefakt, und bon neuem aus bem Steareife gefungen maren fie bon bem lebenbigen Interesse ber Gegenwart getragen, und verloren ihre Rraft, sobald biese von mächtigeren Eindrücken in Anspruch ge-

<sup>16)</sup> Bei den karnthnischen Slovenen sind die Erzählungen vom Kral Matjash auf das engste mit der Türkensage verbunden. Eine höchst anmuthige Dichtung ist das Lied von der Bermählung des Krals Matjash mit der Lenzhiza, der Tochter des Sultans. Sie wird mährend der Abwesenheit Mathias Dunyadis auf ihrem Schosse von den Türken übersallen und entführt. Mathias eilt verkleidet in das türkische Lager, mischt sich unter die Tanzenden, gibt sich der Lenzhiza zu erkennen, eilt auf seinem Rosse mit ihr davon, und sührt sie in die Heimath zurück. Die Ansührung der zherna vojska oder schwarzen Schaar und die Alterthümslichkeit der Sprache sehen es dem Berichterstatter zusolge außer allen Zweisel, daß das Lied bald nach dem Tode Mathias Hunyadis gedichtet worden ist. (H. Hermann, Gesch. des Herz. Karnthen 1848. p. 762 sch.)

nommen wurde. Erst mabrend der Türkenzeit trat bei ber fortmabrenden Unterbrechung ber Berbindungen und ber Unftetigfeit ber öffentlichen Auftande das Bedürfnig ein fie auch durch Schrift und Drud festaubalten. Die früheften Aufzeichnungen ftammen aus ber ersten Halfte bes fechszehnten Nahrhunderts, und dauern bis gegen bas Ende beffelben. Bezeichnend für die bamalige geiftige Gabrung ift indeffen bei biefen Erzeugniffen die Thatsache, daß fie eben so oft ausländische als einbeimische Sagenstoffe behandeln, und bak jene, ben bericiebenartigften Rreisen entnommen, in bunter Difoung burdeinanberlaufen. Damals fang Baul Aftbanfi bon Balter und Grifelbis nach ber lateinischen Bearbeitung bes Betrarca. fieben Jahre bevor Hans Sachs ben gleichen Stoff bramatifc bebanbelte 17). Andreas Batigi verfagte in gleicher bichterischer Form bie: "Soone Geschichte von dem theuren und gottesfürchtigen Belben Sibeon (Az drága és istenfélő vitéz Gedeonról szép historia)". ferner die: "Geschichte von ber frommen Frau Susanna (Az istenfélo Zsuzsánna aszszonijnak historiája)", und anderes mehr. Erst nach biefem bichtete Beter Blosvai feinen Riflaus Tolbi, beffen ich oben Ermähnung gethan habe, und Albert Goraei Die "Gefdicte von einem Ronigssohne mit Namen Argirus und einer feenhaften Jungfrau (historia egy Argírus novü királyfiról és egy tünder szüzleányról). Am baufigsten murben indessen immer noch bie Gegenstände ber vaterländischen Gefdichte bebandelt, und aus ber großen Bahl von Sangern, welche ihre Thatigkeit biefem Gebiete zuwendeten, ift vom geschichtlichen Standpuntte aus jebenfalls Sebaftian Tinobi ber bedeutenbfte, ba er bie Aufgabe eines geschichtlichen Boltsbichters am richtigften aufgefaßt und am treueften Er ift aubem ber lette Bertreter ber alten Sangesbewahrt bat. weise, und es lassen sich an seinen Dichtungen mit giemlicher Sicherbeit die Formen nachweisen, in welchen die geschichtlichen Lieber früherer Jahrhunderte von dem Bolte gefungen, und von demfelben weiter getragen worden find.

<sup>17)</sup> Rach ber Bermuthung Toldys wurde nämlich das Gedicht von Iftvanst im Jahre 1589 versaßt. (Toldy Fer., a magyar költeszet kézikönyve. Pest, 1855, 1 p. 18.)

Sebaftian Tinobi geborte einer Familie an, bie fich ju ben Remefc achlte, und von einer in bem Comitate von Sactesfebervar gelegenen volfreichen Bufata den Ramen führte, aber in ihren Bermogensverhältniffen berabgetommen war. Er felbft nannte fic gewöhnlich "Lantos Sebestven deak" (Deaf Sanger Sebaftian). Das Wort "deak" ift ichwer ju überfegen; es bezeichnet einen Lateiner, Stubenten, homo literatus und läßt fich am eheften bem frangbiiden bachelier in feiner allgemeinften Bebeutung vergleichen. Das ungarifde ..lantos" beißt auf beutich junachft "ber Denich mit einer Laute"; wir erfeben bemnach icon aus biefer Benennung, bak in ber ungarifden Boltspoefie fprachliche Erfindung und mufitalifder Bortrag urfprünglich Sand in Sand gingen. Bon Tinobis Jugend und Ergiebung ift nichts befannt; boch ergiebt fich aus eingelnen Undeutungen in feinen Berfen und aus feinen fbateren Lebensberhaltniffen, bag er wenigstens eine gute Gymnafialbilbung erhalten haben mußte. Bum erftenmale tritt er in ber Burg bon Saiget aus bem Duntel feines früheren Lebens berbor, und gwar an bem hofe Balentin Torots. Rachdem biefer aber in bie Gefangenschaft Suleimans II gerathen, und auch feine Bemahlin geftorben war, ergriff Tinobi ben Wanderftab, burchzog mit feiner Laute bas gange Land, von Ort ju Ort, von Stadt ju Stadt. Reift im Preise ber Berren trug er seine geschichtlichen Lieber vor, und suchte und verbiente fich bamit fein Brob. Auf diefen feinen Banberungen treffen wir ihn im Jahre 1543 ju Darubar unter bem Soute Emeric Berbocais, des Obergespans von Tolna, ein andermal au Ragpszombat, und bann wieder in Siebenburgen, namentlich zu Bonpha ober Ruftillo im Saufe Wolfgang Bethlens. Endlich ließ er fich im Jahre 1549 zu Raschau bauslich nieder, wo er, obwohl in befdrantten Berhaltniffen und öfters frantelnb, mit raftlofem Aleike seine schriftstellerischen Bersuche fortsette. 3m Jahre 1553 reifte er nochmals nach Siebenburgen, um die von ihm veranftaltete Sammlung seiner Werke jum Drude ju befördern, und gab im Jahre 1554 au Rolospar (Rlausenburg) eine Beschichte Siebenburgens in Berfen beraus. Damit verschwinden alle Lebenszeichen von Tindbi. . Rur bas ift gewiß, daß er Siebenburgen wieder verließ, in die Dienfte bes gerabe bamals jum Rabor erwählten Thomas Rabasbi trat.

und bei diesem sein Leben beendigte. Sein Tod fällt zwischen die Jahre 1556 und 1559 18).

Tinobi wählte fich für seine Dichtungen ausschlieklich geschichtlice, und zwar meift vaterlandische und gleichzeitige ober nabe bamit ausammenhangende Stoffe. So besang er unter anderem "ben Rall von Ofen und die Gefangenschaft Balentin Töröts", feines einstigen Gonners, ber in ben sieben Thurmen zu Ronftantinopel verfomachtete : er ergablte ferner "Emerid Berbocgis Rampf mit bem Ariegsvolle bes Rafgon auf bem Felbe von Rogar", "ben Tob Stefan Lofonczis in Temesvar", "ben helbenmuth Johannes Torots von Enbing", und andere Ereigniffe aus ben Türkenkriegen feiner Zeit. Selbst ben Aug Rarls V nach Sachsen mabrend bes fomaltalbijden Prieges behandelte er, weil auch Ungarn an demfelben Antheil nabmen. Die Gedichte, in welchen biefe berfciebenartigen Stoffe bebanbelt worden find, bestehen gemäß ber von Alters ber in ber ungarifden Sprace gebraudlichen epifden Form aus Gefähen bon je vier meift zwölffilbigen Berszeilen, welche alle in gleichklingenben Reimen ausgeben. Die Bebung bewegt fich innerhalb ber brei letten Silben, mahrend ber Reim die beiben Enbfilben beherricht, und ohne Ausnahme auf ber letten ruht. Zuweilen wird er burch Alliteration erfest. Die Sprace ift hart und ungelent, ber Rhpthmus unendlich holpericht. Die unmittelbare Wieberkehr bes nämlichen Gleich-Hangs in bemfelben Gefäte mar auf bas Ohr großer Bollsmaffen berechnet, ba man auch die ungarischen Gefange ohne Ameifel nach Art unferer alten Boltsweisen vortrug, wobei jene Endfilben nicht sowohl melodisch ausklangen, als vielmehr burch einen grellen Accent emporgehoben und abgestoken wurden. Die Eintonigfeit biefes Bergmaßes suchte Tinobi baburch zu milbern, bag er bie lette Berszeile baufig um eine Silbe vermehrte, wodurch in ben Schluf ber Strophe eine hupfende und lebendigere Bewegung gebracht murbe. biefen Gefängen bie Forberungen bergubringen wollte, bie wir an jebe Dichtung und die Boltsbichtung insbesondere ju ftellen berechtigt find: eigenthumliche Auffaffung bon Ratur und Schichfal, Er-

<sup>18)</sup> Ales dies nach Toldhs Zusammenstellungen (Toldy, a mag. költészet kézikönyve etc. I p. 65 - 66).

findung, lebendige Phantasie, und eine dem Wechsel ber Situation fic anschmiegende Sprace: - ber wurde fich in hobem Grabe aetäufcht feben. Wenn in ber Romange Die Empfindung überwiegt und zum vorherrichenden Ausbrucke gelangt, wenn umgekehrt in ber Ballabe bie Schilberung einer einzelnen Sandlung burch bas ungewöhnliche in ihr auch bas Gefühl bes horers in eine gehobene Stimmung berieben foll, wenn felbft grokere ebifche Gebichte fic bes mundervollen und der gesteigerten Auftande ber Seele bedienen um eine größere Wirfung berborgubringen, fo gebt ber nüchterne Tinobi nur auf die Darftellung nadter und ungefärbter Thatfachen aus: Bersmaß und Melodie find ibm bloß medanische Mittel, Diefelben eindringlicher ju machen und für feine Ruhörer ober Lefer au nachdruchfamem Berftandniffe au bringen. hier erft beginnt feine eigentliche Bedeutung und die Rraft feiner Lieber. Wie ein Wertmann die Baufteine ftudweise zusammenfügt und mit Mortel berbindet, den Gindrud seiner Arbeit aber anderen überlaffen muß, fo fcafft auch Tinobi wefentlich nur burch einfache Rufammenfugung ber einzelnen Bestandtheile. So bilbet fich in seiner Sand, fast ihm felber unbewußt, ein gegliebertes Ganze beraus, welches allmälig nach allen Seiten bin die Thätigfeit unseres Gemuthes in Anspruch nimmt: benn seine bichterische Anlage zeigt Tinobi fast ausschlieflich in der Wahl seiner Stoffe, die schon ihrer gangen Ratur nach eine folde fomudlose Behandlung erleichtern, und ber Phantafie einen weiten Spielraum übrig laffen. Stets faßt er in ben Begebenbeiten bie ernstesten Wendepuntte ins Auge; ihn fesselt vor allem bas tragifche, und fo erhalt auch die gange Ergablung jene feierliche Bürbe und Gravitat, welche bem ungarischen Landmanne mehr noch als ben bornehmen Ständen ber Ration bis auf ben beutigen Tag eigen geblieben ift. Bon seinem Standpunkte aus geht er außerbem in vielfache Buge und Rebenumstande ber Begebenbeiten ein. bie weber eine Urtunde noch ein sonftiges Attenftud beachten tonnte, und felbft die gleichzeitigen Geschichtschreiber oft bei Seite gelaffen baben. Alle Dichtungen Tinobis find Reugnisse eines warmen baterländischen Befühles, eines anspruchlosen und offenen Charatters, ber fic unter allen Anfechtungen eines mubevollen Lebens gleich blieb, und so ift er auch von diefer Seite zu einem Bertreter ber

ungarischen Rationalität geworden. Tinobi war eine tief poetische Ratur: nur daß wir seinen dichterischen Werth, wie Toldy richtig bemerkt, nicht nach der äußeren Ausstattung seiner Sesange, sondern nach ihrem inneren Ausbau und ihrem sachlichen Inhalte zu beurtheilen haben. Seine poetische Thätigkeit trisst dis zu einem gewissen Grade mit derjenigen des Geschichtscheres zusammen, insofern auch dieser aus den Elementen untrüglicher Wirklichkeit den Zusammenhang der Geschichte nachzuweisen hat. In Tinodi spiegelt sich die Richtung einer ganzen Zeit mit allen ihren Borzügen und Rängeln, und er mußte hier um so mehr hervorgehoben werden, da seine Sigenthümlichkeiten auch bei den übrigen zahlreichen Reimchroniken, obschon bei weitem minder ausdrucksvoll, hervortreten. Er ist der letzte Stegreisdichter der alten Schule, der zugleich in die Schriftstellerei der modernen Zeit übergeht und als geschichtliche Quelle betrachtet werden darf 19).

She indessen diese Art von historischer Poesse völlig verklungen war, hatte die ungarische Geschichtschreibung, und zwar ebenfalls in der heimischen Sprache, die Bahn einer neuen Wirtsamkeit zu betreten angesangen. Zu den bereits angesührten allgemeinen Umständen und Ursachen, welche fortwährend zu dieser Richtung hindrängten, tamen im Lause des sechszehnten Jahrhunderts auch die mächtigen Debel der kirchlichen Reform. Seit den Hussitiegen war durch die Uebertragung der heiligen Schrift in das ungarische der Boden hiersür vordereitet, und schon in den ersten Jahren nach dem Austreten Martin Luthers singen einzelne ungarische Prediger an im Geiste der edungelischen Lehre wirksam zu sein. Ginen sicheren Boden aber gewannen diese Bestrebungen erst, als die neuen Ideen in Siedenbürgen seste Wurzeln gesaßt hatten, und von dort aus Mathias Bird von Déva, von diesem seinem Heimathorte gewöhnlich Dévai genannt, die neuen Ansichten mit energischer Thätigkeit im

<sup>19)</sup> Eine vollständige Sammlung der Werte Tinobis scheint es nicht zu geben. Ein Theil seiner gereimten Chronisen wurde in einer von ihm selber im Jahre 1554 zu Kolosvar veranstalteten Ausgabe veröffentlicht, andere Stüde sinden sich in einer Sammlung, welche Heltai im Jahre 1574 drucken ließ. (Toldy, a mag. költ. kénikonyve, I 66.)

Inneren Ungarns verbreitete. Dieselben Folgen wie anderwärts hatte bie Rirchenverbefferung auch bier. Weil fie aus einer unberftandlichen und allgu oft migbrauchten Moftit beraus ben Beg gu bem Erfenntnigbermögen bes Berftanbes fuchte, Die Bedurfniffe bes Bemuthes jum Bewuftfein ju bringen, und burch bies alles eine fefte und innerliche Ueberzeugung hervorzubringen bemuht mar, fo mußte fie fich bor allen Dingen ber Muttersprache bedienen, um in ber Daffe des Bolles Berftandniß und Antlang ju finden. Gine geiftige Richtung wie biefe tonnte nicht einseitig bloft bei religiblen Begenftanden fteben bleiben; fie mußte die Seelenfrafte bes Menichen nothwendig auf alle Angelegenheiten des Lebens richten, Familie und gewerbliche Thatigfeit berühren, alle gefellichaftliche Berhaltniffe umgestalten, und bor allem Unterricht und Schule in raichere Thatigfeit bringen. Die Reformation hat baber überall bas nationale Bemußtfein gewedt und baffelbe, wenn auch juweilen mit allgu großer Befangenheit und in beidranftem ortlichem Ginne, bis in Die nieberften Rreife bes Boltes bineingetragen. Diefelben Ergebniffe beförderte fie auch in Ungarn, und vielleicht weit eindringlicher und wirtsamer als irgend andersmo. Blieben bort auch die confessionellen Bewegungen fortmährend bon ben leitenden und allgemeinen Ibeen des Auslandes abhängig, fo zeigten fie dagegen in ihrer Anmenbung befto größere Mannigfaltigfeit. Bon ber außerften Grenge bes Socinianismus bis ju ben ftreng hierarchifden Unfichten ber romifd-fatholischen Rirche waren und blieben in Ungarn alle Ridtungen und Bekenntniffe bertreten. Die politische Spaltung und die Rriege mit den Turten vermehrten das bunte Betriebe. In ber allgemeinen Sährung, welche Ungarn bamals zu überbauern batte. waren es vor allem protestantische Schriftfteller, welche baran bachten, ben geschichtlichen Stoff in ber baterlanbischen Sprache ju behandeln. Ihnen erschien es als die nächfte Aufgabe Die Erinnerungen ber Borgeit in bem Bolle ju erweden, die Ereigniffe in ein volksthumliches Gewand zu fleiben, und zugleich zu individualifiren, mabrend die tatholifden Schriftsteller fich noch langere Reit ber lateinischen Sprache bebienten, und mehr bie allgemeinen Reichsangelegenheiten im Auge behielten.

Die erften gefdichtlichen Aufzeichnungen in ungarifder Sprace

beginnen ohngefähr um bas Jahr 1540, und rührten von Zeitgenoffen ber, welche über Ereigniffe ihrer Gegenwart, über Johannes Rapolpa, ben Gegentonig Ferbinands I, über bie Ginnahme Ofens burd Suleiman II und ahnliche Begebenheiten vereinzelte Rotigen nieberidrieben. Den eigentlichen Wendebunft für bie allgemeine Beidicte bon Ungarn bilbete indeffen ein fleines Werf, welches unter bem Titel: "Chronit von den merkwürdigen Dingen biefer Welt" im Nabre 1559 ju Rratau beraustam. Sein Berfaffer mar Stefan Sieteln. Ueber bas aukere Leben und bie innere Entwidelung biefes Mannes bermochte ich in ben mir zu Gebote ftebenben Silfsmitteln nur weniges aufzufinden: fein Name weift auf fiebenburgifde Abstammung bin, und daß er Brotestant gewesen, bezeugen nicht minder die geiftlichen Lieder, die er icon früber ebenfalls in Kratau veröffentlicht hatte, als die entschiedenen Aeugerungen, mit benen er in seinem Buche, wo fich ibm die Gelegenheit bietet, die firchlichen Angelegenheiten bespricht. Einige laffen ibn von Ubvarbelv, einem in dem Comitate von Somoap gelegenen beutzutage größtentbeils reformirten Dorfe berftammen. Andere fagen, bag er querft ber Rirche von Saitfab, fpater berjenigen bon Gonca - beibe Orte liegen in bem Comitate bon Abauipar - vorgeftanden habe. Roch andere meinten, daß er mit demjenigen Szeteln, ber unter ben beftigften Bortampfern ber Reformation genannt wird, eine und biefelbe Berfon gewesen sei 20). Sein febr felten geworbenes Buch ift mir nicht zu Geficht getommen, und Toldy hat in dem von ihm veranstalteten Abdrucke nur diejenigen Abschnitte veröffentlicht, welche bie ungarifde Geschichte behandeln. 36 bedaure biese Beschränfung lebhaft; benn gerade bie aus ber allgemeinen Geschichte in ben Auszug aufgenommenen Stellen berbeutlichen ben Standpunkt und die Denkweise bes Berfaffers viel beffer, als feine Erzählung ber ungarifden Gefdicte. An felbftftanbige Forfdung ift bei Szetely nicht zu benten : er hatte fic felber erft ben geschichtlichen Stoff aus ben vorhandenen lateinischen Werten angeeignet, und suchte benfelben in gebrangter und über-

<sup>20)</sup> Hierüber sehe man bei G. Jeremia Haner scriptores rer. hungaric. et transilvanic. 1777, p. 164—165. D. J. G. Th. Gräße, Lehrbuch ber allgemeinen Literärgeschichte 1852, III 1, p. 1180.

fictlider Darftellung auch anderen mitzutheilen. Für die älteren Reiten folgte er im wesentlichen ber Darftellung bes Reza: Die Beichichte ber spateren Ronige entnahm er aus Turoczi, und von bem Reithuntte hinweg, womit diefer ichloß, führte er die neuere Befcichte, für welche ohnebin zahlreichere Quellen und Belege vorlagen, bis jum Rabre 1558 berab. Gleichwohl find die Jahre, Die biefem Riele am nachften lagen, verhaltnigmäßig am burftigften bebanbelt. Belegentlich erläutert er bie Bergangenbeit aus ben Ruftanben und Thatfacen ber Begenwart, und nimmt an verichiebenen Orten, wie namentlich bei ber Geschichte ber Sunnabi, die noch immer lebendige mundliche Ueberlieferung ju Gulfe. Diefem Gange gemäß gelten bie hunnen als die Borfabren ber Ungarn; nur baf bie Dinge, die icon bei Rega in rathfelhaftem Duntel liegen, burch ihn noch weniger jur Klarheit gebracht find. Rach bem Tobe Attilas febren die Ungarn ober hunnen unter ihrem Sauptlinge Cfaba nach bem fintifden Lanbe gurud. Diefer aber bebielt, wie Szefeln treubergia bingufügt, "ben fetten Boden Bannoniens fortmabrend im Gebachtniffe, und ermahnte feine Gobne, bag fie fünftigbin wieber einmal einen Bug bortbin unternehmen follten". Bon ben Abaren ichweigt er ganglich: er ift bagegen eifrig bemuht barguthun, bag Rarl ber Große nicht bie Ungarn befämpft haben fonne, ba von ihnen nur bie Szeller in Siebenburgen gurudgeblieben feien. Bei biefer Belegenheit flicht er bie gange Reihe ber bygantinischen Raifer bis auf ben letten Conftantinus ein, und icheint bierin ber Anordnung in bem Werte Cuspinians: de caesaribus atque imperatoribus qe= folgt ju fein. Auf Conftantinus wendet er ben Traum Nebutabnegars an, welchen Daniel auslegte, fehrt nach biefer Abichweifung noch einmal zu ben hunnen gurud, und erweift aus einer beigefügten Stammtafel bie hertunft ber ungarifden Ronige bon Attila und Roah. Go gelangt er ju ber Arpabfage, und bon biefer gu ben Banbergugen ber Ungarn burch bie europäifden Lanber. Die Regierungszeit eines jeglichen Ronigs wird nach einem feststebenben, fic regelmäßig wiederholenden Schematismus behandelt. bas allgemeine Bilb ber Zeit: hierauf die Ariegszüge jedes einzelnen Fürften ber Reibe nach aufgezählt. Bei dieser Behandlung geht Szeleln nur bodft fparlich in bie belebenben Motive ber Gefdicte

ein: Die einzelnen Begebenheiten find in nadter Meugerlichkeit nebeneinandergestellt. An manchen Orten ift felbft die Chronologie ver-Dagegen gelingt es ihm vortrefflich ben bei Turoczi ausein= andergelegten Stoff in turge und pracise Sate ausammenguziehen, und man durfte nur felten ein Ereigniß finden, bei welchem bie äußerlichen Saltpuntte nicht beutlich wiedergegeben waren. Bon bem öffentlichen Leben und der Berfaffung Ungarns ift nirgends die Rede; dagegen nehmen die religiofen Angelegenheiten überall fein Intereffe in Anspruch, und bei biefen geht er gewöhnlich über bas Daf ber von ihm in ber Darftellung beobachteten Defonomie bingus. Sehr bezeichnend und ternig ift namentlich fein Urtheil über bie Rirchenversammlung von Rofinig. "Wiewohl auf biefem Concilium", fo foreibt er, "viele Fürften und Bifcofe waren, fo ftand boch von benselben nicht einer auf Seiten Chrifti, sondern alle befanden fich auf Seiten des Teufels. Unter diefen begruben fie Chriftum völlig mit aller ihrer Macht, und erhoben fich felbft an feine Stelle". Die binrichtung Johann Suffens ergablt er in folgender Beise: "Bier auf biefem Concilium entfetten fie guerft Johann Suffen feiner Burbe, das heißt: fie legten ihm ein Defgewand an, welches bie Bifcofe Stud für Stud wieder von ihm herunterriffen, und fcabten ibm hierauf die Tonfur und die vier Finger ab; fodann überlieferten fie ibn in die Sande ber Fürften. Babrend man ibn jur Feuerstätte hinausführte, fprach er: Jefus Chriftus, Sohn bes lebendigen Bottes, der Du um meinetwillen gestorben bift, erbarme Dich meiner! Auf fein Saupt festen fie eine aus Babier gefertigte Bifcofsmute, und malten zwei Teufel darauf; er aber rief mittler= weile auf seinem Wege sein "juste judex Jesus Christus". berbrannten aber Johann Suffen an berfelbigen Stelle, wofelbft ber Carbinal Bancratius einen alten Efel begraben hatte". Zuweilen nimmt er auch fleine fritische Anläufe, wie dies geschieht, wo er die verschiedenen Radrichten über Aladar und Daugio gusammenftellt, und zugleich die Frage aufwirft, ob jener wirklich die ibm zugeschriebene Berricaft in Bannonien habe behaubten tonnen ? Die gange Eigenthumlichteit Szefelps ftimmt, die metrifche Form abgerechnet, mit bem borbin geschilderten Charafter ber Reimchroniten überein. Ohne den leisesten Anhauch von Ueberschwänglichkeit, in der Sprache unbiegsam und nüchtern bis zur Trockenheit — läßt er gleiche wohl die Thatsachen in plastischer Form hervortreten. Die gedrängte Darstellung scheint indessen der allgemeinen Berbreitung des Buches hinderlich gewesen zu sein; wenigstens hört man von späteren Ausgaben desselben nichts mehr 21). Jedenfalls wurde sein Sinstuß durch ein anderes Geschichtswerf bald völlig zurückgedrängt.

Der Berfaffer beffelben mar Rasbar Seltai. Ueber bas außere Leben biefes Mannes befigen wir zwar etwas genauere Radrichten als über basienige Szefelps; boch find fie noch immer fbarlich genug. Er ftammte aus helta, welcher Ort ju bem Gerichtsftuble des alten Cibinium, des ungarischen Szeben, ober des beutigen Bermannstadt gehörte, und mar von deutscher Abfunft. Ueber fein Geburtsjahr findet man nichts aufgezeichnet; wir erfahren bloß, bag er im Jahre 1543 ju Wittenberg feine theologischen Studien abfolog. Rach ber Rudtehr in die Beimath verschafften ibm feine Talente in turger Zeit einen folden Ruf, daß er gum Brediger ber evangelischen Gemeinde von Rolosvar berufen murbe. Stadt, woselbft feit ber Trennung Siebenbürgens von ben übrigen Aronländern das ungarifde Leben allmälig festeren Boben au gewinnen begann, eignete fich Heltai vermuthlich die grundliche Renntnik ber unaarischen Sprache an, welche ihn befähigte, fich berfelben bei feiner ichriftftellerischen Thatigfeit vorzugsweise zu bedienen. In feiner Stellung ju Rolosvar befand er fich noch in bem gabre 1551, wie fich aus einem beutschen Schriftchen ergiebt, bas er unter bem Titel: "Troftbuchlein, mit driftlicher Unterrichtung, wie fich ein Menfc bereiten foll zu einem feligen Sterben" um jene Beit burd ben Drud veröffentlichen ließ. Durch feine vielfeitige Bilbung und mehr noch durch eine höchft erregbare Ratur wurde er indeffen in alle religible und literarifche Bewegungen ber Zeit hineingezogen.

<sup>21)</sup> Die älteste Ausgabe Szoklehs sührt im Ungarischen folgenden Titel: Chronica ez világnak jeles dolgairól. Krakóba 1559. Die neue Ausgabe Tolbys erschien unter dem Titel: Szokely Istvan magyar kronikaja. (Kivonva világ-kronikajából) in einer don ihm veranstalteten Sammlung der Geschichtschreiber des sechszehnten Jahrhunderts: Tizenhatodik snamadbeli magyar történetirók. 1854. I 1—66.

Schon feit ber Spnobe bon Erbob im Jahre 1545 und ben barauf folgenden Reichstaasbeschlüffen von 1548 batte in Ungarn die allmalige Trennung des helvetisch = reformirten Glaubensbefenntniffes von ber augsburgifc-evangelischen Rirche ihren Anfang genommen. Trop ber anfänglich bochft feinbseligen Behandlung von Seiten ber Regierung machte bas erftere unter ben Ungarn jufebends größere Fortschritte; ber Reichstag von 1556 22) sab sich bereits genöthigt wenigstens mittelbar die Dulbung beffelben auszusprechen, und in Siebenburgen gelangte balb barauf ber Grundfat allgemeiner Religionsfreiheit zur thatfächlichen Geltung 28). Ohne Zweifel mar es die durch alle diefe Ereigniffe bervorgerufene Babrung ber Bemuther, welche auch auf die religiöfen Ueberzeugungen Seltuis machtig einwirtte, und ihn im Jahre 1560 veranlagte, fich ber reformirten Blaubensgenoffenschaft anguschließen. Haner icheint in einer etwas unklaren Stelle andeuten zu wollen, als ob diefer Uebertritt erft in Folge einer gewaltsamen und einstimmig beschloffenen Ausstogung aus feiner früheren Gemeinde erfolgt fei; aber es lägt fich bei bem Charatter, wie ihn Seltai bei verschiedenen Anläffen bemahrte, nicht anders vermuthen, als daß diese Entfernung bon seinem Bredigt= amte eben durch die Berichiedenheit religiofer Bringipien berbeige= führt wurde, und daß er icon früherhin feine Sinneigung gur belvetifchen Confession fundgegeben hatte. Der Austritt dürfte bem= nach wie meiftens in folden Fallen ben beiberfeitigen Bunfden entsprocen haben. Gewiß ift, daß heltai fortwährend in Rolosvar blieb, und fehr mahrscheinlich, daß er nunmehr als Prediger ber bort gegründeten reformirten Gemeinde thatig war. damit waren die religiofen Rampfe feines Lebens nicht abgefcoffen. Bald nach biefer Zeit fanden die Anfichten Lelio Socinis, ber fich

<sup>22)</sup> Man findet die Ergebniffe biefes Reichstages gut erläutert und zusammengeftellt bei Szalay László, Magyarország története, IV 305-306.

<sup>28)</sup> Es geichah dies im Jahre 1557 auf bem Landtage von Rolosvar unter Königin Ifabella, nachdem die durch ihre Undulbsamkeit verhaßt gewordene Regierung Ferdinands I durch die allgemeine Erhebung des Landes befeitigt worden war. (3. Chr. v. Engel, Geschichte des ungrischen Reichs, IV 150-152).

peribulich eine Zeit lang in Siebenburgen aufbielt. Gingang in Diesem Lande. Es wurde beghalb in Synlafejervar, bem bentigen Karlsburg, sogar eine Disbutation veranstaltet, und heltai gab die Berhandlungen berfelben in lateinischer Sprache beraus. Dies geicah im Jahre 1568. Schon im Jahre 1570 erflärte er bei Belegenbeit der zweiten Auflage seiner Disputation, daß er den Anfichten der Unitarier vollständig beitrete. Ob er auch bei diesen noch ein firchliches Amt befleibet habe, ift zweifelhaft, weil wir bestimmt missen, daß er damals — vielleicht schon früher — die Leitung einer eigenen Druderei in Rolosvar besorgte. Dit bem Jahre 1575 verichwindet jede Spur feiner Thatiateit, und die letten Schickale feines Lebens liegen völlig im Dunkeln, ba man nicht einmal gabr und Tag seines Todes tennt. Wenn haner ihn eines leichtfertigen Baufelmuthes bezichtigt, ba er zuerft von der fatholischen Rirche zur evangelischen Lehre, von dieser wieder jum belvetischen Glaubensbetenntnisse abgefallen, und endlich Unitarier geworden sei, so ift diefer Borwurf, in solcher Beise begründet, durchaus ungerechtfertigt. In dem Gegensate gegen die alte Rirche schwantte er, wie fich aus haners eigener Darftellung ergiebt, nicht einen Augenblich; er foritt vielmehr in ber gangen Stufenfolge seiner Umwandelungen au ben äußersten Consequengen fort. Diese Art bes Bechsels hatte aber bei der beftigen Erschütterung der Ueberzeugungen, welche die Reformation herporrief, überall nicht bloß einzelne, sondern auch größere Berfammlungen, Rorberfchaften und Spnoben, fogar gange ganbergebiete ergriffen; er dauerte so lange fort, bis die Barteitampfe fic abgeflärt, und die neuen Religionsbetenntniffe fefte Geftaltung gewonnen hatten. So färglich nun auch diese Rachrichten über Beltais Leben find, fo leuchtet boch fo viel aus ihnen hervor, bag wir es bier mit einem merkwürdigen Manne zu thun haben, ber nicht blok burch seine religiose Entwidelung, sondern auch durch die Bielseitig= feit feiner Bilbung unfere Aufmerkfamteit in Anfpruch nimmt 24).

<sup>24)</sup> Ich war bei dieser Darstellung völlig auf die dürftigen Umriffe beschräuft, welche sich in Haner scriptores r. h. et tr. p. 201—205 vorfinden. Toldy hatte seiner Zeit aussührlichere Rachrichten über heltai für den

Beltais Thatigfeit erftredte fich außer ben firchlichen Angelegenheiten noch über eine ganze Reihe gemeinnütziger und literari= icher Gegenftande. Go verfaßte er Dentverfe über bas, mas mab= rend ber verfciebenen Monate in Beziehung auf Wirthschaft und Befundheit zu thun sei, in guten lateinischen Diftiden. Er veranstaltete ferner eine Sammlung von Rabeln unter bem Titel: "bundert Nabeln, welche Raspar Beltai aus Aefopus und anderswoher gesammelt, und augleich mit bem Sinne berfelben ausammengeftellt bat" 26). In welchem Jahre biefes Buch veröffentlicht wurde, ift nicht mehr zu ermitteln, ba aus bem einzig noch übrigen und zudem unbollftandigen Cremblare, in beffen Befite fich die ungarische Atabemie befindet — habent sua fata libelli — das Titelblatt heraus= geriffen ift. Wenn es aber, wie Toldy berfichert, in heltais eigener Druderei ju Rolosvar gedrudt worden ift, fo fällt es vermuthlich in die späteren Lebensjahre des Berfaffers. Roch im Jahre 1570 beschäftigte fich berfelbe mit einer Sammlung geiftlicher Lieber, Die er unter bem Titel: "Göttliche Lobgefange, Gebete und Troftlieder" 26) erscheinen ließ. Außerdem führt Toldy noch mehrere ohne Ramen berausgekommene Schriften an, als beren Berfaffer er Beltai betractet. Fortwährend aber, und julest fast ausschließlich nahmen ibn feine hiftorifden Arbeiten in Ansprud. Schon im Jahre 1565 veröffentlichte er sein Buch: historia inclyti Matthiae Hunyadis, regis Hungariae augustissimi. Ich habe baffelbe nicht in Sanden gehabt; aber aus ber von haner mitgetheilten Analyse ergiebt fich, daß fein Inhalt den entsprechenden Decaden Bonfinis entnommen war. Seltai, welchen die erfte Ausgabe bes Bonfinischen Wertes von 1543 nicht befriedigt batte, beschäftigte fich eifrig bamit bie gerftreuten Sanbidriften zu sammeln und baburch bie Serftellung eines

Profaischen Theil seines handbuches der ungarischen Sprache und Literatur (a mag. nyolv és irodalom kézikönyvo) jugesagt; dieser ift aber bisjeht nicht erschienen.

<sup>25)</sup> Szász fahula, melyeket Aesopusból és egyebünnen egybe gyütett és össveszörzett, a fabuláknak értelmével egyetembe Heltai Gáspár. (Toldy Fer., a mag. költészet késikonyve, 1855, I 98).

<sup>26)</sup> Isteni dicséretek, imádságos és vigasztaló énekek.

authentischen Textes möglich zu machen. Seine Wirkamkeit ariff bemnach, wenn icon von einem gang unabbangigen Standpuntte aus, vollständig in die biftorischen Beftrebungen Baul Aftvanfis, Brenners von Biftrig, und Johannes Isambotis von Tirnau ein, beren ich bei anderer Gelegenheit gebacht babe. In ber Darftellung ber Regierung Mathias hunpabis folate er im wesentlichen ben Angaben Bonfinis; bie Gigenthumlichfeit feiner geiftigen Richtung bewährte er nur darin, daß er seiner Abneigung gegen bas Bapfithum in baufigen Randbemerfungen Luft machte. Bei Fortsetung feiner Arbeiten erfannte Beltai ben Werth ber geschichtlichen Gefange in ungarischer Sprache. Er veranstaltete baber eine Sammlung berfelben, die er im Sahre 1574 unter bem folgenden Titel beraußgab: "Cancionale, bas beißt geschichtliches Lieberbuch, worinnen mancherlei schöne Erzählungen gebrudt find von den ungarischen Rönigen und anderen iconen Begebenheiten. Ergeslich jum Lefen und Anhören" 27). Es find barin Gefange von ben beiben Temesvari, Tinobi, Balfai, Bantai, Borcfoni, Ragetas und anderen aufgenommen. Ohne Zweifel hatte Beltai Diefe gefdictlichen Lieberdichter bei den porbereitenden Arbeiten für fein vaterländisches Geschichtswert tennen gelernt; benn biefes erschien ichon in bem folgenden Jahre 1575 als "Chronit von den Thaten ber Ungarn" 28). Am Soluffe biefes Buches verfprach Seltai, fofern Bott es wolle, noch einen zweiten Theil seiner Chronit, ber bie Ereigniffe bis auf die nachfte Begenwart herabführen follte. Da biefer nie erschienen ift, und überdies von der Beröffentlichung feiner Chronit hinmeg jede Spur von Beltai verichwindet, fo burfen wir annehmen, daß ibn bald nachher der Tod überrascht babe. Diefes lette Werk ist indeffen das größte und wichtigste seines Lebens, und augleich basjenige, wegwegen allein an biefem Orte von ihm gesprocen werben muß.

Heltai war nicht Forscher im engeren Sinne, er konnte für

<sup>27)</sup> Cancionále, azaz historiás Énekeskönyv, melyben külembkélembféle szüp löttdolgok vadnak nyomtatva a magyar királyokról és egyéb szép löttdolgokról. Gyönyörüségessek olvasásra és hallgatásra.

<sup>28)</sup> Chronika az Magyaroknak dolgairól. (Haner etc. p. 202.)

feine Chronit teine neue urtundliche und groivalische Schate benuten. Dazu ftimmten bamals bie Lage ber Dinge und bie Richtung bes öffentlichen Beiftes in Ungarn burchaus nicht; und felbft wenn Beltai etwas berartiges gewollt hatte, fo gewährte ihm boch fein innerlich viel bewegtes Leben, seine nach allen Seiten bin in Anspruch genommene Thatigfeit hierfur nicht bie nothige Rube. Sein Buch war im wesentlichen nichts anderes, als eine Bearbeitung bes in bem Werte Bonfinis zusammengetragenen Stoffes. Er felber erflärte biefes in anspruchloser und unumwundener Beise, indem er auf bas Titelblatt die folgende Stelle feste: "Raspar Heltai hat Diefe Chronit in ungarischer Sprache verfaßt und biefelbe aus bem großen Berte Anton Bonfinis und anderen Gefdichtsbüchern mit nicht geringer Mühe (nem kiczin munkaval) in Ordnung gebracht". Er tonnte und wollte bemnach lediglich ein Wert, welches bie Geschichte seines Landes in der ben meiften unzugänglichen la= teinischen Sprache behandelt batte, burch Uebertragung in bas ungarifche allen Rlaffen und Rreifen bes Boltes naber bringen. Noch beutlicher hat er fich barüber in ber Ginleitung zu feiner Chronik ausgefprochen, wo er von dem Berhältniffe Bonfinis zu König Dathias und des letteren freigebiger Unterftutung wiffenschaftlicher Leiftungen fpricht. "Denn wenn Ronig Mathias", fo fagt er bort, "nicht fo reichlich gespendet, ober in wächsernem Geschirre mit Rornelreifern getocht batte, wie bie jegigen Fürsten und herren thun wahrlich! es ware auch nicht ber Fegen bon einer Chronif gu Stande getommen, und fein Menich mußte, wie die Ungarn bereingekommen, und bon wannen fie in das Reich gekommen wären, und welches von Anfang an in dem Reiche die Fürften und Ronige gewefen waren, und anderes mehr. Dekwegen follten alle autgefinnte Danner ihm Dant wiffen; auch burften diejenigen der Werthichatung werth fein, welche sich darum bemüht haben und noch immer darauf hinarbeiten, auf bag bie Ungarn in ihrer eigenen Sprache die ruhmvollen Thaten ihrer Borfahren anschauen tonnen; aber nur wenige finden fich, welche zu irgendwelcher Dankesleiftung an die armen bieberen Leute geneigt waren. Bas machen ? So mar die Belt von Anfang an. Run, fo moge benn auch ein jeber es nach feinem Behagen treiben!" Bei folden ziemlich unzweideutigen Rundgebungen will Heltai nur von seinem eigenen Standpunkte aus beurtheilt sein, und dies kann um so unbedenklicher geschehen, da selbst ein oberflächlicher Blid sein Berdienst in deutlicher Weise erkennen läßt. Heltais Buch ist nicht eine bloße Uebersetzung und, die Bertheilung des Stosses abgerechnet, nicht einmal Nachahmung. Er hat die gezierte Darstellung Bonfinis in die einsache Sprache des Boltes umgewandelt, und niemand würde durch die martige Weise, in welcher Heltai seine Gegenstände behandelt, an den Italiener erinnert werden. Daher das hauptsächlichste Berdienst seiner Chronik, dor allen Dingen zur Erhaltung des geschichtlichen Bewußtseins unter dem Bolke kräftig mitgewirft zu haben.

Beltai beginnt wie Bonfini mit ber Befdreibung von Scuthien; aber ben Somall hochfliegender Gelehrsamfeit und unfruchtbaren Wiffens, ben biefer bort entfaltet, hat er mit praftifdem Beifte in wenige, einfache und greifbare Thatsachen verbunnt. "Denn mir icheint benn boch", fo fagt er wortlich, "bag biefe Dinge für einen folichten Ungar nicht nothig feien. Das mogen finnische Studenten im lateinischen Bonfini nachlefen, wenn fie Luft dazu verspüren". Ausführlich bespricht er bagegen bie bamalige Gintheilung Ungarns in fünfundsiebzig Comitate (varmegyek), wobei er Belegenheit findet, bie Darftellung bes italienifden Gefdictfdreibers vielfach ju berid-Mit sichtbarer Borliebe verweilt er sobann langere Zeit bei bem siebenbürgischen Lande, und bilbet sich von bort aus ben Uebergang zu ber Urgeschichte ber Magharen. In Diefer folgt er, soweit es die Anordnung bes Stoffes betrifft, im wefentlichen ber Auffaffung Bonfinis, obicon er in ber Darftellung felber wie überall bie Gigenthumlichteit feines Wefens behauptet. Wie jener verquidt er bie Geschichte ber Ungarn in Diejenige ber Abaren, lagt bie erfteren mit Rarl bem Großen tampfen, und bringt badurch, überbies von ber gaubervollen Großartigfeit biefes Fürften beftochen, Die Gefdicte feines Landes in eine widerspruchvolle Berwirrung, welche noch in bie Epoche bes wirklichen Auftretens ber Magparen bineinreicht. Die Thaten bes Almos und Arpad, und bie Berwidelungen mit Smatoplud tragen fich icon bor ben Zeiten Rarls bes Großen gu, und später brechen bie Magyaren, die fich mittlerweile in ber Ballachei und ben nördlichen Gegenben von Griechenland verfolupft haben,

mit neuer Macht berbor um fich über die europäischen Gegenden au ergieken. Erft mit bem Gurften Beigg, bem Bater Stefans bes Beiligen, findet Beltai ben geschichtlichen Boben wieber. nun auch in ber hierauf folgenden Beschichte ber Ronige nur felten bon ber zu Grunde gelegten Quelle ab, fo bat er boch burch eine lichtvolle Bertheilung bes Stoffes seinem Buche ben Charafter einer volksthumlichen Chronit zu fichern gewußt. Die Beidichte je eines Ronias ift in einen Saubtabidnitt mit entsprechender Angabe bes Inhaltes gebracht, welcher wieder in einzelne Rapitel gerfällt. einzelnen Abfaten biefer letteren, welche verschiedene Thatfachen barftellen, geben Busammenguge gur Seite, welche am Ranbe angebracht und mit icarfer Genauigfeit abgefaßt find. Diese technische Un= ordnung ift indeffen bei Beltai nicht blok äußerlich; er hat den inneren gaben ber Begebenheiten bamit in Ginklang gebracht, und weicht gerade barin wie in ber Beurtheilung ber Thatsachen überbaupt febr häufig von Bonfini ab. 3ch bebe ju bem Ende, um bies durch ein Beispiel deutlich ju machen, namentlich bie große Berfoiebenbeit amifden beiben in ber Schilberung ber Regierung bes Ronigs Ladislaus I hervor. Bonfini fagt im Ginklange mit Turoczi, bag biefer Rurft unter jubelndem Rurufe von allen Groken des Reiches einstimmig am Ronige erhoben worben fei; Beltai bagegen giebt zu verfteben, daß fich die weltlichen Berren anfänglich zu Sa-Iomon hingeneigt batten, ber ein weltlicher und ritterlicher Mann gewesen sei, und fich wenig um das narrische Ceremonienwerk ber Beifilichteit gefümmert habe ( . . . ., és keveset gondolna a papoknak pepecselésseknek ajítatosságával), daß aber die Erzbijchöfe und Bifcofe bie Wahl bes Ladislaus burchgefest hatten. weift damit die Sicherheit feines geschichtlichen Taftfinnes; benn eine ruhige Brufung ber fpateren Thatsachen zeigt in ber That, daß ein ansehnlicher Theil ber Reichsmagnaten noch längere Zeit auf Salomons Seite ftand. Die Frommigfeit bes Ronigs, welche Bonfini mit verschwenderischer Freigebigkeit von Worten jum himmel erhebt, tommt bem ultraprotestantischen Beltai feineswegs gelegen; ja er meint sogar, man habe ihn nur barum gewählt, weil er mit vollen banben Schentungen an die Beiftlichkeit gemacht: auch habe er, fobald er Rönig gewesen, Rlöster gegründet, Kirchen und Rapellen

erbaut, und benfelben reichliche Guter augewendet. "Und zu affen Reiten" fo fest er bingu, "wohnte er regelmäßig allen hochamtern, Frühmeffen und Bestern bei. Und auch nur diefes ichien den Bifcofen und ihren Dienern bou Rothen ju fein". Rach Bonfini war es eine bobere Eingebung, welche den König Ladislans zu dem Entidluffe führte, die Bebeine bes beiligen Stefan aus dem Grabe emporheben zu laffen, und fie zu einem Gegenstande frommer Berehrung zu machen. Rach Heltai war es blok die Geiftlichkeit, welche den Ronia dazu anstachelte, weil fie aus dem Korber bes beiligen Stefan eine Reliquie machen wollte. Bie er foldergeftalt die Motive in ben Handlungen des Königs bedeutend verändert, so bat er die Thatlachen aus der Regierungszeit desselben auch äukerlich anders ausammengeftellt. Es ließe fich eine große Rahl folder Abweichungen darlegen, wenn es fich überhaupt der Rübe verlohnte diefe Seite bes heltaischen Buches noch weiter ju verfolgen. Sie begleiten Die gange lange Reibe ber Ronige, und felbft bie Regierung bes fonft von Beltai hochverehrten Mathias hunyabi ift nicht gang bavon verschont geblieben. Das Wert Bonfinis fonnte nur bis in bie erften Jahre ber Regierung Blabistabs II jur Grundlage bienen; ben größeren Theil ber Begebenbeiten aus ber Reit biefes Ronias wie seines Sohnes und Rachfolgers bis jur verbangnigvollen Schlacht von Mobacs mußte Geltai aus anderweitigen zeitgenöffifchen Quellen ergangen, die ohnehin seinem eigenen Leben naber lagen. Mit fühlbarem innerem Schmerze schildert er die Berklüftung ber öffentlichen Ruftande nach dem Tode des Ronias Mathias, Die Bernichtung ber von ihm gefchaffenen Werte und Ginrichtungen, und por allem die herglose Beise, in welcher die großen Berren bes Lanbes, und unter ihnen gerade biejenigen, welche bem großen Sunpabi ihre Erhebung verdanften, die Familie beffelben in ben Staub gu treten bemüht maren. Der furge Abidnitt über bie Solacht, in welcher ber junge Johannes hunnadi von Stefan Bathori und Baul Rinigfi auf das haupt geschlagen wird, bat an dem Rande bie bezeichnende Inhaltsanzeige erhalten : "Dant ber Berren für bes Ronigs Mathias große Boblthaten". Etwas unhöflich fertigt er bie Ronigin Wittme Beatrig ab. Befanntlich wollte biefe um jeben Preis ihre Bermählung mit bem neuen Könige Blabislav burchfeten, und ber Erzbifchof Beter von Ralocfa gab fich bazu ber diefen Blan bei bem Reichstage bon Buba mit feinem Unfeben gu "Aber die gange Bersammlung", so beißt es bei unterftüken. Beltai, "fprach gegen biefe Beirath; benn man wünschte nicht, bag er diefe unfruchtbare Beibsperjon jur Gattin nehme, fondern fic mit einem jungen iconen Fraulein vermable, um durch fie bem Reiche Thronerben zu geben". Mit wenigen aber icharfen Worten zeichnet er ben in bem Jahre 1514 veranstalteten Rreuzzug, gu welchem man bas Bolf unter bie Baffen gerufen batte, ben aber bie Ungeschicklichkeit bes Abels bald in eine gegen ihn felber gerichtete Emporung und in einen blutigen Bauernfrieg umwandelte. "Dieweil nun aber diefe fich mit nichten zu einem eigentlichen Rrieasauge wiber die Türken verftanden, barum gurnten fie auf die Remefc, und sprachen: Sie haben so lange Reit an unserem Someike und Blute gefaugt, und nun verkriechen fie fich und wagen nicht für bas Baterland wider die Türken zu ftreiten. Rommt, gieben wir auf fie los, auf diese Blutigel! Und so fingen fie an fie zu verfolgen, jufammenguichlagen, niederzuhauen und ju fpiefen". Die blutige und graufame Wendung, welche ber Aufruhr nahm, mißt Beltai theils bem zweibeutigen Benehmen Blabislavs, theils ben eigensuchtigen Zweden Johannes Zapolyas bei. Erft nachdem biefer mit grausamen Mitteln die Emporung gebampft hatte, fehrte bie eiferne Rube ber Reattion gurud. "Und fo machten bie Remefc bas Gemeinvolt (községet) nicht bloß ju Jobbagben, sondern ju Sflaven". Die Regierung bes Ronigs Blabislav aber ichließt er mit folgender Schilderung : "Und der König Wladislab mar von gutem, ruhigem Bemuthe. Und die Ungarn verachteten ihn wegen biefer seiner Belaffenheit. Auch war er freigebig. Und als die Magharen biefes faben, erbettelten fie alles von ihm. Auch hatten die Herren ibm fast alle Gintunfte entzogen, und er tam beswegen fo in Noth. daß man jeden Tag das Fleisch für seine Ruche bei den Detgern von Buda auf Rechnung fcreiben laffen mußte. Es schadete ihm febr, daß er tein Ungarisch verstand. Er mußte alles durch einen Dolmetscher sprechen. Satte man ihm etwas gesagt, so antwortete er bloß: dobrsa, dobrsa". Die Regierung Ludwigs II, bes Cohnes Bladislavs, ift nur turg und ludenhaft behandelt. Die gange

Darftellung breht fich faft ausschließlich um die Schlacht von Dobács, welche ben Tod bes Königs herbeiführte, und zugleich ber äußeren Ungbbangigteit Ungarns ein Ende machte. Dit biefem Ereigniffe ichließt fein Wert. Bemertenswerth ift hierbei die gang ent= schiedene Abneigung, mit welcher er von Anfang an, und zwar icon unter Ronia Mathias, das Berfahren der Kamilie Rabolba bebanbelt. Dem Zeitgenoffen Ludwigs II, bem befannten Johannes 36polpa, idreibt er ein gebeimes Einverftandniß mit Suleiman II icon por ber Schlacht von Mobacs zu, und betrachtet ben ungludlichen Ausgang berfelben als Folge biefer Berratherei. schulbigung gegen Zapolpa bat zwar Szalap, weniastens für biefe frühe Zeit, mit überzeugenden Gründen gurudgewiesen; bennoch iprad Beltai in biefer Behauptung eine weit verbreitete Meinung ber Zeitgenoffen aus. Um fo mehr ift zu bebauern, bag es ihm nicht mehr vergönnt mar ben in Aussicht gestellten zweiten Theil feiner Chronit zu vollenden. Diefer wurde zwar ficherlich eben fo wenig als ber erfte überall unumftögliche Thatfachen enthalten, aber immerhin auf die damalige Stimmung des Bolfes, und die gegenseitige Stellung manche intereffante Streiflichter geworfen haben.

Sat nun Heltai icon in bem Materiale, obgleich er fich gerade hier auf Bonfini ftugen mußte, feine Selbständigkeit ju behaupten gewußt, so erscheint er bagegen als frei und unabhängig in allem, was im engeren Sinne Stil und Darftellung betrifft. Er hat bon Anfang an die schwache Seite ber rhetorifcen Ueberschwänglichteit in dem Werke des italienischen Geschichtschreibers erkannt, und seine Bortebrungen dagegen getroffen. Die gebehnten Betrachtungen, welche biefer in seine Darftellung einflicht, die hochgeschraubten Musbrude, die in grellen Farben aufgetragenen Schilberungen, Die gierlich gebrechselten und ausgemeißelten Redeproben seiner Belben alles bies hat ber ungarifche Geschichtschreiber regelmäßig bei Seite liegen laffen, ober wenigstens auf ein verdunntes Dag gurudgeführt. Selbft in ber Satfügung meibet er bie Anbaufung ber Barticipien, sowie die Bielgliedrigkeit jusammengesetter Sage, und past feine Bedanken genau ber bamaligen Ginfacheit ber ungarischen Prosa Durch biefe haushälterische Sparfamteit in ber Anwendung ratorischer Mittel, die er auch in seinen Fabeln trefflich burchge-

führt bat, ficherte er seinem Werke die Eigenthümlichkeit eines Bolksbuches, die es auch bis zu biefer Stunde bewahrt bat. Die proteftantifche Farbung, welche burch fein ganges Buch bingiebt, bat für uns teinen Werth mehr; aber für Beltais Zeit felber mar fie bon großer Bebeutung; fie half eingewurzelte Borurtheile befiegen, und die Thatsachen der Geschichte unter neuen Gesichtspuntten betracten. Erok ber vollftandigen Rüchternheit feines Befens ge-Rattete er boch zuweilen bem Sagenhaften, selbst bem Romantischen und abenteuerlichen ben Zugang, sofern biefes nur nicht gegen seine protestantifde Anschauung verftiek. So bat er die Ginmanderung ber Deutschen unter bem Ramen ber Sachsen sowohl in die Rips als nach Siebenbürgen in das Zeitalter Rarls bes Großen hinaufgerudt, obidon fie, wie jest nachgewiesen ift, erft bem awolften Rabrbunderte angebort. Ueber die Herfunft der Hundadi nahm er des langen und breiten jene feltsame Ergablung auf, welche Johannes Hunpabi'n von Raifer Sigismund und einem mallacischen Fraulein abstammen läßt; fie gehört aber nunmehr nach Telefis gründlichen Forfdungen in das Reich geschichtlicher Fabeln. Demungeachtet bleibt Seltais Chronit ein mertwürdiges Buch, und bies um fo mehr, ba fie an dem Abende feines Lebens, und nach seinem Charatter gu urtheilen, ohne alle Rebenzwede, ledialich im Dienfte ber Wahrheit geschrieben worben ift. In einer furchtbar ichmeren Reit, welche fein geliebtes Baterland in einzelne Bruchftude ju gerreißen brobte. entwarf er in ber Nationalsbrache ein lebendiges und ausführliches Bemalbe ber ungarifden Befdichte, und legte biefelbe feinem Bolte an Leiber bin ich nicht im Befite ber nöthigen bibliographischen Angaben, um nachweisen zu können, ob und in welchem Umfange noch weitere Ausgaben ber Beltaifden Chronit veranstaltet worben find 29). Daß fie aber ein verbreitetes und gelesenes Buch

<sup>29)</sup> Die jüngste Ausgabe ift diejenige, welche Tolby unter dem Titel: Heltai Gaspar magyar kronikaja veranstaltet hat. Sie bildet einen Theil ber schon oben augeführten größeren Sammlung: Tizonhatodik századbeli magyar történetirók. Régi kiadások és kéziratok után szorkoszté Told y Forenc. Post 1854, I 67-618. Obschon nun diese Ausgabe, wie der Titel besagt, nach älteren Ausgaben und Handschriften veranstaltet worden ift, so wird boch von diesen keine Rechenschaft gegeben.

war, scheint aus zwei Umständen hervorzugehen. Zunächst blieb die protestantische Richtung, in der sie geschrieben war, dis an das Ende des Jahrhunderts und noch darüber hinaus fortwährend im Wachsen. Sodann knüpften lateinische Geschichtschreiber wie spätere ungarische Chroniken mehr oder weniger an den Zeitpunkt an, mit welchem Heltai geschlossen hatte. In beiden Fällen läßt sich die Bekanntschaft mit seiner Chronik stillschweigend voraussegen.

Mittlerweile waren die ungarischen Ratholiten in ber Bflege historischer Arbeiten teinesweas mukia; nur geschah dies in febr vericiebener Beise, und mit gang anderen, gum Theil viel ausreichenberen Hilfsmitteln, als fie ben aus bem Bolksleben bervorgegangenen protestantischen Schriftstellern zu Bebote ftanben. Trop ber fort= schreitenben Ausdehnung ber protestantischen Glaubensgenoffenschaften blieben die Staatsgewalten auf das engite und fast ausschlieklich mit ber fatholischen Rirche verbunden, und gerade bas gewaltsame Daamischentreten ber türkischen Berrichaft beforberte bie enge Berbinbung amifchen jener und ber burch bas habsburgifche Saus vertretenen Monardie, obicon burch ben gleichen Umftand auch ber Berbreitung ber evangelischen Lehre unter ben Boltsmaffen machtiger Boridub geleistet wurde. Das unaufborliche Schwanten ber politiichen Ereigniffe, die neuen Bundniffe und biplomatischen Berbindungen, ju benen fie nothigten, Die jablreiden oft umgeftokenen und erneuerten Berträge, welche daraus bervorgingen, förberten ben Trieb und das Bedürfniß die hierauf bezüglichen Thatsachen durch schriftliche Aufzeichnung nach ihrer ursbrunglichen Faffung in bem Bebächtniß aufzubewahren, und wedten burch alles biefes bie biftorifde Thätigfeit. Man fühlte jugleich, daß es fich in ben beißen Rampfen, welche nun einmal auf ungarischem Boben entzündet waren, nicht blok um eine vorübergebende Ueberlegenheit durch robe Rriegsgewalt, sondern um dauernde und haltbare Siege mit Hilfe leitender Ibeen handle. Unter ber brangenden Ginwirtung aller biefer Triebfebern seben wir im Laufe bes fechszehnten Jahrhunderts eine gange Reihe von Befdichtsmerten entstehen, welche fast alle ben gleich= zeitigen Begebenheiten, und etwa höchstens noch den unmittelbar vorausgegangenen Zeiträumen jugewendet find. Gerade die beften derfelben find von hochstehenden geiftlichen und weltlichen Würdenträgern ausgegangen, die in den Mittelpunkt der öffentlichen Geschäfte und Angelegenheiten gestellt waren, und daher die bequeme Benutzung authentischer Staatsschriften und Urkunden zur Hand hatten. Diese Werke wurden ohne Ausnahme in der lateinischen Sprache versatt, und so blieb man auch darin den alten Ueberlieserungen getreu, daß man sich dessenigen Idioms bediente, welches seit den Tagen Stefans des Heiligen die officielle Sprache des Landes geworden war. Es kann nicht meine Absicht sein, die um diese Zeit entstandenen zahlreichen Schriften mühsam bis in das kleinste zu versolgen; es wird vielmehr zur Aushellung meines Gegenstandes dienen, wenn ich mich auf einige Schriftsteller beschränke, welche als die vornehmsten Repräsentanten der damals in Ungarn in der angedeuteten Richtung sich entwickelnden Thätigkeit betrachtet werden müssen.

An die Spite diefer Manner haben wir jedenfalls den Erzbiicof Anton Berancfics zu ftellen, obicon er tein eigentlices großeres und ausammenbangendes Geschichtswert verfakte, und mehr nur mit ber Aufammentragung und Anordnung eines umfangreichen biftorifden Materials beschäftigt mar. Seine erfte Augend fällt noch in die Regierungszeit Wladislabs II: er fab das beimische Ronigthum ben Angriffen Suleimans II erliegen, nahm in ber Rraft bes Mannesalters Antheil an bem langen Zwiesvalte zwischen ben Bapolpa und Ferdinand I und erlebte noch die Zeiten Stefan Bathoris in Siebenburgen und des Raifers Maximilians II in Un-Da er mabrend biefes gangen Zeitraums die wichtigsten garn. Aemter bekleidete, und in den Staatsangelegenheiten vielfach berwendet wurde, so war er in der vortheilhaften Lage sich eine genaue Renntnig ber Begebenheiten ju verschaffen, und vor allem die biplomatischen Fäden zu verfolgen, die sich in großer Mannigfaltigkeit burd dieselben hindurdwinden. Das ibm auf solche Beise auflie= Bende Material überfah und durchdrang er icon in dem Momente des handelns mit hiftorischem Blide, worin ihn eine reiche Lebens= erfahrung und feine vielseitige Bildung mefentlich unterftutten. Bon einer patrigischen Familie abstammend mar Anton Berancfics am 29. Mai 1501 80) zu Sebenico in Dalmatien geboren, welches fich ba=

<sup>30)</sup> Rach ben einen wurde feine Geburt in bas Jahr 1498 fallen

mals noch unter venetignischer Berrichaft befand. Schon in früber Rindheit verließ er das vaterliche Saus, und tam febr bald nach Ungarn; benn nachbem er bei feinem mutterlichen Grofbater, bem Michael Statilius in Traw (bem alten Tragurium), einige Nabre verweilt batte, wurde er nach Befabrem ju bem Bifcofe Beter Beriglab entfendet, einem Anverwandten der Familie, der von jest an die Erziehung des Anaben übernehmen wollte. Als berfelbe aber bald barauf von ben Türken getöbtet wurde, fo nahm ihn ein anberer Obeim, ber fiebenburgifche Bifchof Robannes Statilius, bei Unter ber Leitung Diefes ftrengen Mannes vollendete Berancfics die für die Sochicule vorbereitenden Studien, und bezog hierauf nach dem Wunsche desselben die Universität von Badua. Aber auch biefe icone Beit ber Duge, die jedem Junglinge, ber zum erften Dale mit freier Bewegung in bas Gebiet feiner Biffen= icaft eintritt, theuer und unbergeklich bleiben muß, follte unterbrochen werben. Die mittlerweile eingetretene Schlacht von Mobacs hatte alle Berhältniffe bermagen erschüttert, bag ibn fein Obeim foleuniaft nach Siebenburgen gurudrief. Balb nach biefem trat er in die Dienste des Königs Johannes Zapolpa, und nach bem Tobe beffelben auch in diejenigen ber Ronigin Bittme Nabella, und marb bon beiben Regierungen zu einer Reihe von Sendungen und Unterhandlungen sowohl innerhalb wie außerhalb des Landes verwendet. Ru wiederholten Malen batte er fich an den bolnischen Sof zu begeben ; zweimal reifte er im Intereffe feines toniglichen Saufes nach Rom, querft um mit Clemens VII und fpater um mit Baul III die Unterhandlungen zu führen. Sbenfo übernahm er eine Botichaft an Ronig Frang bon Frankreich, eine andere an Beinrich VIII bon England; mehrere Male befand er fich bei Ronig Ferdinand I zu Bien und Brag. Gine fo vielfache diplomatifche Thatigfeit machte ibn mit allen öffentlichen Angelegenheiten Ungarns auf bas innigfte bertraut, und verschaffte ihm jugleich eine genaue Renntnig ber außeren

<sup>(</sup>Engel, Gefch. b. nng. Reiches, IV 220), nach ben anberen in bas Jahr 1504 (M. G. Kovachich, scriptores rer. hung. minores 1798, Budae I 194). Ich selber bin der Angabe Lad. v. Szalahs in der Borrede zu seiner Ausgabe der Werte Berancsicsens gesolgt.

und inneren Lage ber meiften europäischen Staaten. Die berworrenen Berbaltniffe Siebenburgens und die mankende Macht Nabellens beftimmten ibn endlich in die Dienfte Berdinands zu treten. Anfanglich mit kleinen geiftlichen Burben ausgestattet, murbe er nach Berfluß weniger Sabre zum Bifcofe bon Becs (Fünffircen) erhoben, woselbst er von 1553 bis 1557 perweilte. In bem letigenannten Jahre verdantte er ber ununterbrochen fortbauernden Suld bes Ronigs bie Berfetung auf bas Bisthum Erlau (Eger). Seit dem erften Cintritte in die Dienfte des habsburgischen Ronigs wurde Berancfics'ens Thatigkeit neben feinem geiftlichen Berufe auch für die öffentlichen Angelegenheiten, gang befonders aber für die Berbandlungen mit ber Bforte in Anspruch genommen. Schon bor feiner Ernennung zum Bischofe von Becs batte er mit Ali Bascha. bem türfischen Statthalter von Ofen, eine perfonliche Unterhandlung ju führen; als Bifcof von Becs unternahm er in Berbindung mit Arang Rap feine erfte, als Bifchof bon Erlau mit Chriftof Teuffenbach seine zweite gesandtichaftliche Reise nach Ronftantinopel. Seine vierzigjährige diplomatische Thatigkeit belohnte endlich Ronig Maximilian am 17. Ottober 1569 mit ber Erbebung auf ben erabifcoflichen Stuhl von Gfatergom. Er hatte biefe bochfte geiftliche Burbe bes Ronigreiches noch nicht vier Jahre bekleibet, als ihn auf einer Reise ber Tod am 15. Nuni 1573 gu Eperies ereilte.

Das große Berdienft, welches fich diefer Mann um die Forberung der hiftorischen Thätigkeit in Ungarn erworben bat, besteht vor allem in der Art und Beise, wie er seine Sammlungen und Raterialien für bas Geschichtswert anlegte, bas er abzufaffen im Sinne batte, und fast am meiften in bem perfonlichen Ginfluffe, ben er auf feine Reitgenoffen ausübte. In feinem ftaatsmannifden und diplomatischen Berkehre, in feinen gablreichen Berbindungen mit ben Großen bes Reichs, in seinem amtlichen wie bertraulichen Austaufde mit ben bericiebenen Berrichern, benen er biente, brachte er biejenigen Clemente und Grunbfate bes ungarifden Staatslebens gur Beltung, die bon jest an mehr und mehr bon der hoben Ariftotratie des Landes als die maggebenden und offiziellen betrachtet Bor allem folog er fich mit boller Ueberzeugung an bas wurden. habsburgifche Saus an, weil er barin die einzige Möglichkeit für

Die Erhaltung ber Reichseinheit, eine fichere Gewähr gegen die Uebergriffe ber Bforte und eine Burgicaft für die Aufrechthaltung bes Rönigthumes überhaubt erblicte. Diese zuberläsfige Treue murbe auch in Wien volltommen erfannt, und mit einer Reihe von Auszeichnungen belohnt. Auf der anderen Seite kannte indessen Berancfics bas unggrifche Leben viel zu genau um nicht einzusehen, baf bie babsburgifche Berrichaft eine durchaus nationale Form beibebalten und sich auf die verfaffungsmäßigen Zustande bes Landes ftusen muffe, wenn fie ibre Stellung fest begründen und behaubten wolle. Diefe Anichauung von den öffentlichen Angelegenbeiten mar für ibn. mie fich aus gablreichen Stellen feiner Schriften ergiebt, eine in fich ausgemachte und felbstverständliche, die mit allen geschichtlichen Ueberlieferungen bes Boltes aufammentraf, an benen aweifelvoll au rutteln Die Reitumftande noch lange nicht gestatteten; gleichwohl wurde Diefer zweite Sauptfat feines politischen Betenntniffes in Wien weniger richtig verstanden und ausgelegt, als ber erfte. Dag er für bie Aufrechthaltung ber tatholischen Rirche alle Rrafte verwendete, mar eine natürliche Folge feiner amtlichen Stellung, auch wenn ihm nicht seine innerfte Ueberzeugung bieses geboten batte; aber auch burch bie Berfaffung felber glaubte er bagu berechtigt gu fein. Go febr er sich baber in seinem Brivatleben burd Milbe und bie uneigennützigste Wohlthatigkeit auszeichnete, welche lettere oft fo weit ging, daß er dadurch feine öfonomischen Berhaltniffe verlette - in dem Berfahren gegen die Brotestanten war er streng und oft unerhittlich. Dulbung in bem beutigen Sinne konnte bamals nicht geforbert werden, als die religiofen Parteien noch in unvollendeter Gabrung und nicht als anerkannte und feftgegliederte Glaubensgenoffenschaften einander gegenüberftanden; fie murbe felbft von den Protestanten nicht immer geubt. Berancfics war ein flaffifc gebilbeter Dann; es ergiebt fich aus seinen Briefen und Schriften, daß ihm ftets einige ber alten Schriftsteller gur Band waren, Die er fich sowohl für feine prattifche Wirtfamteit als für feine wiffenschaftlichen Arbeiten gum Borbilbe genommen hatte. Daber die icone Abrundung feiner Sprace, die einface Entwidelung feiner Brunde, fein Harer Blid fin die geheimen Regungen und Triebfedern der Menschen, die weitblidende Besonnenheit seines Urtheils. Er war in ben Formen

bes Anstandes offen und freimutbig bis zu ben aukersten Grenzen ber Möglichkeit; aber er erkannte auch, bag es Rreise gebe, in benen es untbunlich fei die volle Wahrheit zu fagen, und daß man zuweilen ber Citelfeit und bem Gigenduntel ein Opfer bringen muffe um bobere 3mede ju erreichen. Berancfics handelte und schrieb jederzeit in dem vollen Bewuftfein der hiftorischen Bedeutsamteit ber Ereigniffe, an benen er mitzuwirken berufen mar, er sammelte forgfältig alle Brieffcaften und Attenftude, Die barauf Bezug hatten; er hatte ben festen Entidlug bas fo vereinigte Material zu einem umfaffenden Geschichtswerte über bie Begebenbeiten feiner Reit zu berarbeiten. Der Tod unterbrach die Ausführung biefes Blanes; fein fdriftlicher Radlag verfdwand und icien für immer verloren. Und fo mare bier auch taum ber Ort bon Berancfics zu reben, wenn er nicht burch seine gange prattifche Lebensthätigfeit so mefentlich auf die historische Entwidelung in Ungarn eingewirft batte. ibm beginnt die in der Form und Behandlung nach flaffischen Muftern gebilbete, in Sache und Inhalt conferbative Entwidelung anftrebende Beididtidreibung, im idarfen Begenfage ju jenen popularen Dar-Rellungen Szetelps und Beltais, aus benen oft gang unwillfürlich ein raditaler und bemotratischer Beift hervorsprubelte.

Die Sage bon einem bon Berancfics berfagten, aber bandfariftlich gebliebenen Gefdichtswerte erhielt fich indeffen fortmabrend in den gebildeten Rreifen Ungarns, bis endlich nach bem Berlaufe von zwei Jahrhunderten plotlich Licht in die Sache fam. 3m Jahre 1774 nämlich wurde Jofef Roller, ber fich mit einer Befdicte bes Bisthums Becs beschäftigte, und beghalb auch über bas Leben und die Wirtsamkeit Berancfics'ens urtundliche Radricten gu benuten munichte, burch eine italienische Schrift: Viaggio in Dalmatia del abbate Alberto Fortis barauf aufmertiam gemacht, bak fich die sammtlichen Papiere bes ehemaligen Erzbischofs von Gfater= aom in ben banben ber Grafen Draganics in Sebenico befanden, benen fie als feinen Erben jugetommen maren. Der Berfuch in ben Besit berfelben zu gelangen icheiterte indeffen bamals noch, und erft nach Berfluß einiger Jahre zeigten fich die Grafen Frang und Rafimir Draganics jur Auslieferung ber Bapiere bereit. In Folge feltsamer Berwidelungen murben biefelben gerfplittert, manberten jum Theil kaufweise aus einer Hand in die andere, konnten aber zulekt bis auf einige Stude wieder zusammengebracht werden, und bilben nun einen Bestandtheil der Sandidriftensammlung des Rationalmufeums von Beft 81). Aus bemjenigen Theile ber Papiere, Die fich eine Zeit lang in bem Befige bes Grafen Szedenvi befanden, veröffentlichte Robadich icon im Sabre 1798 einige kleinere Stude in feinen: Scriptores rerum hungaricarum minores, aber eine pollständige Ausgabe ber gesammten Werte Berancfics'ens in fechs Banben veranstaltete erft Ladislaus von Szalap in ben Sabren 1857 bis 1860 sa). Sie bilben eine Abtheilung ber Monumenta Hungariae historica. Das meifte ift in lateinischer, einiges auch in ungarifder Sprace geschrieben. In der letteren blieb ber Ausbrud nicht fehlerfrei. "Berancfics", fo fagt Stalay, "berftogt baufig gegen bie Regeln ber ungarischen Spntag und Wortbiegung. Es mare bon meiner Seite ein noch größerer Fehler gemefen diefe feine Fehler verbeffern ju wollen, als von seiner Seite fie gemacht zu haben". find auch manche bon anderen verfaßte Stude aufgenommen, welche Berancfics jum Behufe ber Abfaffung feines Gefdichtswertes fammelte. Den ansehnlichften Bestandtheil feiner Werte bilbet fein Briefmechfel, welcher in brei Abtheilungen gerfallt. Die erfte umfast in zwei Banben die Briefe und amtlichen Berichte, welche Berancfics mabrend feiner erften Gefandticaft an bem turtifden Dofe in ben Jahren 1555 bis 1557 an Ronig Ferdinand gerichtet hat, die aweite in einem Bande biejenigen über die aweite Befandtschaft in Constantinopel an Ronig Maximilian, und die britte in

<sup>31)</sup> Der Berlauf ber ganzen Sache schwebt noch im Dunkeln. Benigstens tann die Angabe Szalaus, baß die Grafen Oraganics erft burch den Frieden von Campo-Formio zur Perausgabe der Papiere bewogen worden seien, nicht wohl richtig sein. Dieser Friede wurde am 18. Oktober 1797 geschlossen; aber schon am 15. Dezember 1797 schried Louachich die Borrede zu seinen Sor. r. h. min., in welche Stüde aus der Sammlung des Grafen Szchenhi ausgenommen wareu; dieser aber hatte sie bereits aus britter Sand an sich gebracht.

<sup>82)</sup> Verancsics Antal összes munkái. Közli Szalay László. Post, 1857–1860. K. I.—VI. In ber Abtheil. ber Mon. Hung. hist., welche bie Schriftsteller (irók) enthalten, laufen fie vom 2. bis zum 7. Banbe.

einem anderen Bande die mit verschiedenen Personen gewechselten Briefe, die aber noch alle der Zeit seiner früheren Wirksamkeit in Siebenbürgen angehören. Die von Berancsics theils in lateinischer, theils in ungarischer Sprache versaßten historischen Aussähe, welche zwei Bände aussällen, bilden kein zusammenhängendes historisches Werk; es sind bloß die ersten Entwürfe zu Darstellungen über wichtige und besonders bedeutsam hervortretende Zeitereignisse, die alle noch von der letzten verbessernden Hand die engere Verbindung unter sich erwarteten. Verancsics selber, in der Vorahnung, daß ihm die Gunst einer endgültigen Ueberarbeitung und Bollendung von dem Schicksale wohl versagt bleiben werde, überschrieb diese Aussähe, die er unter dem Titel: De redus gestis Hungarorum zusammenfaßte, mit den nachfolgenden Bersen:

Si fatum vitam, si sors dabit otia vitae,
Addetur scriptis ultima lima meis.

Sin minus addetur: quisquis mihi proximus heres
Fies, arbitrio stentque cadantque tuo.

Gleichwohl find die meiften dieser Arbeiten von bleibendem Werthe. Schon die unter der Aufschrift: De redus Hungarorum ab inclinatione regni historia gegebene Einseitung ift für jene Beit in umfaffenbem pragmatifdem Beifte verfaßt; bie Schilberung Utjesenichens, ber Auffat: De situ Transsylvaniae, Moldaviae et Transalpinae, sowie ber andere: Successus rerum hungaricarum anni 1543 enthalten außerft ichatbare Beitrage gur Gefdicte Ungarns im fechszehnten Sahrhunderte. Auch die Aufzeichnungen in ungarifder Sprace burfen nicht überfeben werben. So faßt ber Bericht: Az Landorfejirvár elveszésének oka etc. (über bie Ursache bes Berluftes von Belgrad u. f. m.) von lange ber alle Umftanbe und Bermidelungen gusammen, welche biefes Greigniß berbeigeführt baben. Man barf mit bollem Rechte bedauern, daß Berancfics das beabsichtigte größere Wert nicht vollenden tonnte, weil ohne Zweifel mit seinem Tobe viele Thatsachen, Beziehungen und Berhaltniffe, Die er in seinem Gebächtniffe bewahrte, und die nur ihm bekannt fein tonnten, für immer verloren gegangen find.

Fast gleichzeitig mit Verancfics hat sich ein jüngerer Zeitgenoffe beffelben als Geschichtschreiber des ungarischen Volkes bemerklich ge-

macht. Frang Rorgacs gebort einem altungarifden Abelsgefolecte an, welches ben Beinamen berer von Ghomes trug, einer am Suke ber Boralbegvet im Comitate von Rvitra gelegenen Burg, welche von einem Borfahren der Familie erbaut worden war. Er wurde im Nabre 1510 au Buda geboren, woselbft fein Bater Sigismund querft unter Bladislav II und spater unter Ludwig II als Schatmeister des konialicen Aerars eine geachtete Stellung einnahm. Sorgfältig erzogen berechtigte er icon frühzeitig durch körberliche wie geistige Anlagen zu den iconften Erwartungen. Während sein alterer Bruder Simon die friegerische Laufbahn mahlte, auf welcher er nachmals manderlei Ehren und Auszeichnungen einerntete, widmete fich Frang bem geiftlichen Stande, und befuchte um feiner groferen Ausbildung willen die Dochschulen von Badua und Bologna. Rach ber Rudtehr in sein ungarifdes Baterland erhielt er bon bem Biichofe von Befabrem die geiftliche Weibe, und machte fich bei biefem wie bei bem damaligen Erzbifchofe von Ralocfa burch geiftvolles Befen, Scharfe bes Urtheils und Gewandtheit in Geschäften fo beliebt, daß er ibater gum Domherrn von Erlau beförbert wurde. Der Ginfluß angesehener Gonner, mit benen er feine Berbindungen forgfältig unterhielt, brachte feinen Ruf bis bor Ronig Rerbinand, ber ihm im Jahre 1556 die Leitung des Bisthums von Ragpvarad übertrug. Schon in bem folgenden Jahre 1557 feben wir ibn an ber Spige einer ungarifden Befandtichaft, welche fich mit Ferdinand nach Regensburg begab, um ben bortigen Reichstag gur Bewilligung eines Silfsheeres wider die Türken zu bewegen. Es gelang der glangenden und eindringlichen Beredfamteit, womit Forgacs in Unwesenheit bes Raifers auf die Gemutber ber versammelten Stande einzuwirken berftand, biefe zu Gunften Ungarns zu ftimmen; ber gewünschte Bugug murbe gemabrt. Diefer Erfolg feste ibn bei bem Raifer in hohe Bunft, die ihm auch bis jum Tobe beffelben bemabrt blieb. Ferdinand ernannte ibn zu seinem Gebeimrathe; als folder unterzeichnete er bas bon Ferbinand im Jahre 1560 erlaffene Detret, welches bie Rudgabe ber ben tatholifden Rirden entriffenen Guter anordnete und daher als eine Art ungarischen Restitutionsedictes betractet werden tann. Forgacs betheiligte fich lebhaft an ben Berhandlungen mit dem Concilium von Trident; eben so eifrig warb und

wirtte er für die Erwählung bes faiferlichen Erbpringen Maximilian jum unggrifden Ronige, die in der That mabrend des Reichstages pon Boxfony im Sabre 1563 erfolgte. Damit batte er ben Sobepuntt feiner öffentlichen Birtfamteit erreicht; benn burd ben icon im Jahre 1564 erfolgten Tob Ferdinands I wurde feine Stellung am taiferlichen Sofe ichwer erfduttert, und er tonnte feinen fruberen Ginfluß nicht wieder gewinnen. Die geheimen Grunde diefer fonellen Umwandlung find in ben bis jest borhandenen Berichten nicht genügend aufgeklärt. Die schwierige Lage, in welche Forgacs gerieth, murbe überdem noch burch bie gerrutteten Berbaltniffe feines Bisthums vermehrt, ba ber fiebenburgifde Fürft Johannes Sigismund Rapolpa fic aus allen Rraften ber Bollftredung bes Defretes von 1560 widerfette. Er munichte baber febnlichft feine Berfetung auf ben erledigten Bischofssig von Spor (Raab); als ihm aber biefe Bitte abgeschlagen und ein anderer mit biefer Burbe betraut wurde, verlor er bie rubige Raffung feines Gemutbes. Er verließ ben taiferlichen Dienft und wendete fich nach Siebenburgen. Das Berbaltniß, in welches er bon ba an ju bem zweiten Rapolpa trat, ift nicht gang flar; nur fo viel wiffen wir, bag er Siebenburgen bald wieder verließ und sich nach Italien wendete, wo er fich außer anderen wiffenschaftlichen Studien mit ber Bollendung feines ichon vor einiger Zeit begonnenen Gefdichtswerkes beschäftigte. Forgacs war nämlich längst icon jenem Rreise talentvoller Männer beigetreten, die wie ber ihm einft freundschaftlich gewogene Ritolaus Olah, ber Borganger Berancfics'ens auf bem erzbischöflichen Stuble bon Efatergom, Baul Iftvanfi, und andere icon fruber genannte eifrig an ber Wiederbelebung ber hiftorischen Studien in Ungarn arbeiteten. Cbenfo hatte er fich an ber Bergleichung ber verschiebenen Sandidriften Bonfinis und ber Berichtigung ihres Textes betheiligt und sich baburch wesentliche Berbienfte um bie bon Riamboti beranftaltete Ausgabe erworben. In Italien feben wir ihn in wiffenicaftlichem Berkehre, bald mit dem großen Alterthumsforfcher Carl Sigonio in Badua, balb mit ben beiden Manucio, Bater und Sohn, in Benedig; er verweilte einige Zeit ju Ragufa und vermittelte durch Beneffa eine Abschrift bes Werkes, welches Ludwig Tubero, ber Abt bes Benebiftinerklofters auf ber Infel Meleba, über einen Abschnitt

ber ungarifden Geschichte verfaßt batte. Rach bem Tobe Johann Rapolpas II tehrte er nach Siebenburgen gurud und wurde gum Rangler bes Surften Stefan Bathori erhoben, welche Burbe er bis an das Ende seines Lebens bekleibete. Sein Tob erfolgte entweder au Ende 1575 oder ju Anfang 1576. Obicon Forgacs burch fein lettes Umt in die Mitte gablreicher protestantischer Rreife gestellt war, so blieb er bod Ratholit; aber es ift febr begreiflich, bag feine Anficht bon ihrer früheren Scharfe, Die er vielleicht um ehrgeiziger Beftrebungen willen jur Schau trug, vieles verlieren mußte, und biele gemilberte Ansicht ift auch in fein Geschichtswert übergegangen. In seinem Leben spiegelt fich die politische Berriffenheit, bas wogende Parteigetriebe des damaligen Ungarns zurück, ganz wie in demjenigen Beltais, nur in anderen Formen und auf anderem Gebiete. Beibe, ber Socinianer wie ber ehemalige Bifchof von Ragpvarad, fanden ihre lette Wirtfamteit gang nabe neben einander; aber febr verschiedene Wege hatten fie zu berfelben geführt.

Sein Geschichtswerf: Rerum hungaricarum sui temporis commentarii beginnt mit bem Tode Johannes Zapolpas I, und führt bie Geschichte Ungarns in zwei und zwanzig Buchern bis zum Rabre 1572, in welchem Maximilians II altefter Sobn, ber nachmalige Raifer Rubolf II auf eifriges Betreiben bes Baters jum Ronige von Ungarn gemählt und gefront wurde. Forgacs beginnt ohne alle Einleitung, ohne burch irgendwelchen Faben die Bergangenheit mit bem bon ibm jum Borwurfe gewählten Zeitraume ju verfnüpfen, und geht gerades Weges in die Erzählung der That-Diefes bleibt auch bas daratteriftische feines gangen facen ein. Durch feine früherhin einflugreiche Stellung begunftigt war er in den Besit vieler urtundlichen Nachrichten gelangt, und mit ben meiften ber bandelnden Staatsmanner und Relbberrn berfonlich bekannt geworben. Er hatte gablreiche Auftritte binter ben Borhangen gesehen, die ben Augen ber Maffe gewöhnlich verborgen bleiben, und bas eifersuchtige Betriebe ber bornehmen Stanbe nicht minber, als Elend und nagende Sorge in ben Butten ber Armuth tennen gelernt. Diefes gefammte Material, über bas er bis in bie tleinsten Buge und Rebenumftanbe mit seinem ftarten Gebachtniffe berfügte, mußte er bortreffuch ju berwenden und gur Muftration

ber allgemeinen Begebenbeiten zu benuten. Auf Diese Beise hat er viele Nadrichten und Thatfachen aufbewahrt, die nur bei ibm au finden fein durften. Als er die erfte Sand an fein Gefdichtsmert legte, war er bereits in vorgerudten mannlichen Sabren, und überbem burd bittere Lebenserfahrungen, verschuldete wie unverschuldete. Wir laufen baber bei ihm teine Gefahr bie nolltommen ernüchtert. Sandlungsweise ber Menfchen in rofig berfconertem Lichte ausge= iomudt zu finden; er fehrt im Gegentheile oft unerhittlich und rudfictslos genug die Schattenseiten der Begebenheiten berbor. Dies find bie enticiebenen und bleibenden Borguge feines Bertes: gang nabe an biefe grengen aber auch bie Mängel. Chen weil Forgács fich in Gingelbeiten und Besonderheiten vortrefflich bewegt, gewinnen auch nichtige Geringfügigkeiten und fleinliche Gesichtspunkte Die Berricaft über ihn, und er erhebt sich mit Mühe zu einer boberen Auffaffung ber Dinge. Selbst die Abidnitte über bie europaischen Angelegenheiten, in die er öfters binübergreift, machen im Grunde bavon teine Ausnahme. Er anerkennt in den damaligen Ruftanden eine gewisse fataliftische Rothwendigkeit; aber erfüllt bon bem Ruhme ber ungarischen Borgeit, verseten ibn die Menfchen ber Gegenmart in eine bittere fatprifche Stimmung, und er erblidt feinen Ausweg mehr aus bem Bewirre feiner Zeit. Er ift vielleicht geiftvoller, icarfer, beweglicher als Berancfics, aber ibm fehlt jenes icone fittliche Bleichgewicht ber Seele, welches ben Ergbischof von Efgtergom in ben ichwierigsten Lagen bes Lebens aufrecht erhalt und uns in den Aeukerungen und Sandlungen deffelben fo wohltbuend an-Rur felten läßt er fich in bragmatifche Erörterungen ein; sprict. aber er weiß feine Urtheile mit vielem Gefdide in die Darftellung ber Thatsachen einzuflechten und begleitet seine personlichen Scilberungen mit Bemerkungen, die bei aller icheinbar ruhigen Gegenftandlichkeit zuweilen an bas boswillige ftreifen. Die lateinische Sprace beberrichte er volltommen: er ichreibt meift elegant und flar; es find verhaltnigmäßig nur wenige Stellen, in benen gehäufte und unforrette Ausbrude Gegenftand und Gedanten verdunkeln. In ben Zeitangaben ift er nicht immer bestimmt, sowie überhaupt fein Buch mit fritischer Borficht benutt werden muß. Demungeachtet find und bleiben die Commentarien des Frang Forgacs eine bochft

wichtige Geschichtsquelle, sowohl des Verfasst selber wegen, als um des Talentes willen, mit dem sie verfast sind. Sie wurden daher auch schon frühzeitig, wenn auch nur aus der Handschift, von ansderen Geschichtscheiden durch andere Bücher verbreitet, bevor man ihren Ursprung kannte. Erst zu Ende des verstoffenen Jahrhunderts besorgte Alexius Horányi eine Ausgabe des Wertes.). Daß er für dieselbe Handschriften benutt habe, sagt er auf dem Titelblatte, unterläßt es aber, was gerade bei Forgács von Wichtigkeit gewesen wäre, über Beschaffenheit und Schicksal derselben irgendwelche Ausstunft zu geben.

Der bedeutendste ungarifde Geschichtschreiber bes fechszehnten Nahrhunderts ift jedenfalls Ritolaus Iftvanfi. Da fein Wert balb nach seinem Tobe im Drude erschienen und von grokem Ginfluffe auf die hiftorische Bildung in Ungarn gewesen ift, fo bebaure ich um fo mehr über die innere Entwidelung wie fiber die öffentliche Laufbahn dieses Mannes, so bedeutsam auch beibe gewesen find, nur bruchftudartiges geben ju tonnen. Die in meinen Sanden befindlichen Hilfsmittel beschränken fich auf weniges, und andere ungarische Werke, welche etwas ausführlichere biographische Rotizen über ihn enthalten burften, find mir nicht juganglich gewesen. So blieb ich im wefentlichen auf die allgemeinen Werte über ungarifche Geschichte beidrantt. Rifolaus Aftvanfi von Risaffgonpfalva, um bas Stabr 1535 geboren 84), geborte einer angesehenen ungarischen Familie an, beren Guter in ber Umgegend von Becs lagen, und war Sobn jenes Baul Aftvanfi, ben wir icon bei mehreren Gelegenheiten als eifrigen Beforderer ungarischer Siftorie und Literatur tennen ge-

<sup>88)</sup> Francisci Forgachii de Ghymes Pannonii rerum hungaricarum sui temporis commentarii, libris XXII e M8 in lucem prodeuntes ed. Alexius Horányi. Posonii et Cassoviae, 1788.

<sup>84)</sup> Anbere nennen das Jahr 1588. (3. G. Th. Grässe, Leiner allg. Literärgeschichte 1852, III 1 S. 1130—1132). Da aber A. Hierat in der Borrede zur kölner Ausgabe seines Werkes ihn ausbrücklich einen ootogenarius viridi senecta miles nennt, so bleibe ich vorläufig bei meiner Angabe kehen.

lernt haben. Schon ber Auf und Charafter eines folchen Baters murbe bafür burgen, daß bem Sobne eine forgfältige Erziehung au Theil wurde, wenn nicht seine spätere vielseitige Wirksamkeit und feine Leiftungen felber gang enticieben barauf hinwiefen. Bahrfceinlich auf ber Schule von Becs vorgebildet, besuchte er späterbin die Universitäten von Badua und Bologna, und erwarb fich eine genaue Renntnig ber lateinischen und griechischen Sprache; außerbem handhabte er auch bie wichtigsten europäischen Sprachen mit großer Leichtigkeit. Schon balb nach feiner Rudkehr aus Italien leiftete er Rriegsbienfte, wozu die bedrangte Lage feiner nachften Beimath, die ben türkischen Angriffen unmittelbar ausgeset war, bie natürliche Aufmunterung gab. Seine erfte Rriegsschule machte er unter der Anführung des nachmals fo berühmt gewordenen Ritolaus Arinpi in Szigeth. Spaterhin tam er in Berbindung mit Ritolaus Olah, dem Erzbischofe von Efztergom, der zugleich bie Stelle eines Statthalters befleibete, und marb beffen Sefretar. Diefes Amt porzüglich scheint ihm ben Weg zu bem Bertrauen bes Raifers Maximilian gebahnt zu haben, der ihn von jest an häufig zu diplomatischen Sendungen und Berhandlungen verwendete. Im Jahre 1578 wurde er unter Raifer Rudolf II Mitglied bes toniglichen Rathes, und icon im Jahre 1581 unter Buftimmung bes Reichstages von Bossond zum Brobalatin von Ungarn ernannt. Da bamals die Burbe eines eigentlichen Rabors unterbrochen geblieben war, fo hatte er in feiner Stellung ben Ronig besonders in gewiffen Aweigen bes oberften Gerichtswesens zu vertreten. Bon ba an blieben Ginflug und Anseben Iftvanfis in ben Rreifen ber bochften Landesverwaltung lange Zeit ungeschwächt; er nahm an allen öffentlichen Angelegenheiten, und vorübergebend felbst an ber Rriegführung eifrigen Antheil. Diese staatsmännische Thatigkeit verrieth felbst in feinem Greifenalter noch biefelbe Energie und Ruftigfeit wie in jungeren Jahren. Durch feine Mitwirfung vornämlich tam am 11. Robember 1606 ber Friede von Bfitvatorof ju Stanbe, in welchem jum ersten Male die gleichberechtigte Stellung Desterreichs von ber Pforte augestanden murbe. Diefe verzichtete auf ben bisher in Empfang genommenen jährlichen Tribut, und anerkannte ben Raifer für ben ibm zugewiesenen Landestheil als Ronig von Ungarn. Die politische

Birtfamteit Iftvanfis endigte indeffen erft wei Jahre fpater. Am 17. November 1608, an dem nämlichen Lage, an welchem Die Bahl feines Begners Stefan Albeshagi jum Balatin von Ungarn erfolgte, wurde er bom Schlage getroffen. Er erhielt war ben Gebrauch feiner leiblichen und geiftigen Prafte, obicon bie erfleren nicht in bem früheren Dage, wieber, jog fich aber feitbem bon allen Beicaften jurud und ftarb am 1. April 1615 ju Binicza in bem Comitate von Barast. Seine Buchersammlung und einen Theil feiner Guter vermachte er ben Befuiten in Ragrab, Die Bandfdrift bes bon ihm verfaßten Geschichtswertes bem Carbinal Bazmann mit ber Ermächtigung die Beröffentlichung beffelben zu beranftalten. Diefer ließ es in der That icon im Jahre 1622 ju Koln berausgeben 26). Man hat behauptet, das Wert Moanfis habe burch die Jesuiten mancherlei Interpolationen erfahren; diese Antlage aber ift, auch wenn fie begründet sein follte, nur von geringer Erheblichteit. Dieje Giniciebungen und Beranderungen fonnten fic boch borgugsweise nur auf die religiosen und firchlichen Anfichten bes Berfaffers beziehen; in diesen aber ftimmte berfelbe icon mabrend seines Lebens, und baber ficherlich auch in feinem Werke mit bem Carbinal Baamany volltommen überein. Beit angiebender mare es für uns ju erfahren, auf welchen ursprünglichen Anlagen bes Gemuthes bie spätere Strenge seiner religiosen Ansicht beruht habe, burch welchen Einfluß im hauslichen Rreife biefelbe icon mabrend feiner Jugend genährt worden fei, welche außere Umftande und innere Bewegarunde ibn nachmals in bas nabe Berhaltnig ju bem erzbifcoflicen Stuble von Efatergom brachten: welche Bleichartigkeit bes Charafters und ber Seelenstimmung, welche öffentliche Rudfichten und individuelle Triebfebern gulet bie enge Freundicaft mit Bagmann begrundeten, bie beibe Manner auf bas engfte verband. Ueber alles biefes aber habe ich nirgends eine Aufflärung gefunden.

Das Gefcichtswert, welches Iftvanfi ber Rachwelt hinterlaffen,

<sup>85)</sup> Nicolai Isthvanfi Pannoni historiarum de rebus hungaricis libri XXXIV. Nunc primum in lucem editi. Coloniae Agrippinae, sumptibus Antonii hierati. Anno 1622. Cum gratia et privilegio S. Caes. M. speciali.

wird für immer ein unvergängliches Denkmal feines Beiftes, und eines ber flasisiden Werke ber geschichtlichen Literatur Ungarns Die Anfänge beffelben führen ben Berfaffer auf ben Tob Mathias hungabis gurud. Er ichildert in einer portrefflichen Ueberficht die Reiten Bladislaus, und entwidelt aus ihnen mit ftagtsmannischem Scharfblide die Faben, welche burch die Regierung Ludwigs II ju ben Greigniffen feiner eigenen Zeit herableiten. Diefen Bufam= menhang halt er mit sichtbarer Benauigkeit auch in ber Schilberung aller jener Begebenheiten feft, die er meift aus perfonlicher Anicauung tannte, und an benen er felbft mabrend eines balben Rabr-In fefter und abgeschloffener Bertettung gebunberts mitwirkte. langt feine Berichterftattung bis zu dem Frieden von Afitvatorof und dem bald nachber erfolgten Tobe des fiebenburgifden Rurften Stefan Bocstap; fie berührt noch die turze Wirtsamteit Sigmund Ráfóczis. Mit biefen Thatsachen schließt bas vier und breißigfte und lette wirklich ausgeführte Buch feines Wertes; aber fortwährend thatig und aufmertfamer Beobachter ber Reitereignisse batte er bie Absicht auch die nachfolgenden Ereigniffe in vier weiteren Buchern nachzutragen. Da ibn aber bie von bem Schlagfluffe gurudgebliebene Lähmung am Schreiben binderte, fo begnugte er fich blog ben Inhalt anzugeben, ben er ihnen zugebacht hatte. Darnach murbe er bie ungarische Geschichte bis zur Erwählung Georg Thurzos zum Palatin, welche im Jahre 1610 erfolgte, fortgeführt haben. Das ausgezeichnete biefes Werkes, wenn wir uns das Jahrhundert bergegenwärtigen, in welchem es verfakt wurde, und die fortwährend prattifche Geschäftsthätigkeit des Berfaffers in Erwägung gieben, ift bor allem die ausgleichende Harmonie in ber Benutung und Ber-Die fpateren Zeiten find taum um= theilung bes gangen Stoffes. fangreicher behandelt als die früheren, obicon Iftvanfi bier bei ber Bekanntichaft mit ben meiften einflugreichen Berfonlichkeiten, und im Befite gablreicher Dofumente über ein reiches Material zu verfügen hatte, und bemnach bie Bersuchung für ibn nabe lag sich in gablreiche Einzelheiten zu verlieren. Aber Iftvanfi beberrichte fich felber und feine Aufgabe, bebielt bas Cbenmaß fest im Auge, verfürzte ober legte ganglich bei Seite, mas bem Befammteinbrude feines Budes icaben tonnte. Der inneren Rlarbeit bes fachlichen Inhaltes

entspricht die äußere Behandlung durch die Sprache. Der Stil ift rein und trägt überall bas Geprage flaffifcher Bilbung. Die Gage werden burd lichtvolle und überschaubare Gliederungen ausammengefügt, und halten fich bei aller Fulle ber Begiebungen frei von gedunsener Anbaufung. Nie tritt Aftvanfi aus ber rubigen Begenftanblichkeit ber Behandlung heraus; die öffentlichen und allgemeinen Befichtspuntte bleiben porberrichend; nur felten ergebt er fich in bie Berlegung ber Berfonlichkeiten, und fpricht am wenigsten bon fic selbst und feiner eigenen Birtfamteit. Wie in seinem staatsmannifden Leben, fo waren es auch in feinem Gefdichtswerte zwei folgereiche Grundfage, Die feinem gefdictlichen und politifchen Urtheile gum Maßstabe bienten: zunächst treue Ergebenheit an die Fürsten bes habsburgifden Saufes als gefetlich ermählte Ronige von Ungarn, sodann unbedingte Aufrechthaltung der römisch-katholischen Rirche. Wenn man auch mit Bestimmtheit annehmen barf, bag biefe ftaatlichen Brincipien bei ihm aus reinen religiblen und politischen Potiben floffen, und daß es weder in feiner Art noch in feiner Abficht lag, fie mit unbeugsamen Mitteln rudfichtslofer Gewalt burchauführen, so hatten fie boch unter ben gegebenen Umftanden immerbin etwas fehr bebentliches. Diefes lag bor allem in ber tunftvollen und meisterhaften Art ber Behandlung, welche auf ben positiven Charafter feines Bolfes, ben er genau fannte, portrefflich berechnet mar. Ohne fich in weitläufige Erwägungen ober mubiame Beweisführungen einzulaffen, welche nur ber zweifelsüchtigen Unficherheit Borfdub geleistet hatten, reiht er Erfolg an Erfolg, Ergebnis an Ergebniß, Thatsache an Thatsache. Seine Urtheile, turz und bundig, scheinen von unantaftbarer Folgerichtigkeit zu fein, und fteben wie aus ebernem Guffe ba. Das gefährlichste aber lag in ber inneren Ratur jener beiben Grunbfate. Sie floffen in feinem Beifte in eins aufammen und erwedten die Meinung, als ob fie burch einanber bedingt feien, bas eine ohne bas andere undentbar mare: ein verwirrender Frethum, ber in ber ärgerlichsten Weise ausgebeutet werden konnte, und in ber That ju ben ungludlichsten Diggriffen und Bersuchen geführt bat. Diese nämlichen Anfichten wirkten auch auf ben Beschichtscher ungunftig gurud: feine Urtheile über Denschen und Thatsachen, die benselben irgendwie entgegentreten, find

meift unbillig, oft bart. Sagt er bod noch in ber furgen Inhaltsanzeige zu bem acht und breikigsten Buche: tandem Georgius Turzo praestantissimus, nisi Lutheranae religioni faveret, in eius locum a Nobilitate electus est etc. Die äukeren Thatsachen berichtet er mit gemissenhafter Treue, aber er verschweigt manches. was er wiffen konnte, und siderlich auch so aut und beffer als anbere gewußt hat. Go fest und unbeugsam seine politische Ueber= geugung, so warm ift in ihm bie Liebe ju feinem Baterlande, ju seiner Berfassung und Unabhangigteit. Die Aufmerksamteit, Die er auf ben Gang ber öffentlichen Berhandlungen richtet, Die Sprafalt. mit ber er bie gesetlichen Formen ber Reichstage zergliebert, fogar bas tirdliche Ceremoniell bei Eröffnung und am Schluffe berfelben bis in bas fleinfte ichilbert, zeigen gur Benuge, wie febr es ibm barum au thun mar in bem Bolte ben Gifer für seine öffentlichen Berechtsamen mach zu erhalten. Bon biefer Seite vielleicht, aber auch nur von biefer mag er als ber ungarische Livius betrachtet werben. wie ihn Josef von Sammer genannt hat 36). Einseitiger Dafftab bes Urtheils ift bas tabelnswerthe in bem Werte Aftvanfis; in allem übrigen bleibt es ein bochft bedeutendes und ausgezeichnetes Wert. Es bat ber ungarischen Geschichte bes sechszehnten Sahrhunderts querft einen gegliederten und wohlgeformten Leib, der neueren Befdichte Ungarns überhaupt ihre Grundlage gegeben. Es murbe bas Sandbuch ber Staatsmänner, bas Richtmaß ber ultramontan = politischen Bartei, und mußte auch von ben Brotestanten forgfältig beachtet Aus diesem Grunde murde Iftvanfi viel gelesen und gemerben. braucht, wie mehrere Ausgaben beweisen, in benen bem Texte beffelben noch weitere Fortsetzungen beigefügt waren 87). Für bie Geschichte

<sup>86)</sup> Bei Gelegenheit bes Bfitvatoroter Friedens fagt er von ihm: "Die Ramen ber ungarischen Bevollmächtigten find aus ben ebelften Geschlechtern bes Landes, aber unter benselben leuchtet ber bes ungarischen Livius Ritolaus Iftvanfi, im hellen Glanze Mafficher Bebiegenheit". (Josef von Hammer, Gesch. bes osmanischen Reiches, 1834, II 702).

<sup>37)</sup> Man findet diefelben bei Graffe angegeben. Daß aber Iftvanft, wie bei biefem behauptet wird, die Berte Szefelys und Tinobis zur Grundlage des seinigen genommen habe, beruht auf ganzlicher Untenntniß ber Sache. (Graffe, Lehrb. e. allg. Literarg. III 1 S. 1180—1182).

seiner Zeit wird es auch in Zukunft ein unentbehrliches Hilfsmittel bleiben.

Gleichzeitig mit Iftvanfi behandelten noch andere Manner, von benen ich jest blog Beter von Reva und Ambrofius Somogni nennen will, einzelne Theile ber ungarischen Geschichte; ich übergebe fie indeffen für biesmal, weil fie einer Richtung angehören, Die mit ihrem Endziele zulett vollftandig in die neueren Zeiten ausläuft, und auf die ich bei späterer Belegenheit ausführlich gurudgutommen gebente. Borläufig genügt es mir bie weitere Entwidelung bes großen Begenfages ju berfolgen, ber burd Iftvanfis perfonliche Birtfamfeit wie burch fein Geschichtswert wenn ichon nicht in bas Leben gerufen, boch ungemein verftartt worben mar. Diefelbe ichlieft fic genau an bie Birtfamteit bes Carbinals Beter Baamant an. Diefer berühmte Mann war am 4. Oftober 1570 gu Ragyvarad bon protestantischen Eltern geboren, und murbe bon biefen in ber protestantifchen Lehre erzogen. Auf ber Soule von Rolosvar aber trat er als fechszehnjähriger Jungling plöglich jur tatholischen Rirche über, und wurde icon im folgenden Jahre in ben Jesuitenorben aufgenommen. Seine weitere Ausbildung vollendete er ju Rratau, Wien und Rom, und nachdem er hierdurch jugleich in die hoberen Rreise ber europäischen Welt eingeführt worben war, trat er feine erfte Wirksamkeit in Grat an, wo er querft bie philosophischen und fpater bie theologischen Wiffenschaften vortrug. Bon ba tehrte er im Nahre 1607 nach Ungarn gurud, um als Mitalied feines Orbens an ber Befehrung ber bortigen Broteftanten zu arbeiten, mit anderen Worten: um an dem großen Werke ber Gegenreformation Theil zu nehmen, welches bamals von allen Seiten eingeleitet worben war. Seiner eindringlichen Beredfamkeit, ber klugen Umficht in feinem Berfahren, ber Milbe feines Wefens, und bor allem ber Barme seines patriotischen Gefühls gelang es in turger Zeit eine gange Reihe von Familien, vorzüglich folde, die bem Rreise ber Magnaten angehörten, in ben Schof ber fatholifden Rirche gurudguführen. Damals gewann er auch, wie wir bereits gesehen haben, bas unbedingte Bertrauen bes greisen Iftbanfi. Die öffentliche Stimme batte ibn langft icon als tunftigen Erzbischof von Esztergom bezeichnet, als ihn Raifer Mathias im Jahre 1616 zu diefer Burbe erhob, welche

späterhin noch mit dem Cardinalsbute vermehrt wurde. Bon da an arbeitete Baamann mit allen feinen geiftigen und fittlichen Silfsmitteln auf das eine große Ziel bin, das er fich vorgesett hatte. Sanfte Ueberredung blieb jederzeit seine Sauptwaffe; boch icheute er vorübergebend auch ein gewaltthätiges Mittel nicht, wo biefes fic ihm bequem gur Berfügung ftellte. Gleichwohl erreichte er feine Absichten nur halb; benn mas er bem Brotestantismus an raumlicher Ausbehnung abringen fonnte, gewann biefer an aukerem Bufammenhalte und innerer Befeftigung vollauf gurud. Denfelben vertheidigten nämlich bamals die beiben fiebenburgifden Fürften Gabriel Bethlen und Georg Ratoczi, welche burch bervorragende Eigenschaften, jener burch geniale Benugung ber Zeitumftanbe, biefer burch beharrliche Ausbauer bem Carbinal Baamann volltommen ebenbürtig maren. Roch mabrend feines Lebens mußten in ben Friedensichluffen von Ritolsburg, Sparmat und Bregburg die Rechte und Freiheiten ber Brotestanten von Ferdinand II wiederholt anerkannt und feierlich jugefagt werben, und felbft noch nach bem Tobe bes Cardinals, ber im Jahre 1637 erfolgte, jah fich Ferbinand III genöthigt dieselben in dem Frieden von Ling neuerdings und in erweitertem Umfange ju befräftigen. Diefe Bertrage, obicon nachmals balb gleißnerisch vorenthalten, balb gewaltsam gebrochen und jederzeit zweideutig ausgelegt und ausgeführt, blieben gleichwohl bie unverrudbaren Brundlagen, auf benen bie öffentliche Stellung ber evangelischen Rirchen Ungarns beruhte. Selbft die geiftigen Debel und Anregungen, welche Baxmany für feine 3mede bermenbet batte, tamen nachmals auch feinen Begnern ju Bute. Er bediente fich für die populare Behandlung ascetischer und moralischer Begenstände jederzeit ber beimischen ungarischen Sprache, und bies in einem Umfange, wie biefes bor ibm bon niemanden gescheben mar. Die gefällige Ginfachbeit und Rlarbeit seiner Brofa tann noch jest als muftergultig betrachtet werben. In biefem Beifviele lag für Die Protestanten eine natürliche Aufforderung auch ihrerseits Anficten und Ibeen in ber vaterlanbifden Mundart ju entwideln, und fich foldergeftalt mit bem Bolte ju verftandigen. Namentlich wendeten fie ihre Aufmertfamteit ber Bebandlung der Zeitgeschichte au, ba fie aus biefer junachft bie Berechtigung ihres gefetlichen Bestehens nachzuweisen hatten. Auf diesem Wege begegnet uns zunächst Johannes Szalárdi, und obschon sein Buch nicht unmittelbar in die Zeit eingegriffen hat, so müssen wir desselben doch hier gedenten, weil es den damaligen Standpunkt des ungarischen Protestantismus deutlich bezeichnet, und so zu den Ansichten Istvansis den vollkommensten Gegensatz bildet.

Ueber bas außere Leben Johannes Szalardis fteben mir nur febr burftige Rotigen gu Gebote. In Ungarn geboren, auf ausländischen, wie es iceint, beutiden Universitäten gebildet mar er, wie er selber in seinem Buche irgendwo berichtet, im Rabre 1634 als junger Mann von Georg Ratocai I zu einem ber Confervatoren bes Staatsarchivs zu Gpulafcervar ernannt worben. Stellung blieb er mabrent einer Reibe bon Sahren, wurde aber bon bem Fürsten zugleich als gebeimer Setretar verwendet, und in Unerfennung feiner Berbienfte mit mehreren Schenfungen bebacht. Späterhin betleibete er bas Amt eines Rriegszahlmeifters, und erbielt im Sabre 1666 burch ben Reichstag bie Beforberung aum Generaltaffirer, ftarb aber icon im Berbfte bes gleichen Sabres 88). Diefer Mann nun verfaßte ein Gefdichtsbuch unter folgendem Titel: "Neun Bucher ber trauervollen ungarischen Chronit, welche gur Bermarnung und Belehrung ber kommenden Rachwelt in unserer eigenen Sprache Johannes Szalardi im 1662ften Sabre gesammelt und niedergeschrieben bat". Diefe Chronit ift unter breifachem Gesichtspuntte von Interesse und Bedeutung. Runachft geht ber Berfaffer von bem fiebenburgifden Standpuntte aus;

<sup>38)</sup> Erft während bes Drucks meines Auffates tam ich zur Kenntnis der gehaltvollen Abhandlungen über die Literaturgeschichte Siebenbürgens, welche Alexander Szilágpi durch mehrere Bande der Buda-Pester Revue veröffentlicht hat. Mit hilfe berselben konnte ich die unrichtigen Rotizen bei Engel durch wenige, aber zusammenhängend begründete Thatsachen ersehen. (Szilágyi Sándor, Erdély irodalomtörtenete különös tekintettel törteneti irodalmara, in b. ungar. Zeitschrift: Bud apasti szamle, szerkoszti és kiadja Csangery antal, Post 1858, IV 421—422). Leicht hätte ich nach ben Angaben Szilágpis auch meinen Mittheilungen über die äußere Lebensstellung Heltais eine präcisere Fassung geben können; seider aber war der Druck dieses Abschützes bereits vollendet.

er führt uns in die allmälige Entwidelung biefes kleinen Staates aurud, und ichreibt mit voller Rlarbeit über die Bedeutung beffelben sowohl für Ungarn als in mandem Betrachte für die all= gemeinen europäischen Angelegenheiten überhaubt. Aukerdem bürgt uns bie fortwährend vertrauliche Stellung Szalardis zu bem fürftlichen Saufe ber Ratoczi, daß er fich im Befite vieler Ur= funden befand, die er benuten fonnte, und bag er jugleich über Bersonen und Sachen Aufschluffe ju geben im Stande mar, die nicht leicht ein anderer zur Berfügung hatte. Endlich mar ber Berfaffer ein eifriger und unbeugsamer Calvinift; er betrachtet und beurtheilt baber die Angelegenheiten seines Baterlandes im Lichte bes ftrengften Brotestantismus. Diefer aber batte gerade bamals in bem politischen Leben Ungarns eine gang eigenthumlich und icharf gezeichnete Stellung eingenommen, und bas merkwürdige Zwielicht, welches in Folge beffen über alle öffentliche und firchliche Berhaltniffe bes Landes verbreitet liegt, schimmert auch aus bem gangen Buche Szalardis gurud. Gine furge Rerglieberung beffelben mag diefes beutlicher machen.

Die Chronit ift in neun Bücher (könyvek) eingetheilt, welche wieder in einzelne Abschnitte (reszek) gerfallen. Jedem Buche geht eine allgemeine, jedem Abschnitte eine besondere Inhaltsanzeige voran. Schon die Ibeen, welche bas erfte Buch einleiten, "worinnen von ben Formen ber Bermaltung ber Staaten und Reiche, und bon bem Beweggrunde, aus welchem biefe Chronit niedergeschrieben worden, gehandelt ift, und die Ereigniffe in Siebenburgen unter turger Anbeutung ber im vorigen Jahrhunderte stattgefundenen Begebenheiten bis auf die Zeiten Gabriel Bethlens befdrieben werden" - find au beachten, da fie dem gesammten Materiale aur Folie bienen, und in vielen Ginzelheiten ber nachfolgenden Darftellung fich bemerklich machen. Es hat bem allmächtigen Gotte gefallen - bies ift ber Bedankengang bes Berfaffers - bie außeren weltlichen Regierungen unter ben Meniden nicht nad bem Grundfate ber Gleichförmigkeit Bleichwie die vier Elemente, obicon einzeln feindlich einzurichten. einander entgegengeftellt, fic bennoch in bem Rorper bes Menfchen und ber übrigen Geschöpfe barmonisch zusammenfinden, fo tonnen auch Die weltlichen herrschaften bei fonft verschiedener Bermaltung ein-

trächtig neben einander bestehen, und gerade baburch Gottes bobe Beisheit offenbaren. Daber die berfchiebenen Arten ber Berfaffuna: Die griftofratische, welche fich porzuglich in ben Riederlanden und in Belgien porfindet: Die bemotratische wie in helbetien, und endlich Die monardische, welche ihren reinsten Ausbrud in bem romischen Reiche gefunden bat. Aber einer jeden diefer brei Berfaffungsformen geht ein gefährlicher Benoffe gur Seite. Die erfte führt leicht gur Amietracht, die zweite gum mublerischen Rampfe ber Barteien. die dritte wedt die verwegene Lüfternheit nach Willfürberrichaft. Da aber eine jebe berfelben als von Gott eingesett zu betrachten ift, und in einer jeden die Bflicht besteht die Befete ju beobachten und bas Baterland zu vertheibigen, fo barf es menfclicher Ginficht nur geftattet sein burd weise Dischung bie Scharfe ber einzelnen Beftandtheile abzustumpfen, und das Uebermak der monardischen wie ber bemofratischen Ordnung burch einen ariftofratischen Rufas ju So hat der erhabene Schöpfer es felber in dem Leben ber Natur uns vorgezeichnet. Bon einem Urbilde empfangen bie Planeten Leben und Bewegung; nach einem bestimmten Befete ift bas Wanderleben ber Rraniche, bas Reich ber Bienen geordnet. Nirgends aber hat Gott seinen Willen deutlicher offenbart als in ber Lentung ber Befdide bes auserwählten Boltes Ifrael. Diefem gab er Mofen zum Führer, ber unter göttlicher Gingebung bas Bolt eintheilte und die fiebengig Aelteften in feinen Rath ermählte. Den Rönigen aber machte er bie Erhaltung des reinen Glaubens jur Bflicht, und erft als Rehabeam ben weisen Rath ber Bolfgalteften überhörte, brach bas Berberben über bas Reich berein. Bei biefem Buntte beginnt die Aehnlichkeit ber Schickfale Siebenbürgens mit benen von Juda und Afrael. Wie Juda unter die Bucht ber babylonischen Herricher, so tam jenes Land - und mahrideinlich ebenfalls um des Gönendienftes willen - unter Die Obergewalt ber türkischen Sultane. So lange indeß die monarchischaristofratische Ordnung nicht aus ihren Fugen wich, und man ben immerhin erträglichen Nahreszins von gehntaufend Golbftuden an die Pforte regelmäßig bezahlte, war das Land gleichwohl glüdlich. Ein jeglicher lebte ruhig unter feinem Feigenbaume: Die Stabte erhoben fich aus ihrem Schutte; benn bie Bottesfurcht blubete unter

ihnen. Die Familien ber Großen trieben hoffnungsvolle 3meige; Remeichea, Rriegsvolt, Burger, Die unteren Boltsclaffen wie ber Mittelftand, waren in fichtbarem Gebeiben; Die Bugel, Thaler und Fluren lieferten Getreibe, Wein und allerlei Biebheerben in reicher Fulle; es fehlte nicht an Gold und Silber, Rubfer und Gifen, Sals, Mild und Sonia. Der Rame Siebenburgens mar in ber gangen Chriftenbeit geachtet, und ware fein gewaltsamer Umfturg erfolgt, so hatte faum ein anderes Land fich mit dem unfrigen vergleichen burfen. Aber alle menschliche Dinge find unbeständig und vergänglich, und wie unter ben Ronigen Jojachim und Rebefias bie innere Lage von Juba, fo geriethen auch die Ruftanbe Siebenburgens ploklich in allgemeine Bermirrung. Die Groken bes Landes ftanden einander in feindlicher Besinnung gegenüber, und die un= finnige Maffe: "Türkenthum und Berratherei" aus vollen Reblen ichreiend, ichob die Schuld gerade auf biejenigen Biebermanner, welche zu allen Zeiten auf bas eifrigfte bemüht maren ben Schaben des Baterlandes abzuwenden, und namentlich die Grenzhäuser felbft mit Aufopferung ihres Lebens wider die Turten zu vertheibigen. Damit nun die nachkommenden Zeiten und die auswärtigen Bolfer ber Chriftenheit in ben Bufammenfturg Siebenburgens wie in einen warnenden Spiegel hineinsehen tonnen, bat es Johannes Szalarbi unternommen bie Ergablung biefer Begebenbeiten niederzuschreiben, mit dem Entschlusse ohne Rudficht nach diefer ober jener Seite, ohne Unsehen ber Berfon, und gang nach ben Grundzügen mahrhaftiger Wirklichkeit diefes Borhaben in möglichfter Rurge auszuführen. — Soweit Szalardi. Seine Logif ift feineswegs unumftöglich; aber sie öffnet uns einen weiten Blid in die bamalige Stimmung ber ungarischen Brotestanten. Die tirchliche Reaction hatte es bereits jo weit gebracht, daß man in dem tributaren Sousberhaltniffe au ber Bforte eine Wohlthat, und in ber muthwilligen Loderung beffelben einen Frevel erblidte. Diefe Anficht, burd bie Umftande erzeugt, mar allerdings borübergebend; ba aber Szalardi fein Buch gerabe unmittelbar nach bem Sturge bes Ratocgischen Bauses und ber Thronbesteigung Micael Apaffis I forieb, an einem Wendepuntte also, welcher neue fturmvolle Ereigniffe ahnen ließ, so tann es als Borerläuterung gelten ju ben fpateren Unternehmungen Tötolis und ju dem ganzen Bechsel von willfürlich reattionaren Magnahmen und erzwungenen Rücksprüngen auf die gesetsliche Grundlage, welche sich durch die langen Türkentriege und die inneren Bewegungen gemeinsam bis zum Frieden von Szatmár hinziehen.

Den Raben feiner fiebenbürgifden Gefdicte fucht ber Berfaffer in jenen allgemeinen Greigniffen auf, welche ber Schlacht von Mobacs unmittelbar vorausgingen und nachfolgten. In turger, aber mit Geschid und Gewandtheit geordneter Ueberficht führt er von dort hinweg die Erzählung bis zu dem Auftreten der Familie Bathori, wobei er die gerade in diefem Zeitraume mufterhafte Darftellung Aftvanfis aur Grundlage nehmen tonnte. Er fieht in Stefan Bathori ben Schöpfer einer neuen und befferen Zeit für Siebenburgen, und tadelt um so entschiedener das Benehmen seines Reffen Sigismund, ber zwischen protestantischen und jesuitischen Ginfluffen bin und her schwankend, an ben festgeordneten Beziehungen zu ber Bforte leichtfertig zu rütteln begann. Aus lähmender Berwirrung und schwerer Erniedrigung rettete ber thattraftige Stefan Borstan bas Land; er erzwang den Wiener Frieden, der die Rechte der Brotestanten ficherstellte, und verschaffte burch ben von ihm eifrig beforberten Frieden von Zfitvatorof bem fleinen Gemeinwesen eine neue volterrechtliche Grundlage. Rach furzer Berührung ber Regierungen Sigmund Ratoczis und Gabriel Bathoris verweilt Szalardi langere Zeit bei Gabriel Bethlen, weniger um bie außeren Ereigniffe mahrend ber Bermaltung beffelben, als vielmehr die großartigen Ginrichtungen au fcilbern, welche biefer bochbegabte Fürft im Innern bes Lanbes jur Bebung bes Boblftandes und jur Bilbung bes Boltes ins leben rief. Gabriel Bethlen ftarb icon 1629, taum fünfzig Jahre alt, und nach einigen unruhigen Bewegungen von vorübergebender Ratur folgte ihm Georg Ratoczi I. Die Regierung biefes Fürften und feiner Sohne ift es nun, welche ben hauptfächlichen Inhalt bes Befchichtswerkes Szalardis ausmacht. hier wird er zugleich unmittelbare und zuverlässige zeitgenössische Quelle. Er behandelt in dem dritten Buche seines Wertes bie Thatsachen aus ber Regierung Georg Ratoczis I bis jum Jahre 1636, in bem vierten die nachfolgenden Begebenheiten, namentlich die Rriege mit dem Raifer und die Ereigniffe bis ju bem Tobe bes Furften. Besonders belehrend wird die gange

Darftellung für die Renntniß der gefellichaftlichen Buftande, und höchft anziehend durch das genaue Eingeben in das ganze bausliche Leben bes Fürften. Wir lernen die täglichen Beichäftigungen besfelben, feine Uebungen und Bergnugungen, die ftrenge Religiofität Diefes ernsten und nüchternen Charatters tennen. Auch feine Schmäden und Sonderbarkeiten werden blosgelegt. Der fbarfame haushälterische Geift, der in dem engeren Kreise ordnend auftritt, erläutert uns die Triebfedern der öffentlichen Berwaltung, und indem noch andere Perfonlichteiten und die politischen Verwidelungen in diese Schilberung bineingezogen werben, gestaltet fich bas Bilb Georg Ratocais I unter ber Sand zu einem Sittengemalbe ber gangen Beit. Mit faft noch forgfältigerer Ausführlichteit geht Szalardi in die Gefdicte Georg Ratoczis II ein, und wir ertennen balb, bag man ohne genaue Renntnig ber Borgange in ben inneren Rreifen bes fürftlichen Saufes bie launenhaft wechselnden Schidfale biefes Fürften sower begreift, der seine ritterliche Thattraft bald an Entwürfen von großartiger Besonnenheit versucht, balb an planlose und abenteuerliche Banbel verschwendet. Rachdem Die durch Die volnischen Angelegenheiten und die frimschen Tataren berbeigeführten Berwidelungen geschildert worden find, zeigt uns das fechfte Buch das Auftreten Georg Ratoczis II in bem burch Rarl Guftav eingefäbelten nordischen Rriege und die niederschmetternben Unfalle, welche ihm bafür zu Theil werben. Daran foliegen fich im fiebenten Buche die Ereigniffe des Jahres 1660, die letten Erlebniffe bes Fürsten bis zu jeinem Tobe, und das erfte Auftreten Johannes Remenps. Das achte Buch enthält fodann die Befdichte diefes letteren, und noch andere Ereigniffe ber Jahre 1661 und 1662. Das gange Werf endigt in bem neunten Buche mit einigen Predigten über bie Ereigniffe ber Reit.

Die Mittheilungen Szalárdis sind von bleibendem geschichtlichem Werthe. Wir haben uns dabei lediglich mit der ganz eigenthümlichen Form der Behandlung abzusinden; denn die Bergleichung
mit dem Bolke Israel zieht sich durch das ganze Buch hindurch,
und zu wiederholten Malen tauchen die Könige Jojachim und Zebekias auf, um in die Betrachtung hereingezogen zu werden. Die
häusige Nukanwendung der biblischen Geschichte beruhte bei Szalárdi

auf ber Stärte seiner protestantischen Ueberzeugung. Sie ift indeffen frei von aller Weinerlichkeit; Die Auffaffung ber Dinge bleibt überall eine frifche und ferngefunde, und läßt bie Thatfachen unangetaftet. Auch der Stil des Geschichtschreibers bat nicht die wünschbare Entmidelung, Springfraft und Durdfichtigfeit. Seit bem bon Barmann gegebenen, aber von feinen Zeitgenoffen wenig erreichten Beifpiele mar die ungarische Brofa in einer fteten Umwandlung begriffen, Die noch lange nicht mit fich im reinen war, und fortwährend mit ber handhabung ber fprachlichen Formen zu tampfen batte. Wenn uns bei Heltai die Eintoniakeit der unablässig aneinandergereihten ein= fachen Sate ermübet, so ift es bei Szalardi umgekehrt Die Langathmigfeit feiner Berioden, welche ben Lefer wie ihn felber in Berwirrung bringt: die furchtbare Lange feiner mit eingeschobenen 3mifdengliebern vollgepfropften Sate tann auch eine eiferne Bebulb ermüben. Für die qualvolle Mube, die er uns auf diefe Beife bereitet, wird man indeffen faft auf jeder Seite bes Buches burch andere Borguge entschädigt. Szalardi bat ein richtiges Berftandniß für die Bedürfniffe seiner Zeit; er weiß es, bag es Forberungen ber Menichlichteit und fortichreitender Bildung giebt, bie nie und nimmer abgewiesen werden tonnen. Wenn Iftbanfi unausgesest bie Einheit bes Reiches, und mas für ihn bamit jusammenfallt, die un= gebrochene Ginbeit und herrichaft ber tatholischen Rirche im Auge behält, fo fpricht Szalarbi vor allem von Unterricht, Soule, Bilbung und bon ber fittlichen Rucht bes bauslichen Lebens, als erften Grundlagen bes öffentlichen Wohles. Er gedentt theilnehmend, wo fich die Beranlaffung bagu bietet, ber gebrudten Lage bes Bauern= ftandes; er fühlt die socialen Mangel feiner Zeit richtig beraus. Die religiöse Freiheit, welche er verficht, geftaltet fich in feinem Beifte auch überall gur burgerlichen. Ueber irgendwelche Doglichkeit einer politifchen Entwidelung ber Zufunft ichwebt er freilich im Dunkeln, und theilt barin nur bas Schidfal ber meiften feiner Zeitgenoffen. Bleidwohl ift diefe Untlarbeit teine hoffnungslofigfeit; benn vermoge feiner religiofen Weltanficht fieht er in ben von ibm gefchilberten Greigniffen eine von Gott gesendete Brufung, Die durch Dul= bung jur Bewährung führen foll. Alle biefe anerkennenswerthen Gigenschaften Szalarbis fo wenig als fein ausbrudlicher Bunfd, fein

Buch der Nachwelt überliefert zu sehen, vermochten ihn gegen lange Bergessenheit zu schützen. Haner und Wallaßty tennen ihn nicht, und erst bei Engel fand ich eine kleine Notiz über ihn 39). Ganz in neuerer Zeit hat endlich Bar. Sigmund Kemény den Text versöffentlicht 40), und zwar nach Handschriften, wie er sagt; doch ist auch hier wie anderwärts zu bedauern, daß über diese keine nähere Rechenschaft gegeben ist. Neberhaupt hat bei allen mir bekannt gewordenen Ausgaben ungarischer Geschichtschreiber in dieser Hinsicht nur L. v. Szalah in seiner Bearbeitung des Verancsics und anderer Schriftsteller das richtige einlähliche Verfahren beobachtet.

Seit Szefeln und Beltai zeigt bie ungarifde Beidichtidreibung eine tiefgebenbe Spaltung und Zerriffenheit: fie trägt barin völlig Brotestantische Lebre bas Gepräge und ben Stempel ihrer Zeit. und Ultramontanismus, bürgerliche Freiheit und absolute Herrschaft fteben mit ihren icarfften Spigen auf geiftigem und politischem Bebiete einander gegenüber, während das habsburgische Haus und die Pforte um die außere Berricaft tampfen. Gleichwohl entwickelten fich ichon jest die Reime einer neuen Richtung, welche anfänglich faft unbewußt, aber nach öfteren Rudichlagen mit neuer Rlarbeit, bon Stufe ju Stufe einer ruhigen und vorurtheilslosen Auffaffung Die Wege öffnet, und unter vielfach erneuerten und veranderten Befichtspuntten die hiftorifche Thatigfeit auf ein gemeinsames und umfaffenberes Biel hinlentt. Diefe Entwidelung, welche gulett in ben Erzeugniffen der Gegenwart völlig ju Tage tritt, gebente ich in einem zweiten Auffate naber barzuftellen.

<sup>39)</sup> Engel fagt von bem Buche Szalárdis: "Ein im ganzen sehr lehrreiches Bert, der herausgabe wohl werth. Beim herrn Grafen Joh. Rep. Esterhap fah ich dies Manuscript ein". (3. Chr. v. Engel a. a. D. I 22.)

<sup>40)</sup> Szalárdi János siralmas magyar krónikája kilencz könyvei. Kéziratok után szerkeszté B. Ke mény Zsigmond. Pest, Emich Gusztáv könyvnyomdája. 1853.

## VIII.

## Literaturbericht.

Geschichte der Stadt Rom von Alfred von Reumont. Erfter Band. 8. (XVII n. 858 S. mit 2 Planen.) Berlin 1867, Berlag ber Röniglichen Geheimen Ober-Hof-Buchbruderei R. v. Deder.

Der vorliegende Band dieses Wertes, welches der verewigte König Maximilian II von Bayern dem Berfasser ausgetragen hatte, reicht bis jum Ende des Westreichs. Herr v. Reumont, durch eine Reihe von Schriften als genauer Kenner Italiens bekannt, hat sich seiner anziehenden und schwierigen Ausgabe mit Eiser und hingebung unterzogen. Die Anmertungen beweisen, daß er sich in der umfangreichen Literatur fleihig umzgeschen hat; die lebendigen Schilderungen der Oertlichkeit und bedeutender Gebäude, daß er die unschähderen Bortheile seines langjährigen Ausenthaltes in Rom auszubeuten weiß; und daß er gelesenes wie gesehenes in einer geschmadvollen Form darstellen würde, ließ sich erwarten. In der That spricht eine wohlthuende Begeisterung für Rom, ein warmes Gefühl sur Recht, Religion und Bildung den Leser an, und auch die Wissenschaft wird aus der sorgsältigen Berücksitigung der jüngsten Entdedungen, die unter den Augen des Berfassers auf dem Palatin, in den Katatomben und an anderen Orten gemacht wurden, Rusen ziehen.

Eine große Schwierigkeit lag in der Unterscheidung der romischen Staats: und Stadts Geschichte, und diese scheint der Berfasser nicht ganz überwunden zu haben. Die romische Geschichte und die romischen Alterthumer sind zu bekannt, als daß man Erörterungen über Curiat: und Centuriat-Comitien, über die Bertheilung der kaiserlichen und senatorischen Provinzen, so wie die Kriegsbegebenheiten nicht gern vermissen wurde, auch wenn sie mit größerer Kenntnis des Details gegeben würden. Es

mag bingeben, wenn S. 224 bie Scauri jur Beit ber Organisation ber Alleinberricaft gefunten beißen, weil "ju Anfang bes fiebenten Sabrbunberts einer von ihnen Roblenbandel trieb", mabrend die Samilie gerade im fiebenten Sabrbundert zu neuem Glang gelangte und erft unter Tibe-Aber es find ftarte Berfeben, welche in ber Darftellung rius erloid. ber taiferlichen Berfaffung auf ben beiben Seiten 216 und 217 vor: tommen. Sarbinien foll erft fpat an ben Imperator getommen fein, mab: rend es bis Rero taiferlich mar; Bontus wird unter August eine taifer: liche Broving genannt, mabrent es bamals mit Bithynien gufammen fenatorisch mar; Bamphplien und Galatien fehlen gang; Sifpanien beißt Die ameite Broping ber Republit, mabrend es die britte mar. Muguftus "ließ fich bis jum 3. 731 bas Confulat regelmäßig, von ba an ab und ju übertragen" (b. b. sweimal 749 und 752); Die für bas 3abr gewählten Confuln treten ibr Amt "baufig icon nach einigen Monaten Stellvertretern ab, beren in fpateren Beiten mehre einander folgten", als ob ber zweimonatliche Bechfel nicht gerade bie Regel gewesen ware. "Im 3. 735 wurde endlich burch Berleibung ber consularischen Gewalt auf Lebenszeit ber Rreis feiner amtlichen Befugniffe vollständig ausgefüllt". Bekanntlich mar ber consularische Rang von bem wirklich vermalteten Confulat, bas Auguft nachber zweimal betleibete, verschieben. Beise tommt viel Ueberflussiges por: Die Schlacht von Abrianopel S. 696, Die Bufe bes Theodofius in Mailand S. 712, bas Intereffe bes M. Aurelius für die Naturiconbeiten Campaniens S. 483 haben mit ber Stadt Rom nichts zu thun. Man sucht nicht die auswärtigen Begebenheiten, sondern ibren Refler in ben wechselnden Buftanben ber Stadt.

Diese stellt der Berfasser in ungleicher Aussührlichleit dar: sehr furz und wohl zu stizzenhast in den älteren Zeiten, die wir doch wenigstens im 6. Jahrhundert ziemlich genau tennen, ausssührlich und ansprechend von den bürgerlichen Ariegen an, zum Theil sehr lebendig und interessant während der Raiserzeit. Auch hier ließe sich über das Maß streiten, wie man denn die aufrührerischen Bewegungen der Soldaten u. s. w., z. B. den Tod des Pertinax, dei dem man den Marsch der Empörer Schritt vor Schritt verfolgen tann, S. 515 ungern mit einer Zeile abgemacht sieht. Aber man wird durch das gelungene Gemälde Elagabals S. 520 ff. entsschäbigt.

Bir burfen ben Grund Diefer ungleichen Behandlung vielleicht in

einem Mangel erbliden, welcher freilich feine Erflarung in bem unficheren Ruftanbe ber Disciplin findet. Es fehlt bem Berf. an ber fritischen Ent: ichiebenbeit im Gebiete ber romischen Lovcaraphie, welche auch auf Die Befahr bes Brrthums bin ju einem bestimmten Bilbe ber antifen Stadt gelangt. Es ift in einem popularen Berte wohl an ber Ordnung, bas eigentliche Controversen möglichft vermieben, ober zwei verschiebene Deis nungen berichtet werben, wie der Berf, über den capitolinischen Tempel nich unnicher und schwantend außert. Aber man burfte wohl erwarten. daß unzweifelhafte Resultate angenommen und fichere Bereicherungen nicht ausgelaffen wurden. Go fehlt in Trastavere ber pagus Janiculensis, worüber Detleffen gebandelt bat, und überbaupt die Bildung ber Borstädte außerhalb der fervianischen Rauer. Bon den offenbaren Brrthumern und Bermedflungen genügt es folgende bervorzubeben. G. 67 fpricht ber Berf. von ben Roftra, als ob fie icon in ber tonialicen Reit bestanden hatten, mabrend noch Appius Claudius vom Bolcanale redete. S. 172 u. a. wird der Pons sublicius noch por die Porta trigemina unter ben Aventin verlegt, mas Beder wiberlegt bat. S. 173 legen Die Cenforen Julvius Robilior und Memilius Lepidus das Macellum magnum auf dem Caelius an, was erft Rero that, mabrend bas alte icon von Bunsen in ben Tabellen S. 12 am Forum gefunden ift; S. 258 foll Livius Salinator bas Macellum Livianum auf bem Esquilin angelegt haben, mas die Raiserin Livia that. E. 200 werben die Garten bes Bompejus mit feinen öffentlichen Anlagen, wie es icheint, verwechselt, S. 313 die Tropäen des Craffus am Bogen Augusts mit benen bes Barus am Bogen bes Tiberius u. a. m.

Gut und ausschrlich wird die Cultur des antiten Rom in Literatur und Runft geschildert, und unbedeutende Fehler wie S. 258 die Angabe, daß die Ringergruppe in Florenz in derjenigen Billa Palvmbara gefunden wurde, woher der Distuswerser stammt, während sie bekanntlich zussammen mit der Gruppe der Riobe näher am Lateran entdeckt wurde, stören das vollständige und wahre Gemälde nicht.

Je weiter überhaupt ber Berf. in seiner Darftellung vorrudt, besto mehr findet er sich ju Hause, und die Beschreibung bes taiserlichen Balastes last nichts ju wunschen übrig.

Besondere Aufmertsamteit widmet ber Berf. ben Anfangen bes Christenthums: er giebt ein lebenbiges Bild von ben Conventionen, ben

alteften Rirden, ber Stellung ber Chriften unter ber beibnifden Regierung. der Ausbreitung ibrer Religion, den hinderniffen und Berfolgungen, und wir fteben nicht an, diesen Abschnitt fur ben besten seines Buches qu ertlaren. Er verliert nichts burch bie Bergleichung mit Gregorovius Soil: berung, und es find namentlich bie Contrafte bes beibnischen Glements. ber Regierung ber Prafecten u. f. w. mit bem flofterlichen Leben, ben Rirchenlehrern und ben Bapften grundlich und anschaulich behandelt. Much Die Baugeschichte und Die funftlerische Ausschmudung ber Rirden, beren Mage man ungern vermißt, zeigt eine forgfältige Benutung ber neueften gelehrten Arbeiten; turg auf Diesem Gebiete ift ber Berf. offenbar aut unterrichtet, und es lagt fich mit Grund voraussegen, bag bie folgenben Banbe, je mehr fie fich ber neuen Reit nabern, besto inhaltreicher und belehrender werden. Freilich wird es ibm nicht leicht werden, die Borjuge bes vortrefflichen Bertes von Gregorovius ju übertreffen, aber neben ber außerlich gebotenen größeren Rurge wird bie vorausfictlich noch beutlicher bervortretende Bericbiebenbeit bes tirdlichepolitifden Standpunftes ibn qu einer eigenthumlichen Bebandlung veranlaffen. Benn mir einen Bunich aussprechen follen, fo ift es ber, bag mehr als in biefem Banbe geschehen ift, Die Erzählung fich auf Die Geschichte ber Stadt beschränken moge.

Figuier, L., Vies des savants illustres du moyen age avec l'appréciation sommaire de leurs travaux. Paris 1867, libraire internationale. A. Lacroix. Verboeckhoven et Co.

Der Berfaffer, welcher sich schon durch ein abnliches Wert, Vies des savants illustres de l'antiquité, den ersten Theil der Vies des savants illustres depuis l'antiquité jusqu'au XIX siècle und mehrere andere Schriften, zumeist populär-naturwissenschaftlichen Inhalts, in der Literatur betannt gemacht hat, giebt in vorliegendem durch gewandten Stil sich auszeichnenden Buche, der Fortsetzung des ersteren, an der Hand von Les bensbeschreibungen berühmter Gelehrter des arabischen und christlichen Mittelalters einen Ueberblick der Entwicklungsgeschichte der realen Wissenschaften von der Zeit Karls des Großen dis zur Entbedung Amerikas. Er schließt von seiner Darstellung gestissentlich die Theologie und spekulaztive Philosophie aus und beschränkt sich ausdrücklich auf die Raturwissenschaften und deren Anwendung, indem er noch die Geschichte der wichtigssten Entdedungen herbeizieht. Das ganze zerfällt so zu sagen in drei Abtheilungen, von denen die erste durch eine "Uebersicht des Lustandes

ber (Ratur.) Wiffenschaften bei ben arabischen Nationen seit ber Einnahme von Alexandria bis zum 13. Jahrhundert" eröffnet wird und serner die Lebensbeschreibungen von sechs arabischen Gelehrten (Geber, Mesue, Rhases, Avicenna, Averroes, Abulcasis) enthält, deren zweite mit der "Uebersicht des Zustandes der (Natur.) Wissenschaften in Europa während des Mittelalters" beginnt und wieder eine Reihe Biographien, nämlich die Alberts des Großen, des Thomas von Aquino, Roger Bacons, des Vincentius von Beauvais, Arnolds von Villeneuve, des Rapmundus Lullus und Guidos von Chauliac giebt, und wovon die dritte aus vier Abschnitten über Johann Gutenberg oder die Ersindung der Buchdruckerei, über Fust und Schösser oder über die Fortschritte der Buchdruckerei, über Christoph Colon oder die Entdedung von Amerika und endlich über Amerigo Bespucci bestebt.

Der Berf. bietet nicht etwa aus ben Quellen felbst geschöpfte Resultate eigener wiffenschaftlicher Untersuchungen bar, sonbern eine offenbar fur ein größeres Bublicum berechnete Darftellung bes in feinem Ginne wiffens: wurdigften über die Zeiten und Manner, welche er fcbilbert, auf Grund anderweitiger Forfchungen und Autoritaten, Die er benn auch als folche in turgen Anmertungen anführt, jedoch nicht immer mit geboriger Rritit benutt bat. Die Renner ber mittelalterlichen Culturgeschichte werben also in Figuiers Bert nichts fur fie neues finden, es enthalt indeffen bes be: lebrenden genug für folche Lefer, welche fich mit einem flüchtigen Ueberblide bes Entwidlungsganges ber Raturwiffenschaften in jener ihrer Rind: beitsepoche begnügen wollen und darauf verzichten, ben tieferen Bufam: menhang und ben Rampf bes realen Biffens mit ben im Mittelalter berrichenden theologischen und philosophischen Lehrmeinungen, sowie mit ben allgemeinen politischen, firchlichen und socialen Berbaltniffen tennen qu Der Genichtspuntt, von bem ber Berfaffer ausgebt, ertlart auch Die Auswahl ber von ihm gefchilberten Manner, unter benen wir zweien amar für ibre Umgebungen, nicht aber für ben Fortidritt ber Biffen: schaft überhaupt bedeutenden Aerzten von Montpellier neben einem Albert dem Großen und Thomas von Aquino begegnen. Am ausführlichften ift die Geschichte der Entdedung von Amerika durch Colon abgehandelt, jedoch find babei ebenso wie bei ber Entbedung ber Buchbruderei burd Job. Gutenberg nicht die besten Quellen ju Grunde gelegt und namentlich bie beutschen Arbeiten, wie es scheint, gar nicht beachtet worben. S. . . t.

Histoire de l'empereur Napoléon I surnommé le Grand. Par Nicolas Batjin historiographe, auteur de l'histoire de la noblesse de France. 2 vol. Londres, Dulau & Co.

Batjin ist ein unbedingter Lobredner des Kaisers, obgleich er versichert weder officiell noch officiös zu schreiben. Alle Reden, Aussprüche des Kaisers verweht er in die Darstellung, denn der Fehler der anderen Geschichtschreiber sei es gewesen, nicht Werth genug auf die Reden und Schriften Napoleons gelegt zu haben. So legt Batjin den höchsten Werth auf solgende bei der Thronentsagung 1814 gesprochenen Worte: "Jamais une goutte de sang français sera versé par moi pour désendre une cause personelle" und: "J'aime mieux les regrets de la France, que sa couronne", von Elba geschrieben. Nicht ganz so elegisch klingt das zum Schluß citirte Wort: "Ce n'est qu'avec ma dynastie que la France peut espérer d'être libre, heureuse, indépendante".

Histoire de la vie militaire, politique et administrative du maréchal Davout, duc d'Auerstädt, prince d'Eckmühl, d'après les documents officiels par Gabriel de Chenier. Paris 1866. Cosse, Marchal & Co.

(Der Name wird Davout, nicht wie sonst gebrauchlich Davoust gesschrieben.) Davout hat keine Memoiren, sondern nur unzusammenhängende Rotizen hinterlassen; in dieser Biographie wird eine Rechtsertigung seines, auch von napoleonisch gesinnten Schriftsellern angegriffenen Charatters versucht. (Eine uns von anderer hand zugehende Recension des vorliegenden Buches hebt ebenfalls dessen rein apologetischen Charatter hervor und rügt außerdem, daß der Berf. beinahe nirgends seine Quellen näher angiebt und bespricht. Die Red.)

Sefcicite bes Rrieges 1814 in Frankreich und ber Sturz Rapoleons, nach ben zuverläffigsten Quellen. Mit Genehmigung Seiner Majeftat des Raisers von M. Bogbanowitsch, Generallientenant. Aus dem Aussichen von G. Baumgarten, sachsichem Oberlientenant. Mit Rarten und Planen. Leipzig 1866, Schlic.

Den Aussen wird in dem sehr interessanten Wert das hauptvers dienst an der Befreiung Deutschlands zugeschrieben. Bisher unbekannte und wichtige Briefe von Talleprand, Aberdeen 2c. werden mitgetheilt. F.v. M.

Startlof, R., Königlich würtembergischer Rittmeifter, Das Leben bes herzogs Bernhard von Sachsen-Beimar-Eisenach, Königl. nieberländischer General ber Infanterie. 2 Bbe. (373 und 856 S.) Gotha 1865, 1866.

Bergog Bernhard von Sachsen: Beimar-Gisenach war betanntlich ber jungere Sohn Rarl Augusts und am 30. Mai 1792 in Beimar geboren. Der von Berber getaufte, von bem fachfischen Oberhofprediger confirmirte Bring icheint auffallender Beife nicht gerade die beste Erziehung genoffen au baben; wenigstens flagte er fpater felbft über ibre vielfachen Rangel. Unter Hobenlobe machte er bereits ben Feldgug von 1806 mit, trat 1807 formlich in fachfische Dienfte und nahm 1809 unter Bernabotte am Rriege gegen Desterreich Theil. An bem Angriffe ber Sachsen auf Bagram tonnte er fich nicht versonlich betbeiligen, erhielt aber feiner anderweit gezeigten Bravour balber boch unmittelbar barauf von Ravoleon bas Ritterfreug ber Ehrenlegion. Als ber ruffifche Relbzug in Ausficht ftand, ichidte Rarl August den Prinzen auf Reisen nach Rom und Paris und mabrend ber Rampfe bes 3. 1813 machte er ibn gum Ctappencommanbanten pon Beimar. Rad ber Schlacht bei Leipzig nabm Bernbard von neuem fachfifche Dienste, machte in einer fur ibn wenig befriedigenden Beise ben nieberlanbifden Feldzug mit und trat bann Anfangs 1815 als Chef bes Regiments Naffau-Oranien in bie neu gegrundete nieberlandifche Armee. Bei Quatrebras leiftete er mit seinen Raffauern burch gaben Biberftand Belling: ton vortreffliche Dienste. Gerabe über biefe Affaire giebt bas Buch im ersten Bande mancherlei Detail, sowie überbaupt über ben Antheil bes Ende 1815 aufgelöften Regiments Oranien-Raffau an ben Rampfen biefes Rabres. - Rur bie allgemeine Geschichte ift bann namentlich ber vierte Abschnitt bes erften Banbes insofern von Berth, als berfelbe Erganjungen ju B. von Gagerns Leben bes Generals Friedrich v. Bagern in bem Abichnitt über bie belgische Revolution entbalt. Nur icheint und bas Urtheil Fr. v. Gagerns über bie Berfonlichteit bes Berjogs boch ber Babrbeit naber ju liegen, als Startlof jugeben mochte. Er liefert in feinem Buche felbft Material um es ju begrunden. Gin besonderer Abschnitt wird bann noch bem gebntägigen Feldzuge bes Jahres 1831 gewibmet, an bem Bergog Bernhard als Befehlsbaber ber zweiten nieberlandischen Division einen bervorragenden Antheil batte. — Damit war aber auch die friegerische Thatigteit bes Bergogs abgeschloffen und er ließ von jest ab seiner Reiseluft freien Lauf. Das Jahr 1848 brachte ihm die Ernennung jum Commandanten bes Lagers von Oftindien, und er war gludlich fich aus bem Strubel ber Bermirrung in Deutschland que rudziehen zu tonnen. Giner feiner Lieblingemuniche von alter Beit ber

wurde mit dieser Uebersiedelung nach Java erfüllt. Die aussührlichen Schilderungen über Land und Leute in Java nach des Herzogs eigenen Auszeichnungen sind uns als der werthvollste Theil des zweiten Bandes erschienen. Herzog Bernhard starb am 31. Juli 1869. — Aussallend arm ist diese Biographie aus der vornehmen Welt unserer Zeit an Rostizen und draftischen Scenen zur Charakteristik von Personen und Zusständen.

Souvenir de la guerre en Crimée 1854-56 par R. Foy, chef d'escadron major, ancien aide de camp du maréchal Bosquet. Paris, librairie militaire. Bindicirt dem 2. Corps, das Bosquet commandirte, die Entschedung des Sieges dei Jufermann.

Der Feldzug in Italien 1859 mit 5 Schlachtplanen. Leipzig, Biganb. (Bon Oberft von Bartels.)

Giebt alles Unheil in Staat und Heer der österreichischen Hof-, Abels: und Emigranten-Clique in Wien Schuld. Die Kritit ist schonungs-los und ihr Ton in der Literatur bisher unerhört. So wird Benedet ein wilder Zigeuner ohne Takt und Erziehung genannt, Giulap ein red-licher, beschränkter Mann, dem man das Commando in Wien in der Meinung gegeben: "Hats der alte Esel der Radesth getroffen, wirst du's auch treffen". Man nahm ihm seinen Stads-Ches Dberst Ringelheim und gab ihm den schröffen, bestigen Oberst Ruhn, dessen Persönlichkeit Giulap in allen Bunkten widersprach.

Bon Schriften über ben Rrieg von 1866 notiren wir:

Die Theilnahme ber II. Armee unter bem Obercommando S. R. H.

Der Rrieg im Jahre 1866. Rritifche Bemerkungen über bie Feldzüge in Bohmen, Italien und am Main. Leipzig, Wigand.

Biquante Brofcure, die eine jum Theil schonungslose Kritit ber Operationen, auch der preußischen Armee enthält, vom Oberft von Bartels.

Defterreichifche Militair-Zeitschrift, herausgegeben von B. Strefflenr, 1866-67.

Enthalt eine Reihe von Auffagen über die Feldzüge in Desterreich, Italien, am Main, im gangen bas zuverläffigste und beste, was von jener Seite bisher über ben Rrieg geschrieben.

Unfere Beit, Beitschrift beransgegeben von Gotticall.

Das Märzheft 1867 enthält eine Charatteriftit der österreichischen und preußischen Armeen und der hervorragenden Führer in beiden, die trop unwesentlicher sachlicher Irrthümer (z. B. hat General v. Steinmet die Campagne 1815 mitgemacht und 1848 zwei Bataillone des 2. Inf. Regts. in Schleswig kommandirt) das beste ist, was in dieser Richtung über den Krieg geschrieben worden.

Lieut.-Colonel Cooke. — A short sketch of the campaign in Austria of 1866. London. Mitchell. Renerbings ins Dentice abericht.

Le Campagna dell 1866 in Italia. 1 vol. e documenti, con carte e piani. Torino e Firenzi, Cassone et Comp.

F. v. M.

R. Ufinger, Forschungen gur Lex Saxonum. 8. 74 G. Berlin 1867, Mittler.

Der Berfaffer biefer trefflichen Untersuchungen bespricht gunachft bie bandidriftlichen Berbaltniffe ber Lex Saxonum und tommt babei zu bem Ergebniß, daß die vier befannten Saudidriften (benn Lindenbrogs Ausgabe bat teinen felbständigen Berth) zwar auf einer gemeinsamen Grundlage beruhen, unter einander aber unabhängig find; nur cod. 2 und 3 find wieder aus einer gemeinschaftlichen Quelle gefloffen. Dem Urtert am nachsten ftebt die von Serold benutte Sandidr., deren Gintheilung in Titel und Rapitel aber von bem Berausgeber berrührt; bann folgt cod. 1 und bie Quelle von cod. 2 und 3. Diefe Untersuchungen bes Berf, find um jo bantensmerther, als die Ausgabe von Mertel leider die gewohnte Sorg: falt biefes Berausgebers vermiffen last, auf falfcher Auffaffung ber Tert: verhaltniffe beruht und felbft in den einzelnen Lesarten nicht gang zuverlaffig ift. Ramentlich bie außeren Grunde, auf welche Mertel feine Dreitheilung ber Lex ftust, ermeisen fich als burchaus binfallig; innere Grunde ergeben, daß die erften 60 Rapitel bas Wert eines und befielben Berfaffere, bagegen bie 6 letten Rapitel und eine o. 16 eingeschobene Bloffe (multa-maiori) etwas später pon anderer hand bingugefügt find.

Um die Abfaffungszeit beider Stude bestimmen zu tonnen, geht der Berf. ausführlich auf ihr Berhaltniß zu der franklichen Reichsgesetzgebung für Sachsen ein, wobei er, was besondere Anerkennung verdient, namentlich die politischen Motive des Gesetzgebers berücksichtigt — eine Methode, die, wie erbarmlich sie auch turzlich von anderen gehandhabt worden

ift, doch nie außer Acht gelaffen werben follte. Bon großem Intereffe find namentlich bie Ausführungen bes Berf. über bas Dungmelen und bie ftanbischen Berbaltniffe, wobei fich ibm fur bie L. S. bas Resultat ergiebt, baß bie vorzugemeise ben Abel berudfichtigenbe Darftellung bes Strafrechts burd bie Gleichstellung bes fachficben Cheln mit bem freien Bwifden bem Reicherecht und ber Lex Franten berbeigeführt murbe. zeigen fich mehrfach auffallenbe Biberfpruche, befonbers in ber Bebandlung ber Raiba, bes Afplrechts und ber Brandstiftung : Die Lex tann baber unmöglich als ein officielles Rechtsbuch angefeben werben, fie ift eine Brivatarbeit, Die vielleicht burch Rarls bes Großen Bemühungen, fammtlichen seiner Herrschaft unterworfenen Stammen geschriebene Rechtsquellen zu verschaffen, veranlagt murbe. Entstanden ift Die Lex Saxonum jedenfalls noch unter Rarl, bas geht aus bem gangen Charafter berfelben bervor, aber por bem Jahre 811, benn feitbem batte Rarl nur noch einen Sohn, mabrend c. 24 von den filii regis Francorum fpricht. Als frubeften Termin für die Abfassung gewinnt ber Berf. bas Jahr 803 burd ben Nachweis, baß c. 51-53 bie Capitula quae in lege Ripuaria mittenda sunt vom Jahr 803, jum Theil felbft wortlich, benust find. Dagu ftimmt auch ber Umftand, baß die beiben Rapitulatien von 785 und 797 die L. S. noch nicht tennen; ihre hinweisungen auf bas sachfische Recht gelten nur bem Gewohnheitse nicht bem geschriebenen Recht. bagegen berudfichtigt bie burch jene geschaffene Rechtsorbnung, namentlich entspricht ibr fredus ben burch bas zweite Rapitular eingeführten Bannbugen. (Bal. S. 58 ff.) Die feche letten Rapitel nebft ber Gloffe in o. 16, beren einheitlicher und von ben übrigen abweichenber Charatter sofort ins Auge fallt, fest ber Berf. wenig fpater als ben voraufaebenben Saupttheil.

Das Urtheil bes Berf. über den Inhalt der Lex ist wohl ein zu ungünstiges, wenn wir ihm auch darin beistimmen muffen, daß die Bernutung derfelben die strengste Kritit erfordert. Die Bestimmungen über Erbrecht und eheliches Güterrecht erscheinen durchaus zuverlässig und ganz frei von franklischen Einstüffen, auch find sie nicht zu sehr generalisirt, wie der Berf. mit Rücksicht auf die Mannigfaltigkeiten des späteren Rechts anzunehmen geneigt ist (S. 68). Denn wie mit dem Alter des Baumes die Zahl der Zweige zunimmt und diese sich immer weiter von der gemeinsamen Burzel entfernen, so begegnen wir auch im Recht wie in der

Sprache einem beständigen Fortschritt von der Einheit zur Mannigsaltigeteit, erst die neueste Beit hat sich dem mit Ersolg entgegengestämmt. Die L. S. hebt die Abweichungen des westschlichen Rechts vom ostsälischen bervor; weiter sind die particularrechtlichen Berschiedenheiten in jenem Beitalter aber sicher noch nicht gegangen. Hier und da geht der Bersauch in der Annahme frantischen Rechts etwas zu weit, z. B. wenn er c. 65 für ganz und gar frantisch erklärt (S. 70); daß die Stelle sächsisch ist, geht aus dem uxorem emere hervor, denn bei den Franken war zu jener Zeit selbst schon der spmbolische Muntkauf veraltet.

Abgesehen von biesen und ahnlichen geringen Ausstellungen haben wir dem Berf. uhsere vollfte Bustimmung zu seinen ebenso tiesen wie scharstinnigen Untersuchungen auszusprechen. Die Schrift zeigt, was ein historiter leisten kann, wenn er zugleich Jurist ift, und der Jurist ertennt an ihr deutlich die Rothwendigkeit eingehender geschichtlicher Studien.

R. S.

Lehmann, Dr. Max, De annalibus qui vocantur Colonienses maximi quaestiones criticae. 70 S. Berolini 1867.

Die vorliegende durch Fleiß und Scharffinn ausgezeichnete Berliner Differtation verbantt ibre Entstebung ber Anregung Raffes. Ihr Berf. unternimmt es betreff ber fur bie ftaufifche Beit jo boch bebeutsamen Rolner Unnalen nachzuholen, mas Rarl Bert, ber Berausgeber berfelben in ben Monumenten, verfaumt; die Fragen über ben Autor, die Quellen, die Glaubwürdigteit unserer Annalen finden bier eine eingebende, in vielen Buntten barf man mobl fagen abichließende Bebandlung. Das erfte Ravitel beschäftigt fich mit ben Sanbschriften; leiber bat Lehmann von biefen nur die unwichtige Berliner Sandidrift felbft einseben tonnen ; bennoch führt feine forgfame Untersuchung auch bier ju manchem neuen Ergebniß. In dem zweiten Rapitel banbelt er über bie "chronica regia". So namlich, wie L. mit Recht mit Battenbach gegen Janffen und R. Bert annimmt, bat umfer Chronist selbst sein Wert benannt. Daß derfelbe nicht wie R. Bert behauptet, im Auftrage Reinalds von Roln gefdrieben, bag er fein Bert erft nach Reinalds Tobe verfaßt, wird von L. mit überzeugenben Grunden bargetban : nicht mit gleichem Recht, wie mir fcheint, verwirft er Battenbachs Unnahme, ber zufolge unfer Autor tein anderer als ber taiferliche Rotar Burchard von Strafburg gewesen. Lehmann bestreitet Dies, weil Burchard in einem 1161 geschriebenen Briefe die Parteigänger Alexanders III unter ben Rardinalen

als pseudocardinales bezeichnet, in unferer Chronit bagegen, Die ben ermabnten Brief ausgeschrieben, an biefer Stelle ftatt pseudocardinales bas Bort cardinales gebraucht wird. Gewiß ift biefe Differeng nicht ohne Bebeutung; aber mas binbert angunebmen, baß ein aut taiferlich gefinnter Mann, ber im Jahre 1161 bie Anbanger Alexanders als pseudocardinales bezeichnet, 15 ober 16 Jahre frater, ba er nach Beenbigung bes Schismas jur Redaction feiner Chronit foritt, es für gerathen bielt, bas für ben gegenwärtigen taiferlichen Standpunkt unpaffende Bort zu andern ? Eben baraus, bag unfer Chronift feine Arbeit erft nach Abichluß bes Rampfes zwischen Friedrich I und Alexander III abgefaßt, erklart fic, mas bei einem fo gut taiferlich gefinnten Autor fonft auffallen mußte. bas gangliche Fehlen irgend einer feindlichen Aeußerung gegen ben Babft. Bis c. 1143 hat ber Chronist aus anderen Quellen geschöpft, die von Lehmann forgfältiger als es bisber gefcheben nachgemiefen werben; von 1144 an wird er selbständig, indes ift feine Glaubwürdigkeit bis c. 1164 febr gering anguichlagen; unter einer Menge burchaus falicher Angaben entbedt man mit Mube wenige richtige Rotigen. Dies Berhaltniß andert fich mit bem genannten Jahre : von 1164-1175 ift unfere Chronit eine bistorifde Quellenschrift allererften Ranges. Mit bem Rabre 1175 foließt die chronica regia; das britte Rapitel von L's Schrift behandelt ihre Fortsetzungen, Die befanntlich bis 1237 reichen. Die werthvollfte unter biefen ift die erfte, welche die Sabre 1176-1203 bebandelt; nur fomalert ihren Werth ber fpecififc tolnische Standpuntt ibres Berf. - Bon Gingelbeiten bemerte ich, daß mehrere Angaben von Reinalds Todestag nicht beachtet find (G. 44), daß Ancona von Chriftian von Maing nicht 1174, fonbern 1173 belagert worben. S, 35 ermabnt &. als einen unzweifelbaften Brrthum bes Chroniften, bag biefer ben Ergbischof Konrad I von Mainz, ben Bruder Ottos von Bittelsbach, einen Bermandten Friedrichs I nenne. Allerdings ift diefes verwandtichaftliche Berbaltniß, soweit ich weiß, von teinem neueren Siftoriter beachtet worben, auch nicht von Meiller, ber zulett über Ronrad (in ben Regesten ber Salzburger Erzbifcofe S. 487 ff.) gebandelt : bennoch icheint mir die Eriftenz eines folden burd mehrere Quellennadrichten außer Frage gestellt. Außer ber chronica rogia nennt nicht bloß Christian von Mainz Ronrad einen Bermandten Friedrichs; als folden bezeichnet auch Acerbus Morena Ronrads Bruber Otto (Mon. 88. 18, 641), und Raifer Friedrich felbft ermabnt in feinem Schreiben

an die Salzburger vom 9. August 1177 (ann. Reichersparg. Mon. SS. 17, 506) Chunradum, consanguineum nostrum. Mehrere andere Erzgänzungen und Berichtigungen zu der vorliegenden Schrift liesert die lehtzeiche Recension im Literarischen Centralblatt R. 23.

Johannes Bugenhagen Pomeranus. Leben und ausgewählte Schriften. Bon Dr. Karl August Traugott Bogt, Confistorialrath, Professor der Theologie und Superintendent zu Greisewald. (VI n. 442 S.) Elberfeld 1867, R. L. Friberichs.

Das unter dem obigen Separattitel erschienene Bert bildet den IV. Theil des biographischen Sammelwerts: "Leben und ausgewählte Schriften der Bäter und Begründer der lutherischen Kirche, herausgegeben von 8. Hartmann, Delan in Tuttlingen, Dr. Lehnerdt, General-Superintendent in Magdeburg, Dr. C. Schmidt, Prosessor in Strasburg, Lic. A. F. Th. Schneider, Seminar-Director in Neuwied, Dr. Bogt, Prosessor in Greisswald, Dr. G. Uhlhorn, Oberconsistorialrath in Hannover. Eingeleitet von Dr. C. J. Nissch, Propst von Berlin".

Johann Bugenhagen nimmt unter ben Begründern bes lutberischen Brotestantismus ohne Zweifel eine hervorragende Stelle ein. auch nicht Luthers bahnbrechende Originalität und alle Sinderniffe überwaltigende Energie, tritt er auch wenn gleich flaffisch gebildet boch auf Die: fem Felbe gegen Melanchthons humanistische Bedeutung in ben hintergrund, fo befag er bagegen ein großes prattifches Organisationstalent, woburch er namentlich fur die Begrundung ber lutherifden Rirden bes nordlichen Deutschlands und Standinaviens einen unmittelbaren und tiefareis fenden Ginfluß erlangt bat. Pommern tann ben Reformator Bugenbagen in ameisacher Begiebung ben seinigen nennen. Ginmal gebort er biefem Lande burch Geburt und erfte Bildung an; im 3. 1485 ju Bollin auf ber gleichnamigen Insel an ber Obermunbung als Sobn eines bortigen Rathsherrn geboren, ftubirte er von 1502-1504 in Greifsmald, mo bamals, um nur von befannteren Ramen zwei ju nennen, ber berühmte Jurift Beter von Ravenna und der begeisterte humanist hermann von bem Bufche die aufftrebende Biffenschaft vertraten, und wirfte bann unter viels seitiger Thatigteit und mit glangenbem Erfolg als Rector ber Stadtschule ju Treptow an ber Rega. Sier war es, wo Bugenhagen unter bem Titel Pomorania die erfte turge Specialgeschichte Bommerns verfaßte (1518, herausgegeben 1728 von Balthafar), die, wenn man ben

Mangel tuchtiger Borarbeiten bebentt, immer ein febr rühmliches Beugniß fur ben Fleiß und bie Befahigung bes Berfaffers bilbet. Abt und mehreren Donden bes nabegelegenen alten Rloftere Belbud fand Bugenhagen geiftesverwandte und ben neuen Ibeen geneigte Mitftrebende. Luthers Schriften, namentlich die von ber babplonischen Gesangenschaft. übten auf biefen Rreis gebilbeter Manner, aus bem fpater mehrere nambafte Reformatoren Bommerns bervorgingen, einen machtigen Ginfluß aus, und theils um in bie perfonliche Rabe bes großen Mannes gu tommen, theils um fich ben feindlichen Machinationen ber Anbanger bes Alten, namentlich bes Bischofs Erasmus Manteuffel von Rammin zu entzieben, ging Bugenhagen im Jahre 1521 nach Bittenberg, wo er bann balb in bie engsten Beziehungen zu Luther und seinem Rreise trat und als ata: bemischer Lehrer wie als prattischer Geiftlicher bis an sein Lebensende (1558) eine raftlose Birtfamteit entfaltete. Mehrfache Anerbietungen, bie ibn nach anderen Stadten ju einer materiell befferen Stellung beriefen, lebnte er ab; Erfurt, Dangig, Samburg bemubten fich vergebens ibn fur fich ju gewinnen; felbft bie glanzenberen Stellungen eines Bifchofs von Soleswig, und in fpaterer Reit nach bem Tobe bes Bifcofs Erasmus Manteuffel bie eines pommerichen Bifchofs von Rammin, lebnte er, Die lettere allerdings erft nach einigem Schwanten, gleichfalls ab; Bittenberg war ibm zu lieb geworben. Dagegen war er immer bereit zeits weilig feine Rube und feinen gewohnten Wirtungstreis ju verlaffen, wenn es galt, bei ber Begrundung ber neuen firchlichen Ginrichtungen perfonlich rathend, belfend und organisirend jur Stelle ju fein. So begab fic Bugenhagen 1528 nach Braunschweig und Samburg, wo er bis 1529 ver. blieb: 1530-1532 war er in Lübed, 1534-1535 in Bommern und bies ift bas zweite Band, welches ibn als Reformator an Bommern tnüpfte -: bann 1537-1539 wirtte er nach Beenbigung bes großen nordischen Krieges in Danemart, wo er zugleich ben ihm befreundeten Ronig Chriftian III tronte; 1542 finden wir ihn in Schleswig-Holftein und endlich in Silbesheim und abermals im Braunfdweigifden thatig. An allen biefen Orten mar, als Bugenhagen tam, bie neue Lehre bereits mehr ober weniger jum Siege gelangt; aber Bugenbagen bat bas Berbienft burd verfonliche Ginwirfung, burd Rirden- und Soulordnungen und organisatorische Ginrichtungen verschiedener Art, wie Bifitationen und bergl., ber firchlichen Reugestaltung bes Brotestantismus bier im Rorben

eine sesse und dauerhafte Form gegeben zu haben. Reben seiner personlichen Birksamkeit auf diesen Reisen ging dann noch eine ausgedehnte Thätigkeit durch Briese und anderweitige Schriftsüde ber, wodurch er auch solchen Orten, die er nicht persönlich besuchen konnte, seinen Rath und seine Hilfe zu Theil werden ließ. Daneben waren für das ganze nördliche Deutschland von großer Bichtigkeit die Uebersetzungen der lutherischen Bibel und anderer resormatorischer Schriften Luthers ins Riederdeutschen Schrische), an denen Bugenhagen einen hervorragenden Antheil hatte. Ueberhaupt war Bugenhagen als geborner Bommer durch seine derbe, trästige, aber dabei doch sinnige und gemüthliche Ratur, die sich bei ihm mit einer guten Bildung vereinigte, durch seine Kenntniß des norddeutschen Bolles, seiner ganzen Art und Beise zu denken, zu sprechen und zu leben, vorzugsweise geeignet, den praktischen Bewegung unter den wittenberger Resormatoren und der protestantischen Bewegung unter den nördlicheren beutschen Stämmen zu bilden.

Der Berfaffer bes in der Ueberschrift genannten Berts, welcher Bugenhagens Leben und Birtfamteit vorzugsweise vom theologisch-firchlichen Standpuntt bargeftellt bat, bat mit Sorafalt und Liebe bas giem. Lid meitschichtige Material jusammengebracht und verarbeitet. Ueberfictlichteit ber Darftellung und fur bie tunftlerifde Abrundung bes Lebensbildes mare es mobl beffer gemejen, wenn die febr ausgebehnten Mittbeilungen aus Schriften Bugenbagens - fo namentlich bie unverfürzt in neu bochbeutscher Uebertragung mitgetheilte Schrift "von bem driftlichen Glauben u. f. w. an die ehrenreiche Stadt Samburg (1526)". welche bie Seiten 101-267 ober mehr als ein Drittheil bes gangen Bertes einnimmt - in einen Anbang verwiesen maren; Die Continuität ber Biographie murbe bann nicht fo febr gerriffen. Bon Ginzelbeiten moge nur Folgendes bier Ermabnung finden. Bei Anführung ber Literatur über Beginn und Fortgang ber Reformation in Samburg (S. 307 ff.) batten Lappenbergs Samburgifde Chroniten in nieberfachfischer Sprace (1861) nicht unermabnt bleiben follen; gerabe in biefem Wert findet fic ein febr reichhaltiges Material fur bie Reformationsgeschichte Samburgs, und wenn fich auch vieles davon ichon in Staphorfts vom Berf. angeführter Samburger Rirchenhistorie benutt findet, fo find boch die bort gegebenen Mittheilungen nichts weniger als correct; g. B. ber Bericht Johannes Mollers "von der Reformation zu hamburg" (bei Lappenberg S. 543 ff.)

ist bei Staphorst 5 S. 70 st. bis zur Unverständlichleit entstellt. Auch würde der Bersasser bei Lappenberg S. 575 etwas über den Fortgang des Schriftstreits zwischen Bugenhagen und dem Dominisaner Augustin von Getelen gesunden haben, was ihm jett, wie es scheint, unbekannt geblieben ist; wenigstens ist es S. 100 nicht erwähnt. Getelen antwortete auf Bugenhagens speciell gegen ihn gerichteten Angriss am Schluß der oben angesührten Schrift von dem christlichen Glauben u. s. w. mit einem aus Lüneburg gegen Bugenhagen gerichteten Pamphlet, wodurch sich dann der letztere veranlaßt sah, im Jahre 1528 eine neue Schrift ausgehen zu lassen unter dem Titel: "An de Erentrike Stadt Hamborch, eyn brest Joannis Bugenhagen Pomers wedder de logene dorch ein schandboek, sinem ersten boke, dat he an de Hamborger gescreven hadde, upgelecht." Wittenberg. 4.

Benn ferner der Berfasser 6. 347 den Bilder- und Ricchensturm in Stralsund am Montag nach Palmarum 1525 als durch einen Rönch veranlast bezeichnet, der auf der Kanzel zu St. Ricolai Luther habe zu Schanden machen wollen, so ist dies nicht richtig. Dem Berfasser scheint dabei die Erzählung in Eramers großen Bommerschen Kirchenchroniten III cap. 20 vorgeschwebt zu haben. Eramers genanntes Bert ist indes überbaupt sehr unzuverlässig und nur mit großer tritischer Borsicht zu benuten; in diesem speciellen Fall wird es durch die zeitgenössischen stralsunder Berichte widerlegt, die bei dieser Gelegenheit von dem Mönch nichts wissen und als Beranlassung des Bildersturms eine zufällige Zusammenrottung und die von einer Magd vorgenommene Fortschaffung eines ihrer Herrin gebörigen Heiligenschreines angeben. Bergl. die officiellen Angaben in dem Steinwerschen Prozeß (Baltische Studien XVII 2 S. 127 st.) mit den einschlagenden Stellen bei Berdmann und Sastrow.

Otto Fock.

Bon der Bittenberger Universität im Zeitalter der Resormation. — (Separattitel:) Die Universitäts-Jahre der Herzoge Ernst, Ludwig und Barnim von Pommern. Aus archivalischen Quellen von F. L. C. Freiherrn v. Medem, Königl. Archivrath a. D. (VI u. 164 G.) Anclam 1867, B. Diete.

Die vorstehend angeführte Schrift bildet einen fehr dankenswerthen Beitrag zur Culturgeschichte jener Cpoche, welche auf das eigentliche Resformationszeitalter unmittelbar folgte. Bir feben bier ein paar junge

Aursten, die Sobne bes im 3. 1560 verftorbenen Bergogs Philipp I von Bommern: Bolgaft, mit ihrem Gouverneur und Gefolge in Bittenberg. wie fie von 1563 bis 1565 studiren, auch wie es bamals an deutschen Universitaten bei bochgestellten Studirenden Sitte mar, ben einen wie ben anderen bas Rettorat betleiben. Der Briefmechfel ber jungen Rurften und ibres Gouverneurs an die Bergoge und fonft bervorragende Berfonlich. feiten babeim gewährt burch bie Arifche und Unmittelbarteit ber Ditthei: lungen fehr intereffante Einblide sowohl in die damaligen Buftande ber bamals icon fintenben Univerfitat Bittenberg als in bie intimen Begiebungen ber pommeriden Bergogsfamilie. Die jungen Berren, in beren Briefen bas Studium feine allzu große Rolle fpielt, bagegen befto baufiger von Bierben. Windhunden und anderen Bedürfniffen biefer Art Die Rebe ift, maren übrigens, wie auch andere gewohnliche Rufenfohne zu allen Beiten, mit ber Finangnoth "blaffer Gorge" wohl vertraut; ber Bechfel wollte niemals jureichen, barin find Gouverneur und Boglinge immer einig. Die letteren glaubten übrigens icon nach Rabresfrift bes Studirens genug gethan gu haben; nur mit Dube hielt ber peremtorifche Befehl bes regierenben Brubers babeim und feiner Rathe fie noch bis in bas zweite Jahr in Bittenberg; bann festen fie es burch, fich auf Reifen die Belt zu besehen und verweilten namentlich in Frankreich langere Beit. - Bei ber Schilderung bes wittenberger Aufenthalts bat ber Ber: faffer ein paar Mal ben Ramen Johann Bugenhagen auszeichnenb bervorgehoben (G. 75 burch gesperrten Drud vor fammtlichen übrigen Brofefforen ber Universität; bann S. 107, indem ihm allein bie Chre wiberfabrt von ben gum Rettorichmauß von ben Surften eingelabenen Brofefforen genannt zu werden); es mag baber bie Bemertung nicht überfluffig fein, daß dies nicht der berühmte pommeriche Reformator war, ber icon 1558 ftarb, sondern fein gleichnamiger in Bittenberg als Brofeffor angeftellter Sobn. 0. F.

Weber, Dr. Karl v., Ministerialrath, Dir. bes Haupt-Staatsarchivs zu Dresden, Anna Kurfürstin zu Sachsen, geboren aus königlichem Stamm zu Dänemark. Ein Lebens- und Sittenbild aus dem sechszehnten Jahrhundert. Rach archivalischen Quellen bearbeitet. 8. 500 S. Leipzig 1887, Bernhard Lanchnig.

Anna, die Gemahlin des Rurfürsten August von Sachsen, war die Tochter des Königs Christian III von Danemark. Das vorliegende, von

einer in bergleichen Ausführungen fo ficheren Band entworfene Charafterbild beruht auf ber außerorbentlich reichbaltigen Correspondeng ber Rurfürstin, von ber im tonial. Saupte Staateardiv ju Dreeben allein viels leicht gegen 11000 Briefe vorhanden find, mabrend überbaupt eine Correspondeng pon ungefahr 22000 Briefen in dem angeführten Buche benust murbe. Der Berfaffer ichilbert jeboch nicht nur bas perfonliche Leben ber Aurfürftin, sondern noch mehr die Lebens- und Berufstreise, mit benen fie in Beziehungen trat, und bat baburch ben Berth bes fur bie Sittengeschichte ber Beit febr reichbaltigen Buches noch bebeutenb erbobt. Bir werben burch biefe Schilberungen in eine Beit binein verfett, in melder ber beutide Surftenftand, vornehmlich bes Rorbens, in Sitte und Brauch noch in völliger Uebereinstimmung mit bem Bolte als Gangen fand. Bon ben Beranderungen, welche bie einbringenbe frembe romanische Cultur auch in ben tleinen Dingen bes Lebens, in ben Sitten und Bemobnbeiten ber vornehmen Gefellicaft bes 16. Sabrbunderts berbeiführte. mar bier am turfachsischen Sofe ju Rurfurft Augusts Beit noch nichts ju Demgemaß liegt auch ber Rreis, in welchem bie Rurfürftin Anna thatia mar. noch innerbalb ber eigentlichften Berufesphare ber beutiden Frau; nach ber Sorge für ihren Cheherrn und bie Rinder find es pornebmlich Saus und Sof. Ruche und Reller. Garten und Relb. welche bie Thatigfeit ber Gurftin in Anspruch nehmen. - Bir erinnern uns irgendmo einen Tabel über bie außeren Aufput verschmabende Anordnung bes Stoffes. ber ju romanbaften Schilberungen fo vielfache Beranlaffungen bot, vernommen ju haben. Der hiftoriter tann bem Berfaffer nur dantbar fein, daß er feinen Mittbeilungen eine Form gab, in welcher fie als burdaus quellenmäßige Beitrage ju ber noch fo febr vernachlaffigten beutiden Culturgefdicte verwendet werben tonnen. ber Ausgiebigfeit bes Buches nach biefer Richtung bin eine Borftellung gu geben, laffen wir ichließlich Die Ueberfichten ber einzelnen Abichnitte folgen: 1) Anna ale Gattin und Mutter. 2) Anna als Cheftifterin. 3) Anna als Sauswirthin: Ruche und Reller. 4) Garten und Landwirthicaft. 5) Toilette. 6) Gefellige Beziehungen. 7) Beluftigungen. 8) Das Baidwert. 9) Runfte, Biffenicaften, Gewerbe. 10) Rirdliche Berbaltniffe. Annas Beziehungen jur Schule und Regierung. 11) Annas medicinifche Thatigfeit, 12) Unnas lette Lebensjabre; ibr Tob.

Calinich, R. Dr. ph. Diaconus in Chemnis, Rampf und Untergang

bes Melanchthonismus in Aursachsen in ben Jahren 1570 bis 1574 und bie Schickfale seiner vornehmsten haupter. Aus den Quellen des königlichen hauptstaatsarchivs zu Dresden. 8. (XII u. 310 S.) Leipzig 1866, F. A. Brockhaus.

Auch diese aus ben reichbaltigen Schaben bes toniglichen Sauptftaatsardive ju Dresben icopfende Schrift entbalt bantenemerthes Daterial jur Entwicklungsgeschichte Deutschlands in ber letten Salfte bes 16. Jahrhunderts. In folgenden feche Sauptabidnitten bat ber Berfaffer ben ibm im tonigl. Ardiv fic barbietenben Stoff jur Darftellung gebracht: 1. Einige burch Andreas Bermittelungsversuche veranlagte Berbandlungen und Schriften 1569. 1570. 2. Der Bittenberger Ratecismus und bie burch ibn bervorgerufenen Streitigkeiten 1571. 3. Der Dresbener Confenfus. Somantende Saltung bes Rurfürften 1571-73. 4. Die Eregefis und ihre nachften Folgen 1574. 5. Das Inquifitionsgericht ju Torgau. 6. Die weitern Schidsale ber vier hauptangeflagten M. Chriftian Sous, Dr. Job. Stofel, Dr. Georg Cracau, und Dr. Raspar Beucer. - Außer bem zweiten Bande von Beppes Geschichte bes beutschen Brotestantismus hat ber Berfaffer, wie er felbst in der Einleitung S. VIII gestebt, fic um bie meiften "fruberen und neueren gebrudten Quellen" nicht weiter bekummert. Schon baraus geht baber bervor, baß feine Arbeit trop ber ardivalifden Gingelheiten, welche fie enthalt, in feiner Beife abichließend genannt werben tann. Sebr wenig genügend find namentlich auch bie Radricten über die Buftante auf ber Univerfitat Bittenberg mabrend Diefer Reit, in welche unter anderem auch die kleine von Calinich ebenfalls übersebene Schrift Frants: Johann Rajas, ber Bittenberger Boet, Salle 1863, einen überraschenben Ginblid gewährt. Auch bas Archiv ber Universitat Bittenberg ift nicht benutt. Den Stura bes Delanctbonismus in Rurfachsen im lebendigen Busammenhange mit ber allgemeinen geiftigen Entwidelung Deutschlands barguftellen, bat ber Berfaffer nirgends auch nur einen Berfuch gemacht. Daber find auch feine Urthelle über Berfonlichkeiten und Buftanbe, vor allem auch über ben Rurfürften August selbft febr ichmantent und unficher. Bir verweisen in Beziehung auf letteren namentlich auf bas Urtheil Gillets in feinem ausgezeichneten Buche: Crato und Crafftheim und seine Freunde I S. 468. von ber bier gegebenen Darftellung biefer Borgange in Rurfachfen bat ber Berfaffer zu eigenem großem Rachtheile teine Notig genommen.

Loffen, Max Dr., Die Reichsftadt Donauwörth und herzog Maximilian. Ein Beitrag zur Borgeschichte bes breißigjährigen Krieges. 8. (71 S.) München 1866.

Diefe Darftellung ber bekannten Dongumorther Streitsache berubt pornehmlich auf einer erneuten Durcharbeitung ber in ben Munchener Ardipen noch porbandenen Archivalien. Durch Diefelbe merben Die Mittbeilungen, welche bereits B. Bb. Bolf in feiner Geschichte Maximilians I und feiner Reit Bb. 2 über biefe Berbaltniffe gegeben bat, mefentlich berichtigt. Tropbem betennen wir jedoch, daß ber Berfaffer burch feine auf S. 7 u. 8 gegebenen Deductionen unfere bisberige Unichauung von bem Berhalten bes Bergogs Maximilian gegen bie fleine Reichsftabt nicht ericuttert bat. Wir find auch jest noch ber Anficht, bag Maximilian bas taiferliche Commifforium, welches ber Grecutionsorbnung fo fonurftrads sumiderlief, in irgend einer Beise nachgesucht bat. Er allein batte an ber Achtsvollftredung ein wirkliches Intereffe, wie ber Berfaffer G. 15 felbft augeben muß. Rach biefer Seite bin batten wir bie Untersuchung icharfer und eingebender gewünscht. Auch batte bie Theilnahme, welche bie Union auf ihren verschiedenen Busammentunften gerade biefer Sache widmete. etwas ausführlicher bargelegt werben tonnen. Denn wenn biefe mattbergige Theilnabme ber Union auch fur die Stadt felbft vollständig fructs los blieb, fo darafterifirt fie bod die politische Leiftungsfähigleit bes proteftantischen Bunbes von vorn berein unvertennbar. J. O. O.

Be c., August, Graf Gustav Adolf von Gotter. Ein Lebensbild aus ber Zeit Friedrichs des Großen und Maria Therestas. 12. (107 S.) Gotha 1867, Fr. Andr. Perthes.

Der durch eine Reihe von archivalischen Arbeiten um die Geschichte bes ernestinischen hauses Sachsen wohlverdiente Berfasser schildert uns einen reichbegabten und vom Glud in seltenem Grade begünstigten Emportömmling, der in der ersten hälfte des vorigen Jahrhunderts eine glänzende Rolle spielte. Gustav Adolf Gotter hatte seine Studien zu Jena und halle gemacht und hieraus holland, England und Frankreich bereist, als sein Bater der gothaische Kammerdirector Johann Michael Gotter nach Wien gesandt wurde, um berzogliche Geldsorderungen sur gelieserte Soldaten stussig zu machen. Für die Mission ward der damals 23jährige Jüngling seinem Bater beigeordnet und betrat hiemit die diplomatische Lausbahn. Bei Erledigung seiner Angelegenbeit benahm er sich so geschickt,

bern weil er an demselben Friedrich Bilbelm vertreten batte, als biefer von gangem Bergen ein Ginverftanbniß mit bem Raifer fuchte und bafur bitter getrantt und geschäbigt murbe. Befanntlich lebnte Maria Therefia Briedrichs Borichlage ab und ließ es auf Die Entscheidung ber Baffen Botter tehrte nach Berlin jurud und warb im Jahre 1743 jum Generalbirector ber Operntruppe, bemnachft auch ju einem ber Curatoren ber toniglichen Atabemie ber Biffenschaften ernannt. gaben feine fortwährende Rrantlichteit fowie feine trop vielfacher Gnabenerweisungen Friedrichs nie endenden Geldverlegenbeiten die Beranlaffung, bas er 1745 feinen Abichied nahm. Die nachften Sabre verlebte er meiftens ju Molsborf, auch nachdem er Schulden balber biefes Befitthum batte veraußern muffen, bis er nach bem Gebrauche von Montpellier fich foweit bergestellt fant, wieder in ben preußischen Staatsbienft treten ju tonnen. Ronig Friedrich ernannte ibn jum Oberpoftmeifter und balb barauf gu einem ber birigirenden Minifter im Generalbirectorium. Diefes Amt betleibete er, bis er fiebzig Jahre alt 1762 ftarb.

Die Mittheilungen, welche ber Berf. jum Theil aus ben Acten bes bergoglichen Archivs zu Gotha über jenen viel berufenen fils fortune de Bacchus et de la volupté, wie ibn Friedrich ber Große in einer poetischen Epiftel anredet, zusammengestellt bat, enthalten lebrreiche Beitrage jur Sittengeschichte bes vorigen Jahrhunderts. Bir machen insbesondere aufmertsam auf die Nachrichten von dem ordre des hermites de bonne humour, welchen die Herzogin Luise Dorothea von Gotha 1739 ins Leben rief, mit bem Bablipruche vive la joie und Orbensnamen für jedes Mitglied. Gotter bieg Tourbillon. Aber obgleich wir biefe Blatter mit Bergnugen gelesen baben, fo vermiffen wir boch in bem Bilbe, welches uns gezeichnet wird, wefentliche Buge. Bir bleiben vollig barüber im unklaren, in welchen Geschäften Gotter fic als Diplomat am wiener Sofe so wichtig machte, welcher Art Die Dienste maren, fur Die Raiser und Ronige mit ungewöhnlicher Freigebigteit fich ertenntlich zeigten. Der Berf. bleibt uns hierauf die Antwort schuldig. Er verfichert, daß Gotter niemals zu unmurbigen Intriquen ober entebrenben Mitteln feine Buflucht nahm, er ermabnt bas Geschäft, welches ibn querft nach Bien führte; fpater wird auch einer außerorbentlichen Senbung an ben taiferlichen bof gedacht, auf ber Botter die über die Beimarifde Bormunbicaft entftanbenen Streitigkeiten zum Bergleiche brachte; aber mas über Diefe bergoglich fach:

sischen Angelegenheiten hinausgeht, wird nicht ersautert. Mit keinem Worte wird gesagt, wie wichtige und folgenschwere Unterhandlungen in Gotters hand gelegt waren als Friedrich Wilhelm sich durch ihn in Wien vertreten ließ und selbst die entscheidende Sendung an den österreichischen Hof, mit der Friedrich II ihn beaustragte, wird in aller Kürze abgethan, ohne daß der Berf. in Arneths Maria Theresia auch nur einen Blid gethan zu haben scheint. Biel weniger hat er es seiner Aufgabe gemäß befunden, die Berichte Gotters im preußischen Staatsarchive für seine Darstellung zu benußen. Daher giebt die Schrift nicht, wie der Titel besagt, ein Lebensbild des Grasen Gotter, sondern nur immerhin dankenswerthe Beiträge dazu.

Fr. v. d. Trends Erzählung seiner Fluchtversuche aus Magdeburg. Rach Trents eigenhändigen Aufzeichnungen herausgeg. von J. Petholbt. 12. (XXVIII u. 76 S.) Dresben 1866, Schönfelb.

3m 3. 1865 tamen zwei Trendreliquien, ein zinnerner Becher und eine Bibel, Die beibe von Trend mabrent feiner Gefangenicaft in Dag: beburg benutt worben, in ben Besit bes Ronigs Johann von Sachsen. In ber Bibel fanden fich Aufzeichnungen, Die ber Gefangene mabrend feiner Saft mit feinem Blute niedergefdrieben; ihr intereffantefter Theil ift es, welcher bier von bem Bibliothetar bes Ronigs Johann mitgetheilt wirb. Trend erzählt barin feine in ben 3. 1754-57 gemachten Blucht: versuche, nicht immer in Uebereinstimmung mit feiner fpateren Darftellung berfelben in seiner Selbstbiographie. Das Borwort enthalt außer einer Befdreibung ber genannten beiben Trendreliquien eine mit großem Fleiß jufammengeftellte Ueberficht ber Trendliteratur. Die Beröffentlichung ber fleinen Schrift bat einen Streit zwischen bem Berausgeber und einem Mitarbeiter bes Magagins fur Literatur bes Auslands veranlaßt, ber in bem genannten Blatte (1867 Rr. 6 u. 11) und in Bepholote Ungeiger für Bibliographie (1867 Rr. 4) geführt worben. v.

Jobft von Dewig. Ein Beitrag jur Geschichte ber Kirchen-Berbesserung in Pommern und Sittengemalbe bamaliger Zeit, von L. Begner. Herausgegeben von D. von Dewig. Berlin, Berlag von Kelte, Boltje & Comp. (Ohne Jahreszahl, das Borwort ift vom 8. November 1864 batirt.) 41 S.

Unter ben pommerschen Staatsmannern, die fich unter ben Schwierigkeiten und Stürmen ber Reformationszeit auszeichneten, nimmt Jobst
von Dewit eine hervorragende Stelle ein. Er geborte zu ben strebsamen
Bifterische Beitschift. XVII. Bend.

und intelligenten Mitgliedern bes vommeriden Abels, welche Relandtbon im Auge batte, wenn er, im Leben Bugenbagens S. 296 von ben Rommern jener Beit fagt: "Nec in ulla parte Germaniae plures ex equestri ordine doctrinas intelligunt, quam ibi". Das im übrigen bies Lob aus fo berühmtem Munbe bod nur mit farter Ginidrantung gultig gewesen ift. bafür hat uns Jobft von Dewit felbft ein nicht anzufechtenbes Beugniß binterlaffen ; ber vommeriche Abel im großen und gangen war ben Biffen: fcaften nicht bolb. Dewit fdreibt an ben in Bittenberg ftubirenben jungen pommerichen Grafen von Cherkein, nachbem er beffen Aleif tubm: lichft anertannt, Die bezeichnenden Borte: "Bestimmt wird burch biefen Guren achtungemertben Gifer ber grundverlebrte und verberbliche Babn bes pommerfchen Abels vernichtet werben, ber es für fcimpflich balt, wenn ein Coelmann fich mit ben Biffenschaften beschäftigt. Und boch giebt es nichts vorzuglicheres, als wenn man mit bem Abel ber Geburt eine wiffenicaftliche Bilbung verbindet, die einen viel boberen Berth bat als alle anderen Borguge". Jobft von Dewis, beffen Rath von welentlichem Ginfluß war auf ben endlichen Entschluß ber Berzoge, die Rirchenreformation burchzuführen, trat bei ber im 3. 1532 zwischen Bergog Barnim IX und seinem Reffen Bbilipp vollzogenen Theilung Bommerns in die Dienfte bes letteren, ber bas weftliche Bommern mit ber hauptstadt Bolgaft erbalten batte, ftarb indeß icon 1542 im ruftigen Mannesalter betrauert von feinem Surften, wie von bem gangen Lande. 0. F.

Die Universtät Greifswald vor hundert und fünfzig Jahren. Alabemifche Festschrift jur Feier ber fünfzigjährigen Angehörigleit Renvorpommerns und Rügens zum Königreich Preußen. Bon Dr. E. Banm ftart. Greifswald 1866.

Die atabemische Feier bes fünfzigsten Jahrestages ber in Stralsund ber Krone Breußen geleisteten Hulbigung bat bem Bersaffer bieser Schrift Gelegenheit gegeben zu einem Rüdblid auf ben Zustand ber Universität in ber ber preußischen Herrschaft vorangehenden Beit. Bor allem sind es zwei in der zweiten Halfte des vorigen Jahrhunderts durch besondere landesherrliche Commissionen vorgenommene Revisionen der ganzen Universitätsverwaltung, welche dem Bersasser Material und Anknüpfungspunkte zu Bildern aus dem früheren Leben der Greifswalder Universität geben. Er schließt indeß seine Darstellung nicht mit dem Abschluß dieser Bershandlungen, welcher in den die auf die neueste Zeit als Grundgesete der Universität bienenden Recessen von 1775 und 1795 erfolgte, sondern

verfolgt die außern Schickfale ber Universität durch die schwere Beit ber frangofischen Occupation, in der bas Universitätsgut zu ben taiserlichen Krondomanen geschlagen und zum Theil an frangofische Generale verschentt wurde, bis zum Jahr 1815.

In zwei hinficten besonders durfte biese Arbeit ein wiffenschaftlis des Intereffe in Anspruch nehmen.

Buerft in ber Schilderung best tiefen Berfalls corporativer Selbft. regierung, ber in ber Univerfitatsvermaltung mabrent ber bezeichneten Beriode ju Tage tritt. Die Univerfitat befag einen boben Grab von Selbftändigleit in ber Ordnung und Aubrung ihrer Angelegenheiten und Die laufende Oberaufficht über Diefelbe, welche ben landrathlichen Cus ratoren und bem Generalaouverneur ber Broving guftanb, icheint mit großer Laxitat geführt worben zu fein. Aber von biefen corporativen Rechten machten die Brofefforen einen traurigen Gebrauch. Ueberall finden wir ja im corporativen Gemeinleben bes 17. und 18. Sabrbunderte bie Spuren großer Bertommenbeit, in gelehrten und firchlichen, wie in ftabtifchen und andern Corporationen, in England und ber Schweig, ebenfo wie in Deutschland und Frankreid. Aber nicht leicht burfte ein jammerlicheres Bild bavon eriftiren, als die Greifsmalber Univerfitat bamals barbot. Ber einen Blid auf baffelbe wirft, wird fich nicht mehr munbern, bag biejenigen Universitäten Deutschlands bamals am rafcheften aufblubten, Die wie Gottingen und Salle bas geringfte Das corporativer Selbftanbigfeit befaßen.

Richt minder interessant sind die Mittheilungen über ökonomische Berhaltnisse früherer Zeit, die in der Schrift enthalten sind. So sindet sich im Anhang ein vollständiger Rachweis der Einnahmen und Ausgaben des Amtes Eldena im Jahr 1635—36, serner eine Uebersicht der Einnahmen und Ausgaben der Universität Greisswald nach den Rechnungen sür je ein Jahr aus jedem Jahrzehnt von 1650—1817 und nach den Etats von 1818—1865. Am meisten aber haben den Referenten angezogen die Berhandlungen über das Legen der Bauern auf den Universitätsgütern. Durch ein im Auszuge mitgetheiltes Gutachten nämlich des Landrath von Behr war im Jahr 1755 die Berwandlung der mit kleinen Bachtbauern besehren Dörfer in größere Zeitpachthöse angeregt worden, und nach einigem Sträuben der Universität und einiger Berzögerung durch die bald darauf folgenden Kriegsjahre wurde diese Mahregel auch durch

geführt. Die Dienftbauern follten confervirt bleiben, offenbar weil man ibre Dienste, die übrigens in Rolge ber Menberung mehrfach gesteigert wurden, auf den großen Sofen nicht entbebren zu tonnen alaubte. In biefer Berwandlung von Banernborfern in große Borwerte waren Die medlenburgischen Gelleute und Die ichwebische Domanenverwaltung ber Univerfitat ichon früher vorausgegangen. Indeffen unterfcheiben fich von ben medlenburgifchen Bauernlegungen Die in Rebe flebenben boch einigermaßen baburch, daß fie nicht mit einem Bechfel im Birthicaftelvftem verbunden waren. Das Gutachten bes Landrath von Bebr nimmt in feinen Ertragsanschlägen auch fur Die nen berguftellenben Sofe Die Dreifels berwirthschaft, wie fie in ben Dorfern bestand, in Ausficht, mabrent in Redlenburg gerabe ber Fortidritt von ber Dreifelberwirtbicaft zu ber neu einzuführenden Roppelwirthichaft ein Samptantrieb bei ber ganzen Aenderung war. Richts besto weniger, seben wir, war der aus dieser barten Operation ju erwartenbe Mehrertrag fur bie Univerfitat ein bochft bebentenber, und wir lernen fo begreifen, wie fich bei ber gebrudten und beillos vertommenen Lage ber fleinen Bauern biefe agrarifche Revolution während des vorigen Jahrhunderts in Medlenburg und Reuvorpommern unmiderfteblich Babn brechen mußte.

Friedrich Topfer, Urtundenbuch für die Geschichte des gruflichen und freiherrlichen hauses der Bogte von hundlftein. Erfter Band. 4. (576 S.) Rürnberg 1866.

In teinem Gebiete ber bentschen Specialgeschichte ift früher größerer Mißbrauch mit absichtlich gefälschen Rachrichten getrieben worden, als in der Adelsgeschichte. Die meisten ber zahlreichen genealogischen Berte des vorigen Jahrhunderts schöpfen die Ansänge der durch sie zu illustrirenden Geschlechter aus sabelhaften Chronisen, den ihrem Hauptinhalte nach geradezu gefälschen Turnierbüchern von Rodler, Rügner und Consorten, lächerlichen Ramensableitungen und pomphaften Familientraditionen, die mit dem wirklichen Urkundeninhalte meist im schneidendsten Biderspruche stehen. Auch der sonst verdienstvolle J. M. Humbracht in seiner "höchsten Bierde Teutschlandes und Bortresslichkeit teutschen Adels 1707" giedt eine lange Reihe von bei den Domkapiteln ausgeschworenen und dort vollen Glauben genießenden Stammtaseln der Reichsritterschaft, welche bereits mit dem siedenten, achten u. s. w. Jahrhunderte beginnen und uns mit aus römischem, karolingischem, mindestens aber ausländischem sürst

lichem Blute herstammenden Turniergenossen König heinrichs "zu Meydenburg 938" bekannt machen, die bereits damals "geviertete Schilde mit dem doppelten Reichsadler als herzschildlein" geführt hatten. humbracht ist ehrlich genug in der Borrede zu sagen, "daß ihm diese Taseln, so ihm von denen Familien selbst communiziret worden, wegen allzuweiter hersührung verdächtig vortommen, dann die Bahrheit offenherzig zu gestehen, ich die genealogischen Debuttionen über 1200 hinauf durchaus nicht richtig halte".

Unserem tritischen Zeitalter blieb es vorbehalten auf Grund historischer echter Quellen die Berlogenheit jener Abelsillustratoren auszudeden, doch spusten Rüxner und seine Turnierhelden noch in vielen Dilettantenarbeiten — auch der sonst verdienstvolle Aneschte ist nicht davon freizusprechen — in alter Beise sort. Wir rechnen es daber dem Grasen Baul von Hunolstein zu keinem kleinen Berdienste um die deutsche Abelsgeschichte an, daß er ein Urkundenbuch seines alten Geschlechtes durch einen tüchtigen Fachgelehrten in der Beise bearbeiten ließ, wie jest historisches Material gessammelt und beleuchtet wird.

Die Bögte von Hunolstein — ein zwischen Ministerialität und Ebelherrenstand schwankendes Geschlecht — nennen sich von einer ursprüngslich den Grasen von Castel, hernach den von Salm gehörigen Burg und herrschaft Hunolstein auf dem Hundsrüden, erwarben dieselbe gegen Ende des dreizehnten Jahrhunderts zu vollem Eigen und erloschen in der dort angesessen Hundlinie der Bögte und Herrn von Hunolstein im J. 1487, während eine jüngere Linie zu Züsch im trierischen Hochwalde drei Zweige getrieben hat, welche noch blüben: den französischen der comtes d'Ottanges seit 1777, den rheinischen zu Riederwiehen und den baierischen, welcher den Beinamen "von Steintellensels" führt, Freiherrn seit 1690.

Graf Baul, auf Schloß Homburg bei Thionville geseffen, Bair von Frankreich, dem größeren Publikum als der Herausgeber einer als unächt bestrittenen Correspondenz der Königin Marie Antoinette bekannt, konnte sich und die Lauterkeit seiner Absichten — niemand unter seinen Gegnern bat je daran gezweiselt, daß er an die Nechtheit jener Briefe glaubte — nicht besser rechtsertigen, als daß er Herrn Töpser jahrelang mit wahrhaft fürstlicher Freigebigkeit die deutschen, französischen und niederländischen Archive bereisen ließ, um zur Herstellung einer urtundlichen Familienges schichte zerstreutes Material zu sammeln. Als Ergebniß dieser mühsamen

Arbeit liegt ein glanzend ausgestatteter erster Band bes Urtunbenbuchs Derfelbe giebt aus bem Reitraum von 1182 bis 1371 breibunbert und vierunbfunfzig fur bie Geschichte ber Sunolftein werthvolle Urfunden, größtentbeils nach ben Originalen ber Archive ju Cobleng, Berleburg, Joftein, Luxemburg, Des u. f. w. Daran foliegen fic achtzebn geneglogifde Ercurfe uber ftamm: und beiratbevermanbte Beidlechter: Die Grafen von Caftel (Bliescaftel), Birneburg, Die Bildgrafen von Dhaun und Rirburg, die herren von Schwarzenberg, Sagen, Barnesberg, Oberftein, Brimburg, Degftubl, Beingenberg, Blantenbeim, Durbup u. a. m., endlich bie Burgen und herrichaften Ruid und Reumagen. Bir baben nur einen unbebeutenben Arrthum gu rugen gefunden, nämlich bas Busammenwerfen bes Ebelberen von Bruden (de Brucke, Brucken = bae heutige Bliesbruden), welche bie Bornamen Balter, Johann und Fried: rich führen: Bappenicilo rothe Reuten in Gilber - mit ben trierischen Ministerialen von der Brude (de Ponte) bes Bornamens Sibobo, Lubwig, Ubo, Friedrich, Reiner und mit bem gefronten Lowen im Schifbe. Ein genaues Berfonen- und Orteregifter, fowie faubere Abbilbungen ber Burgruine Sunolftein und ber alteften Familienfiegel erhoben Die Brauch: barteit bes Bertes, welches als ein ben Urbeber wie ben Berausgeber in gleicher Beife ehrendes Unternehmen hiermit bestens empfohlen fei.

E.

Alfred Ritter von Arneth, Maria Theresta und Joseph II. Ihre Correspondenz sammt Briefen Josephs an seinen Bruder Leopold. I. Band, 1761—1772. (XIV u. 402 S.) II. Band, 1778 bis Just 1778. (408 S.) Bien 1867, Carl Gerolds Sohn.

Eines ber interessantesten Quellenwerle, welches unsere Literatur in ben letten Jahrzehnten zu Tage gesörbert hat. Es ist bekannt, welches Aussehn in Deutschland und Frankreich die früher von Arneth herausgegebene Correspondenz Marie Antoinettes mit Maria Theresia, Joseph II und Leopold II gemacht hat: ich stehe keinen Augenblick an, die Bedentung des jest veröffentlichten Brieswechsels in jeder Hinscht noch um ein erhebliches höher anzuschlagen. Schon der erste Band stellt sich würdig neben die früheren, der zweite ist von zweisellos gewichtigerem Stosse, und ohne Frage wird der dritte das Interesse des Lesers in immer wachsendem Maße seschalten. Die Authenticität der Documente ist hier wie früher über jedes Bedenken erhaben; der Abbruck ist überall nach den im Wiener

Staatsarchive befindlichen Originalen mit Arneths mohlbekannter Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit gemacht worden. Bielleicht an einer einzigen Stelle sindet sich ein Leseschler: sollte nicht I 163 statt des sinnlosen Regardez au trone et oubliez les membres zu lesen sein: Regardes au trone (den Hauptscher der österreichischen Monarchie) et oubliez les membres (die particularen Interessen Toscanas)? Im übrigen ist die Ausgabe ganz in dersselben Beise wie jene der Briefe Marie Antoinettes gemacht; die erklärenden Noten sind zahlreich, darunter eine Anzahl äußerst dankenswerther Documente, sonst aber nur sehr knappe Personalnotizen, Titulatur, Geburtssoder Todesjahr der im Texte genannten Personen, so daß die Leser bei den künstigen Banden und Aussagen für etwas größere Aussührlichkeit, und an manchen Stellen für sachliche Erläuterung dunkser Redewendungen und unverständlicher Anspielungen höchst dankbar sein würden.

Die Briefreibe bes erften Banbes beginnt mit bem 3. April 1761, alfo noch in ber Beit bes fiebenjährigen Rrieges, und gleich biefes erfte Schreiben Josephe ift von ungemeinem Intereffe. Die Raiferin will man bemerte bas Datum, etwa zwei Jahre vor bem Subertsburger Frieben - feine Deinung über eine Armeereduction miffen. barauf, daß er von diefen Dingen fo viel wie ein Capuginer verftebe, baß er beute ber Meinung sei, je mehr Truppen man habe, besto beffer: ber Rrieg fei faft hoffnungelos, man muffe es fur ein Glud balten, wenn man ben Ronig von Breugen ju einem Friedensichluffe auf ber Grundlage bes status quo ante bestimme. Uebrigens entwidelt er bann ein Spftem neuer Seeresverfaffung, in ber Sauptfache nach ben bamaligen preußischen Brunbfaten, nur in mancher Beziehung, befonders ben Gutsberen gegenüber geschärft und gesteigert, und am Schluffe mit ber darafteriftischen Bemertung, daß er babei auch Toscana mit im Auge babe, puisque je " ne connais point de différence. Tout est à l'Etat; ce mot-là renferme tout, ainsi chacun doit concourir à son avantage. Der gange tunftige Rofeph tunbigt fich in biefem Briefe an.

In ben zunächft folgenden Briefen aus den Jahren 1761 und 1764 tritt vor allem das perfonliche Berhältniß Josephs zu seiner Gemahlin. Isabella von Parma und zu seiner Mutter hervor. Jenes ift die reinste Bartlichteit, dieses volle hingebung. "Sie wissen", schreibt er 30. Mai 1761, "daß ich nichts wunsche als Ihre Gnade, die Freundschaft meiner Frau und mein Seelenheil; da ich die beiden ersten besitze, so begretsen Sie

meine Gludfeligfeit". Leiber farb Rabella icon im December 1763, und man tann mobl fagen, daß biefe Bunde bei Joseph niemals vernarbt, ober boch biefe Narbe niemals verwachsen ift. In seinem Wesen lag von Saus aus ein berber und berrifder Rug, fur ben es feit bem Tobe ber geliebten Frau teine Milberung mehr gab. Joseph fammelte feitbem ben gangen Enthufiasmus feiner Ratur auf Die Gebanten bes Baterlandes und der Bflicht, und wo ber Bflichtbeariff allein bas Leben befeelen foll, fterben bie weicheren und milberen Elemente bes Dafeins ab; bas bat Jofeph erfahren wie fein großer preußischer Reitgenoffe. In ben erften Donaten nach Mabellas Tobe begleitete ibn ihr Bilb auf jebem Schritte; es ift gerade die Beit, in welcher er nach Frankfurt jur romischen Ronigefronung reift, und tief ergreifend ift es in ben taglich fich folgenden Briefen an die Raiserin ju feben, wie er aus allem Brunte und Gemubl beraus die bitteren Somergensworte ber Rutter binuberfendet. Unmittelbar nach ber Rronung ruft er ihr ju, wie ihm mabrend ber Carimonie nur Ifabellas Bilb por Augen geftanben, wie er gerabe beute por vier Monaten, eben auch am 29., fich vonder theuern Leiche babe trennen muffen. Sonft gesteht er, bas die Feierlichkeit machtig und ergreifend gewesen und ber Bater bie Thranen nicht babe unterbruden tonnen : es ift bies aber auch bie einzige Aeußerung folden Zones, ba ber junge Fürft im übrigen bie um ibn versammelte Bracht burdaus ironisch behandelt. Bielfache Blage macht es ibm, bag er von allen Seiten mit Anbeutungen über feine Bieberverbeirathung angegangen wird. Die übrigen freilich weiß er turg und icharf genug abzuweisen, aber bas ichlimmfte ift, daß balb auch feine Mutter baffelbe Thema in die Sand nimmt. Gr mabrt fic bagegen auf alle Beife; fie aber bebauptet ibre Ueberlegenbeit und brangt jum Entidluffe. Go ertlart er benn, fein Gefühl bem Ge borfam opfern zu wollen, und fucht fich mittelbar zu retten, indem er bie Schwester ber Berftorbenen als Die einzige Frau bezeichnet, ju ber er ein Berg faffen tonne; er weiß, daß biefe bereits mit bem fpauischen Thron: folger verlobt ift. Maria Therefia aber lagt fic baburd nicht irren : als ber König von Spanien die Bringeffin abzutreten fich weigert, - jum großen Glude Josephs, es war Luise von Barma, nachber wohl bie schlimmfte aller spanischen Roniginnen - balt fie ben Sobn bei ber einmal erlangten Ginraumung fest und fest gleich nachber feine Bermablung mit einer baierischen Bringeffin burch. Allerbings mußte fie bann, wie es

scheint, bem Sohne balb genug ben ganzlichen Mißerfolg einraumen. Denn völlig rüdhaltlos redet Joseph über die unglüdliche Dame in den Briefen an die Mutter. "Sie will", sagt er, "mit Höflichkeit und Achtung nicht zufrieden sein, woher zum Teufel soll ich andere Gesüble nehmen?"

Um fo erfreulicher entwidelt fich Josephs Berbaltniß ju feinen Beschwistern, namentlich seit 1765, wo er nach bem Tobe bes Baters als Aeltefter und Familienhaupt ihnen gegenüber ftebt. Aus Arnetbe früberer Bublication ift dies in Begug auf Marie Antoinette bekannt; ber porliegende Band zeigt baffelbe in Bezug auf Marie Raroline von Reapel und Leopold von Toscana. Die aus Reapel geschriebenen Briefe Rofenbe find lebrreich im bochften Grabe: fur fic allein murben fie binreichen, die Rataftrophen Reapels in der Revolutionszeit zu er-Haren, und bas gurnende Urtbeil, welches bie Beschichte fo oft über Ronigin Raroline gefällt bat, in tiefes Mitleid ju verwandeln. Mit Leopold überwirft fich Rolenb gleich nach bem Tobe bes Baters über einen Theil ber Erbicaft; Die berrifde Aber fdmillt ibm an, ale Leopold, nicht tropiq und nicht untertbanig, ibm faciliden Biderspruch entgegensett, und es bedarf einen Augenblid ber gangen Autorität Maria Therefias, um einen Ausbruch ju verbuten. Sie bestimmt, wie ber Erfolg zeigt, ben jungeren Sobn in ber Sache jur Rachgiebigfeit und bricht ben Rorn bes alteren, indem fie mit mutterlicher Barme, aber man mochte fagen, unbarmbergig treffend ibm ben innerften Rern feiner Gefinnung por Augen Roch ein anderes Mal, im September 1766, wiederholt fich ein folder Borgang zwischen Mutter und Sohn, als er in einer rafc bictirten Rote einem ungerechten Born über Raunit und Starbemberg Luft gemacht Diefe Briefe find toftlich: wer fie ju lefen weiß, tennt mit ihnen bas Innerfte ber beiben großen und mertwürdigen Menfchen; ibr Abbrud allein batte Urneth ben lebhafteften Dant jebes Siftoriters fichern muffen.

Benn hier Maria Theresia bem Sohne noch mit vollem innerem Uebergewichte entgegentritt, so zeigt die weitere Correspondenz die allmähliche Emancipation des jungen Raisers. Seine Ratur wird immer mehr ihrer Arast bewußt, er ertennt seine Richtung und seine Biele, er wird undiegsam und ungeduldig über die mangelnde Selbständigkeit und Handlungsfähigkeit. Diese Bendung beginnt etwa 1767; wenigstens tlagt 1773 die Mutter, daß sie seit sechs Jahren sich nicht mehr recht verständen; dann dauert es nicht lange, und Joseph ergreist tros aller kindlichen

Ehrfurcht, tros alles Biberftrebens ber Mutter thatfaclic bie Leitung ber auswärtigen Bolitit nach feinem Sinn. In diese Beit fallt die An: naberung an Friedrich ben Großen, die Busammentunft mit ibm in Reiße, Die erfte Theilung Bolens. Die Correspondens wird bier fur die politische Geschichte Europas in bobem Grabe lebrreich; nur geht es wie immer, ie mehr man empfangt, besto mehr mochte man baben: man bebauert, daß ber herausgeber einige weitere Documente, Die in ben Briefen citirt werben, nicht ebenfalls gebrucht bat - wenn fie überhanpt noch erifitren. Inbessen auch mas bier porliegt, erweitert unsere Renntniffe um ein erbebliches. Man fiebt, wie in ber polnischen Sache Roleub fic von Raunit ebenso unterschied wie biefer von Maria Therefia, daß jener icon 1771 feinen Entschluß gefaßt batte, aber ein volles Jahr bedurfte, um Die Berwirklichung ju erreichen. Der uneigennutige Rechtsfinn, mit welchem bie Raiserin fich gegen die polnische Theilung ftraubte, bat auch in biefer Sammlung an einem frangofijd geschriebenen Briefe ein fcones Dentmal, iconer, bente ich, als bie berühmten beutschen Zeilen an ben Furften Raunit. Aber ebenso wenig wird fich in Abrebe ftellen laffen, bag ber ftaatsmannische Berftand und bie consequente Rlarbeit in biefer Sache sowohl bei Joseph als bei dem ihm grundlich opponirenden Raunis, daß fie aber nicht bei ber unficher ichwantenben Raiferin vorbanden waren. beren vermittelnbe Stellung allein bem Sohne bie Ueberwindung bes Raunitiden Softems moglich machte.

Die inneren Differenzen zwischen ber Kaiserin und Joseph entwickln sich weiter in ben Briesen bes zweiten Banbes von 1772 bis 1777. Häusig sind es die religiösen Fragen, wo die orthodog tatholische Gesin: nung der Mutter und der rationalistische Humanismus des Sohnes hart auseinandertressen. Ebenso contrastirt seine jugendliche Frische und die ungeduldige Thattrast, womit er bei jeder Sache zu rascher Antscheidung drängt, mit ihrer Bedächtigkeit und Unentschlossendet, die das eine Mal ohne Zweisel die Schwäche des Alters, das andere Mal aber ebenso geswiß die reisere Umsicht und Ersahrung bekundet. Mehr als einmal bittet Joseph die Mutter, ihn von den Pstächten einer unnühen und körenden Mitregentschaft zu entbinden; wenn sie das träftig zurüdweißt, pstegt er sich eine größere Reise zu gönnen, wo dann die Mutter eine sehr zärtliche Sehnsucht nach seiner Rüdsehr ausspricht. Die Ausbente des Briese wechsels wird für uns dadurch nicht wenig vermehrt; wie das Jahr 1769

jene italienischen, so bringt 1777 frangofische und subdeutsche Reiseberichte, welche ebenso wie jene von einem gang burdbringenden Scharfblid und einer geradezu meisterhaften Ausbrudsweise des hoben Beobachters Beugniß geben.

Die gange lette Balfte bes zweiten Bandes ist erfüllt mit ber beis nabe pollftanbigen Correspondens aus bem Beginn bes baierifden Grbfolgetriegs. Januar bis Juli 1778. Bas im allgemeinen betannt mar, Die Abneigung Maria Therefias gegen bas gange Unternehmen und ibre Dagwischentunft gleich nach ben erften Ranonenschuffen mit einer gegen Josephs Willen angeknupften Friedensverhandlung, laft fich bier im genaueften Detail bes tagliden Berlaufes beobachten. Socht frappant ift es, wie bamals beibe Monarden bie innere Schwache bes ofterreichischen Staatemefens und Die militarifde Ueberlegenbeit Breugens anertennen. Um fo lebhafter und fraftiger balt Joseph auf ber Bahn aus, mo er biplomatifche Erfolge und triegerische Ausbeute erwartet; er ift bie Seele ber gangen Staatslentung, bas größte und tleinfte unterwirft er feinen Tenbengen. Aber wenn ibn gerabe bie Starte bes Gegners anspornt, fo foridt Maria Therefia mit jedem Tage mehr por ber machfenben Gefahr jurud, trop alles Jubels, womit die Leiftungen bes Cobnes ihr mutterliches Berg erfüllen. Als einmal ein balbwegs beforgtes Bort feiner Reber entschlüpft, antwortet fie umgebend: bas babe ich ja immer tommen feben; bafur tann die alte Frau bir jest auch belfen - und ju Josephs Entfesen melbet fie ihm Thuguts Sendung an bas preußische Sauptquartier.

Dem dritten Bande bes trefflichen Berles sieht man mit lebhaftes fier Ungebuld entgegen. S.

Onno Rlopp, Der König Friedrich II von Prengen und seine Politik. Zweite, neu gearbeitete Auflage. Schaffhausen, Fr. hurter. 602 G.

Die zweite Auflage unterscheibet sich von der ersten durch einige Busche; eine Schlußabhandlung erörtert die preußischen Frevel von 1866 und verurtheilt sie als die argen Consequenzen des Fridericianismus; die Bisthumschen Enthüllungen werden an den betreffenden Stellen sorgsam eingeschaltet, und, wie sich versteht, die Biderlegungen Haussers und Schafers als nicht vorhanden betrachtet. Das vernichtende Urtheil der ersten Auflage über Friedrichs Unsittlichkeit bleibt also in vollem Umfange bestehn; auch was die Urheberschaft des siebenjährigen Krieges betrifft, so ift dem Berfasser heute wie früher Friedrich der muthwillige Uebelthäter,

obne beffen angriffsluftige Groberungefucht die friedfertige Maria Therefia niemals an eine feindselige Reaction gegen ben Breslauer und Dresbener Frieden gebacht batte. Run ift aber Sr. Onno Rlopp nach feinen militarifc biplomatischen Leistungen von 1866 in die gunftige Lage gekommen, das Broblem burch Studien im Biener Staatsarchive naber zu beleuchten, und was er bieraus mittbeilt, ift sachlich barum nicht weniger intereffant, weil es mit feinen Urtheilen in ichneibenbem Biberforuch ftebt. Die arofie Frage ift belanntlich immer die : war Friedrich burch offenfive Bortebrungen Defterreichs bedrobt, fo daß fein Einbruch in Sachfen, wenn auch militarisch offenfiv, boch politisch ein Aft ber Bertheibigung war, ober war fonft die Belt rubig und friedliebend, fo bak erft Friedrich durch die Besetung Sachsens Defterreich und Genoffen gegen fich unter bie Baffen rief. Go viele Attenftude waren bisber icon betannt, bag bie berrichenbe Anficht die Frage entschieden ju Friedrichs Gunften beantwortete; Die herren Alopp und Bisthum ftanben mit ber gegentheiligen Grflarung ziemlich allein, ja ihr Biberfpruch mar überhaupt nur moglich, weil bie folieglich entscheidenden Documente, Die biplomatische Correspondeng swiften Bien und Baris unter fieben Siegeln lag. Rest enblich ift Br. Onno Rlopp jo gludlich gewesen, ben Schat zu beben. "Bei biefer Stimmung bes frangofischen Sofes", fagt er S. 240, (bei bem Rorne über ben englischpreußischen Bertrag) "sanden die erneuten Borschlage bes Raiserbofs bort einen gunftigen Boben. Der Graf Starbemberg war im Anfange 1756 in Berfailles ale Gefandter. Die Berichte beffelben vom 18. Dars 1756 an liegen mir vor. Es ergiebt fich baraus, bag er über zweierlei unterbanbelte : junachft über einen Defenfippertrag, bann aber auch über ein Offensipbundniß gegen ben Ronig von Breußen. Der wesentliche Inbalt ber Borfdlage, welche bas lettere betreffen, lagt fich faffen in Die Borte: mit bem Tage, an welchem Defterreich burch frangofische Bulfe Schlefien und die Graficaft Glas wieder gewinnt, tritt es an Frantreich einen bebeutenben Theil ber öfterreichischen Rieberlande ab. Das Defenfipbund: nig tam gu Stande am 1. Mai 1756 . . . Die Unterbandlungen über ben Offenfivvertrag gegen Breußen bagegen machten, tropbem bag Starbemberg immer ben guten Billen bes Cabinets von Berfailles betheuerte, viele Monate hindurch teine Fortschritte . . . Dagegen gelangte am 9. Juli 1756 nach Berfailles bie erfte Runbe von ftarten Rriegsruftungen bes preußischen Ronigs. Der frangofische Gesanbte Balory in Berlin er-

bielt ben Auftrag, bem Konige auszusprechen, bag bie frangofische Regierung nicht vermutben tonne, bag Breugen bie Erblander ber Raiferin angreifen werbe, und bies um fo weniger, ba ibm bie neulich geschloffene Defenfiv: Alliang nicht unbefannt fei. Der Ronig Ludwig XV fei entichloffen, nicht bloß seine Berpflichtungen gegen bie Raiserin zu erfüllen, sondern auch über die ftipulirte Gulfe von 24000 Mann hinaus ihr mit allen Rraften beiguftebn". Also bie Defensivallians war geschloffen; bie Stimmung Franfreichs ging bereits weit über beren Berpflichtungen binaus; Defterreich arbeitete feit Monaten an einem Offensivvertrag. Es war alfo volltommen richtig und ber Sachlage entsprechend, wenn fich Friedrich von feindseligen Umtrieben bes größten Stils umgeben glaubte: es war bann nicht mehr eine Frage bes Bollerrechts, sondern lediglich ber militarifden Rlugbeit, ob er ben brobenben Angriff erwarten ober ibm guvortommen follte. Gr. Onno Rlopp bemubt fich ju erörtern, bag abwarten immer noch tluger gewesen ware; barüber wollen wir nicht ftreiten, genug baß ber befenfive Charatter bes preußischen Ronigs jest burch orn. Rlopp bie unerwartete und unwiderlegliche Bestätigung erhalten bat. Beilaufig mag bier ermahnt werben, bag Maria Therefia teiner anderen Meinung In dem von Rarajan und jest correcter von Arneth publicirten Briefe an Joseph II vom 2. Januar 1778 warnt fie biefen, ben beabfichtigten Berfuch zur Ginverleibung Baierns zu machen. "Ich habe, fagt fie, niemals ein foldes Unternehmen gelingen feben, außer jenem von 1741 gegen mich, wo ich Schlesien verlor. Dagegen "l'invasion de la Saxe, celle du Portugal, la nôtre de 1756, aucune n'a réussi". Deutlicher icheint es, tann man es nicht aussprechen, wer im Jahre 1756 ber angreisende Theil mar. 8.

Defterreichische Geschichte für bas Bolf. XVI. Raiser Franz von ber Stiftung ber öfterreichischen Raiserkrone bis jum Ausbruche bes ruffisch-frangofischen Rrieges 1804—1811. Bon Abam Bolf. Wien 1866.

Referent bekennt, daß er ein Buch, welches sich als Bestandtheil des von Baron Helfert gegründeten Sammelwerkes ankundigt, nicht ohne ein gewisses Mißtrauen in die Hand nimmt. Der Namen des Baron Helfert hat weder in der politischen Welt noch in der wissenschaftlichen einen besonders hellen Rlang. Man surchtet, und wohl nicht mit Unrecht, daß literarische Unternehmungen, an deren Spize er sich stellt, einer der stimmten Tendenz huldigen und namentlich von der "Desterreichischen Ges

iciote für bas Bolt" wurde, als fie in bas Leben trat, behauptet, fie follte ben Intereffen einer Bartei bienen, a e a en welche jebes ehrliche Bort, welches in ber ofterreichischen Geschichte geschrieben wirb, fich richten muß. Um fo schärfer muß baber Referent es bervorbeben, bag nichts irriger ware als der von Abam Bolf geschriebenen Geschichte ber Rabre 1804-1811 eine abnliche Tenbeng vorurtheilsvoll ju imputiren, um fo rachaltlofer muß er bie Tuchtigleit bes vorliegenben Buches aussprechen. Es befitt alle formellen Borguge, bie wir an bem Berfaffer von fruberen Leiftungen tennen; es ift tlar, rubig, einfach geschrieben, ohne ba und bort ben Ausbrud traftiger Empfindung ju fcheuen, die Greigniffe find angenehm ergablt, ber Stoff überfichtlich gruppirt; was eben bas wichtigfte ift. Bolfs Standpunkt verbient bas Lob großer Unbefangenheit, sein Urtbeil burchaus bie Anerkennung magvoller, jumeift auch richtiger Saltung. Dan barf natürlich von bem Berfaffer nicht verlangen, bag er mit ben Dan: nern, die er ju foilbern bat, unerhittlich ftreng in bas Gericht gebt, Die Charattere icarf und ichneidig zeichnet. Aber er tragt nicht faliche Sarben auf; er milbert ben Tabel, aber er lobt nicht unverdient; er weiß mehr von ben Berfonlichkeiten als er fagt, aber er fagt nichts absolut unrichtiges. Er ftellt bie Rriegsgeschichte in ben Borbergrund, und gleitet giemlich rafch über bie inneren Buftande binweg. Da er nun einen festabgegrenzten Beitraum behandelt, fo ift bas nicht gerade tabelnswerth; erft im großen weiten Busammenhange betrachtet, gewinnen bie inneren verborbenen Ruftande ibre volle Bidtigleit. Damit bat er fic aber bie anftanbige Erlaubnig verschafft, vorzugsweise bei ben Glanzseiten ber Geschichte iener Jahre ju verweilen. Denn glangend erfcheint trop aller Jehler Die öfterreichische Rriegführung, wenn man fie mit ber inneren Bolitit vergleicht. Richt einverftanden erklart fich Referent in folgenden brei Sauptpuntten mit bem Berfaffer. Das Berhalten bes Erzberzogs Rarl nach bem Siege bei Aspern batte eine ausführliche und gwar pathologische Motivirung verlangt; burch jenes murbe ber weitere ungludliche Berlauf bes Rampfes wesentlich mitbebingt; in ber Schilberung bes Tiroler Aufftandes geht es benn boch nicht mehr an, die 3bealität ber Tiroler Bauernbestrebungen fo gang unbedingt bingustellen und von bem "Stud altbeuticher mittelalterlicher Treue" als ber Quelle bes Aufftanbes ju reben, während boch beschränkter Barticularismus und bornirter haß bes mober nen Rechtslebens mit im Spiel waren. Endlich wenn Die Begeisterung

venterlassen auch anzugeben, daß die schlechte Regierungsweise, die voranzging, den bedrängten Staat um die meisten Früchte der Begeisterung bertrog. Der Linzer Polizeidirector hatte vom Wiener Ministerium den Austrag empfangen, den Batriotismus und die Begeisterung im Bolte anzuregen. Er schrieb zurüd: darüber sände sich nichts in den Alten vor und bat sich bestimmte Verhaltungsmaßregeln aus. Wenn man Collins Landewehrlieder eitirt, muß man auch diese Thatsache ansühren.

Základy starého místopisu Pražského. Sestavil Wácslaw Wl. To-mék. Oddíl I. Staré město Pražskí. (Die Grundlagen ber alten Topographie Prags. Zusammengestellt von Wenzel B. Tomes. Erste Abtheilung. Die Prager Alistadt.) Prag 1866.

Der Berfaffer bat feine Geschichte ber Stadt Brag (dejopis mesta Prahy) bis in den Anfang des funfzehnten Jahrhunderts bereits fortgeführt und will am Schluffe ber tarolinifden Beriode ein anschauliches Bilb bes mittelalterlichen Brag liefern. Als Ergangung bes letteren, jugleich als Rechtfertigung bes Autors, welcher in ber alten Topographie Brags fich einer Reibe wichtiger Entbedungen rubmt, ift bas vorliegenbe Bert anzuseben. Aus ben stadtischen Brund: und Rechtsbuchern, aus Annalisten und Chronisten bat Tomet alle topographischen Nachrichten, junachft für Die Brager Altstadt excerpirt, nach ben Strafen geordnet, nach ben jest giltigen Sausnummern jusammengestellt und führt uns nun bie Geichichte ber einzelnen Saufer, Die Ramen ibrer Befiter, Die verschiebenen Befitwechsel, die Greigniffe, die fich an fie knupfen, in ihnen vorgeben, auf Grund und im Bortlaut ber Urfunden por. Daß es an angiebenben Einzelheiten nicht fehlt und fur bie Rechtsgeschichte, Die Geschichte ber Gewerbe, die Baugeschichte intereffante Resultate aus dem Buche Tomels gu gieben find, ift felbstverftandlich, ebenso felbstverftandlich aber auch, baß fic bas Wert ber tritischen Controle volltommen entzieht. Doch ift Tomet gerade in minutiofen Forfdungen fo angftlich genau, fo veinlich vorsichtig, baß man ibm obne alle Sorge als Bemabremann folgen tann.

Mittheilungen des Bereines für Geschichte ber Deutschen in Bohmen. IV. und V. Jahrgang. Prag 1866, 1867.

Der Berein für Geschichte ber Deutschen in Bohmen, wie ber lette Jahresbericht zeigt, in einem erfreulichen Aufblühen begriffen, ift zu besfenstven Zweden, um bie stets maßloferen Angriffe ber Czechen auf bie

beutide Bilbung und bas beutide Landesrecht abzumehren, gegrundet wor-Mit anertennenswerther Musbauer verfolgt er feine an fich wenig dantbare Aufgabe, er bebt den Febdebandschub auf, wo immer er ibn findet, er bast ben Czechen überall icarf und nachbrucklich auf, controlirt jebe ihrer Behauptungen, burch welche fie ihre Oberherrlichkeit im Lande ju ftupen lieben, weift jebe Uebertreibung energisch gurud, berichtigt jeben Brrthum, guchtigt jede Luge. Naturlich ift in Folge biefes fteten Bachbienftes ein volemischer Ton in den Bublicationen bes Bereines beimisch geworden und muffen oft Dinge erörtert werben, bie vernunftiger Beife nur ignorirt werben tonnen. Doch baran tragt ber Berein feine Soulb. Auch wenn er fein anderes Berbienst batte, als bag er ben Deutschen in Bobmen einen lebenbigen Dittelpunkt - wir batten balb gesagt ein Afpl - barbietet, ihr Selbfibe wußtsein ftartt, über ihre richtige Stellung im Lande fie orientirt, wurden wir ibn freundlich begrüßen. Seine Wirtsamteit berührt aber auch bas rein wiffenschaftliche Gebiet. Sie erstredt fich auf Die Sprach: und Rechtsgeschichte Bobmens, schließt die tulturbiftorischen Disciplinen im weiteften Umfange in fich und umfaßt namentlich noch bie in Bobmen aus leicht begreiflichen Grunden vernachlaffigte Stabtegeschichte. Wenn man weiß, mit welcher Leichtigkeit die Czechen ibre Buniche in bas Gewand ber Thatsachen bullen, wie fie insbesondere eine bobmische Culturgeschichte ad hoc, um das geiftige Uebergewicht bes Glavenstammes über die "Fremben" barguthun, conftruiren, wie felbst ber alte Balaco in folden Dingen fic von ben czechischen Beißspornen leiten und verleiten lagt, blind gegen bie Deutschen Bartei zu ergreifen (z. B. in ber Frage über ben Ursprung ber Leibeigenschaft in Bobmen): so muß man es bem Berein fur Geicidte ber Deutschen in Bohmen Dant wiffen, daß er in ber altbobmifden Runftgeschichte ben engen Busammenbang mit ber beutschen Runft nache weist, bas beutsche Element in ben Stabten und im Burgerthum gebubrend hervorhebt, die vielgerühmte czechische Freiheitsliebe in ihren intimen Beziehungen gur oligarcifden Abelspartei enthullt. Satten bie Czechen im funfzehnten Jahrhundert einen unbedingten Sieg errungen, fo wurden wir bas Schauspiel ber polnischen Abelswirthschaft auch an ber Moldau gemabren. Diese und abnliche Berhaltniffe werben in ben uns vorliegenden Beften ber Mittheilungen in gablreichen Auffagen : (bie Deutschbohmen und die Prempsliden von Schlefinger; die Bladislaviche Lanbesordnung von Lippert; die altesten Baubentmaler in Bobmen von

Drefler; die herren von Rosenberg als Kunstförberer von Grueber u. a. m.) erörtert und mit Einsicht und Klarheit behandelt. Ueber einzelne kleinere Mängel darf man wohl mit Küdsicht auf den guten Zwed des Bereins und auf die Rothwendigkeit seines Bestandes hinwegsehen. Sp.

Karl Oberleitner, Frankreichs Finanzverhältniffe unter Ludwig XVI von 1774 bis 1792. 88 S. Wien 1866, W. Braumüller.

Gine Uebersicht des französischen Staatshaushalts in den letten Jahrzehnten vor der Revolution. Der Berf. hat die bekannten Quellen sleißig benutzt, das Material mit unbefangenem Urtheil discutirt und so ein für die erste Orientirung in dem großen Stoffe ganz brauchbares Buch geliesert. Unbekannte Thatsachen, neue Ergebnisse, erschöpfende Gründlichteit beansprucht die kleine Schrift nicht zu liesern.

A dolphe Schmidt, professeur d'histoire à l'université de Jéna, tableaux de la révolution française, publiés sur les papiers inédits du département et de la police secrète de Paris, Tome I. 379 S. Leipzig 1867, Veit et Co.

Die bier abgedructen Attenftude beruben im Barifer Reichsardiv, beffen Berwaltung mit bekannter Liberalitat bem beutschen Gelehrten bie Benutung berfelben verstattet bat. Das Buch gerfällt in zwei Abtbeilungen, beren erfte bie Beit bis gum Sturge bes Ronigtbums burch eine Reibe von Documenten bes Barifer Departementalrathe, beren zweite ben Sturg ber Gironde burch Alten bes Barifer Stadtrathe und ber gebeimen Boligei bes Ministeriums erlautert. Den hauptwerth bes Buches bilbet bie lettere Salfte. Allerdings ift bie gebeime Bolizei, beren Entbedungen bier bem Bublicum juganglich gemacht werben, eine ziemlich bescheibene Ginrichtung gewesen. 3hr Chef, ber Minifter Garat, batte bei ihrer Schopfung teinen anbern 3med, als ein Dutenb Beobachter auf ben Strafen von Baris aufzustellen, damit er burch fie ben Losbruch ber Emeute gerabe frub genug erfahre, um vor ihr gurude ober gu ihr übergutreten. Rach diefem Gefichtspuntte werben Auswahl, Sabigteit und Ausruftung Ein einziger, Abvocat Dutard, ist barunter, ber Agenten bemeffen. beffen Berichte ein gewiffes Das von geistiger Saffungetraft befunden; alle find arme Schluder, bie von bem Minister gerabe bas tnappe Das bes eigenen Unterhalts empfangen. Es ift also nicht baran zu benten, daß diese Herren irgend eine Möglichkeit gehabt batten, die revolutionaren Führer, die Entstehung ihrer Blane, die Entwidlung der Complotte jur Emeute und zur Revolution zu beobachten. Sie wandern durch die Straßen, behorchen die Gespräche der Bürger und beschreiben die politische Temperatur der Wirthshäuser. In Zeiten revolutionärer Gährung wie dem Mai 1793 sind solche Stimmungsbilder historisch interessant. Dutards Wahrnehmungen lassen keinen Zweisel darüber, daß damals, acht Tage vor dem Sturz der Gironde, nur eine nicht eben starke Minorität der Pariser Bevölkerung jacobinisch gesinnt war, daß die Regierung durch sessen Borgehen gegen den Stadtrath jeden Tag die Partei zersprengen tonnte, daß die Gironde aber nicht trästig und planmäßig vorging, weil sie bei einmal begonnener Reaction des eigenen Daseins nicht mehr sicher war.

Téodore Juste, Les fondateurs de la monarchie Belge. Le Comte Le Hon, ministre d'état, ancien ministre plénipotentiaire de Belgique à Paris, d'après des documents inédits. 236 p. Bruxelles 1867, Muquardt.

Berr Jufte fahrt fort, Die Genefis bes belgischen Staates in ben Biographien ber entscheibenben Manner barzustellen. Auf bie Geschichte Jos. Lebeaus und bes Regenten Surlet be Chotier folgt bier bas Leben bes Grafen Le Hon, und wird bie Biographie Brouderes und bes Konia Leopold angekundigt. Das vorliegende Buch gewinnt sein fachliches Intereffe pornehmlich burch bie Correspondeng, welche Ronig Leopold gleich nach feiner Thronbesteigung mit feinem Barifer Gefandten führte. Sie ift ebenso bedeutend fur bie Auffaffung ber beiben Berfonlichteiten, welche bier für die Gründung des belgischen Staates wirkten, wie sie ben Berlauf bes Greignisses selbst an den wichtigsten Buntten mit scharfen Solgalictern erbellt. Le Son, 1792 in Tournay geboren, machte feine Studien ju Baris, murbe 1817 Schoff in feiner Baterstadt und 1818 Mitalied ber bortigen Brovinzialstande und nabm bann von 1824 bis 1830 als Abgeordneter Bennegaus an ben Sigungen ber nieberlanbifden Generalstaaten Theil. Er geborte als solder zu ber belgischen Opposition und ftrebte nach einer Trennung ber Berwaltung hollands und Belgiens. Die Tuchtigkeit, die er hier zeigte, und die Popularitat, die er bamit erwarb, brachte ibn nach ber Revolution in ben constituirenden Congres, wo er sofort fich fur die Einführung ber constitutionellen Monarchie und bas Zweitammerspftem aussprach und gegen bie Canbibatur Leuchtenberg für bie Babl bes Bergogs von Nemours ftimmte. 3m Marg 1831 wurde

er darauf von dem Regenten Surlet de Chotier nach Paris geschickt und blieb in diesem Amte bis zum Jahre 1842, also während der ganzen Zeit, in welcher die europäischen Berhandlungen über die Abgrenzung und die Anerkennung des jungen Staates schwebten, und an dem Orte, wo nächst London die wichtigsten Entscheidungen für die Zukunft Belgiens sielen. Neben van de Weper, dem Gesandten in London, hatte Le Hon ohne Zweisel unter allen seinen Landsleuten die interessanteste und wichtigste Stellung.

Der Raum verftattet uns nicht, ben gangen Berlauf biefer Dinge nach ber lichtvollen und feffelnben Darftellung Juftes bier zu begleiten. Um jedoch ben hoben Werth, welchen bie bier gebotenen Mittbeilungen nicht bloß für die belgische, fondern für die europäische Geschichte baben, anschaulich zu machen, rude ich als Beispiele einige Briefe aus ber Beit ber icariften Rrifis, bes bollanbifden Angriffs und ber frangofischen Intervention (August bis December 1831) ein. Le Son fcreibt aus Paris, 23. September: "Kurst Talleprand nimmt in London einen europäischen Charafter an; er betrachtet fich weniger als frangofischen Botichafter, benn als Prafibenten eines europaischen Congresses. Frangofisch ift in feiner Bolitit nur ber feste Billen ben Frieden ju erhalten; mas bie Mittel betrifft, fo ordnet er fie bem nachsten 3wede, bem Belingen bes Congresses unter; er opfert die Butunft ber Gegenwart. Er strebt nicht banach, ein lebensfähiges Ronigreich Belgien ju grunden, sondern ben Rampf mit Solland und die baraus erwachsende europäische Berwidlung zu beendigen. Es banbelt fich ibm um einen einfachen Chescheidungsproces, bei bem ieber Theil sein eingebrachtes und die Salfte bes in ber Che erworbenen Bermogens befommt. Bon Diefem Standpunkt aus macht fic ber gewiegte Diplomat wenig Dube, uns Limburg, Sollanbifd Flandern und Luxemburg juguwenden. Dies Berfahren ift bequem aber nicht einfichtig; es bat teine Butunft, aber die Unabbangigkeit bes Grn. von Talleprand. fein Uebergewicht in London und fein Ginfluß in Baris geben ibm große Mittel es zu halten. 3ch babe burchgefest, bag er von bier (Baris) Die bestimmtesten Instructionen erhalten bat, für unsere Intereffen gu mirten. Aber meine Unftrengungen find ohnmachtig gegen bie Brotestationen Breugens, bag Maaftricht nimmermehr an Belgien fallen burfe. Das Parifer Cabinet verzweifelte, biefen Theil bes Processes für uns ju gewinnen, und ich halte ibn fur noch viel verzweifelter in Talleprands Sanben. Ich bedarf ber gangen warmen Unterstützung Ludwig Philipps, um nicht die Anstrengungen Talleprands zu fürchten".

Nicht anders sieht Baron Stockmar in London die Sache an. "Ich hatte stets geglaubt", sagt er, "daß Frankreich lebhaft für unsere Zutunft interessirt sei. Aber ich sehe wohl, daß man in Paris vor allem den Frieden will. Und boch brauchte Frankreich weder Preußen noch Desterreich zu fürchten, und England wird ihm niemals den Krieg erklären, weil es uns in allen billigen Punkten nachdrücklich unterstützt. Die Leichtigkeit, womit man in Paris nachgiebt, verbessert sich hier nicht in Talleyrands Händen. Dieser Gott der Diplomatie ist die sechste Großmacht der Conserenz. Er beherrscht sie durch seine Orakelsprücke, und die Zukunst Belgiens liegt ihm wahrzlich nicht in erster Linie am Herzen. Ich glaube gern, daß er den Frieden will, nämlich den Frieden für sich. Mag die Zukunst gehen, wie sie will, wenn er nur nicht den Krieg erlebt. In diplomatischen Dingen hält er sich für den einzigen Kenner. Seine Pariser Instructionen machen ihm wenig Kummer; was ihm davon nicht gefällt, beseitigt er mit seiner großen Kormel: das wäre der Krieg".

Le Hon begreift allerdings biese Friedensliebe, da nach allem, mas er erfahrt. Frantreich bamals jum Kriege übel genug geruftet war: nicht mehr als 23000 Mann schlagfertiger Truppen, ein leerer Schat, ein Deficit von 200 Millionen und eine Menge ber brennendften inneren Fragen. Für Belgien war die Lage um fo fcwieriger, als man trop diefer militarifchen Schwäche in Baris außerft reigbar mar, jebe Annaberung Belgiens an eine andere Dacht mit empfindlicher Gifersucht betrachtete, und eine ftarte Bartei ben Gebanten ber Einverleibung Belgiens noch teines: wegs aufgegeben batte. Ronig Leopold batte balb genug Beranlaffung, einem folden Brotector gegenüber feine Burbe zu bewahren. England und die Oftmachte batten beschloffen, daß eine Angabl belgischer Grengfestungen gegen Frantreich geschleift werben follten. Bei ber Unterhand: lung barüber murben proponirt bie Blate Charleroi, Mons, Tournab, Ath, Menin, bann aber fur Charleroi und Lournay, tros eines frangofischen Biberfpruchs, Philippeville und Marienburg auf die Lifte gefest. Man tam icarf aneinander: Talleprand beantragte Die beiden Restungen Frantreich ju überlaffen, worauf aber fogleich Breugen und England mit Rriegsbrohung antworteten. Rurg es blieb bei ber Lifte, und Belgien folog auf dieselbe mit ben vier Machten ab. In Frankreich war man barüber

bod ergurnt, redete von Belgiens Undanfbarteit, und Ronig Leopold fand fic baburd ju folgendem Briefe veranlaßt, ben Le Son ber frangofischen Regierung mittheilen follte. "Mir icheint es gleich Aug ju fagen, baß bas Baffer aufwarts fließt, wie baß Belgien eine feinbliche Stellung gegen Frantreich erhalten bat. Unfere Reutralität bilbet ben ungeheueren Bortheil für Frantreich, ber nur bann wegfiele, wenn Frantreich selbst unsere Grengen verlette. Go lange bies nicht geschiebt, barf feine ber vier Rachte bei uns interveniren: bies ftand nicht so nach 1815, und bierin liegt ber große Gewinn, ben Frankreich durch unfere Selbständigleit erhalten bat. 36 tann nicht ftart genug mein Erftaunen ausbruden über bie Ungerechtigfeit und heftigfeit, ja über ben ichlechten Befcmad ber officiellen franjöfischen Meußerungen; ich bin schwer gefrantt baburch. Ad bin mit Bergnugen einverftanden, wenn Frantreich noch einige Mobificationen bes Bertrages erlangen tann, muß ibn aber meinerfeits ratificiren. Frantreid wird gut thun, fich von ber Thatfache ju überzeugen, bag es fich felbft ruinirt, wenn es nicht balb bas öffentliche Bertrauen und bamit Induftrie und Sandel berftellt. Go lange aber unfere Frage nicht geordnet ift, ober fo lange man fie verwirrt burd fpipige Reben über bie Möglichkeit einer beiligen Alliang, von ber Belgiens Stellung nicht bie geringfte Babrfceinlichteit zeigt, fo lange wird bas Bertrauen nicht wiedertebren und Frantreichs Lage fich verschlechtern. Gin reiches Frantreich, bas in Italien und Deutschland, wie einft die Bourbonen in Spanien, mit Thalerftuden Rrieg fibrte, tonnte bort vielleicht Revolutionen bewirten, Die übrigens folieflich in Frantreich felbft bie monarchifde Berfaffung geriprenaen mur-Aber ein armes Frantreich murbe gang andere Seere als fonft fich gegenüber finden; es murbe mit Rampfern ju thun betommen, Die traftig auf die Freunde losschlugen, die ihnen Freiheit zu predigen und bas Geld ju nehmen ericbienen . . . Sat man in Baris nicht gang bas Gebachtniß verloren, fo wird man fich erinnern, daß wir ihnen einige Dienfte geleiftet, und nie gezaubert baben, wenn wir Frantreich nugen tonnten".

Diese muthige Sprache hatte ihre volle Birtung. Man sieht, daß König Leopold I von den Tugenden des achten Staatsmannes nicht bloß die Borsicht besessen hat.

Rofen, Dr. G., Gefcichte ber Enriei. 2 Banbe. Leipzig 1867, S. Sirgel.

Die in Leipzig bei Birgel erscheinende Staatengeschichte ber neueften

Beit hat durch Rofens Geschichte ber Turtei einen murbigen Bumachs erbalten.

Es ift bas Bert eines Mannes, ber ben Drient aus eigener Anschauung tennt und nun die Summe seiner Erfahrungen in Marer, fri: ider und eminent praftifder Darftellung nieberlegt. Außer ben gebrudten Werten über die Türkei von luchereau de St. Denis, Ubicini (lettres sur la Turquie), Gichmann (bie Reformen ber osmanischen Monarcie) u. a. bat ber Berfaffer mannigfache bandidriftliche und private Quellen benutt. In erfter Linie fteben bier Die auf bem preußischen Staatsarchive aufbewahrten Gefandtichaftsberichte von 1825 bis 1839. Rerner Rotigen über die gebn erften Regierungsjahre Abbul Redicibs, die Rofen ben Atten ber tonigl. preußischen Gesandtschaft in Conftantinopel entlebnt Mit ben meisten ber bervorragenben Staatsmanner und Relbberen jener Epoche ift er in verfonliche Berührung getommen. Gewiß, bas find Borausienungen, unter benen eine Arbeit erwartet werben tonnte. Die für die Biffenschaft wefentliche Forderung gebracht bat. Die Gefahr, Die bei ber Bebandlung ber neuesten Gefdichte porliegt: bag bie Grenze amifden Bolitit und Gefchichte, swifden gewünschtem und gefchenem permifcht werbe, ift bier nicht obne Geschid vermieben morben. Ge bebarf nicht erft ber ausbrudlichen Betheuerung bes Berfaffers, um uns ju überzeugen, daß er fich bemubt bat, die Turtei vorurtheilsfrei ju beurtheilen, wenn auch freilich mitunter ein Seitenbieb gegen bie Briechen uns an die mighellenischen Diatriben Fallmerapers und feines beutigen Fortsebers, bes OCorrespondenten ber Augeb. Allgem. Beitung erinnert. Bir wollen mit bem Berfaffer bieruber nicht rechten, ba unfer Stand. puntt ein principiell verschiebener ift. Db ber griechische Stamm bas Beug bagu bat, um nach ber endlichen Bertreibung ber Turten aus Europa die Erbicaft angutreten, ift eine Frage, beren Beantwortung ein jeber, ber bie Briechen tennen und achten gelernt bat, getroft ber Rutunft überlaffen tann. Dagegen nehmen wir gern Att von ber Thatfache, baß ber tundige Berfaffer, ber fein Bert als eine Geschichte ber turtifden Reform antunbigt, fich veranlagt fiebt einzugesteben, bag bie Reform in ber Turlei illusorisch, daß ber siechende, turtische Staatetorper badurch nicht lebensfähig geworben ift. Als afiatifder Staat mag bie Pforte fortbesteben, als europäischer Staat ift fie bem Untergange geweibt. Die handschube ber Civilisation, Die fie fich in Baris beforgt, fteben ibr

ebenso wenig, wie die Rinderschuhe derfelben ihr gestanden haben. bedauern, daß Rofen nicht naber auf die Entstehungsgeschichte ber Reform unter ben Turten eingegangen ift. Denn mertwurdig genug mar bie Art, wie die frangofische Revolution fich im Orient wiederspiegelte. Unter ben Augen bes Sultan Selim III pflangte man Freibeitsbaume: Musel. manner mit ber Tritolore am Turban mischten fich unter ben Bobel, ber unter ben Rlangen bes Ca ira bie Carmagnole tangte. Man laufcte ben lodenben Lebren bes Burger Descordes: bag bie Frangofen burd Ginführung ber Bernunft:Religion aufgebort batten, Anbanger bes Chriftenthums und folglich Feinde bes Islam ju fein. Der preußifche Gefandte Anobelsborf verfichert gwar, bag ber Gultan bem Treiben ber Jatobiner abbold fei, geftand aber, daß ber türkische Bobel glaube, mit ben Frangofen in einer naberen Religionsverwandtschaft, als mit anderen Boltern Der Ginfluß ber frangofischen Ibeen erhielt jeboch burch bie Erfolge ber frangofischen Baffen eine bebeutenbe materielle Unterftupung. Die Ervedition nach Aegopten feste ben gangen Orient in Bewegung; ber Name Buonaparte war in aller Munde. Durch ben geboppelten Ginfluß ber ibeellen und materiellen Bropoganden aus Besten erklaren wir die "neuen Ordnungen" Selims III und Tichelebi-Effendis. Aber freis lich war die islamitische Gesellschaft bamals ebenso wenig reif um gerettet ju werben, wie jest. Das Unternehmen miglang. Unter bem Freude: jauchgen ber Menge jogen bie Janiticharen mit ihren Berbunbeten, ben Garnisonen ber Bosporus-Schlöffer, gegen bie Serailfeste bes neuerungs. luftigen Sultans; ber Dufti erklarte benfelben bes Thrones unwurdig, und Selim ward jum Martyrer feiner Sache. Der vertrauliche Bertehr, ben er als Gefangener mit feinem Better Dabmud batte, legte jedoch auch in beffen Seele ben Reim abnlicher Reformgebanten. Auch Mahmud begte bie Abficht, bie Dacht ber undisciplinirten Sorbe jener turtifchen Bratorianer ju brechen, welche bie Gultane felbft tyrannifirte; nur mar er entschloffen, nichts zu übereilen; insoweit batte ibn bas Schicffal Selims belehrt. Rofen foilbert in fpannenber, fein angelegter Darftellung bie Borbereitung gur Reform, Die Stiftung ber Ruallem-Ifchtenbi, ben Aufstand und die Rieberschmetterung ber Janitscharen. Die Eneraie, welche Mahmud bei ber Durchführung ber Reform entfaltete, verbient um fo bobere Anertennung, ba er mit großeren Schwierigkeiten ju ringen hatte, wie irgend einer ber Borganger. Der griechifche Aufftand, welcher

burd bie öffentliche Meinung und folieflich burd bie Cabinette unterftust murbe, trat bem Sultan erschwerend in den Weg. Bir erlauben uns ju ber übrigens fachgemäßen und vortrefflichen Darftellung Rofens einige abweichende Bemertungen ju machen, ju benen uns bie Befanntfcaft mit bem bandidriftlichen Quellen. Material Beranlaffung giebt. -Rofen ermahnt ber Bemubungen bes geiftvollen Canning in ber griechifchen Sache (S. 27), Canning babe an bie Möglichkeit einer Ginigung ber Unforderungen ber Menschlichkeit mit benen ber Staatsweisheit geglaubt. Sein erfter Schritt in biefer neuen Babn fei ber Befehl gemefen, Die griedische Blotabe ber turtifden Safen anzuertennen. Bir mochten Diefe Bemertung babin abanbern, bag bas erfte Anzeichen einer Beranberung ber britischen Bolitit vielmebr Beisungen an Strangford vom 14. Februar 1823 maren. Diefelben betonten ben religiöfen Gefichtspuntt und erklarten. England tonne mit ber Bforte nicht mehr auf freundschaftlichem und vertraulichem Juge fteben, wenn die Bforte nicht ihre Berfprechungen bezüglich ber Chriften erfulle. Strangford gerieth außer fich über biefen Bedfel in ber britischen Bolitit: er tlagte barüber, baß nachbem man bem Cjaren mubfam ben religiofen Gefichtspuntt entwunden babe, man nun felbst barnach greife. Mus biefem veranberten Standpuntt Cannings erklart fich Englands Saltung gegenüber ben Betersburger Conferengen. Der von Rosen als der erfte Schritt bezeichnete Befehl, Die griechische Blotabe anzuerkennen, erfolgte erft Enbe bes 3. 1824. Bu ber Cinleitung bes April-Prototolls (S. 29) bemerten wir, daß Bellington nicht bloß eines negativen Amedes balber nach Betersburg geschickt murbe, um einem Bruch zwischen Rugland und ber Turtei vorzubeugen, sondern weil auch ein positiver Zwed in feinen Instructionen vorgefeben mar: Die Begrunbung eines Separatbundniffes zwischen England und Rugland zur Schlichtung ber orientalischen Sandel. Die Abficht Cannings mit Rugland allein ju geben, trat juerft bervor, ale Strangford bie Incartade begangen batte, gemeinfam mit bem öfterreichischen und frangofischen Gefandten in St. Betere: burg porzugeben. Canning tabelte ben Gesandten, baß er mit Defterreich und Frantwich fich ju einem gemeinsamen Schritte verbunden babe, ba Defterreichs Untipathien gegen Griechenland, Frantreichs Intriguen in Griechenland und Aegypten ben englischen Intereffen gumiber liefen. Begbalb babe Strangford angesichts folder Thatsachen fic nicht barauf beschräntt, ben Borfdlag einer confidentiellen Berftandigung zwischen England und Rusland zu machen (Februar 1825)? Dies war ber erste Reim bes englischer russischen Bundnisses, das aus den Unterhandlungen zwischen Canning und Lieven in London hervorgegangen ist. Rosen hat die Unnatur dieses Bundnisses deutlich empfunden und bereits klar angedeutet, daß dasselbe schließlich auf die Dupirung Cannings hinauslausen mußte. Theoretisch hatte Metternich volltommen Recht, wenn er sich über das April-Brotokoll und über den Juli-Bertrag von 1827, dies von Lügen und Unbestimmtsheiten wimmelnde Machwert aufs schärfste äußerte. Die Folge der Widersprücke und Unbestimmtheiten in den Berhandlungen von Downingstreet war der blutige Widerspruch, das "unwilltommene Creignis" von Ravarin. Bezüglich der vielbesprochenen Borgänge, welche die Schlacht von Ravarin einleiteten, solgt Rosen einem Miltissschen Bericht.

Auch bier gestatten wir uns einige erlauternbe Bufatbemertungen. Der eigentliche Grund zu bem blutigen Conflict lag in ber unbestimmten Ratur ber Inftructionen, welche ben Abmiralen befahlen, eine Bacification burchzusepen, und zugestanden, daß, da nicht alle Salle porauszuseben feien, ihnen im voraus ein gewiffer Spielraum geftattet fei. Bon ber Sand bes oberften Lorbs der Admiralität, des Herzogs von Clarence, standen die Borte in Codringtons Instruktionen: "Dies hindert nicht, mein lieber Edward, Bulver zu verschießen, wenn die Belegenheit baju fich barbieten follte". - In ber Aufammentunft am 25. September zwischen Ibrahim, bem frangofischen und dem englischen Admiral verkundigten die Alliirten die Absicht ihrer Sofe, bem Blutvergießen ein Ende zu machen, und erklarten, fie wurden Gewalt gegen bie Bartei brauchen, bie ben Baffenftillftand nicht aner-3brabim verfprach die Flotte, bis er Befehle aus Conftantinopel tenne. erhalten babe, in Ravarin ju balten, und erflarte, er werbe es von bies fen Befehlen abbangen laffen, ob er fich unterwerfen ober auf feine eigene Befahr vorgeben folle; die Abmirale verpflichteten fic, die Angriffe Cochranes gegen bie atolifde Rufte einzuftellen, und bewilligten Ibrabim bie Sendung einiger Schiffe nach Candia und Batras gur Berpflegung ber bortigen Garnifon. Richts fdriftliches murbe gewechfelt, es war lediglich ein Austaufch von Berfpredungen. Als ber agpptische Dragoman am folgenden Tage anfragte, ob die Allitren geftatteten, eine Greedition gegen Batras ju fenben, wo Codranes Landung befürchtet murbe, vermei: gerten es bie Abmirale mit bem Bemerten, fie wurden einen Angriff jenfeits ber Rriegsbuhne verhindern, innerhalb berfelben ben Griechen, Die einen Bafe. ftillftand angenommen, nicht entgegen fein. Dit biefer Ertlarung war allerdinge ber erfte Theil bes mundlichen Berfprechens wiberrufen (6. 47), aber bie Alliirten bulbigten ber Auffaffung, wonach ein Beriprechen amis ichen Startem und Schwachem nur Diefen letteren bindet. Als begbalb Abrabim am 1. October nicht nur auf Cochrane Raad ju machen - benn Cocrane war icon nach Spra jurud (S. 48) - fonbern um haftings Uebermuth ju ftrafen und Batras ju verforgen, in See ging, murbe er von Cobrington mit Ranonenschuffen gurudgewiesen. Er tehrte nach Ravarin jurud, wo er Inftructionen aus Conftantinopel vom 21. September porfand, "bie Bforte permeigere bie Ginmifdung und beauftrage ibn, bie Unftrengungen gur Unterwerfung Moreas zu verboppeln". Rugleich et: hielt er die Rachricht von dem Seefieg Hastings bei Salona. Ibrahims Antwort mar die barbarifche Bermuftung Meffeniens. Am 13. October batten fich die brei alliirten Machte vereinigt, und es war ben Abmiralen nun wohl flar geworben, bag es unmöglich fei, bie erbittert mit einander tampfenden Barteien burch gelindere Mittel gu trennen. Die vorgerudte Jahreszeit machte ihnen die Sperre febr unbequem und ließ ihnen teine hoffnung, 3brahim jum Abzug zu nothigen, und bod wollten fie biefen Abaug eramingen und glaubten wohl aud, baß ein tuchtiger Schlag bie Bforte fügfamer gegen bie Londoner Confreng machen murbe. So ergriffen fie 3brabims Bewegung nach Meffenien als Borwand, warfen ibm Bortbruch vor und verlangten am 16. October von feinem Stellvertreter (ba er fich abfichtlich nicht finden ließ) Die sofortige Rudtebr ber Flotte, bas fofortige Ablassen von jeder Feindseligteit im Innern Moreas und bie Raumung ber Salbinfel. An eine friedliche Demonstration, wie Gervinus andeutet (VI S. 345), um ihren Borten Rachbrud zu verleiben, bachten fie mobl fcmerlich. Die Berichte Samiltons über ben fostematifden Bertilgungefrieg, ben 3brabim in Deffenien führe, machten einen folden Ginbrud, daß die Admirale vielmehr fcon am 18, die Rothwendigfeit einer Schlacht besprachen. So liefen benn am 20. Mittage bie brei Geschwaber in bem Safen ein, um fich in Schlachtordnung ber turtifchen Flotte gegenüber zu legen. Offenbar hatten bie officiellen ofterreichischen Berichte Recht, wenn fie bie Sould bes Ungriffes auf die Allierten ichoben. Der erfte Att ber Feindseligkeit mar bie Burudweisung Ibrabims burch Cobrington, ber zweite war bie erzwungene Einfahrt in ben Safen von Navarin. Der Streit, welche Bartei zuerft

geschoffen babe, erscheint bemnach mußig, boch bemerten wir ju Rosen (6, 49), ber andeutet, bag bie Turten nicht querft geschoffen baben möchten : baß bie Mannicaft eines agpptischen Branders querft Feuer gab, als ein Boot ber englischen Fregatte Dartmouth fic anschidte, ibr bas Antertau ju burchhauen. Daß bas "unwilltommene" Greigniß von Ravarin. weldes ber frangofische Abmiral wenige Tage nachber eine ber größten Schand. thaten aller Zeiten nannte, in erfter Linie ben 3meden ber ruffischen Bolitit biene, mar icon bamals allen einfichtigen tlar. In bem nun folgenden ruffifcheturtifden Feldzug traten die verborgenen 3mede bes Betersburger Cabinets beutlich ans Licht. Er ward eingeftandenermaßen unternommen, um die beginnende turtifde Reform ju binbern. Bu bem für Rugland gunftigen Resultat wirtten weniger die Erfolge ber ruffifden Baffen, ale die Silflofigfeit bes Divan und die Anftrengungen ber vermittelnben Diplomatie. Bir halten wenigstens an ber burch Molttes vortreffliches Wert (ber ruffisch:turtifde Relbaug 1845) vertretenen Darftellung fest, wonach die Lage ber Ruffen eine außerft bebentliche mar, als bie preußische Diplomatie (Duffling und Roper) ben Frieden vermittelte. Satte die Bforte es auf eine lette Baffenenticheidung antommen laffen mare ber Stobrier bem ruffifchen Felbberrn in ben Ruden gefallen, mabrend man vor ibm ben Ranatismus ber Bevolkerung entflammte, fo murbe bas kleine Bauflein von Diebitich verloren gewesen fein. Statt beffen biltirte Diebitich ben Frieden im Lager, wie Boggo bi Borgo vorausgefur bie ruffisch turtische Bolitit trat bamit ein bebeutsamer Benbepunkt ein. Rugland mard nun aus einem launischen, übelwollenben ein gattlich besorgter Rachbar. Die Epoche, wo bie Bforte bes ruffischen Schupes bedurfte, ber Bertrag von Rutaja und Untiar: Sceleffi, ber Streit mit Mehmed Ali, ift von Rosen in gewandter und überfichtlicher Beise geschildert. Der erfte Band rundet fich trefflich mit einer Charafteriftit Mahmude ab, bes bochbegabten, thatfraftigen Berrichers, ben jeboch von Anfang an eine Reibe von Bibermartigteiten verfolgte. Bobl tonnte von ibm bas Bort gelten: "Beb' bir, baß bu ein Entel bift". ftebt ibm bas Berbienst ju, baß er ben Boben fur bie Reugestaltung ber turtifden Berbaltniffe geebnet, ben Schutt ber mittelalterlichen Barbarei binmeggeraumt bat. Benn er aber binter feinem Borbild Beter bem Großen jurudblieb, fo lag ber Grund in ber Unmöglichkeit, eine folde reformatorifche Aufgabe in ber Turtei burchzuführen. Bon bem eigente, lichen Befen ber europaischen Civilisation batte er feinen faren Begriff. Dan warf ibm vor, bag er fein Bert von ber vertebrten Seite anfange. "Il commence par la queue" hieß es in ben Berotischen Diplomaten: Und in ber That galt ibm vielfach bie Form fur bas Befen Rreifen. und ber Schein fur bie Sache. Rachdem er alles weggeworfen, was er für mufelmannifdes Borurtheil bielt, gab er fich mit Unmagigfeit bem Trunt und fonftigen Ausschweifungen bin und betrachtete fogar bie Ginreigung biefer Lafter unter feinen Beamten mit Boblaefallen als einen Beweis aufaeffarter Befinnung. Graufamteit und Rudfichtslofigfeit batte er mit anderen orientalischen Sultanen gemein. Das einzelne Menschenleben ichien ibm mertblos ber ftagtlichen Opportunitat gegenüber. Er blieb tubl und leibenschaftslos bei allen Depeleien, wie ein Argt, ber einem Rranten ein Quantum Blut entzieht, bamit ber Leib gefunde. Der bentende Domane mag ibn wegen feiner energischen und burchareifenben Art als Retter bes mantenben Demanenreiches betrachten. Er lebt mit gabllofen Anetooten noch immer im Munbe bes Boltes, wie es benn bas Ariterium einer gewaltigen Berfonlichteit ift, baß fie auf die Einbildungstraft ber Maffen wirft; ein Bierteljahrhundert bat genügt, um feinen Sohn und Rachfolger Abbul Medichib in verbiente Bergeffenheit ju be: araben.

Der II. Band bes Rosenichen Bertes führt die Geschichte ber Zurtei bis jum Barifer Trattat vom 3. 1856 und ichließt mit bem unter ben gegenwärtigen Umftanden boppelt bedeutsamen Sinweis: bag bie Bforte an Stelle ber vielvernommenen mobiseilen Bbrafe von der Liebe bes Sultans für alle Rlaffen feiner Unterthanen endlich die emancivirende That feben und bemeifen foll, baf fie trot bem Islam auch in ber Reuzeit lebensfabig ift. - Dem Urtheil, welches Rofen bei ber Darftellung ber Dufurus. Angelegenbeit über bie Bermaltung von Colettis fallt, tonnen wir nach eingebender Brufung berfelben unmöglich beiftimmen. Ge liegen uns Die urtundlichen Beweise ber verfobnlichen Saltung vor, welche Colettis vom Anfang feines Ministeriums an ber Bforte gegenüber beobachtet bat. Richt er bat ben Palitarenbauptling Rarataffo vom Banbenchef jum Oberften ber griechischen Armee und Abiutanten bes Ronias Otto beforbert, wie Rosen angiebt (S. 106), sondern bie Beforderung ift von Maurotorbatos unterzeichnet. Die Beleibigung bes Musurus ift aus einem rein perfonlichen Entschluß bes Monarden, aus toniglider, nicht aus mis

nisterieller Initiative hervorgegangen. Die Rammerwahlen unter ber Rajabevölkerung türkischer Districte gingen von ber griechischen Rational. Bersammlung, nicht von Colettis aus. Grivas wurde nicht von Negypten, als ein um sein Bolt verdienter Mann, durch Colettis zurückerusen, sondern er wurde unter Colettis entlassen. Rur das ist richtig, daß die Musurus-Angelegenheit dem größten Staatsmann des modernen Griechenslands das herz gebrochen hat.

K. M. B.

(Entgegnung.) Die 1867, heft I S. 184 ff. in dieser Zeitschrift erschienene Beurtheilung meiner Schrift "die Doppelwahl des Jahres 1257" Auf Die Gefahr bin von u. f. w. notbigt mich zu einer turgen Abwebr. dem Berfaffer derfelben, herrn D. Loreng nochmals "abiprecherifder Schulweisheit" bezichtigt zu werben, muß ich conftatiren, daß ich trop biefer Rundgebung von L. Die Frage nach Entstehung bes Rurcollegs wie früber (Doppelmabl S. 4 Anm. 1) für durchaus erledigt balte, diefelbe auch nicht eber wieder für controvers anseben tann, bis Q. für seine von niemand getheilte Anficht neue Argumente porbringt, anstatt bartnäckig bie langst widerlegten zu wiederholen. 3ch begnüge mich auf die gegen mich birett gerichteten Angriffe ju antworten. - Bas ben "verbangnisvollen Cirtel" 1. c. S. 187, in welchem mich &. wegen meiner Benugung bes Briefs Urbans IV ("ber fogenannten Bulle" fagt &. jest, nachbem ibm Baerwald tlar gemacht, daß das Aftenftud ein Brief und teine Bulle ift) befangen fieht, fo verweise ich L. auf bas jur Rechtfertigung berfelben in Doppelmahl Beilage C. gesagte, bas er in seiner Besprechung ju ignoriren für gut findet. - Bezüglich ber "neuerlich" (b. b. in Dubite Iter Romanum) befannt geworbenen Erflarung bes Branbenburgers von 1279, bas Bablrecht ftamme von Rom, glaubt & boch felbft nicht an ben mir gegenüber behaupteten "inneren Rusammenbang" mit bem Brief Urbans, weiß vielmehr ausgesprochenermaßen (Q. Deutsche Gefc. I 223 Anm. 1) so gut wie jeder, daß babei an die bamals landläufige Fabel von Einjegung bes Collegs burch Gregor V gebacht ift, muß also auch wiffen, baß er fich in einem burchaus anderen Arrthum befindet, als die Rurberrn bes 13. Jahrh. — Betreffs bes bairifchebohmifchen Streits um die 7. Rur ist mir burd &. selbst jede Entgegnung gespart, benn er returrirt, nachdem er D. G. I 428 Anm. 1 fich anscheinend burch Baerwald hatte überzeugen laffen, jest mit staunenswerther Raivitat auf seine ursprungliche Ansicht, als fei weber Baermalbs Schrift je erschienen, noch jene Stelle pon ibm felbft gebrudt. Db ich übrigens ben Bergog von Baiern einfach "megraifonnirt" babe, überlaffe ich anderen gur Beurtheilung, vermabre mich aber entschieden bagegen, daß L. das Doppelmabl S. 122 über hermann von Altaich gefagte 1. c. S. 187 willfurlich verftummelt miebergiebt. - Ru bem von L. G. 186 über ben Bergog von Braunichmeig gesagten erlaube ich mir bie Bitte, bag ber Berr Recensent bie bier gemachte Bemerkung zu bem "vielen unrichtigen, bas ibm" (nach eigenem Geftanbnik) "in feinem Leben eingefallen", ale fein Ureigenthum bingurechnen moge, benn teinem außer 2. wird es einfallen mir nach bem Doppelmabl S. 7 und 16 gefagten bie inepte Meinung zu infinuiren, als babe ber Braunfcmeiger je fur ben rechtlichen Inhaber ber Memter feines Gefangenen gegolten. - Bu ber von 2. G. 185 angefochtenen Emenbation Lausanne statt Valence mar ich nicht nur berechtigt, sondern genothigt burch ben von L. D. G. übersebenen, in ber Recension, obwobl er auf berfelben G. 193 bei Theiner ftebt, von & ignorir ten Brief Gregors X. vom 28. Sept. dat. Vienne, ben 2., fage ich, ebenso mit Stillschweigen übergebt, wie die burch Rapnalds Anführung befannt gewordene Berleibung ber Zehnten, welche Alfons früher von Gregor für seinen Rudtritt versprochen maren, an ben Castilier, dat. Lausanne pridie id. oct. (Doppelmabl S. 112 Anm. 3.)

Ich schieße mit einer Rleinigkeit, die ganz besonders geeignet ift, die Chrlichkeit, mit der L. polemisirt, ins rechte Licht zu setzen. L. besmerkt mir nämlich S. 189 "daß Aquae und Aix nicht wohl verschieden sein können", und verweist selbst dabei auf Doppelwahl S. 96. hier ist im Text vom Erzbischof von Aix als pabstlichem Legaten die Rede, Anm. 1 aber bemerke ich: "Lorenz in der unten zu erwähnenden Fortsetzung seiner beutschen Geschichte S. 15 nennt den Legaten Erzbischof von Aqui, ein erzbischössischer Sitz, der uns unbekannt ist".

Berlin.

Arnold Busson.

Bur Entgegnung bes herrn Arnold Buffon.

In der vorgebrudten Entgegnung ift mir nichts zu einer abermaligen Discuffion einladendes und geeignetes vorgetommen, als basjenige, was herr A. B. die Rleinigkeit nennt \*). Der Sachverhalt ift namlich

<sup>\*)</sup> Berr Loreng fcpreibt uns, bag er auch beghalb es vermieben habe,

folgender: In meinem Buche Deutsche Geschichte 2c. sindet sich ein Drucksehler: Aqui statt Aque oder Aix; selbstverständlich wurde der Drucksehler nacher auch corrigirt und als solcher bezeichnet. Herr A. B. hatte aber inzwischen Gelegenheit genommen, um die auch hier wiederholte höhnische Bemerkung zu machen. In meiner Recension hielt ich die oberstächlichste Andeutung für genügend, um den Verfasser auf das unpassende einer so vom Zaune gebrochenen Feindseligkeit hinzuweisen. Nein! Herr A. B. tommt noch einmal und nun natürlich gröber auf diese "Rleinigkeit" zurüd. Ernstlichst aber bitte ich die Redaction und die Leser dieser Zeitsschrift um Entschuldigung, daß ich über meine "Chrlichkeit" diese unnöthisgen Worte verliere.

bie Lefer ber Zeitschrift mit einer abermaligen Erörterung ber in unausgesetter Discussion befindlichen Fragen über die Entstehung und die Rechte bes Aurfürstencollegiums an biesem Orte zu behelligen, weil er ohnehin soeben in einer akademischen Schrift: "Die Bahl Königs Abolfs von Raffau" über ben gegenwärtigen Stand dieser Untersuchungen sehr aussührlich referirt hat.

Anm. ber Reb.

### Bur Beröffentlichung geht uns Folgenbes gu:

\* Unterm 3. Februar erließen die Geschichtsvereine zu Bremen, Hamburg, Hannover, Riel und Stade burch öffentliche Bekanntmachung das folgende Preisausschreiben:

"Der heutige Tag, ber tausendjährige Todestag des Ansgarius, Erzbischofs von hamburg und Bremen, Apostels des Nordens, hat Anlaß gegeben, für die beste "Geschichte der Mission in den nordischen

Lanbern" einen Breis auszuseten.

"Berlangt wird eine tritische Bearbeitung und Darstellung der von Ansgars Leben und Missionsthätigkeit ausgehenden Geschichte des Christenthums in denjenigen Ländern, welche ehemals zur Hamburg-Bremer Erzdiözese gezählt wurden, also in den Ländern am Südgestade der Oftsee, in Nordalbingien, serner in der schweden und Norwegen, auf den das nischen Inseln, sodann in Schweden und Norwegen, auf den Ortaden, in Island und Grönland. Die Arbeit hat mit den ersten in diesen Bereichen sich zeigenden Spuren christlicher Mission zu beginnen und sich auszudehnen in den Gebieten der späteren deutschen Oftseestaaten bis zur Befestigung christlicher Cultur zur Zeit Heinrichs des Löwen, in den nordischen Staaten bis zur Trennung der einzelnen Sprengel vom Hamburg-Bremer Erzstist.

"Die Bearbeitung, welche auf felbständiger Quellenforschung beruhen muß, braucht die legendarischen Elemente in den Ueberlieferungen, wie fie in Sage, Rirchenlied und Bilb fich auspragen, nicht vorzugsweise zu berudfictigen, bat indeß im Falle des Eingehens auf Diefelben ihnen eine

abgefonderte Behandlung zu widmen.

"Concurrenzschristen sind bis zum 3. Februar 1867 an das Schriftsführeramt entweder des Bereins für hamburgische Geschichte zu hamburg oder der Abtheilung des Künstlervereins für bremische Geschichte und Alterthümer zu Bremen portofrei einzusenden. Sie müssen in deutscher Sprace abgesaßt mit einem Motto versehen und von einem Briese begleitet sein, welcher das gleiche Motto auf seinem Couverte trägt und Namen nebst Robnort des Berfassers enthält.

"Der Preis für die beste Arbeit beträgt vierhundert Thaler Courant; er tann, falls teine der eingehenden Arbeiten von den Preisrichtern als genügend erkannt wurde, zurucgehalten, auch wenn unter mehreren eingelieferten Schriften teine vorzugsweise befriedigen sollte, unter mehrere vertheilt werden. Die Preisvertheilung geschieht dis zum 15. Mai 1867 und wird ihr Resultat in denselben Blättern bekannt gemacht, die diese

Anfundigung bringen.

"Die ausschreibenden Bereine werden bem Berfasser ber getronten Schrift ihre Gulse jur Ermittelung eines Berlegers und jur Feststellung bes buchhandlerischen Honorars gewähren, erforberlichen Falls selbst für bie Beröffentlichung bes Wertes Sorge tragen.

"Es einigen fich über brei aus ihren wirklichen, correspondirenden ober Chrenmitgliedern zu mablende Preisrichter bie nachstehenden, Diefes

Breisausschreiben veranlaffenden nordbeutschen Geschichtsvereine

bie Abtheilung bes Runftlervereins für bremifche Gefchichte und Altertbumer ju Bremen,

ber Berein für hamburgifde Gefdichte ju Samburg,

ber hiftorifde Berein fur Rieberfachfen ju Sannover,

Die Schlesmig Solftein : Lauenburgische Gefellschaft für vaterlandische Geschichte zu Riel,

ber Berein für Geschichte und Alterthumer ber Herzogthumer Bremen und Berben und bes Landes habeln in Stabe.

3. Februar 1865".

Da Bewerbungen bis jum 3. Februar b. J. nicht eingegangen find, so haben bie genannten Bereine beschlossen, bas vorstehende Preisaus-schreiben, wie hiedurch geschieht, mit folgenden Bestimmungen zu wiederholen:

1) Concurrengschriften find bei ben bezeichneten Stellen bis jum

3. Februar 1870 einzuliefern;

2) die Breisvertheilung erfolgt vor dem 1. Juni 1870;

3) bas Umt ber Preisrichter haben auf Ersuchen ber funf Bereine bie herren Professor Ernst Dummler zu halle, Professor Georg Baig zu Göttingen und Professor Wilhelm Battenbach zu heibeleberg übernommen.

Bremen, am 25. Mai 1867.

Bekannt gemacht burch ben

Gefgäfts-Ausfout ber Abtheilung Des Runftlervereins für Bremifde Gefgigte und Alterthumer.

### Uebersicht

aller auf dem Gebiete der

# GESCHICHTE

von Juli bis December 1866

in Deutschland und dem Ausland
nen erschienenen Bücher.

Besonderer Abdruck aus der
Bibliotheca Historica

von

Dr. W. MÜLDENER.

Vierzehnter Jahrgang, zweites Heft.

Verlag von Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen.

# Inhalt.

|            | A. Angemeiner Inch.                            |       |
|------------|------------------------------------------------|-------|
|            | C                                              | Seite |
|            | Zeitschriften. Schriften der Akademien und der |       |
|            | gelehrten Gesellschaften                       | 99    |
|            | Allgemeine Geschichte                          | 103   |
|            | Alte Geschichte                                | 107   |
|            | Goschichte des Mittelalters                    | 112   |
|            | Neue and neueste Geschichte                    | 114   |
|            | Miscellen                                      | 1 18  |
|            | Die Hülfswissenschaften:                       |       |
|            |                                                | 119   |
|            | 2. Numismatik                                  | 121   |
|            | 2. Numismatik                                  | 121   |
|            | B. Besonderer Theil.                           |       |
|            | D. Desonderer Then.                            |       |
| 1.         | Europa                                         | 129   |
|            | a. Portugal                                    | 129   |
|            | b. Spanien                                     |       |
|            | c. Frankreich                                  | 130   |
|            | d. Belgien                                     | 151   |
|            | e. Niederlande                                 | 154   |
|            | f. England                                     |       |
|            | g. Schweden und Norwegen                       |       |
|            | h. Dänemark                                    | 169   |
|            |                                                | 171   |
|            | k. Schweiz                                     |       |
|            | I. Italien                                     |       |
|            | m. Griechenland und Türkei                     | 195   |
|            | n. Russland und Polen                          | 196   |
|            | Europäische Fragen                             |       |
| _          | Europäische Kriegsgeschichte 1866              | 199   |
| ₹.         | Asien                                          | 206   |
| 8.         | Afrika                                         | 209   |
| 4.         | Amerika                                        |       |
| <b>5</b> . | Uceanien und der Austral-Continent             | 222   |
| 6,         | Biographien und Memoiren                       |       |
|            | Alphabetisches Register                        | 241   |
|            | Buchhändlerische Anzeigen                      | 278   |

<sup>\*)</sup> Der Uebereinstimmung wegen mit dem ersten Hefte dieses Jahrganges haben wir es vorgezogen, unbekümmert um die Neugestaltung Deutschlands, die frühere geographtsche Eintheilung auch für dieses zweite Heft beizubehalten.

## A. Allgemeiner Theil.

#### Zeitschriften. Schriften der Academien und gelehrten Gesellschaften.

Aibuma des literarischen Vereins in Nürnberg für 1867. Nürnberg, Bauer & Raspe in Comm. IV -202 S. gr. 8. Atlantic Monthly, the, devoted to Literature, Science, Art, and Politics. 1866, Boston. 1 sh. 6 d. each number. Bibliophile, le, belge. - Bulletin publié par la société des Bibliophiles de Belgique, Trimestriel. 1re année 1866, Bruxelles, Olivier. 8. Abonnement annuel. Boston Review, the. Published Quarterly. 1866. Boston. Subscription, 18 sh. per annum. Cornhili Magazine, the. Vol. 13. January to June 1566. Smith & Elder. 760 p. 8. 7 sh. 6 d. Contemporary Review, the. Vol. 1-4. 1866. Strahan. 8. 40 sh. Ergänzungsblätter zur Kenntniss der Gegenwart, Red.: Dr. Otto Dammer. 2. Bd. Hildburghausen, bibliogr. Institut. 12 Hefte à 64 S. Mit Abbildungen. Lex.-8. à Hft. 6 Spr. à Hft. 6 5/m: Gentleman's Magazine, the, and Historical Review. New Series. Vol. 1. Bradbury, 8. 16 sh. Maronen. Ugeblad for Politik og Literatur. Redig. af J. P. M. Grüne. 5te Aargang 1866. 52 Nr. Bording. 4. 1 rdr. Qvartalet. Monatshefte, deutsch-amerikanische, für Literatur, Kunst, Wissenschaft und öffentliches Leben. Redigirt unter Mitwirkung namhafter deutscher Schriftsteller von Rud. Lexow. 3. Jahrgang 1866. New York, Steiger. 12 Hefte à 6 B. gr. 8. à lift. n. 1/2 🗳 Venezolana. Literatura—ciencias—artes—industria—comercio-agricultura. Ano I. Nos. 1-19 (15 Octubre, 1865-1 Julio, 1866). Caracas, 1565, 66. 5 sh. each. National Quaterly Review. Edited by Edward J. Sears. XI. XII. New York, 1865, 66. à 6 sh. New Englander. Quarterly. Edited by Professors George P. Fisher and Timothy Dwight and William L. Kingsley. 1866. New Haven. 5 sh. Nieuws, Geillustreerd, tijdschrift, bevattende berichten over alle toestanden, gebeurtenissen en belangrijke personen des tegenwoordigen tijds, betreffende de geschiedenis van den dag, het openbare en maatschappelijke leven, wetenschap en kunst, muziek, tooneel en mode. Nr. 1. Leiden, A. W. Sythoff. 52 nrs. à 8 bl. in 3 kolommen, met houtgrav. Gr. fol. Per jaarg, f. 8,70; atz, nummers, f. 0,30
North American Review, Quarterly, 1866, Boston.

Bibl. historica. 1866. II.

18

Revue, internationale. Monatschrift für das gesammte geistige Leben und Streben der ausserdeutschen Culturwelt. 1. Bd. Juli-Dezember 1866. 6 Hefte. Wien, Hilberg. 1. Heft. 164 S. Lex.-8. à Hft. 1 🚚 Westermann's illustrirte deutsche Monatsheste für das gesammte geistige Leben der Gegenwart. Red.: Dr. Adf. Glaser. 11. u. 12. Jahrg. 1866 u. 1867 à 12 Hefte. Braunschweig, Westermann. à Heft 1128. mit

eingedr. Holzschn. Lex.-8. Vierteljährlich n. 1 4

Abhandlungen der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1865. Berlin, Dümmlers Verl. in Comm. XXVI-616 S. mit 5 Tab., 5 chromolith. Karten, 10 Steintaf., wovon 1 in Tondr. und 3 Photolith. in gr. 4., qu. 4., qu. Fol. u. qu. gr. Fol. gr. 4. n. 112/3 \$ Hieraus einzeln:

philologische und historische, der kgl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin aus dem Jahre 1865. Ebd. in Comm. III-444 S. m. 6 Steintaf., wovon 1 in Tondr. und 3 Photolith. in gr. 4 und qu. Fol. n. 6 \$ 14 5677.

- herausgegeben von der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft. 6. B. 1. u. 2. Heft. Mit 25 lith. Taf., wovon 5 color. Frank-

furt a. M., Winter. S. 1-144. gr. 4. n. 6 🎜 \_ der historischen Classe der Königl. Bayer. Akademie der Wissenschaften. X. Band. 2. Abtheilung. In der Reihe der Denkschriften der XXXVIII. Bd. München, Franz in Comm. III S. u. S. 205-473.

n. 22/3 🎜 der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. Philoso-

phisch-historische Abtheilung 1866. Breslau, Max & Co. 90 S. Lex. 8.

- der kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. 12. Bd. Von den Jahren 1864-1866. Mit 1 lith. Taf. in qu. Fol. Göttingen, Dieterich, XXV-330 S. gr. 8.

- für die Kunde des Morgenlandes, herausgeg, von der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft unter der Red. d. Prof. Dr. Herm. Brock-

haus. 4. Bd. Nr. 4. Leipzig, Brockhaus Sort. in Comm. gr. 8.
n. 12 Jyp. (I--IV, 4.: n. 28 \$26 Jyp.)
Inhalt: Die Grabschrift d. sidonischen Königs Eschmun-ezer illersetzt und erklärt
von Dr. Ernat Meier. Mit 2 Kupfert. 55 S.

n. 51/3 \$ (I—IV, 5.: n. 34 \$ 6 5

u. 0 1/3 sp (1-1V, 5.: n. 34 4 6 5/2) Inhalt: Kathā sarit sāgara: Die Mährchensammlung d. Somadeva. Buch IX-XVIII. Herausg. von Herm. Brockhaus. IV-628 S.

Académie des sciences, belles-lettres et arts. Séance publique du 27 janvier 1866. Besancon, impr. Dodivers et Ce. 111 p. 8.

Ammales du cerele archéologique de la ville et de l'ancien pays de Termonde. Année 1865. Termonde, E. Ducaju fils. 172 p. 8. du comité flamand de France. T. 8. 1864-1865. Lille, Quarré;

Dunkerque, Bacquet; Paris, Didron. 435 p. 8. \_\_\_ de la Société d'émulation du département des Vosges. T. XII.

2c cahier. Epinal, Ve Glay; Paris, Goin. 728 p. 8.

Annuaire de l'Académie impériale des sciences, inscriptions et belleslettres de Toulouse, pour l'année académique 1866-67. 22e année. Toulouse, imp. Rouget frères et Delahaut. 54 p. 18.

- de la Société libre d'émulation de Liége, pour l'année 1866. Liége,

Carmanne. 277 p. 16.

\_ des sociétés savantes de la France et de l'étranger; par M. le comte Achmet d'Héricout. 1866. 4e liv. Paris, imp. P. Dupont. 5 fr.

Berichte über die Verhandlungen der königl. sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Classe. 17. Bd. 1865. Leipzig, Hirzel. XII-112 S. m. 1 Steintaf. gr. 8. n. 1/8 룩

```
Berichte über die Verhandlungen der kgl. sächs. Gesellschaft der Wissen-
  schaften zu Leipzig. Philol.-hist. Classe. 1866. I. u. II. Leipzig, Hirzel.
  139 S. gr. 8.
Bulletin de l'académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg. Tom. X.
  36 Feuilles (B.). St.-Pétersbourg. Leipzig, Voss. Imp.-4.
           de la Commission historique du département du Nord. T. 9. Lille,
  impr. Danel. 404 p. 8
             de l'Institut archéologique liégeois. T. VII. livr. 2. Liége,
  J. Grandmont-Donders. 8.
                                             T. VIII. livr. 1. ib. Carmanne, 8,
            de la Société archéologique et historique de la Charente. 4e série.
         Année 1864. Angoulême, Goumard. LIV-446 p. 8.
                                             4e série. T. 3. Année 1865.
  ibid. LVIII-470 p. 8.
           de la Société départementale d'archéologie et de statistique de la
           1re année, 1866. 1re livraison. Valence, imprim. Chenevier et
  Drôme.
  Chavet. 144 p. 8. Abonnement (4 livraisons de 6 feuilles chaque année):
                                    12 fr. Le premier numéro de 1866, 4 fr.
           de la Société d'archéologie, sciences, arts et belles-lettres de la
  Mayenne. Année 1865. Mayenne, imp. Derenne. 134 p. et 12 pl. 4.
            de la Société archéologique historique et scientifique de Soissons.
  T. 19. Soissons, tous les lib. 470 p. et 10 pl. 8.
                                                                   5 fr. par an.
Cavrois, Louis, Origine de l'Académie d'Arras. Dissertation historique
  lue à l'Académie d'Arras, le 19 janvier 1866. Paris, Aubry; Bradier.
  28 p. 8.
Compte-rendu de la commission impériale archéologique pour l'année
  1864. Avec 1 atlas (6 Kupfertafeln in Imp.-Fol.) St.-Pétersbourg 1865.
  (Leipzig, Voss.) XXIV- 254 S. mit eingedr. Holzschn. Imp.-4. n.n. 5 48
Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philo-
sophisch-historische Classe. Register zu den Bdn. 1—14. Wien, Gerold's Sohn in Comm. IV-8 S. gr. 8. n.n. 6 %m. d'Hericourt, le counte Achmet, Annuaire des Sociétés savantes de la
  France et de l'étranger. 1866. Italie. Etats de l'Eglise. Confédération
  gormanique. Bruxelles, Muquard. p. 465-763. 8.
Jahrbücher der Königl. Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu
  Erfurt. Neue Folge. 4. u. 5. Hft. Erfurt, Villaret. gr. 8.
                                                                      n. 31/6 🗳
                                                              (1-5: n. 61|3 4
       4. (375 S.) n. 1 2 $. - 5. (244 S. m. eingedruckten Holzschn. und 19 color. Steintaf.)
       n. 1 🌓 20 %.
Journal of the North China branch of the Royal Asiatic Society. New
  series, No. 2. December 1865. Shanghai, 1866. 188 p. With Maps. 8. 10 sh.
Karajan, Dr. Th. G. v., Bericht über die Thätigkeit der historischen
  Commission der kaiserl. Akademie der Wissenschaften während dem akademischen Verwaltungsjahre 1865. Vorgetragen in der Commissionssitzung
  desselben Tages durch den Berichterstatter derselben. Aus den Sitzungs-
  berichten der kais. Akad. der Wissensch. Wien, Gerold's Sohn in Comm.
  8 S. Lex.-8.
Magazin, danske. Fjerde Rackke. Udgivet af det kong. danske Selskab
  for Faedrelandets historie og sprag. 2. B. 1. Heft. Gyldendal 1865.
  100 8. 4.
                                                                          72 sk.
Margerie, A. de, et Saint-Mare Girardin, L'académie Stanislas
  de Nancy. Discours. Paris, Douniel. 30 p. 8.
Métemmes asiatiques tirés du Bulletin de l'académie impériale des sciences
  de St.-Pétersbourg. T. V. 2-4. Livr. St.-Pétersbourg. Leipzig, Voss.
  III S. u. S. 109 - 451 mit 9 Steint. Lex.-8.
                                                                 n. 1 $ 24 Styr.
                                                   (1-V, 4.: n. 13 $ 17 5pr.)
           russes tirés du "Bulletin" de l'académie impériale des sciences de
St.-Péterbourg. T. 4. 4e Livr. St.-Pétersbourg 1865. Leipzig, Voss. III S. u. S. 373-500. Lex.-S. n. 12 fgr. (1-IV, 4.: n. 10 $29 fgr.)

Viémoires de l'Académie d'Arras. T. 38. Arras, imp. Courtin. 488 p. 8.

de l'académie du Gard. Novembre 1863 — soût 1864. Nimes
                                         Novembre 1863 — sout 1864. Nimes,
             de l'académie du Gard.
  imp. Clavel-Ballivet et Ce. 417 p. 8.
```

| 102 Zeitschriften etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miómoiros de l'Académie des sciences de l'Institut impérial de France. T. 35. Paris, Firmin Didot. LXXXIV—848 p. et 6 pl. 4 de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Marseille. Années 1858—1864. Marseille, imp. Barlatier-Feissat et Demonchy. 522 p. 8 de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Marseille. série. 14e année. Lettres, sciences, arts et agriculture. Metz, Rousseau-Pallez. 450 p. 8.                                                                                                                                           |
| T. X. Nrs. 2-9. StPétersbourg. Leipzig, Voss. Imp4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| de l'Académie impériale de Savoie. 2e série. T. 8. Chambéry, imp. Puthod. CXXXI—357 p. 8 de l'Académie des sciences, belles-lettres, arts, agriculture et commerce du département de la Somme. 2e série. T. 5. Amiens, imp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Yvert. 540 p. 8.  de la société d'émulation du Doubs. 4e série. T. 1. 1565.  Besançon, imp. Dodivers et Ce. XL—412 p. et 5 pl. 8.  de la Société des sciences morales, des lettres et des arts de Seine- et-Oise. T. 7. Versailles, Etienne. CCLXXXIV—180 p. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ofversigt</b> af kongl. vetenskaps-akademiens förhandlingar. Arg. 21. N. 9 & 10. 1864. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner. sid. 415—615 med tafl. XVI. 8. för årg. 6 rdr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Oversigt</b> over det Kongelige danske Videnskabernes Selskabs Forhandlingar og dets Medlemmers Arbeider i Aaret 1866. Af J. J. S. Steenstrup. 1866. Nr. 1. Høst. 36 S. 8. 20 sk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Recuell des mémoires et documents de l'Académie de la Val d'Isère. Série des Mémoires. 1er volume. 1re livraison. Moutier, imp. Laracine. VI —74 p. 8.  des publications de la société havraise d'études diverses de la 31e et de la 32e année, 1864—65, et séance publique du 26 juillet 1866.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Le Havre, imp. Lepelletier. CXXXVIII-676 p. 8.  Revista trimensal do Instituto historico, geografico, e ethnografico do Brasil. Tomo XXVIII. Trimestre 1-4. Rio de Janeiro, 1865. 268-396 p. 8. Each part 6 sh.  216 p. 8. 6 sh. 6 sh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Minchen. Jahrg. 1865. 2. Bd. 3. u. 4. Heft. München, Franz in Comm. VII—326 S. gr. 8.  dieselben. Jahrg. 1866. 1. Bd. 1—4. Heft u. 2. Bd. 1. Heft. Ebd. 1. Bd. VIII—644 S. mit 5 Steintaf. in gr. 8. u. 4. u. 2. Bd. 71 S. mit 2 Steintaf. in 4. gr. 8.  der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe. Jahrg. 1865. 50. Bd. 3. u. 4. Hft. u. 51. Bd. 3. Hfte. Wien, Gerold's Sohn in Comm. 50. Bd. IV S. u. S. 175 -774 u. 51. Bd. 693 S. m. 2 Steintaf. in Lex8. u. qu. Fol. Lex8. n. 4 \$22 fgr. L, 3. 4. n. 2 \$8 fgr. Ll, n. 2 \$1 14 fgr. |
| Jahrg. 1866. 52, B. 1-4. Hft. n. 2½, \$\\$ dieselben. (V.) Register zu den Bänden 41-50. Ebd. in Comm. 33 S. Lex8.  der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag.  Jahrg. 1865. 2. Heft. Juli—December. Prag 1865, Tempsky. 104 S. gr. 8.  n. 11 \$fgr. (cplt.: n. 21 \$fgr.)  Skrifter, det kongelige danske Videnskabernes Selskabs. Femte Række.                                                                                                                                                                                                        |
| Historisk og philosophisk Afdeling. Tredie Binds første Hefte. Med 3 Kobbertavler og 2 lithographerede Tavler. Høst. 212 S. 4. 2 rdr. 32 sk.  Versingen en mededeelingen der koninklijke Akademie van wetenschappen. Afd. Letterkunde. 9. deel., 30 stuk. Amsterdam, C. G. van der Post. bl. 205—372 en VIII bl. 8.                                                                                                                                                                                                                                                          |

Verslagen en mededeelingen der koninklijke Akademie van wetenschappen. Afd. Letterkunde. X. 3e stuk. Aldaar. bl. 237—355 en VIII bl. 8.
 f. 1,20; 10e deel complect f. 3,60.

### Allgemeine Geschichte.

Anrhog, Historisk, ved \*\*\*, I-II, Odense, Milo. 1865. 382 S. 8. 1 rdr. 48 sk. Alvensieben, L. v., allgemeine Weltgeschichte für das Volk. Mit Illustrationen in eingedruckten Holzschnitten. Nach den besten Quellen bearbeitet. 8-20. Heft. Wien, Wenedikt. 1. Band. S. 141-400. Annegarn's, J., Weltgeschichte für die katholische Jugend. In einen vollständigen Auszug gebracht für Schulen vom Verfasser selbst. 7. Ausgabe, abermals vermehrt und verbessert von Pfarrdech. Heinr. Overhage. Münster 1864, Theissing. VI - 541 S. gr. 8. 271/2 Sgr. Assmann, Prof. Dr. W., Abriss der allgemeinen Geschichte in zusammenhangender Darstellung auf geographischer Grundlage. Ein Leitfaden für mittlere und höhere Lehranstalten. 6., durchgehends verbesserte Auflage. Braunschweig, Vieweg u. Sohn. XII—426 S. gr. 8. n. 28 %.

Book of Dates, The; or, Treasury of Universal Reference. Comprising the Principal Events in all Ages, from the Earliest Records to the Present Time. With Index of Events. New and revised Edition. Griffin. 880 p. 10 sh. 6 d. Banntiller, Dr. Johs., die Weltgeschichte. Ein Lehrbuch für Mittelschulen und zum Selbstunterricht. 6., verbesserte Aufl. In 3 Bänden. 1. Bd. Geschichte des Alterthums. Freiburg im Br., Herder. IX-424 S. gr. 8. 2. Bd. Geschichte des Mittel-27 Syr. (1. 2.; 1 \$ 27 Syr.) alters. Ebd. XI-388 S. gr. 8. Cantu, Casar, allgemeine Weltgeschichte. Nach der 7. Original-Ausgabe für das katholische Deutschland frei bearb, von Dr. J. A. Mor. Brühl. 79. Lfg. 13. B. A. u. d. T.: Allgemeine Geschichte der neueren Zeit. Schaffhausen, Hurter. 5. B. S. 225-416. gr. 8. à 11<sup>1</sup>/4 *Styr:* Aufl. Ber-Cassel, Paul, Israel in der Weltgeschichte. Ein Vortrag. 2. Aufl. lin, Beck. 26 S. gr. 16.

Castro, Fernando de, Compendio razonado de historia general.

media. Primer periodo. T. 2. Madrid, Bailly-Baillière. 541 p. 8. Cours d'histoire pour les 2e, 3e et 4e sections des écoles régimentaires du 2e degré. Ministère de la guerre. Paris, Chamerot et Lauwereyns. VI-394 р. d'histoire contenant l'Ilistoire sainte divisée en 8 époques, l'histoire de France et quelques notions sur les anciens et les nouveaux peuples; par F. P. B. Ouvrage dans lequel chaque siècle de l'histoire de France est suivi d'exercices et de synchronismes, présentant les principaux événements de l'histoire générale. Tours, Mame et fils; Paris, Ve Poussielgue et fils. IV-455 p. 18. Darras, l'abbé J. E., A General History of the Catholic Church from the commencement of the Christian Era until the present time. With an Introduction and Notes by the Most Rev. M. J. Spalding. Vol. III. New XVI-666 p. 8. 15 sh. Dietsen, Rud., Lehrbuch der Geschichte für die obern Klassen der Gymnasien und zum Selbststudium. 2. vollständig neu bearbeitete Auflage. 2. Bd. 2. Abth.: Die Zeit von Karl dem Grossen bis zu den Kreuzzügen. Leipzig, Teubner. VI-415 S. gr. 8. 1 4 12 Syr. (1 -II: 4 4 22 Syr.) Druten, van, en Blecker's Goedkoope bibliotheek voor alle standen. Afd. III: verzameling van werken voor opvoeding en onderwijs. Deel V. Leer- en leesboek der algeemene geschiedenis. Naar het Hoogd. van Dr

Kannegiesser bewerkt door Dr. W. J. A. Huberts. Sneek, van Druten en Bleeker. XIII-251 bl. 8. f. 1,30; in linnen f. 1,70. Ebersberg, Hauptm. Lehr. Jul., allgemeine Weltgeschichte zum Gebrauche der k. k. Militär Ober-Erziehungshäuser. 1. Thl. Von den ältesten Zeiten bis auf Rudolph I. 2. Aufl. Wien 1865, Seidel & Sohn Verl. Cto. baar n. 2 3 4 8. gr. 8. Ehntholt, Lehr. J. A., Geschichtsbilder. Zum Gebrauch für Schüler. 2. verb. u. verm. Aufl. [Bremen, v. Halem. VII-247 S. gr. 8. n. 121/2 fgr. Elberts, W. A., Leerboek der algemeene geschiedenis. Het Hoogd. van Dr. G. Weber nagevolgd. 3e vermeerde druk. Schiedam, H. A. M. Roelants. 6, 306 - 6 bl. 8. Ewald, Heinr., Geschichte des Volkes Israel. Anhang zum 2. u. 3. Bde.: Die Alterthümer des Volkes Israel. 3. Ausg. Göttingen, Dieterich. Xn. 2 🚅 504 S. gr. 8. Eyth, Dr. Ed., mnemonische Geschichtstafeln zum Gebrauche für Lehranstalten und zum Selbstunterricht. 3. verbesserte und vermehrte Auflage. Im Anschluss an die in Württemberg amtlich eingeführten Zeittafeln für den Unterricht in der Geschichte in den oberen Klassen der Gelehrtenund Realschulen. Stuttgart, Belser's Verl. 52 S. gr. 8. Gelger, Abraham, Judaism and its History. Translated from the German by Maurice Mayer. Vol. I. closing with the destruction of the Second Temple. To which is added an appendix "Renan and Strauss". New VII-II - 343 p. 8. 10 sh. 6 d. Göbel, Ferd. Heinr., Gott und die Menschheit. Fügungen der Vorsehung in Blättern über Staat und Kirche, Glaube und Wissenschaft, Krieg und Frieden. In 3 Bdn. 1. Bd. Wiesbaden, Schellenberg. XXX-212 S. Gonzalez, Juan Vicente, Manual de historia universal. Caracas, 1863. XIV—760 p. 8. 12 sh. Heckenhayn, Dir. Frdr. Thdr., Geschichtstabellen. Ein methodischer Leitfaden für den Elementarunterricht in der Geschichte. Eisenach, Jacobi. IV - 77 S. gr. 8. n. 1/4 🍜 Hoëvell, Mr. J. D. van, Kort overzigt der algemeene geschiedenis, tijdvaken, bewerkt voor eerstbeginnenden. Arnhem, J. Voltelen. 2, II-91 bl. 8, Huberts, Dr. W. J. A., Korte handleiding tot de Kennis der algemeene geschiedenis bewerkt voor lagere klassen, naar die van Lod. Mulder. 1e stukje. Oude en middeleeuwsche geschiedenis. 2e druk. Arnhem, D. A. Thieme, 1865. 4-105 bl. 8. f. 0.50. Jéhan, L. F., Dictionnaire des controverses historiques ou réhabilitation en générale des institutions, des personnages et des faits compromis ou dénaturés soit par les erreurs, soit par les calomnies de l'histoire, etc. Publié par M. l'abbé Migne. T. unique. Paris, Migne. IV-702 p. 4. 3e et dernière encyclopédie théologique. T. 66. Maufmann, Prof., die Wissenschaft des Weltfriedens im Grundrisse. Versuch einer wissenschaftlichen Darstellung der Wege und Mittel, durch welche der allgemeine beständige Frieden der Völker und Staaten herbeigeführt und erhalten wird. 2. Auflage mit Zusätzen und nähern Begründungen. Bonn, Habicht. 23 S. 8. 3 Sor-Meller, J., Verdenshistoric for Folkeskolen. Reitzel. 56 S. 8. 28 šk. Miesel, Gymn.-Dir. Dr. Karl, die Weltgeschichte für höhere Schulen und Selbstunterricht übersichtlich dargestellt. 2e verb. Aufl. 4--7. Lfg. Freiburg im Br., Herder. 1. Bd. XI S. u. S. 465-635. 2. Bd. S. 1-432. à 12 *Styr.* Morner, Dir. Prof. Frdr., Geschichten aus der Geschichte. Relehrende Erzählungen. 2. Bd. 1. Abth. Mit 4 lith. Illustrationen in Tondruck. Dresden, Meinhold u. Söhne. III-169 S. hoch 4. cart.

(I-II, 1.: 2 4 6 56.

Mriebitzsch, Dir. Th., Leitfaden und Lesebuch der Geschichten für Schulen. In 4 Stufen. Berlin 1867, Prausnitz. VIII-460 S. 8. a. n. 18 Syn; geb. 121 Syn.

Marieg und Frieder. Geschichts- und Kriegsbilder aus der alten und neuen Welt, aus Vergangenheit und Gegenwart. Unter Mitwirkung von K. G. v. Berneck, R. Göpner, H. E. Stötzner herausgegeben von Frz. Otto. Abdruck aus der "Welt der Jugend". Mit 100 Textabbildungen, 2 Tonbildern und 2 Portrait-Tableaus in Holzschnitt und qu. 4. Leipzig 1867, Spamer. 200 S. br. 8.

Lange, Prof. Dr. Otto, Leitfaden zur allgemeinen Geschichte für höhere Bildungsanstalten bearb. 3. Unterrichtsstufe. Der allgemeine Geschichts-Unterricht. 5. verbesserte Auflage. Berlin, Gaertner. VIII—155 S. gr. 8.

Tabellen und Karten zur Weltgeschichte. Tab. 1. Zur biographischen Vorstufe. Mit 8 lith. u. color. Karten, entworfen vom Verfasser, rev. von H. Kiepert. 3. verb. Aufl. Ebd. 12 S. gr. 8. n. 1/3 \$\text{\$\sigma}\$\$

Liron d'Airolles, O. de, Réflexions historiques sur les nationalités.

Montpellier, imp. Gras. 156 p. 8.

Mauersberger, C. T., die wichtigsten Daten aus der Weltgeschichte mnemonisch bearbeitet. Leipzig, F. Fleischer. VIII—128 S. 8. n. 1/2 \$\frac{1}{2}\$ \$\frac{1

Netoliczka, Prof. Dr. Eug., Katechismus der Welt-Geschichte. Examinatorium für Mitelschulen zugleich als Lehrbuch für höhere Töchterschulen.

Pest 1867, Heckenast. 212 S. 8.

Nösselt, Prof. Frdr., kleine Weltgeschichte für Töchterschulen und zum Privat-Unterrichte heranwachsender Mädehen. 18. Aufl. Breslau, Max & Co.

152 S. 8.

Lehrbuch der Weltgeschichte für Töchterschulen und zum Privatunterricht heranwachsender Mädchen. 4 Thle. 14., verbess. u. verm. Aufl.
Mit 8 Stahlst. Ebd. 1867. XXVI—1533 S. gr. 8.

31/2 xp

D'Gorman, D., Chronological Record: containing the remarkable events from the Creation of the World to the Present Time. Compiled from the most authentic sources, and collated with the best authorities, copiously illustrated with Notes; to which is added a list of the Kings and Queens of the leading Countries of Europe; the Popes of Rome; the Presidents of America; and the Peerage of Great Britain. 3rd edition. Manchester, Alcock. 482 p. 8.

Alcock. 482 p. 8.

Dordt, Dr. J. W. G. van, Tijdrekenkundig overzigt der algemeene geschiedenis. Haarlem, A. C. Kruseman. 2—36 bl. 8. f. 0,80.

schiedenis. Haarlem, A. C. Kruseman. 2—36 bl. 8. f. 0,80. Põiitz, K. H. L., Kort overzigt der algemeene geschiedenis voor jongelieden. Gedeeltelijk gevolgd naar het Hoogd. door Is. An. Nijhoff. 1e stukje. Van de schepping des menschelijken geslachts, tot op de ontdekking van Amerika. 5e herziene en verbeterde druk. Arnhem, J. Voltelen. XIV—167 bl. 8. f. 0,50.

\_\_\_\_\_ 2e stukje. Van de ontdekking van Amerika tot op onzen tijd. 5e herziene en verbeterde druk. Aldaar. 2 bl. en bl. 169—295. 8.

Quell, Lehr. Dr. Vict., Bilder aus der Weltgeschichte. Für den ersten geschichtl. Unterricht in der Volkschule herausgegeben. Leipzig, Klinkhardt. VI-144 S. gr. 8.

Redenbacher, Wilh., Lesebuch der Weltgeschichte oder die Geschichte der Menschheit von ihrem Anfange bis auf die neueste Zeit, allgemeinfasslich erzählt. 3. B. Von der Reformation bis auf die neueste Zeit. Calw. Stuttgart, J. F. Steinkopf. VI-738 S. 12. n. 19 Spr.

1—3: n. 1 \$ 11 \$ 70.

Riancey, Henry et Charles de, Histoire du monde, ou histoire universelle depuis Adam jusqu'au pontificat de Pie IX (1863). Edition complétement nouvelle, entièrement refondue et considérablement augmentée. T. 1 2, 3 et 4. Paris, Palmé. XXXIX—2160 p. 8.

Rlameey, Henry et Charles de, Histoire du monde, ou histoire universelle depuis Adam jusqu'au pontificat de Pie IX (1863). Edition complétement nouvelle, entièrement refondue et considérablement augmentée. T. 6. Paris, Palmé. III—498 p. 8.

5 fr.

L'ouvrage formera 10 volumes.

Rogge, H. C., Lijst van de vornaamste vorsten en regenten uit de oude-, middel- en nieuwe geschiedenis. Met opgave van de regeeringsjaren en eenige genealogische bijzonderheden. Amsterdam, IJ. Rogge. 4—48 bl. 8. f. 0,50.

Rohrbacher's, Abbé, Universalgeschichte der katholischen Kirche. In deutscher Bearbeitung unter Mitwirkung mehrerer Frounde herausgegeben von Frz. Hülskamp und Herm. Rump. 7. Bd. Münster, Theissing. 1. Hälfte 272 S. gr. 8.

Rotteck's, Karl v., allgemeine Geschichte vom Anfang der historischen Kenntniss bis auf unsere Tage. 25. Aufl. 3. illustr. Volksausg. In 50 Lief. mit 26 Stahlst. und dem Portrait Rotteck's. 1—26. Lfg. Braunschweig, Westermann. 1—7. Bd. XX—2022 S. u. 8. Bd. S. 1—160. 8. A 4 Spr.

Schwab, Moïse, Histoire des Israélites depuis l'édification du second temple jusqu'à nos jours. Paris, Blum; bureau des Archives israélites. 312 p. 18. 5 fr.

Shameall, Political Economy of Prophecy, with special reference to the History of the Church, and the Civil, Military, and Ecclesiastical History of the Roman Empire, and of its last Emperors, the Three Napoleons: with an Appendix on the Pope's last Encyclical and the Firman of the Sultan of Turkey, Prophetically and Historically demonstrated. Illustrated by Portraits, Maps, etc. New York. 288 p. 12. 9 sh.

Stehn, Gymn.-Oberl. Dr. Heinr. Konr., Geschichts-Tabellen in übersichtlicher Anordnung für die mittleren und oberen Klassen höherer Schulen. Münster, Theissing. 67 S. gr. 8.

Streckfass, Adph., die Weltgeschichte. Mit zahlreichen Illustrationen. 21-34. Lfg. Berlin, A. Jonas. 2. Bd. VI S. u. S. 425-549 u. 3. Bd. S. 1-496 u. 4 Karten in Holzschuitt in gr. 8. u. 4. mit 38 Holzschnitttafeln. gr. 8. h. 4 397.

Hoogd, bewerkt door B. ter Haar Bz. 1e deel. Leiden, van den Heuvell en van Santen. X—520 bl. 8.

Leiden, van den Heuvell f. 1,70.

Struve, Gust., die Zeit von 1863 bis 1866. 2. Nachtrag zu G. Struve's Weltgeschichte. Coburg, Streit. 162 S. Lex.-8.

Tytier, A. F., Elements of General History, Ancient and Modern. New

edition, brought down to 1866. Simpkin. 24.

\*\*Vergers\*\*, P., Algemeene geschiedenis. Leesboek voor de christelijke scholen. 3 deelen. Amsterdam, H. de Hoogh. 4—112 bl.; 4—100 bl.;

4-136 bl. 8. Per deel.

\*\*Constant of the state of the st

Weber, Schul-Dir. Prof. Geo., die Weltgeschichte in überichtlicher Darstellung. 10., verb. u. weiter geführte Aufl. Leipzig, Engelmann. XXVI —458 S. gr. 8.

Geistes- und Culturlebens der Völker und mit Benutzung der neuern geschichtlichen Forschungen für die gebildeten Stände bearbeitet. 6. Bd.: Geschichte des Mittelalters. 2. Thl. 2. Hälfte. Ebd. VIII S. u. S. 417—866. Schluss. gr. 8.

1. \$\shat{\shat{\shat{1}}} \sum\_{\text{VII}} \shat{\shat{\shat{2}}} \shat{\shat{\shat{3}}} \shat{\shat{1}}/2 \shat{\shat{\shat{3}}} \rm \]

Welsser, Ludw., Bilder-Atlas zur Weltgeschichte. Nach Kunstwerken alter und neuer Zeit gezeichnet und horausgegeben. Mit erläuterndem Text von Dr. Heinr. Merz und Herm. Kurz. 34. und 35. Lfr. Stuttgart, Nitzschke. 8 Steintaf. gr. Fol.

Welter, Prof. Th. B., Lehrbuch der Weltgeschichte für Schulen.

for Fol-84 sk.

frei bearbeiteter Auszug aus des Verfassers grösserem Werke. 22., verb. Aufl. Münster, Coppenrath. XVI - 338 8. gr. 8. 5/6 \$\frac{1}{2}\$

Welter, Prof. Th. B., Lehrbuch der Weltgeschichte für Gymnasien und höhere Bürgerschalen. 1. Thl. Die alte Geschichte. 24., verm. u. verb. Aufl. Ebd. XV-392 8. 8.

Wernstelle, Oberl. Dr. C., die Geschichte der Welt. 4. u. 5. Thl. 3. verm. u. verb. Aufl. Berlin, A. Dunker Lex.-8. n. 3 \$\frac{1}{2}\$ (cpl.: n. 9 \$\frac{1}{2}\$)

Inbalt: 4. Die Geschichte der Neuzeit. 2. Abth. VII-555 8. n. 1 \$\frac{1}{2}\$ 10 \$\frac{1}{2}\$ (cpl.: n. 9 \$\frac{1}{2}\$)

Lehrbuch der Weltgeschichte für höhere Töchterschulen. 12., verb. Aufl. Berlin, Nauck'sche Buchh. X-266 8. gr. 8. n. 24 \$\frac{1}{2}\$;

Wilden, Dr. M M., Nationalitäts-Princip und Christenthum. Ein Vortrag, gehalten in der kathol. \$\frac{1}{2}\$Ressource\* zu Wien. Wien, Sartori. 15 8. gr. 8. 3 \$\frac{1}{2}\$;

#### Alte Geschichte.

Abrégé de l'histoire politique de Rome à l'usage des élèves du Cours de philosophie et lettres 1re et 2e partie. Bruxelles, Bauvais et Co. 64-112 p. 18. 2 fr. 50 c. Adam, Prof., über die Sklaverei und Sklavenentlassung bei den Römern. Tübingen, Fues. 32 S. gr. 4. n. 1/3 🗚 Adelberg. Dr. Herm., Geschichtsbibliothek für Kinder. 3. Bdchn. en, Deichert. 8. à n. 12 577; geb. à n. 1/2 🕸 Inhalt: Die griechische Geschichte den Kindern erzählt. 1. Abth. VIII—235 S. langen, Deichert, 8. Atorf, Herm., de Marco Aurelio Probo Romanorum imperatore. Dissertatio historica. Münster, Brunn. V -75 S. gr. 8. n. 12 %gr.

Barthélemy, Voyage du jeune Anacharsis en Grèce dans le milieu du quatrième siècle avant l'ère vulgaire. 3 vol. Paris, L. Hachette et Ce. 1388 p. 18. Beaufort, Louis de, Dissertation sur l'incertitude des cinq premiers siècles de l'histoire romaine. Nouvelle édition, avec une introduction et des notes, par Alfred Blot. Paris, Maillet. XXII-344 p. 8. Beleze, G., L'histoire romaine mise à la portée des enfants, avec questionnaires. 21e édition, ornée d'une carte de l'empire romain. Paris, Jules Delalain et fils. VIII--424 p. 18. 1 fr. 50 c. Bertrandy, Deuxième et troisième lettres sur Uxellodunum, addressé à M. Léon Lacabane. Cahors, imp. Laytou. 48 p. 8. Boreau, V, Histoire ancienne élémentaire, comprenant l'histoire de tous les peuples les plus remarquables de l'antiquité, et en particulier l'histoire des Grecs depuis la création jusqu'à la réduction de toute la Grèce en province romaine, 86 avant Jésus-Christ, en leçons suivies d'exercices par questions. 6e édition, revue. Paris, Jouby. 228 p. 18. Borcdon, J. B., Grands faits de l'histoire universelle. Annales illustrées. 3e série. Histoire romaine. Illustrée de 80 grav. sur bois. Paris, La-3 fr. place. 360 p. 12. Bourquelot, Félix, De la formation des Civitates de la Gaule. Paris, Extrait du XXIXe vol. des Mémoires de la Société impériale des antiquaires de imp. Lahure. Prof. Dr. Wilh., Trajan am Rhein und die Inschriftenfal-Offener Brief an Dr. L. J. F. Janssen. Elberfeld, Fri-6 *Sgr*: ce de, Les Antonins, ans de J.-C., 69-150. Suite ne et la Judée. 2e édition. T. 1 et 2. Paris, Rinus \_\_\_\_ 2e édition. 2 vol. ibid f. 2,50.

```
Champagny, le comte F. de, L'Eglise et l'empire romain au IVe siècle.
   Paris, Douniel. 31 p. 8.
         Extrait du Correspondant.
Chappe, Léop., Vercingétorix, étude. Paris, J. Tardieu. 40 p. 8. 1 fr.
Collier, William Francis, History of Greece. Nelson's School Series.
Nelson. VII-134 p. 8. 1 sh. 6 d.
          History of Rome. Nelson's School Series. ibid. VII-146 p. 8.
                                                                       1 sh. 6 d.
Coste, Recherches archéologiques concernant la station de Gramatum.
   Avec une carte lithogr. Strasbourg, impr. Ve Berger-Levrault. 3 p. 4.
Debombourg, G., Les Allobroges. Lyon, imp. Vingtrinier. 23 p. et
   carte. 8.
Deussen, Joa., de Polycrate Samiorum tyranno. Dissertatio historica.
  Münster, Brunn. II-64 S. gr. S.
                                                                        n. 12 Syr:
Durchers, Dr. Henr., de senatusconsulto Macedoniano. Berlin, Calvary
& Co. VI-169 p. gr. 8.

n. 24 fgr.

Ducts, l'abbé, les Allobroges à propos d'Alésia. Discussion historique et
                                                                        n. 24 Jyr.
géographique. Chambéry, impr. Pouchet et Ce; tous les libraires de la Savoie. 43 p. 8.

Duruy. V., Abrégé d'histoire romaine, avec des cartes géographiques,
   rédigé conformément aux derniers programmes officiels pour la classe de
       Nouvelle édition. L. Hachette et Ce. 392 p. 12.
                                                                       2 fr. 50 c
       Cours complet d'histoire et de géographie.
           Abrégé d'histoire ancienne avec des cartes géographiques rédigé
  conformément aux derniers programmes officiels, pour la classe de sixième.
  Nouvelle édition. ibid. 328 p. 12.
                                                                      2 fr. 50 c.
       Cours complet d'histoire et de géographie.
           Abrégé d'histoire grecque, avec des cartes géographiques, rédigé
  conformément aux derniers programmes officiels pour la classe de cin-
  quième. Nouvelle édition, ibid. 342 p. 12.
                                                                       2 fr. 50 c.
       Cours complet d'histoire et de géographie.
           Compendio de historia griega. Traducido al castellano por Ri-
   cardo Ovidio Limardo. ibid. 302 p. 18.
                                                                       1 fr. 50 c.
          - Compendio de historia romana. ibid. 376 p. 18.
           Histoire grecque. 5e édition. ibid. 510 p. 12.
                                                                             4 fr.
       Histoire universelle.
           Petite histoire romaine. Nouvelle édition. 341 p.
                                                                              1 fr.
       Petit cours d'histoire universelle.
Elehheim, Max, die Kämpfe der Helvetier, Sueben und Belgier gegen
  C. J. Casar. Neue Schlaglichter auf alte Geschichten. Neuburg a. D. Regensburg, Bössenecker. III-170 S. 8.
Ewald, Heinr., Geschichte des Volkes Israel. Anhang zum 2. u. 3. Bde.:
Die Alterthümer des Volkes Israel. 3. Ausg. Göttingen, Dieterich. X—
   504 S. gr. 8.
Fallue, Léon, De l'armement des Romains et des Celtes, à l'époque de la
   guerre des Gaules, d'après les commentaires de César. A propos des armes
   antiques postérieures de plusieurs siècles à la conquête, trouvées devant Alise-Sainte-Reine. Le Havre, impr. Lepelletier. 15 p. 8.
Feillet, Alph., Simples récits d'histoire ancienne. Ouvrage rédigé con-
   formément aux programmes officiels de 1866 pour l'enseignement secon-
   daire spécial. 1re année. Paris, L. Hachette et ('e. 144 p.
        --- Simples récits d'histoire grecque. Ouvrage rédigé conformément
   aux programmes officiels de 1866 pour l'enseignement secondaire spécial.
   1re année. ibid. 160 p. 18.
                                                                       1 fr. 50 c.
Gardane, le comte de, Aperçu sur la nouvelle Vie de César. Paris,
   Hurtau. 61 p. 8.
  altier, l'abbé, Leçons de chronologie et d'histoire, entièrement refondue
  von jonsiderablement augmentées, par de Blignières, Demoyencourt, etc. Nitzse. Histoire ancienne. Paris, Ve J. Renouard. LX-296 p. 18.
Welterceaux, L., Principaux faits de l'histoire générale à l'usage des
```

148 p. élèves-instituteurs. Première partie: Histoire ancienne. Bruges. 15 *Syr.* 

Gerlach, Fr. Dor., Marcus Porcius Cato der Jüngere. Versuch. Basel, Bahnmaier. 46 S. br. 8. Ein biograph.

Geschichte Julius Casars. Von Napoleon III. Vom Verfasser autorisirte Uebersetzung. Billige Ausg. 6-10. Lfg. Wien, Gerold's Sohn. 2. Bd. S. 1-400. gr. 8. àn. 8 *Yyr:* 

Gessler, Franc., de legionum romanarum apud Livium numeris. Dissertatio inauguralis antiquaria. Berlin, Calvary & Co. 32 S.

baar n. 8 5/7: Cornel, Ed., Le commerce d'Athènes après les guerres médiques. Strasbourg, impr. Ve Berger-Levrault. 60 p. 8.

La Politique d'Athènes pendant les trente années qui suivirent la bataille de l'latée. Reims, imp. Dubois et Ce. 72 p. 8.

Grasberger, Prof. Dr. Lor., Erziehung und Unterricht im klassischen Alterthum mit besonderer Rücksicht auf die Bedürfnisse der Gegenwart. Nach den Quellen dargest. 1. Thl. 2. Abth. Würzburg, Stahel. gr. 8.

n. 1 \$\ship 18 \( \frac{fgr.}{gr.} \) (I, 1. 2.: n. 2 \$\ship 23 \( \frac{fgr.}{gr.} \))
Inhalt: Die leibliche Erziehung bei den Griechen und Römern. 2. Abth. Die Turnschule der Knaben. Mit Illustrationen in Holzschn. 8. 167-414.

Crattler, A. de, Campagne de Jules César contre les Bellovaques. 2e étude. Notice lue au Comité noyonnais de la Société des Antiquaires de Picardie, etc. Noyon, imp. Andrieux-Duru. 14 p.

Grote, G., Histoire de la Grèce depuis les temps les plus reculés jusqu'à la fin de la génération contemporaine d'Alexandre le Grande. Traduit de l'anglais par A. L. de Sadous T. X. Bruxelles, A. Lacroix, Verboekhoven et Co. Paris, Lib. internationale. 376 p. T. XI. 316 p. T. XIII. 357 p. T. XIV. 352 p. T. XV. 343 p. T. XVI. 338 p. T. XVII. Avcc cartes et plans. 406 p. 8.

Collection d'historiens contemporains.

Grundtvig, N. F. S., Haandbog i Oldtidens Historie. Efter de bedste Kilder. Et Forsog. Anden Udgave. Schonberg. 1-2. Hefte à 64 S. 8.

Hermenous, Lohis, Sur l'histoire de Jules César (Henry Plon, éditeur, 1865), simples études. Poitiers, imp. Oudin. 87 p. 8.

Histoire ancienne, à l'usage de la jeunesse, revue et complétée; par M.

l'abbé Courval. 4e édition. Paris, Ve Poussielgue et fils. XII-276 p. 18.

Cours d'histoire à l'usage de la jeunesse.

romaine à l'usage de la jeunesse, revue et complétée; par M. l'abbé Courval. 3e édition. ibid. VI-389 p. 18. 1 fr. 25 c. Cours d'histoire à l'usage de la jeunesse.

- de Jules César. Par l'empereur Napoléon III. T. II. Naumburg, Pätz. 640 S. 8. 2 4 (1. 2.: 3 /3 4) - . . - . - de Constantin le Grand. Limoges, Barbou frères. 184 p. et grav. 18.

Bibliothèque chrétienne et morale.

romaine depuis la fondation de Rome jusqu'à la fin de l'empire d'Occident, à l'usage des maisons d'éducation. Nouvelle édition, enrichie de cartes et corrigée par l'auteur. Lyon, Pélagaud; Paris, même maison. 248 p. 18. Cours d'histoire à l'usage de la jeunesse. T. 5.

History of Julius Cæsar. Vol. 2. The Wars in Gaul. Cassell. 702 p. 12 sh.; atlas of plates, Fol. 5 sh. Holm, E., Nationalitetsstemningerne i det romerske Rige i Slutningen af

Oldtiden. Gad. 72 S. S. Janssen, L. J. F., Les inscriptions Grecques et Etrusques des pierres gravées du cabinet de S. M. le Roi des Pays-Bas. La Haye, Martinus Nijhoff. XII—79 bl. met 5 gelith. platen. 8. f. 2,50.

Jensen, N. J., Oldtidens Historie. (Verdenshistorie til Lacaning for Fol ket. 1ste Del.) Schenberg. 228 S. S.

Alte Geschichte. 110 Juzend- und Hausbibliothek. 3. Serie. 1. u. 2. Bd. Leipsig , Spamer. gr. 8. n. 3 \$; in engl. Einb. n 4 \$ In halt: Hellas. Das Land und Volk der alten Griechen. Bearbeitet für Freunde 1867, Spamer. gr. 8. des klassischen Alterthums, insbesondere für die deutsche Jugend von Dr. Wilh. Wägner. 2 Bde. Mit 8 Tonbildern nach Original-Zeichnungen in 8. und qu. 4. von H. Leutemann u. A., sowie mit 270 in den Text gedruckten Abbildungen in Holzschnitt. XIV—664 S. mit 1 chromolith. Karte in qu. 4. **Mohlmann**, Phil., Quaestiones Messeniacae. Dissertatio philologica.
Bonn, Cohen & Sohn. III - 72 S. S. 9 567. Lamé Fleury, L'histoire ancienne racontée aux enfants. Nouvelle édition, revue et corrigée. Paris, Borrani. IV -335 p. 18. Latour-Saint-Yhars, Néron, sa vie et son époque. Paris, Michel Lévy frères; Libr. nouv. 619 p. 8. 7 fr. 50 c. Lesieur, A., Petite Histoire ancienne. Nouvelle édition. Paris, L. Hachette et Ce. 36 p. 18. 15 c. Litonnois, l'abbé, Le camp des Bellovaques à Gouvieux. Etude lue au comité archéologique de Senlis. Senlis, imp. Duriez. 20 p. 8. Long, George, Decline of the Roman Republic. Vol. 2. Bell & Daldy. XXIII—480 p. 8. Mannim, L., Apercu sur le système administratif et financier des travaux publics dans les provinces romaines. Nîmes, imp. Clavel Ballivet et Ce. Extrait des Mémoires de l'Académie du Gard, 1864-65. Méritens, Mme de, Histoire de la république d'Athènes. Sceaux, imp. Dépée: Paris. 489 p. 18. Merivale, Rect. Charles, Geschichte der Römer unter dem Kaiserthume. Aus dem Engl. 1. Bd. 2. Hälfte. Leipzig 1867, Dyk. V S. u. S. 305 -626 mit 2 lith, Kart. in gr. 8. u. 4. gr. 8. à n. 13 4 4 Moeller, J., Cours complet d'histoire universelle, à l'usage des collèges et des maisons d'éducation, divisé en cinq parties. 4e édit. II. (Cours de

quatrième). Histoire des Grees, de l'empire d'Alexandre le Grand et des monarchies des ses successeurs. Tournai 1865. 310 p. 12. 20 567. 20 Syr. Montesquien, Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence. Edition classique précédée d'une notice littéraire, par F. Estienne Paris, Jules Delalain et fils. XVI-176 p. 18. 80 c.

Nouvelle collection des auteurs français.

Monumenten, Aegyptische, van het Nederlandsche museum van oudheden te Leyden. Uitgegeven op last der Hooge regering door Dr. C. Leemans. 23e afl. 2e deel, 16e afl. Leyden, E. J. Brill. bl. 85—95, gelith. plaat CCXIV—CCCXXXVIII. gr. fol. f. 21,75. Hieruit afzonderlijk te bekomen:

Teksten geschreven op steen, hout en potscherven; muziekinstrumenten; speeltuig; scheepvaart; maten en gewigten; werktuigen en voortbrengselen van verschillende ambachten. 10 bl. tekst met 24 pl. f. 24,-

Textes manuscrits sur pierres, bois, fragments de poterie, etc. 5 bl. tekst met 13 pl. f. 14,--Moreira de Azevedo, Compendio de historia Antiga. Segunda edição, correcta et melhorada. Paris, Durand. VII-240 p. 18.

Morel, Ch., L'Etat et la religion dans l'antiquité; court examen du livre de M. Fustel de Coulanges: La cité antique. Paris, Franck. 16 p. 8. Extrait des numeros 15 et 16 de la Revue critique d'histoire et de littérature.

Mitche, J. F. Alph., Flavius Claudius Julianus. Nach den Quellen. 1. Abth.: Julian's Kriegsthaten. Gotha 1867, F. A. Perthes. XII-99 8. n. 16 567.

Mylonas, Cyriacus Dion., de Smyrnaeorum rebus gestis. Pars I. Dissertatio inauguralis. Göttingen, Rente. 51 S. gr. 8. n. 1/2 4 Napoléon III, S. M., Historia de Julio César, avec préface; traducida del francès por don Eugenio de Ochoa de la real Academia española. T. 2. Paris, Plon. VII-663 p. et 32 cartes.

\_ Julius Caesars historie. 3-4. Ilefte. Leipzig. Kbhvn, Delbanco. 236 S. 8. 👠 1 Rdr.

Noël des Vergers, Analyse d'un mémoire sur la chronologie du règne de Trajan. Paris, impr. Donnaud. 16 p. 8.

Extrait des comptes rendus de l'Academie des inscriptions et belles-lettres.

- Dilivier Beauregard, Les divinités égyptiennes, leur origine, leur culte, et son expansion dans le monde à propos de la collection archéologique de feu le Dr. Ernest Godard. Bruxelles et Paris, A. Lacroix, Verboeckhoven et Co. 610 p. 8.
- Oppert, Jules, Histoire des empires de Chaldée et d'Assyrie d'après les monuments, depuis l'établissement définitif des Sémites en Mésopotamie (2000 ans avant J.-C.), jusqu'aux Séleucides (150 ans avant J.-C.). Versailles, Beau jeune. 144 p. 8.

Extrait des Annales de philosophic chrétienne, t. 9, 1865, 5e série.

- Inscription de Nabuchodonosor sur les merveilles de Babylone. Communication faite à l'Académie de Reims. Reims, imp. Dubois et Ce.
- Les Inscriptions commerciales en Caractères Cunéiformes. Paris, 10 p. 8. Un traité babylonien sur brique conservé dans la collection de M. Louis de Clercy. Paris. 16 p. 8. 1 sh. 6 d.
- Qualities of ancient History. Compiled from the works of Goodrich, Barth, and others. Madras, 1862. 116 p. 8.
- Overbeek, J., Pompeji in seinen Gebäuden, Alterthümern und Kunstwerken für Kunst- und Alterthumsfreunde dargestellt. 2. vermehrte und verbesserte Auflage mit 331 Illustrationen und einem lithogr. Plane von Pompeji in gr. Fol. 2. (Schluss-)Bd. Des antiquar. Theils 4—6. Cap. und den artist. Theil enthaltend. Leipzig, Engelmann. IX-261 S. mit eingedr. Holzsch., 4 Holzschutaf. und 2 Steintaf., wovon 1 in Buntdr. in Lex.-8, u. qu. gr. 4. Lex.-8. **h** n. 3 🚜
- Quellenbuch, historisches, zur alten Geschichte für obere Gymnasialklassen. 1. Abtheilung. Griechische Geschichte. 2 Hefte. Leipzig, Teubner. gr. 8. gr. 8.

  1. Heft. Bearbeitet von Gymn. Dir. Prof. Dr. W. Herbst und Prof. Dr. A. Baumeister. VIII—146 S. 15 %gr.— 2. Heft. Bearbeitet von Prof. Dr. A. Baumeister. 1V—178 S. 18 %gr.

Renaud Rose, Le théâtre de la dernière guerre des Bellovaques contre Jules César. Beauvais, Pincau. 41 p. 8. Extrait du Guetteur du Beauvoisis.

Rougé, le Vicomte Emmanuel, Recherches sur les monuments qu'on peut attribuer aux six premières dynasties de Manéthon précédées d'un rapport adressé à M. le Ministre de l'Instruction publique sur les résultats généraux de la Mission. Paris. XVIII-168 p. et 7 planches.

Sallet, Dr. Alfr. v., die Fürsten von Palmyra unter Gallienus, Claudius und Aurelian. Mit 1 lithogr. Tafel Abbildungen. Berlin, Weidmann.

75 S. gr. 8. n. 24 5/9.
Scharfe, Joa., de Evagorae Salaminiorum reguli vita ac rebus gestis. Dissertatio historica. Münster, Brunn. VIII-51 S. gr. 8. n. 12 *Syr*:

Schlimmer, Dr. J. G., Handbock der Romeinsche antiquiteiten, voornamelijk uit den tijd der Romeinsche republiek. 1e stukje. Doesburgh, J. V. Schattenkerk. 12-220 bl. 8.

Schneiderhahn, Prof. Dr. V., die Entwicklung der attischen Demokratie von Perikles bis in die Zeit des Demosthenes. 1. Abtheil. Vom Sturze Kimons bis zur Kapitulation Athens. Nach den Quellen bearbeitet. Rottweil. Tübingen, Fues. 42 S. gr. 4.

Schmeller, Gymn.-Prof. Chrn., über die sogenannten rhato-etruskischen Inschriften. Lesungs- und Lösungsversuche. Innsbruck, Wagner. 34 8. mit 1 Steint. in qu. 4. gr. 8.

Sehutz, Gymn.-Oberl. Herm., historical series. Select portions taken from the best english historical writers. 3. Series: Ancient history. Bielefeld, n. 121/2 Syr.; cart. n. 1/2 s\$ (cpl.: n. 22/3 s\$; cart. n. 31/6 \$ Velhagen & Klasing. 8.

Bégur, le comte de, Histoire romaine depuis la fondation de Rome jusqu'

la fin du règne de Constantin. Nouvelle édition. 2 vol. Paris. Didier

1116 p. 12. Siret, C., Epitome historiae graecae notis selectis illustravit A. Mottet.

Paris, Jules Delalain et fils. VIII-201 p. 18. 1 fr. 25 c. Stahr, Adf., Bilder aus dem Alterthume. IV. A. u. d. T.: Agrippina,

Für Schulen und die reifere Jugend bearbeitet. 2 Bde. Leipzig, Teubner.

8.
Inhalt: 1. Die Helden Griechenlands in Krieg und Frieden. Geschichte der Griechen in blogr. Form. Mit 1 Stabist. VIII—562 S. 1 1 4 4 — 2. Die Helden Roms in Krieg und Frieden. Geschichte der Römer in blogr. Form. Mit 1 Stabi-VI—75ĭ 8. 1 ♣ 15 4m

Surtees, Rev. Scott F., Julius Caesar: Did he Cross the Channel? J. R. Smith. 8. 1 sh. 6 d.

Taccone-Gallucel, Nicola, Riccordi storici dell'antica Mileto. Bologna, tip. Marcggiani. 20 p. 8.

Thierry, Amédée, Histoire de la Gaule sous la domination romaine. Nouvelle édition. 1re partie. T. 1. Paris, Didier et Ce. XXV-448 p. 8.

Vallauri, Tommaso, Inscriptiones. Accedunt epistolae duae de re epigraphica, et Osvaldi Berinii appendix de stilo inscriptionum, ex operihus Stephani Ant. Morcelli deprompta. Edit. 3. plurimis additamentis locupletata. Augustae Taurinorum ex off. Asceterii Salesiani. 1865. XXI-430 p. 8. Vérité, la. sur César, par Jules II. Bruxelles, II. Thiry Van Buggen-

houdt. 44 p. 8.

## Mittelalter.

Acta sanctorum quotquot toto orbe coluntur, vel a catholicis scriptoribus celebrantur, ex latinis et graecis, aliarumque gentium antiquis monumentis collecta ac digesta, illustrata a Godefrido Honschenio et Daniele Papebrochio, e Societate Jesu. Editio novissima curante Joanue Carnandet. Maii. T. 1 et 2. CCXXXV-1633 p. T. 3 et 4. LXXII-1460 p. T. 5. Paris, Palmé. 733 p. fol. à 2 col.

Actes, les, des saints depuis l'origine de l'Eglise jusqu'à nos jours d'après les Bollandistes, Mabillon et les plus récents hagiographes, traduits et pubiffs phar and de MM I Carnandet at I Favor T 2 I and Continues bites plant a sizonder MM. J. ('arnandet et J. Fèvre. T. 3. Lyon, Gauthier. sous la direction de aven op be 12 fr. 50 c.

VIII-693 p. 8. à 2 col. art; ma vol.

L'ouvrage complet formera environ & ambach. Paris, Dubuisson et Ce; Mar-Andrieu, Jules, Histoire du moyen age. fragn. 25 с.

L'Ecole mutuelle.

für Leser aller Stände. Aus alter und neuer Zeit. Geschichtsbibliothek 1-240 p. und sein Zeitalter. 3. Bd. Zeitz 1867, Webel. gr. 8.

Inhalt: Kaiser Otto der Grosse aus dem alten Hause Sachsen and.

Von Dr. Ed. Vehse. 3., umgearbeite Auflage. XI-534 8. mit 2 Tank court examenin qu. Fol.

nck. Baronii, Caesaris S. R. E. card., Od. Reynaldi et Jac. Laderchii, gregationis Oratorii prosbyterorum, Annales ecclesiastiei denuo excusi e ad nostra usque tempora perducti ab Augustino Theiner, ejusdem congregationis presbytero. T. 17. 412-448. Bar-le-Duc Guério et Congre T. 17. 412-448. Bar-le-Duc, Guerin et Ce. -624 p. 4. à 2 col.

L'ouvrage formera 45 à 50 volumes.

Böhnner, Joh. Frdr., Acta imperii selecta. Herausgegeben aus seinem Nachlasse. 1. Hälfte. Innsbruck, Wagner. 320 S. Lex.-8. n. 31/3. Bourassé, l'abbé J.-J., Archéologie chrétienne, ou précis de l'histoire des monuments religieux du moyen âge. 7e édition. Tours, Mame e Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Busson, Dr. Arn., die Doppelwahl d. J. 1257 und das römische Königthum Alfons X. von Castilien. Ein Beitrag zur Geschichte des grossen Interregnums. Mit bisher ungedruckten Briefen. Münster, Aschendorff. VI-137 S. gr. 12.

V1-137 S. gr. 12.

Clarus, Ludw., Herzog Wilhelm von Aquitanien, ein Grosser der Welt, ein Heiliger der Kirche und ein Held der Sage und Dichtung. Münster 1865, Theissing. XXIV—368 S. gr. 8.

11/2 \$\mathscr{A}\$

Darras, L'Abbé J. E.. General History of the Catholic Church, from the

With an commencement of the Christian Era until the Present Time. introduction and Notes by the most Rev. M. J. Spalding. Vol. 3. New York. XVI -- 666 p. 8. 15 sh

Druten, van, en Bleckers goedkoope bibliotheek voor alle standen of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagsche schrijvers. 1e en 2e deel. H. Thiele, Geschiedenis der Christelijke kerk, vrij bewerkt naar het Hoogd. door H. van Berkum. 2e herziene druk. 2 deelen. Sneek, van Druten en Blee-VI-272 bl.; VI bl. en bl. 273-530. 8. f. 1,80; in linnen f. 2,20.

Dubois, E., Les croisades. Rouen, Mégard et C. 272 p. 8. Bibliothèque morale de la jeunesse.

Duray, V., Atlas d'histoire universelle de l'Eglise. Planche 11. Persécutions depuis Notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à Constantin. Approuvée par l'évêché de Tournai. Bruxelles, Ch. Vandermaelen. 2 fr. 50 c.

Durray, V., Histoire du moyen âge depuis la chute de l'empire d'Occident, jusqu'au milieu du XVe siècle. 3e édition. Paris, L. Hachette et Ce. 595 p. 18. 4 fr. Histoire universelle.

... Petite Histoire du moyen age. Nouvelle édition, ibid. VI -271 p. 18. Petit cours d'histoire universelle. 1 fr.

Emmen, Stadt-Archivar Dr. Leonh., die Wahl des Königs Adolf von Nassau (1292). Ein Beitrag zur deutschen Kaisergeschichte, meist aus bis jetzt unbekannten Urkunden. Nebst Beilagen. Köln, Du Mont-Schauberg. 74 S. gr. 8.

Ilaymari monachi archiepiscopi Caesariensis et postea Hierosolymitani patriarchae, de expugnata Accone liber tetrastichus seu rithmus de expeditione Jerosolimitana, quem ad finem codicum manuscriptorum bibl. reg. Babenbergensis et bibl. coll. Oziel. Oxoniensis recognovit, praeviaque disquisitione ornavit P. E. D. Riant. Accedunt simulacra III lapidi incisa. Lyon, impr. Perrin. LXXIV 130 p. 9.

Hechelmaun, Dr. Adf., Hermann II., Bischof von Münster (1174-1203) und Bernhard II., Edelherr zu Lippe (1140 - 1224). Münster, Regensberg. 153 S. gr. 5. n. 1/2 🗳

Histoire des croisades. Edition revue par M. l'abbé Georges. Limoges et Isle, E. Ardant et Thibaut. 192 p. et gr. 12. Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'enfance et la jeunesse.

Laville, de, Histoire des croisades. Limoges, Barbou frères. 147 p. et gr. 12.

Bibliothéque chrétienne et morale.

ibid. 152 p. et gr. 18.

Bibliothèque chrétienne et morale.

Martin, Rud. Carl, de fontibus Zosimi. Dissertatio inauguralis. Berlin,
Wreden & Borstell. 34 S. gr. 8. baar n. 1/4 \$

Mayer, K. A., Kaiser Heinrich IV. Neue Ausgabe. Berlin, Kobligh.

306 S. gr. 8.

Montalembert, le comte de, Les moines d'Occident, depuis saint Benoît jusqu's saint Bernard. T. 3. Conversion de l'Angleterre par les moines. Paris, Lecoffre. 510 p. 8.

Cet ouvrage formera environ 6 volumes.

I monaci d'Occidente da san Benedetto a san Bernardo. Prima traduzione italiana sulla 2a ediz. di Parigi del 1863, corretta ed accresciuta da Alessandro Carraresi. Firenze, tip. S. Antonino. 1864—1868. 4 vol. VII—294—824—280—446 p. 8.

Mitteke, J. F. Alphs., Albrecht I., Herzog von Oesterreich und römischer König. Ein Beitrag zur deutschen Staaten- und Reichsgeschichte im 13. und 14. Jahrhundert. Nach den Quellen. Gotha, F. A. Perthes. XIV-192 S. gr. 8. n. 1 🚜 Niemeyer, Rect. Dr. Ed., Erzählungen und Geschichten aus dem deutschen Mittelalter. Für die reifere Jugend herausgegeben. Mit vielen Illustrationen in eingedr. Holzschn. und Holzschntaf. Dresden, Meinhold & Söhne. III-115 S. br. Lex. S. cart. 24 *Syr*: Ossenbeck, Dr. Heinr., der Streit Gregors VII. mit Heinrich IV. Frankfurt a. M., Verlag f. Kunst u. Wiss. 32 S. gr. 8. 3 *Stor*. Pressensé, E., de tre første Aarhundreders Kirkehistorie. Oversat af M. T. Becker. 3. 4. Hefte. Odense, Hempel. 144 S. 8. à 40 sk. Recueil des historiens des croisades, publié par les soins de l'Académie impériale des inscriptions et belles-lettres. Historiens occidentaux. T. 3. Paris, imp. impériale. LXII-1004 p. Fol.

Roy, J. J. E., Histoire des Templiers. 6e édition. Tours, Mame et fils.

288 p. et 6 grav. 12. Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Ruinen der Vorzeit. Ein illustrirtes Volksbuch für Leser aller Stände. 2. Bd. 2-4. Heft. Dresden, Breyer. S. 17-64 mit 3 color. Steintaf. 4. à 3 Mm; f. Sachsen à 21/2 Mm. Scheffer-Bolchorst, Paul, Kaiser Friedrich I. letzter Streit mit der

Kurie. Berlin, Mittler & Sohn. XI-244 S. gr. 8. n. 11/3 🞜 Stobbe, Otto, die Juden in Deutschland während des Mittelalters in politischer, socialer und rechtlicher Beziehung. Braunschweig, Schwetschke & Sohn. XI-312 S. gr. 8. n. 12/3 \$ Teeche, Thdr., Kaiser Heinrich IV. Leipzig 1867, Duncker u. Humblot.

XIV-746 S. gr. 8.

## Neue und neueste Geschichte.

Album der Völkerschlacht bei Leipzig und anderer Schlachtdenkmale der Umgegend. Volksausg. 37-40. Aufl. Borna, Schulze. 22 Holzschntaf. und 1 Bl. Text. 16. Ammuaire des Deux-Mondes, histoire générale des divers Etats. Т. 13. 1008 p. 8. 1864 - 1865. Paris, bureau de la Revue des Deux-Mondes. 15 fr. des faits, résumé universel chronologique et alphabétique des événements de 1865; par J. Mavidal. 5e année. Paris, Moulin. 348 p. 3 fr. Apereu rapide sur quelques événements majeurs du XlXe siècle; par un témoin oculaire. Historique. Agen, imp. Latour. 56 p. 8. Assolant, Alfred, 1812. Campagne de Russie. Paris, Le Chevalier. 252 p. 18. \_\_\_ Illustré de 40 grav. par J. Worms, d'après des documents authentiques. 1re et 2e livraisons. ibid. 16 p. 8. L'ouvrage se composera de 15 livraisons à 10 c. Prix du fascicule broché, 1 fr. 50 c. Beleuchtung der kommenden allgemeinen grossen Weltbegebenheiten aus den Papieren des flüchtigen Paters. Nach Anleitung biblischer Weissagungen. 21. Abdruck der Ausgabe vom Jahre 1590. Einbeck, Ehlers'

24 p. 12. Boynton, Rev. C. B., The Four Great Powers: England, France, Russia, and America. Their Policy, Resources, and Probable Future. A revision, with important modification of the work by the same author, entitled English and French Neutrality, etc. Cincinnati. 520 p. 8. 15 sh. Bulle, die päpstliche, zur Aufhebung des Jesuitenordens v. 21. Juli 1773.

Darmstadt, Zernin. 41 S. gr. 8.

n. 4 Mr.

Bergerat, Emile, Les deux Waterloo. Paris, Lib. générale des auteurs.

Verl. 36 S. 8.

Campagne de Saxe en 1813; par X . . . Paris, Faure. Capefigue, La baronne de Krudner. L'empereur Alexandre Ier au congrès de Vienno et les traités de 1815. Paris, Amyot. XLIV-208 p. 18. Chantrel, J., Histoire contemporaine suivant le programme officiel du 23 septembre 1863, complément de l'histoire de France et du cours d'histoire universelle. 2e édition, revue et corrigée. Paris, Putois-Cretté. 726 p. 12. Bibliothèque Saint-Germain.

Courval, l'abbé, Histoire moderne à l'usage de la jeunesse. 2e édition. 2 vol. Paris, Ve Possielgue et fils. XXVII-977 p. 18.

Cours d'histoire à l'usage de la jeunesse

Cyclopaedia, American Annual, and Register of Important Events of the Year 1865. Vol V. New York, 1866. 1V—530 p. 8. 21 sh. Dauban, Ch. A., Histoire moderne et contemporaine depuis le règne de Louis XIV jusqu'à nos jours, rédigée d'après les programmes officiels, pour les examens d'admission à l'école militaire, aux baccalauréats, et pour l'enseignement spécial. Paris, Delagrave et Ce. 641 p. 18. Dubeuf, J. M., Revue rétrospective des principaux faits, innovations et

événements acquis à l'histoire, depuis le règne de Napoléon III. Caen, Alliot et Ce. 16 p. 8. 60 c.

Dupanioup, Bisch., die Missgeschieke und die Zeichen der Zeit. Ein Sendschreiben. Deutsch v. Dr. G. H. Rüties. Emmerich, Romen. 15 S. 21/2 *Styr*:

Estudios sobre Derecho politico, - Constituciones vigentes de los principales Estados de Europa y America, precedidas de una reseña histórica de los mismos, por D. Hilario Abad de Aparicio y D. Rafael Coro-nel y Ortiz. Tomo III (fin de la obra). América. Madrid, 1864—1866. Moya y Plaza y V. é Hijos de Cuesta. 256 p. 4.

Cabourd, Amédée, Histoire contemporaine comprenant les principaux événements qui se sont accomplis depuis la Révolution de 1830 jusqu'à nos jours et résumant, durant la même période, le mouvement social, artistique et littéraire. T. 6. Paris, Didot. 519 p. 8.

Gerrinus, G. G., Histoire du XIXe siècle, depuis les traités de Vienne, traduit de l'allemand par F. F. Minssen. T. 9, 337 p. T. 10, 399 p. T. 11, 320 p. T. 12, 317 p. T. 13, 328 p. T. 14, 327 p. T. 15, 339 p. Bruxelles, A. Lacroix, Verbockhoven et Ce. Paris, librairie internationale. à 5 fr.

Collection d'historieus contemporains.

Griesinger, Theod., von 1789 bis 1866. Illustrirte Geschichte der Neuzeit von der französischen Revolution bis auf unsere Tage. Mit vielen eingedruckten Holzschnitten nach Zeichnungen von E. Sues. In 12 Lfgn. 1. Lfg. Stuttgart, Kröner. 32 S. mit 1 Holzschutaf, in Tondr. gr. 8.

n. 4 Syr. d'Heilly, Georges, Morts royales. Louis XIV, Madame de Maintenon, Pierre III, Louis XV, Gustave III, Catherine II, Paul Ier, Louis XVIII, Napoléon II, Marie Amélie. Paris, Faure. 254 p. 18.

Herinmeringen uit 1815. Door eenen frieschen vrijwiligen jager. (Jhr. R van Breugel Douglas). Uitgegeven ten voordeele van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden. Leeuwarden, G. T. N. Suringar. 39 bl. met gelith. plaat.

f. 0,45. Histoire moderne et contemporaine depuis 1643 jusqu'à nos jours, à l'usage des classes de mathématiques élémentaires de l'enseignement secondaire spécial, etc. Paris, L. Hachette et Cc. 626 p. 12. 4 fr. 50 c. Cours complet d'histoire et de géographie.

Hubauit et Marguerin, Histoire des temps modernes. 2e édition. Paris, Delagrave et Ce. 615 p. 18, 3 fr. 25 c.

Jensen, Dr. Wilh., deutsches Land und Volk zu beiden Seiten des Oceans. Geschichte und Gegenwart. Zum Privat- und Schulgebrauch geschildertt Mit 1 chromolith. Karte von Deutschland in qu. 4. Stuttgart 1867, Schmid u. Spring. XVIII-302 S. Lex.-8.

Mici, Mr. E. J., Hoofdpunten bij de beoefening der algemeene geschiedenis

 afi. Nieuwe geschiedenis. Inzonderheid voor de hoogere klassen van gymnasiën en hoogere burgerscholen. Groningen, P. Noordhoff. 2-37 8.
 60 cts.

Kielme, Récits d'histoire contemporaine. Ouvrage rédigé conformément au programme officiel pour l'enseignement secondaire spéciale (3c année). Paris, Ducrocq. XII—264 p. 18.

**Mnorr**, Prem.-Lieut. Emil, Blücher's Kampagne-Journal der Jahre 1793 u. 1794. Hamburg, O. Meissner. IV—163 S. gr. 8. n. 1 .\$

Mrause, Carol., de Caroli V. Caesaris electione ejusque causis et eventu.

Dissertatio inauguralis historico-critica. Rostock, Stiller. VIII-56 S.
gr. 8.

n. 1|3

Larrousse, P., et P. Boissière, Examen critique du Dictionnaire historique que vient de publier l'Académie. Paris, Larousse et Boyer. 8 p. 8.

Lastarria, J. V., Historia constitucional del medio Siglo. Revista de los progresos del sistema representativo en Europa i America durante los primeros cincuenta anos del siglo XIX. Primera Parte (desde 1800 á 1825). Segunda edicion. Gante, 1866. XII—420 p. 8.

Le Hir, Histoire de l'année 1865. Paris, bureau de la Revue mensuelle; tous les libraires. 264 p. 8. à 2 col.

Memorie per la storia de' nostri tempi dal Congresso di Parigi nel 1856, ai giorni nostri. 3a Serie. 7—12. quaderno. 31—36. della raccolta. Torino. 668 p. 8.

Merie d'Aubigné, J. H., History of the Reformation in Europe in the Time of Calvin. Vol. 4. England, Geneva, France, Germany, and Italy. Longmans. XXXI-627 p. 8.

Geschichte der Reformation in Europa zu den Zeiten Calvin's. Einzig rechtmässige deutsche Ausgabe. 4. Bd. England, Genf, Frankreich, Deutschland und Italien. Elberfeld, Friderichs. VIII- 496 S. gr. 8.

1 \$\pi\$; 1-4. 6 \$\pi\$
-\_\_\_\_ Staupitz et Luther. Histoire de la réformation. Paris, Lib. francaise et étrangère. 35 p. 18.

caise et étrangère. 35 p. 18.

Wirecourt, Eugène de, Histoire contemporaine. Portraits et silhouettes au XIXe siècle. T. 1. VII -443 p. et portr. T. 2. 451 p. et portr. Paris, Dentu. 8,

Miller, Pfr. J. G. C., kurzgefasste Geschichte Dr. Martin Luthers und seiner Reformation. Für protestantische Schulen zur jedesmaligen zweckmässigen Vorbereitung auf das jährliche Reformationsfest. 20. Aufl. Nürnberg 1867, Mainberger. 48 S. 8.

Muther, D. Theod., aus dem Universitäts- und Gelehrtenleben im Zeitalter der Reformation. Vorträge. Erlangen, Deichert. XII—499 S. 8.

Pabst, der, und die modernen Ideen. I. Bd. 2. verb. Aufl. Wien, Sartori. XXVI-219 S. m. 1 Photogr. gr. 8.

Pressensé, E., Kirken og Revolutionen. En Skildring af Kirkens og Statens gjensidige Forhold fra 1789 til 1802. Oversat af M. T. Lange. Med et Forord af H. N. Clausen. 1—6. Hefte. Gyldendal. 550 S. 8.

A 80 sk. (complet 2 rdr. 48 sk.)

Phtz, Gymn.-Oberl. Prof. Wilh., historische Darstellungen und Charakteristiken, für Schule und Haus gesammelt und bearbeitet. 4. Bd. A. u. d.

T.: Die Geschichte der letzten 50 Jahre (1816—1866) in abgerundeten

Gemälden. Köln, Du Mont-Schauberg. X—546 S. gr. 8. n. 15 6 \$

(cpl.: n. 82 3 \$\circ{3}{3}\$)

Ranke, Leop. v., Fürsten und Völker von Süd-Europa im 16. u. 17. Jahrhundert. Vornehmlich aus ungedruckten Gesandschafts-Berichten. 2. u. 8. Bd. A. u. d. T.: Die römischen Päpste, ihre Kirche und ihr Staat im 16. u. 17. Jahrhundert. 1. u. 2. Bd. 5. Aufl. Leipzig, Duncker u. Humblot. gr. 8.

1. XVII—520 S. n. 2 4 15 4 2. VII—573 S. n. 2 4 20 5 3

Redenhacher, Wilh., Lesebuch der Weltgeschichte oder die Geschichte der Menschheit von ihrem Antange bis auf die neueste Zeit, allgemein

fasslich er zählt. 3. Bd. Von der Reformation bis auf die neueste Zeit. Calw. Stuttgart, J. F. Steinkopf. 738 S. 12. n. 19 %pr. (1-3.: n. 1 \$\sqrt{1}\$ 11 \$\sqrt{1}\$.

Register, Annual: a Review of Public Events at Home and Abroad, for the Year 1865. New Series. Rivingtons. VII—340 p. 8. 18 sh.

Resúnno de historia contemporanea desde 1815 até 1965; por um professor. Paris, Durand. XI-309 p. 18.

Robertson, Wm., History of the Reign of the Emperor Charles V. With a View of the Progress of Society in Europe, from the Subversion of the Roman Empire to the Sixtcenth Century. Abridged edition, with Questions for the Examination of Students. New edition. Milner & Sowerby. VIII —623 p. 32.

Roy, J. J. E.. Le maréchal de Rantzau et notice sur la guerre de 30 ans. Lille. Lefort; Paris, Mollie. 179 p. et gr. 18.

Saint-Priest. Graaf Alexis de, Geschiedenis van den val der Jezuiten in de 18e eeuw. Naar het Fransch. 2e (nieuwe titel-)uitgave. Amsterdam, G. Portielje en Zoon. XVI-295 bl. 8. f. 1,50.

Sammeter, Dr. A., die Katzbach-Schlacht am 26. August 1813. Mit besonderer Beziehung der vorhergegangenen Ereignisse zu Liegnitz und Umgegend sowie der Gefechte hei Löwenburg und Goldberg, Zur Erinnerung an den vor 50 Jahren errungenen Sieg. Liegnitz 1863, Kuhlmey. 98 S. gr. 8.

Schiller, Histoire de la guerre de Trente ans. Traduite par Mme la baronne de Carlowitz. Paris, Charpentier. 475 p. T. 2. 451 p. 18. 3 fr. 50 c.

Bibliothèque Charpentier.

Histoire de la guerre de Trente ans. Nouvelle édition, publiée avec des notices, des arguments analytiques et des notes en français; par H. Schmidt et Th. Leclaire. Paris, Hachette et Cc. XV-481 p. 16.

3 fr. 50 c.

\_\_\_\_\_ Histoire de la guerre de Trente ans. Traduction française par J. Porchat, avec le texte allemand. 2 vol. ibid. XII-740 p. 12.

Schlosser, F. C., Geschichte des 18. Jahrhunderts und des 19. bis zum Sturz des französischen Kaiserreichs. 5. Aufl. 32. (Schluss-)Lfg. Vollständiges Namen- und Sachregister. Nebst einigen biographischen und chronologischen Notizen zur Erläuterung und Ergänzung. Heidelberg, J. C. B. Mohr. 189 S. gr. 8. h. 1/2 #

Segesser, Dr. Ant. Phil. v., Studien und Glossen zur Tagesgeschichte. Die Monarchie und die Republik in Europa und Amerika 1866. Luzern, Gebr. Räber. 79 S. gr. 8.

Stelmer. Hofr. Dr., die Sachsengräber bei Miltenberg und Kleinheubach a. M. Beitrag zur Geschichte der Feldzüge der Alliirten gegen Frankreich in den J. 1513 - 15. 2. Aufl. Hanau, König's Verl. 38 S. m. 1 Steintaf. in 4. gr. 8.

Struve, Gust., u. Gust. Rasch, Zwölf Streiter der Revolution. Berlin 1867, Wegener. III—222 S. gr. 8.

Taylor, W. Cooke, Student's Manual of Modern History; containing the

Faylor, W. Cooke, Student's Manual of Modern History; containing the Rise and Progress of the principal European Nations; their Political History and the changes in their Social Condition, with a History of the Colonies founded by Europeans. New edition carefully revised and edited by Charles Duke Yonge. Longmans. X-612 p. 8. 7 sh. 6 d.

Tétot. Répertoire des traités de paix, de commerce, d'alliance, etc., conventions et autres actes conclus entre toutes les puissances du globe, principalement depuis la paix de Westphalie jusqu'à nos jours. Table générale des recueils de Dumont, Wenck, Martens, Murhard, Samwer, de Clercq, Léonard, etc., donnant l'indication du vol. et de la page du recueil où se trouve le texte de chaque traité. Ouvrage publié sous les auspices de S. Exc. M. Drouyn de Lhuys. Partie chronologique. 1493—1866. Paris, Amyot. VI—471 p. 8.

Bibliothèque diplomatique.

Thomas zu Neustädter-Moor, des uralten Schäfers, 60 Prophezeiung auf die Zeit 1866-1867 und die folgenden Jahre. Celle. Schulze. 8 S. S.

Weber, Dr. Georg, Handboek der algemeene geschiedenis, ook met betrekking tot beschaving, letterkunde en godsdienst. Supplement, Overzigt der voornaamste gebeurtenissen van 1852-1864. Amsterdam, J. H. Gebhard & Ce. VIII-161 bl. 8.

(complet: n. 9 ♣)
Inhalt: 4. Die Geschichte der Neuzeit. 2. Abth. VI=555 S. n. 1 ♣ 10 ఈ —
5. Die Geschichte der Neuzeit. 3. Abth. VIII=784 S. n. 1 ♣ 20 ఈ

Williams, C., Nationalideens Gyldighed. Schonberg. 48 S. N. 32 sk. Zachtel, Prophezeiungen für das Jahr 1866. Neuwied, Heuser's Verl. 24 S. 16.

## Miscellen.

Carlisle, Earl of, Vice-regal Speeches and Addresses. Lectures, and Poems. Edited by J. J. Gaskin. Dublin, McGlashan & Gill; Routledge. 8.

12 sh. 6 d.

Daniel, Insp. Prof. Dr. Herm. Adalb., zerstreute Blütter. Abhandlungen und Reden vermischten Inhalts. Halle. Buchh. d. Waisenh. III-299 S. gr. 8.

Fox, W. J., Collected Works. Memorial edition. Vol. 4. Anti-Corn Law Speeches, chiefly Reprinted from the "League" Newspaper; and Occasional Speeches. Fox. 378 p. 8.

Vol. 5. Letters of the Corn Laws, by "A Norwich Weaver-Boy"; and Extracts from Letters by "Publicola."
Fox. VIII- 325 p. 8.

5 sh.

Friceius, Gen. Audit. Dr. Carl, hinterlassene Schriften nebst einer Lebensskizze desselben herausgegeben v. Major a. D. Dr. Heinr, Beitzke. Mit 1 Photographie und dem lith. Plan der Gegend von Delfzyl. Berlin, Kobligk. IV-317 S. gr. 8.

General- und Iniversal-Lexikon über das gesammte menschliche Wissen. Ein unentbehrliches Haus-, Hand- und Nachschlagebuch für Jedermann. Unter sorgfältigster Benutzung aller vorhandenen Quellen ausgearbeitet und zusammengestellt von mehreren Gelchrten. 2. gänzlich umgearbeitete und bis auf die neueste Zeit ergänzte Auflage. 2—4. Lfg. Naumburg, Pätz. S. 81-320. Lex.-8.

Godinez, Ildefonso Llanos, Os Jesuitas. Historia secreta da fundação, propagação e influencia sobre os destinos do mundo exercida por esta celebre ordem desde a sua origem até a sua supressao por Clemente XIV. Nova edição. Rio de Janeiro, 1866. 160 p. 8, 5 sh.

Hogendorp, G. K. van, Brieven en geschriften uitgegeven door zijn jongsten, thans eenigen zoon. 1e deel. 1762—1786. 's Gravenbage, Martinus Nijhoff. XIX—458 bl. 8.

Homis, Jz., W. J., Historische oudheid- en letterkundige studien. 1e deel. Zaandijk, J. Heynis Tsz. XV -376 bl. 8. f. 3,60.

Jahrbuch, Münchener historisches, für 1866. Herausgegeben von der histor. Classe der k. Akademie der Wissenschaften. München, liter.-artist. Anstalt. III—512 S. gr. 8.

n. 22/3

Joinville, Jean sire de, Oeuvres, comprenant: l'Histoire de saint Louis, le Credo et la Lettre à Louis X; avec un texte rapproché du français moderne mis en regard du texte original; corrigé et complété à l'aide des anciens manuscrits et d'un manuscrit inédit, par M. Natalis de Wailly. Paris, A. Le Clere et Co. XXXII-580 p. 8.

- Kalender, illustrirter, für 1867. Jahrbuch der Ereignisse, Bestrebungen und Fortschritte im Völkerleben und im Gebiete der Wissenschaften, Kunste und Gewerbe 22. Jahrgang. Mit vielen in den Text gedruckten Abbildungen in Holzschnitt. Leipzig, Weber. L. 194 und statist. Kalender 95 S. hoch 4. n. 1 49; in engl. Einb. n.n. 11/3 48
- Monversations-Lexikon, neues, ein Wörterbuch des allgemeinen. Wissens. Unter der Red. von H. Krause herausgegeben von Herm. J. Meyer. 2. ganzlich umgearbeite Aufl. 222-267. Lig Hildburghausen, bibliograph. Institut. 12. Bd. 1116 S. u. 13. Bd. 1120 S. u. 14. Bd. S. 1 -336 mit 22 Holzschnitttaf., 2 Stahlst. u. 7 lithogr. u. color, Karten in 4.
- Lamennais, F., Oeuvres inédits; publiées par A. Blaize. Correspondance. Mélanges religieux et philosophiques. 2 vol. Paris, Dentu. XVI-849 p.
- Macaulay, Lord, Critical and historical Essays, contributed to the "Edinburgh Review." New edition. In 4 volumes. Vol. 1. XI—484 p. Vol. 2. 527 p. Longmans. 8. à 6 sh. Cabinet edition. Vol. 3. 4. ibid.
- à ô sh. Mecklenburg, A., illustrirtes deutsches Conversations-Lexikon für alle Stände. Encyklopädie und vollständiges Fremdwörterbuch. 18. Heft. Berlin, Nöhring. 1. Bd. S. 817-864 mit eingedruckten Holzschn. gr. 8.
- à 3 *Sgr*: Realencyclopadie, allgemeine, oder Conversationslexikon für alle Stände. 3. gänzlich umgearbeitete und sehr vermehrte Aufl. 13 - 30. Hft. Regensburg, Manz. 2. Bd. 1044 S. u. 3. Bd. S. 1-576. Lex.-8. à 1/6 4 allgemeine deutsche, für die gebildeten Stände. Conversations-Lexikon. 11., umgearbeitete, verbesserte und vermehrte Auflage. 57—85. Heft. Leipzig, Brockhaus. 6. Bd. S. 577—956; 7. Bd. 956 S., 8. Bd. 956 S. u. 9. Bd. S. 1—480. Lex.-S.
- Spach, Louis, Mélanges d'histoire et de critique littéraire. 3e série. Strasbourg, impr Silbermann. 323 p. 16.
  - Cette collection se compose des feuilletons littéraires, publiés par le Courrier du Bas-Rhin, pendant le semestre d'hiver de 1865 à 1866. Elle fait suite à deux séries qui ont paru dans le même format en 1864 et 1865.
- Spalding, M. J., Miscellanca: comprising Reviews, Lectures, and Essays, on Historical, Theological, and Miscellancous Subjects. Two vols in one. Vol. I. Historical. Vol. II. Theological and Miscellaneous. Fourth Edition, revised and greatly enlarged. Baltimore. LXI-807 p. 8. 18 sh.
- Taschenbuch, historisches. Herausgegeben von Frdr. v. Raumer. 4. Folge. 7. Jahrgang. Leipzig, Brockhaus. III-423 S. 8. à 21/2 🚓 Tejada, José Gonzalez de, Narraciones históricas, sacadas de los mejores
- hablistas castellanos. Madrid, V. & Hijos de Cuesta. 228 p. 8.

  Thierry, Augustin, Dix ans d'études historiques. Nouvelle édition, revue avec le plus grand soin. Paris, Garnier frères. 468 p. 18.
- Wachenhusen's. Hans, Werke. Vom Verfasser veranstaltete, sorgfältig revidirte Ausgabe. Mit dem Portrait des Verfassers in Stahlstich. 36-41. Lfg. Berlin, Janke. 13. n. 14. Bd. 381 S. u. 15. Bd. S. 1-80. àn. 4 *Stor*:

## Hülfswissenschaften.

Genealogie, Diplomatik, Heraldik, Sphragistik.

Almanach de Gotha. Annuaire diplomatique et statistique pour l'année 1867. 104. Année. Gotha, J Perthes. XVI-1118 S. mit 6 Stahlst. und In engl. Einb. n. 11/2 & Prachtausg. geb. m. Goldschn. n. 21/3 astronom. Kalender 36 S. 32.

Chassant, L. Alph., Dictionnaire des abréviations latines et françaises usitées dans les inscriptions lapidaires et métalliques, les manuscrits et les chartes du moyen age. 3e édition. Paris, Aubry. LVI-174 p. 12.

Duemichen, Johs., altaegyptische Kalenderinschriften in den Jahren 1863--1865 an Ort und Stelle gesammelt und mit erläuterndem Text herausgegeben. 120 hieroglyphische Tafeln in Autographie vom Verfasser. Leipzig, Hinrich's Verl. Fol. cart.

Elwin, C. N., Synopsis of Heraldry; or, a Short and Easy Method of Acquiring the Art of Blazon. With upwards of 400 Engravings, illustrating the Arms of many Families. Hardwicke. 113 p. 8.

Flandin, Eugène, Histoire des chevaliers de Rhodes, depuis la création de l'ordre à Jérusalem jusqu'à sa capitulation. 2e édition. Tours, Mame et fils. 336 p. et 4 grav. 8.

Bibliothèque illustrée de la jeunesse.

Gachet, Emile, Recherches sur les noms des mois et les grandes fêtes chrétiennes. Bruxelles, 1865. 170 p. 8. 1 \$25 Spr.

Extrait du tome VIII du compte rendu des séances de la commission royale d'histoire.

Hofkalender, Gothaischer genealogischer, nebst diplomatisch-statistischem Jahrbuch auf das Jahr 1067. 104. Jahrg. Gotha, J. Perthes. XIV—1090 S. mit 6 Portr. in Stahlst. und astronom. Kalender 36 S. 32. In engl. Einb. n. 1½ \$; Pracht Ausg. geb. m. Goldschn. n. 2½ \$ Augabe ohne astronom. Kalender u. d. T.: Gothaisches genealog. Taschenbuch zu gleichen Preisen.

Hopf, Dr. Karl, historisch-genealogischer Atlas seit Christi Geburt bis auf unsere Zeit. 1. Abth.: Deutschland. 2. Bd. 4. Lfg. Gotha, F. A. Perthes. S. 121—160 mit 2 Holzschntaf. Fol. n. 2 \$ (1-II, 4: n. 22 \$)

Wilscellam a Genealogica et Heraldica. Edited by Joseph Jackson Howard. Part. 1. J. E. Taylor. 8. 2 sh. 6 d.

Pertz, Geo. Heinr., Schrifttafeln zum Gebrauch bei diplomatischen Vorlesungen. Handschriften. 6-9. Heft des 9-12. und 16-19. Scriptoren-Bandes der Monumenta Germauiae. Herausgeg. von Karl A. F. Pertz. Hannover, Hahn. 32 Chromolith. m. 4 Bl. Text. Fol. à n. 1 \$

Gothaisches genealogisches, der gräffichen Häuser auf das Jahr 1867. 40. Jahrg. Ebd. XXIV-1109 S. mit 1 Portr. in Stahlst. 32.

In engl. Einb n. 12/3 . The engl. Einb n. 12/3

Villamora, le marquis Alexandre de, Notice des ordres de chevalerie appartenant à la maison royale des princes de Gonzaga, ducs de Mantoue, etc. 2c édition, corrigée et augmentée. Marseille, impr. Canquoin. 48 p. et 5 pl. 4.

W'hitmore, William H., The Elements of Heraldry: containing an explanation of the Principles of the Sciences, and a Glossary of the technical terms employed, with an Essay upon the use of Coat Armour in the United States. With numerous illustrations. New York. 106 p. 8.

#### Numismatik.

- Abel, Ch., Du monnayage des Gaulois, à propos de deux trouvailles faites dans le département de la Moselle. Metz, imp. Blanc. 19 p. et 1 pl. 3. Extrait des Mémoires de l'Académie impériale de Metz, aunée 1865-1866.
- Alliy, le baron d', Recherches sur la monnaie romaine, depuis son origine jusqu'à la mort d'Auguste. T. 2. 1re partie. Lyon, Scheuring; Paris, Rollin et Feuardent. 247 p. 4.
- Annuaire de la société française de numismatique et d'archéologie. Premierc année. 1866. Paris, impr. Pillet fils aîné; au siège de la société. XXV-435 p. et 12 pl. 8.
- Bazot, Monnaies trouvées à Glsy (Somme). Rapport à la Société des antiquaires de Picardie. Amieus, Lemer aîné. 19 p. 8. Extrait du Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie. Année 1865, nu-
- Bibliotheen numaria. Verzeichniss sämmtlicher in dem Zeitraume 1800 bis 1866 erschienenen Schriften über Münzkunde, Herausgegeben von J. Leitzmann. 2., stark vermehrte Auflage. Nebst vollständigem Sach-
- register. Weissensee 1867, Grossmann. IV—190 S. gr. 8. n. 11/3 \$\mathbb{B}\$ \$\mathbb{B}\$\$ Ester, Berliner, für Münz-, Siegel- und Wappenkunde. 8. Heft. Mit 6 Kupfertafeln. Berlin, F. Schneider. 3. Bd. S. 129—256. gr. 8.
- àn. 11/3 🗚 Blancard, Des monnaics frappées en Sicile au XIIIe siècle, par les suzeraines de Provence; avec planches dessinées et gravées par Laugier. Paris, Rollin et Feuardent. XIV p. et 2 planches. 8.
- Brandis, J., das Münz-, Mass- und Gewichtswesen in Vorderasien bis auf Alexander den Grossen. Berlin, Hertz. XII-623 S. gr. 8. n. 42/3 #9 Giuigue, M. C., Notes sur des deniers du Xe siècle aux noms de Sabon, archeveque de Vienne, de Conrad le Pacifique et de Hugues, comte de Lyon, trouvés à Villette-d'Anthon. Lyon, imp. Vingtrinier. 15 p. 8.
- Hundt, Minist.-R. Frdr. Hekt. Graf, Fund römischer Denare bei Niederaschau. Beigegeben ist die Bewerthung von Antoninianen von den Funden bei Klugham und bei Regensburg. Aus dem oberbayer. Archiv. München, Ackermann. 16 S. Lex.-8.
- Münzstudien. Neue Folge der Blätter für Münzkunde. Herausgeg. von II. Grote. Nr. 13, 14 u. Beilagchest. Leipzig, Hahn. 5. Bd. S. 1 -228 m. 11 Steintaf. u. Beilageheft 52 S. mit 9 Steintaf. gr. 8.
- n. 4 🗚 5 5/m; (1—14. 16, u. Beilageheft; n. 23 ♣) Nr. 13. n. 1 ♣ 15 5/m Nr. 14. n. 1 ♣ 15 5/m Bellageheft n. 1 ♣ 5 5/m
- Pfizmaier, Dr. Aug., Bericht über zwei Taiping-Münzen. Wien, Gerold's Sohn. 3 S. Lex.-8. 11/2 Sgr.
- Rozière, Ch. de, Note sur une trouvaille de monnaies faite près de Marsal. Nancy, imp. Lepage. 6 p. et planche. 8.

## Cultur- und Kunstgeschichte.

- Aus alter und neuer Zeit. Geschichtsbibliothek für Leser aller Stände. d. Zeitz 1867, Webel. gr. 8. 1½ \$\psi\$ (1. 2.: 3 \$\psi\$ 9 \$\psi\$)
  In halt: Geschichte des Johanniter-Ordens von Hofrath Karl Falkenstein. 2.,
  umgearbeitete und bis auf die neueste Zeit fortgeführte Auflage. VII—310 S. 2. Bd. Zeitz 1867, Webel. gr. 8.
- Batble, Le luxe. Conférences littéraires de Sorbonne. Paris, Cotillon. 26 p. 8. Extrait de la Revue des cours littéraires.
- Boubée, Précis historique de la Franc-maçonnerie, ou souvenirs maç:. Paris, imp. Lebon. 240 p. 8.

- Brûck, R., L'humanité, son développement et sa durée. Etude d'histoire, de politique et de religioso-philosophie rationelles. Lois physiques et morales, primordiales et éternelles qui régissent l'univers, la terre et la race humaine qui l'habite. 2 vol. Bruxelles, A. Lacroix, Verboeckhoven et Ce. CI—1231 p. 8.
- Clos, de, De l'influence des plantes sur la civilisation. Discours prononcé à l'Académie impériale des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse, le 27 mai 1866. Toulouse, imp. Rouget frères et Delahaut. 20 p. 8. Extrait des Mémoires de l'Académie, 6e série, t. 4.
- Condorcet, Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. 2e édition. 2 vol. Paris, Dubuisson et Ce; Marpon. 384 p. 32.

Bibliothèque nationale.

- Cooley, Arnold J., Toilet and Cosmetic Arts in Ancient and Modern Times, with a Review of the different Theories of Beauty, and copious allied information, Social, Hygienic, and Medical, including Instructions and Cautions respecting the Selection and use of Perfumes, Cosmetics, and other Toilet Articles, and a Comprehensive Collection of Formulae and Directions for their Preparation. Hardwicks. VIII-804 p. 8.
- Droit, le, des femmes au luxe et à la toilette. 4e édition. Paris, les marchands de nouveautés. 63 p. 12.
- Figurer, Luis, Cuadro del progreso de las ciencias y la industria desde 1855 hasta nuestros dias. Arreglado y traducido al castellano por Eduardo Moreno y Villanova. Primera parte. Meteorologia, astronomia, fisica y telegrafia. Paris, L. Hachette et Ce. 488 p. 18. 5 fr.
- Findel, J.-G., Histoire de la franc-maçonnerie depuis son origine jusqu'à nos jours; traduit de l'allemand par E. Tandel. Tome Ier. Bruxelles, A. Lacroix, Verboeckhoven et Ce. 472 p. 8. 5 fr.
- Giraudeau, Fernand, La Presse périodique de 1789 à 1867, lettres au rédacteur de l'Etendard. Paris, Dentu. 319 p. 8.
- Goltz, Bogumil, die Bildung und die Gebildeten. Eine Beleuchtung der modernen Zustände. 2 Thlc. 2. (Titel-)Aufl. Berlin (1864) 1867, Janke. VIII-607 S. gr. 16.
  - Typen der Gesellschaft. Ein Complimentirbuch ohne Complimente. 2 Thle. 4. (Titel-)Aufl. Ebd. (1864) 1867. VIII-485 S. gr. 16. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> \$
- Glouw, J. ter, De gilden. Eene bijdrage tot de geschiedenis van het volksleven. Amsterdam, G. Portielje en Zoon. 4—100 bl. 8. f. 1,05.
- Hatin, Eugène, La presse périodique dans les deux mondes, essai historique et statistique sur les origines du journal et sur la naissance et les développements de la presse périodique dans chaque état. Paris, Didot frères, fils et Ce. 83 p. 8.
- Extrait de la Bibliographie historique et critique de la presse périodique française.

  Theunier, Victor, La science et les savants en 1866. 3e année. Paris,
  Germer Baillière. 428 p. 18. 3 fr. 50 c.
- Niendorf, M. Ant., Kontraste der Gegenwart. Skizzen aus dem deutschen Kulturleben. Berlin 1867, Springer's Verl. III-232 S. 8. 1 \$\mathcal{P}\$ Perrens, F. T., Histoire de la littérature italienne depuis ses origines
- jusqu'à nos jours (1150-1548). Paris, Delagrave et Ce. XV-480 p. 18. **Portal**, Frederic, A Comparison of Egyptian Symbols with those of the Hebrews-Translated from the French by John W. Simonds. New York. 85 p. 12. 5 sh.
- von Rud. Virchow u. Fr. v. Holtzendorff. Berlin, Lüderitz' Verl. gr. 8.

  Subscr.Pr. à n. 1/6 #9

  14. Volksbildung und Wissenschaft in Deutschland während der letzten Jahrhunderte.
  - Von Dr. Jürgen Bona Meyer. 56 S. n. 10 39-
- Schenkel, Kirchenr. Sem.-Dir. Prof. Dr. Dan., Christenthum und Kirche im Einklange mit der Kulturentwickelung. 20 Betrachtungen. (In 2 Abtheilungen.) 1. Abtheil. Religion und Bibel. Wiesbaden 1867, Kreidel. VIII—244 S. gr. 8.

3 sh. 6 d.

Scherr, Johs., deutsche Kultur- und Sittengeschichte. 3., vermehrte Aufl. Leipzig, O. Wigand. XVI-599 S. gr. 8. Schmidt, Prof. Wilh., das Jahr und seine Tage in Meinung und Brauch der Romanen Siebenbürgens. Ein Beitrag zur Kenntniss des Volksmythus. Hermannstadt, Steinhaussen. X-66 S. gr. 8. n. 12 Sgr. Schultze. Dr. Rud., Geschichte des Weins und der Trinkgelage. Ein Beitrag zur allgemeinen Kultur- und Sittengeschichte, nach den besten Quellen bearbeitet und populär dargestellt für das deutsche Volk. Berlin 1867, Nicolai's Verl. XXVI-225 S. 8. cart. Weiss, Herm., Kostünkunde III. Abschnitt. Handbuch der Geschichte der Tracht und des Geräthes vom 14. Jahrhundert bis auf die Gegenwart. Mit Illustrationen in Holzschuitt. 1. Lieferung. Stuttgart, Ebner & Seubert. 128 S. gr. 8. n. 24 *Syr.* (I – II. 1. u. III, 1.: n. 4 🗳 6 *Syr.* Wennemberg, H. J. Frhr. v., die Reform der deutschen Universitäten. Ein Beitrag zur Unterrichtsfrage unserer Zeit. 2. Auflage. Würzburg, Stahel. 50 S. 8. Widmer, A., Le luxe des femmes et ses dangers. Bruxelles, 1865. 27 p. Wutthe, Heinr., die deutschen Zeitschriften und die Entstehung der öffentlichen Meinung. Ein Beitrag zur Geschichte des Zeitungswesens. Hamburg, Hoffmann & Campe. 152 S. 8. 1/2 48

Zukermann, Sabbatical Cycle and Jubilees, translated by the Rev. A. Löwy, forming part I, of Vol. 3, of the Transactions of the Chronological

Alvin, Louis, Les académies et les autres écoles de dessin de la Belgique en 1864. Bruxelles, T.-J.-I. Arnold. 484 p. 8. 10 fr. Andresen, Dr. Andr., die deutschen Maler-Radirer (peintres-graveurs) des 19. Jahrhunderts, nach ihren Leben und Werken. 1. Bd. 2. Hälfte. Leipàn. 1<sup>[</sup>/3\_4<sup>2</sup>. zig, R. Weigel. S. 177-355. gr. 8. der deutsche Peintre Graveur oder die deutschen Maler als Kupferstecher nach ihrem Leben und ihren Werken, von dem letzten Drittel des 16. Jahrhunderts bis zum Schluss des 18. Jahrhunderts, und in Anschluss an Bartsch's Peintre-Graveur, an Robert Dumesnil's und Prosper de Baudicour's französ. Peintre-Graveur. Unter Mitwirkung von Rud. Weigel. 3. Bd. Ebd. III - 394 S. gr. 8. Ammunire de l'association des artistes peintres, sculpteurs, architectes, graveurs et dessinateurs. 1866. 22e année. Paris, imp. J. Juteau et Ce. 119 p. 8. Ardant, Maurice, Yzaac Martin, émailleur limousin. Esquisse biographique. Limoges, impr. Barbou frères. 4 p. 5.

Artistes, les, du nord au Salon de 1866. Tre année. Douai, impr. Crépin. 46 p. 16.

Auvray, Louis, Exposition des beaux arts. Salon de 1866. Paris, Ve J. Renonard; bureaux de la Revue artistique. 128 p. 8.

Bacon, J., Theory of Colouring; being an Analysis of the Principles of Contrast and Harmony in the Arrangement of Colours, with their Application to the Study of Nature, and Hints on the Composition of Pictures, etc. With coloured Illustrations. Rowney. VIII-51 p. 8. 2 sh. 6 d. Barré, Frédéric, De l'art en France. Etampes, imp. Allien. 23 p. 12. Bassanville. Mme la comtesse de, Les salons d'autrefois, souvenirs in-

times. 2e série. 3e édition. Paris, Brunet. 23 p. 18. 2 fr. 50 c. Bewick Collector, The. A Descriptive Catalogue of the Works of Thomas and John Bewick; including Cuts, in various States, for Books and Pamphlets, Private Gentlemen, Public Companies. Exhibitions, Races, Newspapers, Shop Cards, Invoice Heads, Bar Bills, Coal Certificates, Broadsides, and other miscellaneous purposes, and Wood Blocks. With an Ap-

Institute of London. Bohn.

pendix of Portraits, Autographs, Works of Pupils, etc. etc. The whole described from the Originals contained in the largest and the most perfect collection ever formed, and illustrated with 112 cuts. By Thomas Hugo, the Possessor of the Collection. Recve. XXIII-562 p. 8.

Bials-Langoumois, Emile, Essai sur le dessin et la peinture à Angoulême, suivi du catalogue du Musée et d'une nomenclature de tableaux appartenant à des collectionneurs et des amateurs de la ville. Angoulème, imp. Quélin frères. 60 p. 8.

Bock, Canon. Dr. Franz, Karl's des Grossen Pfalzkapelle und ihre Kunstschätze. Kunstgeschichtliche Beschreibung des Karolingischen Octogons zu Aachen, der späteren gothischen Aubauten und sämmtlicher im Schatze daselbst befindlichen Kunstwerke des Mittelalters. Mit zahlreichen erklärenden eingedruckten Holzschnitten nach photographischer Aufnahme. In 1. Theil. Aachen u. Neuss, Schwann. VI S. u. S. 1-160. 4 Theilen. hoch 4. n. 3 🎜

Brouchoud, C., Molière et sa troupe à Lyon. Lyon, imp. Vingtrinier.

Burbure, Léon de, Documents biographiques inédits sur les peintres Gossium et Roger, Van der Weyden le jeune, recucillis. Bruxelles, M. Hayez. 35 p. 8.

Extrait du Bulletin de l'Académie R, de Belgique.

Carducho, Vicente, Dialogos de la pintura. Segunda edicion que se hace de este libro, fielmente copiada de la primera que dió á la estampa su autor en 1633; en la que se reproducen en facsimile todas sus laminas; dirigela D. G. Cruzada Villamil. Madrid, 1865, Moya y Plaza, y V. é Hijos de Cuesta. 544 p. con 10 láminas y la portada.

Catalogue de la 21e exposition municipale des beaux-arts, ouverte au musée de Rouen le 25 septembre 1866. Rouen, imp. Lecerf et Duval 120 p. 12.

....... des gravures historiques composant la collection de feu madame Adolphe de l'uibusque, née Elisabeth Taylor, renfermant, par ordre chronologique, les portraits des souverains, princes, princesses et grands per-sonnages d'Augleterre, publiés depuis l'origine de la gravure jusqu'à nos jours, ainsi que ceux des plus illustres contemporains de France et de divers pays d'Europe et d'Amérique; précéde d'un essai historique, sur les arts en Angleterre par feu M. Adolphe Puibusque. Saint-Cloud, imprim. Ve Belin. VI - 332 p. 8.

Chaffers, W., Marks and Monograms on Pottery and Porcelain, with Historical Notices of each Manufactury, preceded by an Introductory Essay on the Vasa Fictilia of England, and followed by a copious Index. nearly 2,000 Potter's Marks and Illustrations. 2nd edition, considerably enlarged. Davy & Sons. XVI-570 p. 8. 21 sh.

Clttadella, Luigi Napoleone, Ricordi e documenti intorno alla vita di Cosimo Tura, detto Cosmè, pittor ferrarese del secolo XV. Ferrara, Tad-

dei. 29 p. 4.

Clément, Charles, Michel-Ange, Léonard de Vinci, Raphaël, avec une étude sur l'art en Italie avant le XVIe siècle et des catalogues raisonnés historiques et bibliographiques. 2e édition revuo et considérablement augmentée. Paris, Hetzel. 414 p. 8. Papier vergé. Titre rouge et noir.

Crowe, J.-A, et G.-B. Cavalcaselle, Les anciens peintres flamands, leur vie et leurs oeuvres, traduit de l'anglais par (). Delepierre, annoté et augmenté de documents inédits, par Alex. Pinchart et Ch. Ruelens. Complément du tome II. Bruxelles. 1865. 8.

Darcel, Alfred, Beaux-Arts: Ies artistes normands au Salon de 1866. Rouen,

impr. Brière et fils. 52 p. 12.

Davis, J. P., Thoughts on Great Painters. Longmans. 8. 10 sh. 6 d. Debelle, A., Notice des tableaux et objets d'art du musée de Grenoble. Grenoble, imp. Baratier et Dardelet. X-224 p. 8. 1 fr. 50 c.

- **Delaborde**, le vicomte Henri, Des opinions de M. Taine sur l'art italien. Paris, bureaux de la Gazette des beaux-arts. 27 p. 8. Extrait de la Gazette des beaux-arts, llvraison du juillet 1866.
- Des Cilleuls, Réflexions sur la restauration de nos tableaux. Paris, imp. Claye. 36 p. 8.
- Eggers, Frdr., der Altarschrein der Domkirche in Schleswig. Aus Holz geschnitzt von Hans Brüggemann. Nach dem Originale photographirt von Frdr. Braudt. In 3 Lieferungen. 1. Lfg. Fleusburg, Herzbruch in Comm. 14 S. mit 9 Photogr. gr. 8.
- Exposition rétrospective. Tableaux anciens empruntés aux galeries particulières. Palais des Champs-Elysées. 3e édition, avec nouveau supplément. Juillet 1866. Paris, impr. Claye. 86 p. 8.
- Fallet, Mme C., Galeries des artistes célèbres peintres, sculpteurs, architectes. Rouen, Mégard et Co. 271 p. 8.

  Bibliothèque morale de la jeune-se.
- Efetis, Edouard, I.es artistes belges à l'étranger. Etudes biographiques, historiques et critiques. Tome II. Bruxelles. 410 p. 8. 1 ♣ 28 ∰7.
- Förster, Ernst. Denkmale deutscher Baukunst, Bildnerei und Malerei von Einführung des Christenthums bis auf die neueste Zeit. 257. u. 258. Lfg. Leipzig, T. O. Weigel. 4 Stahlst. u. 10 S. Text. Imp.-4. à n. 2/3 \$\displies\$; Prachtausg. in Fol. à n. 1 \$\displies\$

#### Hieraus einzeln

- Denkmale deutscher Bildnerei und Malerei von Einführung des Christenthums bis auf die neueste Zeit. 113. u. 114. Lfg. Ebd. 4 Stahlst. u. 12 S. Text. Imp.-4. baar à n. 2 \$\frac{1}{3}\$
- Führleh, Prof. Jos. Ritter v , von der Kunst. 1. Heft. Wien, Sartori. 39 S. gr. 8. 6 Syr.
- Gerlach, Heinr., die mittelalterlichen gravirten messingenen Grabplatten insbesonders in den Domen zu Meissen und Freiberg. Mit lith. Abbildung der Grabplatte Herzog Heinrich d. Frommen. Freiberg, Craz & Gerlach. 16 S. gr. 8. baar n. 1/6 \$
- **Constant** Dr. Adph., Geschichte der Malerei in ihren Hauptepochen. Mit zahlreichen eingedruckten Holzschuitten. 8-12. (Schluss-)Lfg. Leipzig, Seemann. 2. Thi. VIII S. u. S. 1-335. gr. 8.
- Goschler, J., Mozart, d'après de nouveaux documents. Paris, Douniol. 64 p. 8.
- **Hamerton**, Philip Gilbert, Painter's Camp. 2nd edition, revised. Macmillan. XXI—'t60 p. 8. 6 sh.
- Histoire d'Apelles. Paris, Didier et Ce. 452 p. 8. 7 fr.

#### Etudes sur l'art grec.

- Jahm, Otto, gesammelte Aufsätze über Musik. Leipzig, Breitkopf & Härtel. V 337 S. gr. S. 1 # 24 Syr.
- \*\*Malser, J. W., Curiosicés du musée d'Amsterdam. Fac-similé d'estampes es maîtres inconnus du 15e siècle. 1e gedeelte. Utrecht, Kemink & Zoon. 4—1? bl., en 33 platen op 28 bl. Gr. fol. f. 40,—. Complet in 2 gedeelten.
- Hugler's, Frz., Handbuch der Geschichte der Malerei seit Constantin dem Grossen Nach der von Dr. Jac. Burckhardt besorgten 2. Auflage neu bearbeitet und vermehrt von Hugo Frhrn. v. Blomberg. In 3 Bänden.
  1. Bd. 1. Hälfte. Leipzig 1867, Duncker & Humblot. XII—224 S. mit Portrait in Kupferst. gr. 8.
- Labarre, Louis, Antoine Wiertz. Etude biographique avec les lettres de l'artiste et la photographie de Patrocle. Bruxelles, l'auteur. 320 p. 8. 5 fr.
- Laffite, La sculpture moderne comparée à la sculpture greeque. Des principes, règles générales et de leurs applications. Paris, Amyot. 49 p. 8.
- Lavice, A., Revue des musées d'Allemagne, catalogue raisonné des peintures et sculptures exposées dans les galeries publiques et particulières

- - 7: grade territor d'estres l'estre le Bort de Co-Louding .... . .. og eller er er er blande it i eller 1 . 1 . . -and the second **dale** the fill Miss of a power and the half of level was tions to and the graphs (Bulletine TL = 1++ ) Mémbre Dans de Reis Tursaum de la les des des arts des la la les des de la Laboration de la Motion lefter the Description of the property of the term of the property of the term of the property of the term of term of the term of the term of term of term Meymler where Bittless Fit was not made commentings. But the time of the control of the control of the control Michiela & Set Der es te la perior famatie depuis es desdis-Lossos de 1884 - La sectión Toma do Frontos es Destrución Sectionals Motter Dates and a particle & Design Community Dates on the Action of Memory to the property of the Action of the Community o Mulicoly Chapt Anter the Street and Labors for a con-from the earth force that he should be long a long of the feath contains Port Prijaga sa kome i za pilita i in sila si ki di gi Suppose Crance Accest Durer a Veries et late les haje Pasi aut bie graph's uniters custom to supages papers users tradition to called and aver der notee ed une introduction. Frontage eine de 27 grae bur gagter de Coine. Pane Se J. Rescuara (XLVIII p. 4. Motion des tableaux et linjete d'art expliées au muses huite de lu alle de Montpoliler, curve de tables alphabet, les les jes tres menti imils tire cette notice classés eurant seure en less Televition. Montpoliler, impri Grac. XV 155 p. 16. O'Nell Henry, Lectures on Painting delivered at the R yal Academy. With Additional Notes and Appendix. Brandury. XI: 1:0 p. 5. Otto Heine. Handhuch der kirchib ben Kunst-Archa legie des deutschen Mittelalters. 4. Aufl. 2. Lfg., Leipzig, T. O. Weigel. S. 269- 556 mit eingedruckten Holzschnitten. Lex.-5 ä n. 22 , A Ottley, Henry, Biographical and Critical Dictionary of Recent and Living Painters and Engravers, forming a Supplement to Bryan's Dictionary of Painters and Engravers, as edited by George Stanley. Bohn. V-154 p. 12 sh. Phillips, G. F., Principles of Effect and Colour. New edition. Pinchart, Alex., Jacques de Gérines, batteur de cuivre du XVe siècle et ses ocuvies. Bruxelles. 25 p. 8, Miniaturistes, enlumineurs et calligraphes employés par Philippe le Bou et Charles le Téméraire et leurs oeuvres. Bruxelles, Bols-Wittouck. 39 p. et pl. 8. 2 fr. 50 c. Poggi, Emilio, Della scultura e della pittura in Italia dall' epoca di Canova ai tempi nostri. Considerazioni, Firenze, tip. Toscana, 1865, 85 p. Melamanan, Aug., Felix Mendelssohn-Bartholdy. Sein Leben und seine Worke. Berlin 1867, Guttentag. V 317 S. gr. 8. n. 12/3 💠:

Megel, Herm., Cornelius der Meister der deutschen Malerei. Hannover, Debender. XII 436 8. mit 1 photogr. Portr. Lex.-5. n. 3 2 Grenoblung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge, herans

in engl. Einb., n. 2 4

gegeben von Rud. Virchow und Fr. v. Holtzendorff. Berlin, Lüderitz' Verl. gr. 5. Subser.-Pr. à n. 1/6 4 16. Albrecht Dürer. Von Herm. Grimm. 46 S. n. 10 Jer.

Scheltema, Rembrandt, discours sur sa vie et son génie, avec un grand nombre de documents historiques. Nouvelle édition, corrigée et augmentée. Publiée et annotée par W. Bürger. Paris, Ve J. Renouard. XI-156 p. et portrait. 8.

Schmanse, Dr. Carl, Geschichte der bildenden Künste. 2. verbesserte und vermehrte Aufl. 1. Bd. 2. Abth. u. 2. Bd. Dusseldorf, Buddeus' Verl. gr. 8. n. 3 4 (I-II.: n. 4 4)

I, 2. Unter Mitwirkung des Verfassers bearbeitet von Carl v. Lützow. XIV S. u. 2. Conter Shivirkung uses verlassers bearbeitet von Carl v. Lutzow. Alv S. u. 8., 193-422 mit eingedr. Holzschn. n. 1. 4 — II. Unter Mitwirkung der Verlassers bearbeitet von Dr. Carl Friederichs. XII-428 S. mit eingedruckten Holzschn.

Schotel, G. D. J., De zeeschilder P. J. Schotel. Utrecht, L. E. Bosch en Zoon. 41 bl. met gelith. portr. 8.
Overgodr. uit de Vaterlandsche letteroefeningen. f. 0,60.

Schwemminger, Prof. Heinr., Verzeichniss der Gemälde-Sammlung der k. k. Akademie der bildenden Künste in Wien, Wien, Gerold's Sohn. VI - 71 S. mit 16 Steintaf. gr. 8. n. 2/3 🗳

Shaw, Henry, Art of illumination. With plates selected from the finest examples of English, Flemish, French, German, and Italian Art, and full description of the metals, pigments etc. etc. employed by the artists. Bell and Daldy. 4. 5 L. 5 sh.

Sterm, Adf., u. Andr. Oppermann, D.D., das Leben der Maler nach Vasari und neueren Kunstschriftstellern für Künstler und Kunstfreunde bearbeitet. Neue illustricte Ausgabe. 2--20. (Schluss-)Lfg. Leipzig, Matthes. 1. Abth. S. 49 - 423 und 2. Abth. X-552 S. mit 27 Holzschutaf. Lex.-5. à 1/4 🎝

Taine, II., Philosophie de l'art en Italie. Leçons professées à l'école des beaux aits. Paris, Germer Baillière. 185 p. 18. Bibliothèque de philosophie contemporaine.

Talbot, Georges, XIVe exposition de la Société des amis des arts de Bordeaux. La peinture. Mars-mai 1865. Bordeaux, imp. Bord. 114 p. 12.

Thayer, Alex. Wheelock, Ludwig van Beethoven's Leben. Nach dem Original-Manuscript deutsch bearbeitet. In 3 Bdn. 1. Bd. Berlin, F. Schneider. XXIV-384 S. gr. 8. n. 15/6 45

Thorson, A. B., den nederlandske og tydske Kunst i Slutningen af det 15de og Begyndelsen af det 16de Aarhundrete. Wøldike, 1865. 80 S. 8. 48 sk.

Touche, V., Handbook of Modern and Gothic Monograms and Ciphers. A Series of 14 Plates. Barnard, 7 p. S.

Touigoet, E. de, Les musées de Rome, souvenirs et impressions, avec une étude sur l'histoire de la peinture en Italie. Paris, Ve J. Renouard. HI - 395 p. 12.

Toyon, Paul de, La musique en 1865, documents relatifs à l'art musical; recueillis et mis en ordre. 2e année. Paris, A. de Vresse. 286 p. 12. 3 fr.

Twijfelingen op het gebied der Gothische kunst. 's Hertogenbosch, Henri Bogaerts. 17 bl. 8. f. 0,40.

Tymms and Wyatt. The Art of Illuminating, as practised in Europe from the Earliest Times. Illustrated by Borders, Initial Letters, and Al-phabots Selected and Chromo-Lithographed by W. R. Tymms. With an Essay and Instructions by M. D. Wyatt. With 96 Plates. Day & Son. 96 p 8.

Valentin, F., Les artisans célèbres. 12e édition. Tours, Mame et fils. 288 p. ct 4 grav. 12. Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Les peintres célèbres. 12e édition. ibid. 288 p c: 4 grav. 12. Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Weber, Max Maria v., Carl Maria v. Weber. Ein bebensbild. 3. Bd Leipzig, Keil. IX-30 S. gr. 8. 11), 🤧 (cplc. n. 6)/6 🏖 Westphal, Rud., Geschichte der alten und mitteralterlichen Musik.

3. Abih.: Plutarch über die Musik. Breslau, Leuckart. 95 S. gr. 8.

11/4 \$\psi\$ (1. u. 3.: 3 \$\psi\$)

Die 2. Abtheilung erscheint später.

Wright, Thomas, Histoire de la caricature et du grotesque dans la littérature et dans l'art. Traduit, avec l'approbation de l'auteur, par Octave Sachot; éditée par Amédée Pichot; précédée d'une notice de l'auteur et illu-strée de 258 grav. intercalées dans le texte, dessinées et gravées par F. W. Fairholt. Paris, Bureau de la Revue britannique. XXXV-457 p. 8.

# B. Besonderer Theil.

## 1. Europa,

Duff, Mountstuart E. Grant, Studies in European Politics. Edmonston. XXV-393 p. 8. 10 sh. 6 d. Golovine, Ivan, L'Europe impérialiste. Paris, Lib. générale des auteurs. Griesinger, Thdr., das Damenregiment an den verschiedenen Höfen Europa's in den 2 letztvergangenen Jahrhunderten. In ca. 18 Lieferungen. 1. Lfg. Stutgart, Kröner. 64 S. mit 1 Stahlst. gr. 8. n. 1/4 \$\psi\$ History, a General, of Modern Europe. With a Preface by the Very Rev. Dr. Weathers. 4th edition. Washbourne. XII—464 p. 12. 5 sh. Handy Outlines of Useful Knowledge. Nimmo. 8. 1 sh. 6 d. European History: in a Series of Biographies, from the Beginning of the Christian Era till the Present Time. By David Pryde. Lefebyre, Armand, Histoire des cabinets de l'Europe pendant le Consulat et l'Empire, 1800-1815. Précédée d'une Notice par M. Sainte-Beuve et par M. Ed. Lefebvre de Béhaine. 2e édition. T. 2. Paris, Amyot. 412 p. 8. Lenr, Ernest, Etudes sur l'histoire et la généalogie de quelques-unes des principales maisons souveraines de l'Europe, et spécialement sur la généalogic paternelle et maternelle de leurs chefs actuels. Strasbourg, Ve Berger-Levrault et fils. Paris, même maison. XV-350 p. et 7 pl. phot. 4.

Mit 3 lith. Abbildungen. Greifswald, akadem. Buchh. VII—219 S. gr. 8.
n. 5/6 \$\frac{3}{2}\$

Schulthers, II., Ergänzungsheft zum europäischen Geschichtskalender für 1865. Enth.: Chronologische Uebersicht der wichtigsten Ereignisse, Actenstücke etc. vom 1. Januar bis 11. Juni 1866, welche auf die gegenwärtige Verwickelung in Mittel-Europa Bezug haben. Nördlingen, Beck. III—96 S. gr. 8.
n. 12 \$\frac{3}{2}\$

Pallenann, Gymn.-Lehr. Dr. Rhold., die Pfahlbauten und ihre Bewohner. Eine Darstellung der Cultur und des Handels der europäischen Vorzeit.

n. 12 *Gy*r

## a) Portugal.

Azevedo, David Gonçalves, Epithome historico de Portugal desde o fun dação de monarchia até hoje. Maranhao, 1865. 570 p. 8. 12 ab.

Delvaux, R. P. Joseph, Lettres inédites sur le rétablissement des jésuites

e : Portugal (1829—1834), publices par le P. Auguste Carayon. Paris, Lécureux. XVI - 508 p. 8.

Documents inédits concernant la compagnie de Jésus.

**Viontfaucon.** Les révolutions du Portugal. Limoges, Barbou frères. 184 p. et grav. 18.

ibid. 147 p. et gr. 12.

# b) Spanien.

Argis, Jules d', Etude sur la guerre de la Succession d'Espagne. Conférences de Verdun. 3e édition. Verdun, Laurent; Paris, Delagrave et Ce. 352 p. 8. 3 fr. Byrne, Mrs. Wm. Pitt, Cosas de Espana. Illustrative of Spain and the

Byrne, Mrs. Wm. Pitt, Cosas de Espana. Illustrative of Spain and the Spaniards as they are. With Illustrations. 2 vols. Strahan. XLVII—602 p. 8.

Gachard, Captivité et mort de Don Carlos. Bruxelles, Hayez. 46 p. S. 1 fr. 50 c.

Extrait du Bulletin de l'Académie Royale de médecine de Belgique.

Humboldt, Guillaume de, Recherches sur les habitans primitifs de l'Espagne à l'aide de la langue basque. Traduit de l'allemand par M. A. Marrast; avec un avertissement et des notes du traducteur. Paris, Franck. XXVII - 195 p. 8.

Lettres d'Espagne. Paris, Palmé. 376 p. 18.

Lopez de Letona, Estudios criticos sobre el estado militar de España.

Madrid, 1866. Duran. 256 p. 4. 20 r.

Pldai, le marquis de, Philippe II, Antonio Perez et le royaume d'Aragon. Traduit pour la première fois de l'espagnol en français par J.-G. Magnabal. 2 vol. Paris, Dramard-Baudry et Ce. XLIV-900 p. 8.

Pourpory, Léon, Episode de la guerre d'Espagne en 1808. Ville-neuve-

sur-Lot, imp. Duteis. X 420 p. 8

Pinheiro, J. C. Fernandas, Episodios da historia patria contados a infancia. 4a edição melhorada. Paris, Durand. 212 p. 18.

Tancia. 4a eurono memorana. Taris, Durang. 212 p. 16.

Renousson, B. de, Les craintes et les espérances de l'Espagne à la fin de l'année 1866. Lettre à M. X..., diplomate et homme d'Etat. Paris, Dentu. 32 p. 8.

Salles, Jules, L'Andalousie, l'art arabe et le peintre Murillo, fragment d'un voyage en Espagne. Nîmes, impr. Clavel-Ballivet et Ce. 39 p. 8.

Extrait des Mémoires de l'Académie du Gard, 1861-1865.

Wilkens, Lic. Pfr. Dr. C. A., Fray Luis de Leon. Eine Biographie aus der Geschichte der spanischen Inquisition und Kirche im 16. Jahrhundert. Halle, Pfeffer. X:-418 S. gr. 8. n. 1½ 4

## c) Frankreich.

l'Abbaye de Clairvaux en 1517 et en 1709. Pièces curieuses publiées avec des notes par Alexandre Assier. Troyes, Socard; Reims, Brissart-Binet; Paris, Dumoulin. 48 p. 12.

Tiré à 160 exemplaires numérotés: 120, sur papier vergé; 10, sur papier rose; 10, sur papier vélin; 10, sur papier chamois. — Bibliothèque de l'amateur champenois.

Abrégé d'histoire de France, par demandes et par réponses; suivi d'une courte analyse d'histoire générale à l'usage des classes élémentaires. Nouvelle édition, corrigée et augmentée. Condom, imp. Dupouy. 175 p. 18. Adnot, Prosper, Notes historiques sur l'ancienne ville de Chappes, en Champagne. Troyes, impr. Dufour-Bouquot. 40 p. et pl. 8.

Extrait de l'Académie de l'Aube.

Almanach de l'archéologue français, par les membres de la Société française d'archéologie. 1re année. 1865. Caen, Le Blanc-Hardel. 80 p.

Ancelon, E. A., La vérité sur la fuite et l'arrestation de Louis XVI à Varennes, d'après des documents inédits; avec portraits, vues, fac-simile

et 2 plans. Paris, Dentu. 254 p. S.

Ammales du Sénat et du Corps législatif, suivies d'une table alphabétique Sension de 1866. T. 2 et 4. 707 p. T. 5. 358 p. T. 6, Du 19 au 31 mai 1866. 356 p. T. 7. Du 19 au 11 juin 1866. 354 p. T. 8. Du 12 au 19 juin 1866. 357 p. T. 9. Du 20 au 26 juin. 321 p. T. 10. Du 27 juin au 14 juillet 1866. Paris, à l'administration du Moniteur. 130 p. 4. à 2 col.

de Six-Fours, en Provence, depuis sa fondation par les Phocéens jusqu'à nos jours, avec documents antiques. Toulon, imp. Aurel. VIII-

158 p. et 22 grav. 8.

Ammunăre diplomatique de l'empire français pour l'année 1866. 9e année. Strasbourg, Ve Berger-Levrault et fils; Paris, même maison. CXXVI-268 p. 12.

Anquez, Léonce, Episodes de la guerre des Camisards, d'après un docu-

ment inedit. Paris, impr. Meyrueis. 20 p. 8. Extrait du Bulletin du protestantisme français.

Amsart, Félix, Petite histoire de France à l'usage des écoles primaires. Nouvelle édition, ornée de portraits, complétement revue; par M. Ansart fils Paris, Fouraut. 192 p. 15.

Arbaumont, Jules d', Rapport sur une inscription portant le nom de Tétricus trouvée près de Dijon, au mois de février 1866. Dijon, impr. Jobard. 23 p. 4.

Extrait du Mémoire de la Commission des antiquités de la Côte-d'Or.

Ardillaux, F. R., Histoire des châteaux de Chauvigny. Poitiers, impr.

Dupré. 24 p. 8.

Archives parlementaires publiées par MM. J. Mavidal et E. Laurent. Recueil complet des débats législatifs et politiques des chambres françaises de 1500 à 1860, faisant suite à la réimpression de l'ancien Moniteur et comprenant un grand nombre de nouveaux documents. T. 7. 2e partie. Paris, Dupont. 401-795 p. 8. **Babaud-Laribière**, L., Lettres charentaises. 2e série. Angoulême, Baillarger. III—215 p. 8.

Babinet de Rencogne, G., Inauguration d'une foire en Angoumois sous Henri IV (6 mai 1598). Angouléme, impr. Nadaud et Ce. 24 p. 8. Extrait du Bulletin de la Société archéologique et historique de la Charente, année 1865. Tiré à 50 exemplaires.

Bailliencourt, l'lacide de, L'Université de Douai en 1790. Lettres et mémoire, publiés avec d'autres documents inédits, par l'abbé C. Dehaisnes. Douai, Crepin. 63 p. 8.

Extrait des Mémoires de la Société impériale d'agriculture, etc. séant à Douai; t. Se de la deuxième série.

Barbier, Chronique de la Régence et du règne de Louis XV (1718— 1763), ou Journal de Barbier, avocat au Parlement de Paris. 1re édition complète conforme au manuscrit autographe de l'auteur, accompagnée de notes et éclaircissements, et suivie d'un index. 8 vol. Paris, Charpentier. XII -- 4169 p. 18. Bibliothèque Charpentier.

Barjavel, C. F. H., Le seizième siècle au point de vue des convictions religieuses, principalement dans les contrées dont a été formé le département de Vaucluse. Esquisse historico-philosophique et bio-bibliographique, où l'on essaye d'interprêter une inscription gravée sur la tour de la grande horloge d'Apt. Carpentras, impr. Rolland. 120 p. 8.

Tiré à 104 exemplaires, dont 80 aur papier blanc ordinaire; 16 aur papier blanc fort; 1 aur papier blanc très-fort; 1 aur papier vergé; 6 aur papier bleu. Tous cas exemplaires, signé par l'auteur, sont numérotés à la main, savoir: la Ire série, de 1 à 80 en chiffres arabes; la 2e, de 1 à 16, en lettres numérales suivies du sigle PF; la 3e, avec cette désignation: UNIQUE PFF; la 4e, avec calla da PV; ch. 25e, en chiffres romaines de I à VI, suivis du sigle BL.

- Baril, A., et A. Vinet, Notice sur la commune de Migré (canton de Loulay). Saint-Jean-d'Angély, Lemarié. 40 p. 8.
  - Extrait du Bulletin annuel de la Société historique et «cientifique de Saint-Jeand'Angély.
- Barré, Ernest, Etude historique sur Chouilly. Châlons sur Marne, impr. Martin. VIII-336 p. 8.
- Barrère, l'abbé, Ermitage de Saint-Vincent de Pompéjac depuis son origine jusqu'à sa restauration par les carmes déchaussées, comprenant le rétablissement providentiel de ces religieux en France, une dissertation sur l'épiscopat de saint Caprais et plusieurs pièces justificatives. Agen, impr. Noubel. 372 p. 12.
- Barthélemy, Ch., Histoire de la Normandie ancienne et moderne. Nouvelle édition. Tours, Mame et fils. 240 p. et 1 grav. 8.
  Bibliothèque de la Jeunesse chrétienne.
- Baschet, Armand, Le roi chez la reine, ou histoire secrète du mariage de Louis XIH et d'Anne d'Autriche, d'après le journal de la vie privée du roi, dépêches du nonce et des ambassadeurs et autres pièces d'Etat. 2e édition, augmentée d'un nombre important de curieux documents. Paris, Plon. 519 p. 8.
- Baxter, M., Lodewijk Napoleon, de voorspelde overste der wereld, en toekomende persoonlijke antechrist, voorzegd in de profetiën . . . bevattende een onderzoek van de stellingen van G. S. Faber, Edward Irving, E. Bickersteth, T. Berks, C. Maitland enz. Met 9 tafelen en 2 kaarten. Naar het Engelsch. 9e-11e afl. Utrecht, H. Melder. bl. 193-264. 8. h. f. 0.10.
- Beauchesne, A. de, Louis XVII, sa vie, son agonie, sa mort; captivité de la famille royale au Temple. 4e édition, enrichie d'autographes et de plans, ornée de portraits gravées en taille-douce, sous la direction de M. Henriquel Dupont et précédée d'une lettre de Mgr Dupanloup, évêque d'Orléans. 2 vol. Paris, Plon. XXIV—1134 p, 8. 16 fr.

  5e édition, enrichie d'autographes, de portr. et de plans, et précédée d'une lettre de Mgr Dupanloup. évêque d'Orléans. 2 vol. ibid. XXIV—1115 p. 18.
- Beleze, G., Histoire de France mise à la portée des enfants, avec questionnaire. 32c édition, accompagnée d'une carte de la France. l'aris, Jules Delalain et fils. XII-384 p. 18. 1 fr. 50 c.
  Nouveau cours d'enseignement élémentaire.
- Petite Histoire de France pour le premier âge. 20e édition, ornée de portraits des personnages célèbres. ibid. VIII—196 p. 18. 75 c.
- Benoîst, Félix, Une visite chez les trappistes. Notice sur l'abbaye de Notre-Dame de la Trappe de Melleray, près de Chateaubriant (Loire-Inférieure). 3e édition. Nantes, imp. Charpentier. 54 p. et vig. 18.
- Benoît, Louis, L'abbaye de Cranfthal (Claustriacum). Avec 2 planches lith. Strasbourg, impr. Ve Berger-Levrault. 24 p. 4.

  Extrait du Bulletin de la Société pour la conservation des monuments historiques de
- PAlsace.

  Bergmann, Frédéric Guillaume, Origine et signification du nom de Franc. Colmar, impr. Decker. 28 p. 8.
- Berriat-Saint-Prix, Ch., La justice révolutionnaire à Paris et dans les départements, d'après des documents originaux la plupart inédits (17 août 1792, 12 prairial an III). Nos VIII, IX, X. Paris, impr. Pillet fils aîné. 72 p. 8.
- Extrait du Cabinet historique.

  Bétencourt, dom, Noms féodaux ou noms de ceux qui ont tenu fiefs en France, dans les provinces d'Anjou, Aunis, Auvergne, Beaujolais, Berry, Bourbonais, Forez, Lyonnais, Maine, Saintonge, Marche, Nivernais, Touraine, partie de l'Angoumois et du Poitou, depuis le XIII siècle jusque vers le XVIIIe; extraits des archives du royaume. 2e édition, précédée d'une notice sur dom Bétencourt, par François Morand. T. 1er. Paris. Schlesinger frères. XV—255 p. 8.

Billet, L'ancien régime et la Révolution à l'occasion de l'ouvrage de M. Alexis de Tocqueville. Arras, impr. Courtin. 32 p.

Extrait du 38e volume des Mémoires de l'Académie d'Arras.

Blschoff, Ed., Inscription romaine trouvée à Auch. Auch, impr. Foix.

Extrait de la Revue de Gascogne, décembre 1865.

Blane, Louis, Histoire de la Révolution française. T. 9. Paris, Pagnerre; Furne et Ce. 514 p. 8. 5 fr.; avec grav. 6 fr. L'ouvrage formera 10 vol.

Blossac, E. de, Jeanne d'Arc, chronique de France, lue en partie à la soirée littéraire pour la statue de Bernard Palissy. La Rochelle, impr.

de Mme Diouineau. 21 p. 8.

1 fr.

Boivin-Champeaux, L., Elections de 1789 dans le grand baillage d'Evreux. Rouen, impr. Champeaux. 23 p. 8.

Extrait de la Revue de la Normandie, juillet et août 1866.

Bonhoure, L., Monographie de la commune de Burlats, ornée de quatre vues photographiques représentant les ruines du chef-lieu et le célèbre

rocher tremblant. Castres, Montpellier. 57 p. 8.

Boreau, V., Histoire de France élémentaire, depuis Pharamond jusqu'à nos jours, par leçons suivies de questions, avec des synchronismes à chaque règne et des tableaux synoptiques des races, etc. 9e édition, revue et augmentée. Paris, Jouby. 304 p. 18.

Petit cours méthodique d'histoire universelle et de géographie.

Bouclon, Adolphe de, Etude historique sur la marine de Louis XVI. Liberge de Granchain, capitaine des vaisseaux du roi, major d'escadre, etc. Evreux, impr. Hérissey. 564 p. 8.

Bouret-Willausmez. le vice-amiral comte, Observations préséntées dans la discussion du sénatus-consulte relatif à la constitution des colonies. Sénat, séance du mardi 19 juin 1866. Paris, impr. Lahure. 11 p. 8.

Bougard, E., Bibliotheca Borvionensis, ou Essai de bibliographie et d'histoire, contenant la reproduction de plaquettes rares et curieuses et le catalogue raisonné des ouvrages et mémoires relatifs à l'histoire de Bourbonne et de ses thermes. Chaumont, Lhuillier; Paris, Aubry. 728 p. 8.

Bouquet, F., Nouveaux documents sur Charles VII et Jeanne Darc, fouruis par M. J. Quicherat, et publiés par le comité de souscription pour le rachat de la tout de Jeanne Darc et l'érection d'un monument en son ieur. Rouen, impr. Cagniard. 8 p. 8. Extraît de la Revue de la Normandie.

Notice historique sur la Tour de Carville à Darnétal. Rouen,

imp. Cagniard. 22 p. 8.

Bourmier, Edouard, Lettre à un sénateur sur la France, sa mission chrétienne et le secours que Dieu lui envoie. Paris, imp. Hennuyer et fils. 7 p. 4.

**Bouteller**, de, Souvenirs artistiques du pays Messin. Discours prononcé dans la séance publique de l'Académie impériale de Metz du 6 mai 1866. Metz, impr. Blanc. 28 p. 8.

Boutiot, T., Fouilles de la cathédrale de Troyes, opérées en juin 1864. Notes communiquées. Troyes, imp. Dufour-Bouquot. 8 p. et pl. 8.

Papier vergé. Les templiers et leurs établissements dans la Champagne méridio-

ibid. 32 p. et fig. Extrait de l'Annuaire de l'Aube, 1865. - Papier vergé.

Bridges, J. H., France under Richelieu and Colbert. Edinburgh, Edmonston and D.; Hamilton. XI-201 p. 8. 8 sh. 6 d.

Broglie, Albert de, Deux ministres de la Restauration. M. de Serre et M. de Villèle. Paris, imp. Claye. 39 p.

Extrait de la Revue des Deux-Mondes, livraison du 1er juin 1866.

Bruel, Alexandre, Essai sur la chronologie du cartulaire de Brioude, précédé de quelques observations sur le texte de ce cartulaire, d'après les manuscrits, conservés aux archives de l'Empire et à la Bibliothèque impériale. Paris, impr. Laîné et Havard. 68 p. 8.

Bujeaud, Victor et Jérôme, La Charente revolutionnaire. T. 1. Introduction

et pièces justificatives. Angoulême, impr. Quélin frères; les principaux libraires. LXIV-64 p. 8.

Campagnes des Français en Italie, en Egypte, en Hollande, en Allemagne, en Prusse, en Pologne, en Espagne, en Russie, en Saxe. Histoire complète des guerres de la France pendant la Révolution et l'Empire de 1792 à 1815. Extrait des victoires et conquêtes. Edition revue. Limoges, E. Ardant et Thibaut. 239 p. 8.

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'enfance et la jeunesse.

Capefigue, La Comtesse du Cayla, Louis XVIII et les salons du faubourg Saint-Germain sous la Restauration. Paris, Amyot. XIX-247 p. 18. 3 fr. 50 c.

Campon, Augustin, Saint-Michel-de-Frigolet, ou le Monastère de l'Immaculée-Conception des Pères Prémontrés de la primitive observance, près Tarascon (Bouches-du-Rhône). Etude historique et archéologique. Avignon. imp. Bonnet fils. XVII—139 p. et grav. 8.

Carlyle, Th., Histoire de la révolution française. Traduit de l'anglais, par MM. Elias Regnault et Odysse Barot. T. 2. La constitution. Paris, Germer Baillière. 407 p. 18. 3 fr. 50 c.

Bibliothèque d'histoire contemporaine.

Catalogue analytique des Chartes, documents historiques, titres nobiliaires, etc., composant les archives du collége héraldique de France. 2e partie, Normandie. La vente aura lieu le 29 mai et les 3 jours suivants. Paris, L. Techener fils. 219 p. 8.

3 fr. 2027 numéros.

nault. 4e partie. Alsace, Lorraine. ibid. 51 p. 8 2 fr. 928 numéros. — La vente aura lieu le 20 novembre et les jours suivants.

\_\_\_\_ \_\_ 5e partie. Orléanais. 204 p. 8. 2 fr.

1228 numéros. — La vente aura lieu le 14 janvier 1866 et les jour sulvants.

des gentilshommes du Dauphiné qui ont pris part ou envoyé leur procuration aux assembleés de la noblesse pour l'élection des députés aux Etats-Généraux de 1789, publié d'après les procès-verbaux officiels; par MM. Louis de La Roque et Edouard de Barthélemy. 2e édition. Paris, Dentu; Aubry. 24 p. 8.

Caumont, de, Rapport verbal fait à la Société française d'archéologie sur divers monuments, dans les séances du 30 août 1863, 30 novembre 1864, 20 août et 25 octobre 1865. Caen, Leblanc-Hardel. 154 p. et gr. 8. Extrait du Bulletin monumental publié à Caen par M. de Caumont.

Cauvet, Jules, Génie littéraire de l'empereur Napoléon Ior. Discours à la séance publique du 7 juin 1866 de l'Académie impériale des sciences, arts et belles-lettres de Caen. ibid. 13 p. 8.

Extrait des mémoires de l'Académie impériale des sciences, etc., de Caen.

Cayol, l'abbé J. J., Histoire du quartier de Saint-Loup, banlieue de Marseille. Ornée de 12 dessins, par J. M. Cabasson. Marseille, Boy-Estellon; Saint-Loup, Dravet. 143 p. 16.

Cécyl, Aymé, Entretiens sur le Berry. Tournai. 1865. 120 p. 12. 6 5/97: Récits historiques et légendaires de la France.

Córès, l'abbé, Rapport sur quelques dolmens et tumuli des environs de Rodez. Rodez, imp. Ratery. 13 p. 8.

Recherche d'antiquités romaines dans le département de l'Aveyron.

Caen, Leblanc-Hardel. 21 p. et planches. 8.

Extrait du compte rendu des séances archéologiques tenues à Montauban.

Chabert-Plancheur, E. B., Histoire d'Antibes, station hivernale des Alpes-Maritimes. Nice, Cauvin. 88 p. et 1 grav. 8.

Chagot, Jules, député de Saône-et-Loire, Discours. Corps législatif, session de 1866. Discussion du budget extraordinaire des travaux publics. Séance du 23 juin. Paris, imp. Guyot et Scribe. 23 p. 8.

Chaix, l'abbé L.-A., Essai sur les origines des Avernes. Clermont-Fer-

rand, Thibaud. 21 p. 8.

- Histoire de Notre-Dame du Port depuis ses origines jusqu'à nos

jours, d'après des documents originaux et la plupart inédits. ibid. 352 p. et 4 grav. 12.

- Challamel, Augustin, Mémoires du peuple français depuis son origine jusqu'à nos jours. T. 2. Paris, L. Hachette et Ce. 514 p. 8. 7 fr. 50 c. L'ouvrage formera 8 vol.
- Champoliton-Figeac, J. J., Le palais de Fontainebleau, ses origines, son histoire artistique et politique, son état actuel; publié d'après les ordres de l'empereur. Paris, imp. impériale. X - 655 p. et 32 pl. 4.
- Chansons nationales et populaires de France; précédées d'une histoire de la chanson française et accompagnées de notices historiques et littéraires; par Dumersan. 17e édition, revue et augmentée. Paris, Martinon; de Gonet. VIII-632 p. 32.

nationales et populaires de France, accompagnées de notes historiques et littéraires; par Dumersan et Noël Ségur. Edition illustrée de nombreuses gravures. 2 vol. Paris, Garnier frères XLVIII-616 p. 8.

- Chanuis-Montlaville, G. de, Monuments historiques: L'église de Tournus. Saint-Germain, imp. Toinon et Ce; Paris. 24 p. 8. Extrait de la Revue du XIXe siècle.
- Charles, L., Antiquités découvertes à Cormes (Sarthe). Le Mans, imp. Monnoyer. 8 p. 8.
- Charte relative à la reddition d'Aubeterre sous le roi Jean, publiée pour la première fois et commentée d'après les notes de M. le comte de Brémont d'Ars, par Charles de la l'ort-Aux-Loups. Angoulême, imp. Nadaud et Ce. 15 p. 8.

  Extrait du Bulletin de la Société archéologique et historique de la Charente, année 1865; tirage à 50 exemplaires.

- Chartes extraites du manuscrit de Philibert Brun intitulé: Eclaircissements sur l'histoire du Dauphiné et de Savoie. Grenoble, imp. Prudhomme. 15 p. 8.
- Chastang, Théodore, Château de Pau. Notice historique. Pau, impr. Vignancour. 55 p. 8.
- Chateaubriand, le vicomte de, Oeuvres complètes. Analyse raisonnée de l'histoire de France, depuis le règne de Khlovigh jusqu'à celui de Philippe VI, dit le Valois; suivie de: Essai historique, politique et moral sur les révolutions anciennes et modernes considérées dans leurs rapports avec la Révolution française. Nouvelle édition. Paris, Sarlit. 604 p. 8.

Cette édition formera 14 vol. ornés de 57 gravures. Souscription avec primes.

- Chauffour, J., Résumé et conclusion de ma discussion sur les Colonges. Colmar, imp. Decker. 64 p. 8. Extrait de la Revue d'Alsace.
- Chazaud, A., Etude sur la chronologie des sires de Bourbon (X.-XIIIe siècles). Moulins, imp. Desrosiers. XLVII-248 p. et 1 pl. 8. Publication de la Société d'émulation de l'Allier.
- Chevallier, H., et L. Todière, Précis d'histoire de France, du moyen âge et des temps modernes, du quatorzième siècle au milieu du dix-septième, accompagné de tableaux généalogiques et synoptiques, de cartes géographiques et historiques, rédigé conformément au programme officiel prescrit pour la classe de seconde. 2e édition. Paris, Jules Delalain et fils. 599 p. 12. 4 fr.

Clausolles, Histoire de France (abrégée). 17e édition. Paris, Ruffet et

216 p. avec vig. 18.

Abrége de cours d'histoire et de géographie par Mgr Lavigerie et M. P. Clausolles Clément, Pierre, Jacques Coeur et Charles VII, l'administration, les finances, l'industrie, le commerce, les lettres et les arts au XVe siècle, étude historique précédée d'une notice sur la valeur des anciennes monnaies françaises. Nouvelle édition, revue et corrigée. Paris, Didier et Ce. LXXII -518 p. 12.

La police sous Louis XIV. 2c édition. ibid. XIV-478 p. 18. Clereq, de, Recueil des traités de la France, publiés sous les anapices

- S. Exc. M. Drouyn de Lhuys, ministre des affaires étrangères. T. 47 1856-1859. Paris, Amyot. XVI-695 p. 8. Bibliothèque diplomatique.
- ('pehet, l'abbé, Notice sur une sépulture gauloise trouvée dans la basse forêt d'Eu, en juin 1865. Rouen, imp. Cagniard. 21 p. 8. Extrait de la Revue de la Normandie, de mai 1866, t. 6.
- La Seine-Inférieure historique et archéologique. Epoques gauloise, romaine et franque. 2e édition. Paris, Derache. 614 p. avec vig. 4.
- Complée archéologique de Senlis. Comptes rendus et mémoires. Année 1865. Senlis, imp. Duriez; tous les libr. du département. XCV-164 p. et 4 pl. 8.

Comités du Corps législatif. Session de 1866. T. unique (du 7 fevrier au 25 juin). Paris, impr. Poupart-Davyl et Ce. 307 p. 8.

Compte rendu analytique des séances du corps législatif, session 1866. T. unique. Du 22 janvier au 30 juin 1866. Paris, imp. Panckouke et Ce. 773 p. 4. à 2 col.

Congres archéologique de France. XXXIIe session. Séances générales tenues à Montauban, Cahors et Guéret, en 1865, par la Société française d'archéologie pour la description et la conservation des monuments. Caen, Le Blanc-Hardel; Paris, Derache. LXVIII—617 p. 8.

scientifique de France. 32e session, tenue a Rouen au mois d'août 1865. Rouen, Le Brument; Paris, Derache. VIII-871 p. 8.

Conti, Etienne, De la possibilité de réduire le budget de la guerre en for-

tifiant l'armée. Paris, impr. P. Dupont. 14 p. 8. **Coquerel**, Athanase, l'ourquoi la France n'est elle pas protestante? Discours prononcé dans le temple de l'Alliance évangélique de Neuilly, le

cours prononcé dans le temple de l'Alliance évangélique de Neuilly, le 1er novembre 1866 (349e anniversaire de la Réformation). Paris, Germer Baillière. 29 p. 8. Extralt de la Revue des Cours littéraires.

Cordler, Alphonse, Madame Elisabeth de France, soeur de Louis XVI, ses vertus, sa correspondance et son martyre. 4e édition. Paris, Vermot et Co. XV-369 p. 8.

Cornat, le R. P., Histoire de la ville de Ligny-le-Chatel (département de l'Yonne). Sens, imp. Duchemin. VII-412 p. et pl. 8.

Correspondance secrète inédite de Louis XV, sur la politique étrangère avec le comte de Broglie, Tercier, etc., et autres documents relatifs au ministère secret, publiés d'après les originaux conservés aux archives de l'Empire et précédés d'une étude sur le charactère et la politique personnelle de Louis XV, par M. E. Boutaric. 2 vol. Paris, Plon. IV—1037 p. 8.

\_\_\_\_\_ de Napoléon Ier, publiée par ordre de Napoléon III. T. 20. Paris, imp. impériale. 771 p. 4.

T. 20. Paris, Plon; Dumaine. 616 p. 8. 6 fr.

Cosmae, Gabriel Jules, comte de, Souvenirs du règne de Louis XIV. T. 1. Paris, Ve J. Renouard. XXIV—498 p. 8.

Cournier de Launay, Histoire de Laval. Edition revue et ornée d'un plan de la ville en 1753. Laval, Mary-Beauchêne. VIII—608 p. 8. 6 fr. 50 c. Cournet-Poulard, A., Quelques études historiques, administratives et financières sur les biens communaux à Abbeville. Abbeville, imp. Briez. 185 p. 4.

Courmaceul, V. de, Histoire de la ville et de l'abbaye de Saint-Amand (en Pévèle). Valenciennes, Lemaître. XLI-310 p. 8. 7 fr. 50 c. Courval, l'abbé, Potite histoire de France à l'usage des écoles. Paris,

Ve Poussielgue et fils. VIII—280 p. 18. Cours complet d'histoire.

Coussemaker, E. de, Maison de Lépreux-Lez Bourbourg. Lille, imp. Lefebvre-Ducrocq. 51 p. 8. Extrait des Annales du Comité fianand de France, tome 8.

Godefroy Ménilglaise et note. ibid. 24 p. 8.

Extrait du Bulletin du Comité flamand de France, tome 1.

Couture, Léonce, Notre-Dame d'Esclaux. Auch, imp. Foix. Extrait de la Revue de Gascogne.

Crétimau-Joly, J., Histoire des trois derniers princes de la maison de Condé: prince de Condé, duc d'Enghien, duc de Bourbon. D'après les correspondances originales et inédites de ces princes. 2 vol. Amyot. IV-1030 p., portr. et facsimile d'autogr. 8.

Crowe, Eyre Evans, History of France. In 5 vols. Vol. 4. Longmans. XVI - 692 p. 8.

Daire, l'abbé, Histoire civile, ecclésiastique et littéraire du Doyenné de Conty; publice d'après le manuscrit autographe, par M. J. Garnier. Amiens. Lemer aîné. 124 p. 12.

Davesiès de Pontès, Lucien, Etude sur l'histoire des Gaules et de la France, et sur l'époque contemporaine. l'aris, M. Lévy frères; lib. nouvelle. IV-402 p. 18.

Défenseurs, les véritables, du peuple. 4e édition. Lille, Lefort; Paris. Mollie. 36 p. et vig. 18.

Dejean de la Batle, Colonies. Paris, imp. Carion. 30 p. Extrait de la troisième et dernière édition de l'Encyclopédie du XIXe siècle.

Delamarre, Discours dans la discussion du budget de 1867, au Corps législatif. Séances des 16 et 18 juin 1866. Paris, impr. Panckoucke et Ce. 32 p. 8. Extraît du Moniteur universel des 17 et 19 juin 1866.

Delangie, Rapport sur le projet de sénatus-consulte relatif à la constitution des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Sénat, séance du vendredi 15 juin 1866. Paris, imp Lahure. 53 p. 8.

Delaplace, E., L'éloquence parlementaire en 1866. Paris', libr. centrale. XI-152 p. 8. 2 fr. XI—152 p.

Démocratie, la, devant la guerre. Paris, E. Dentu. 16 p. 8.

Derode, Victor, Les ancêtres des Flamands de France. Lille, impr. Lefebvre-Ducrocq. 136 p. 5. Extrait des Annales du comité flamand de France, tome VIII.

Desbarreaux-Bernard, Quatre lettres inédites de Henri IV. Toulouse, imp. Rouget fières et Delahaut. 12 p. 8.

Extrait des memoires de l'Académie imp. des sciences, etc. de Toulouse.

Descauriet, Auguste, Réunion de la Lorraine à la France. Paris, imp. Dupray de La Maliérie. 24 p. 8. Extrait de la Revue des provinces, 15 juin 1866.

Designations, A., Louis XII et l'alliance anglaise en 1514. Douai, imp. Crépin. 35 p. 8.

Extrait des Mémoires de la Société impériale d'agriculture, de sciences et d'arts, séant à Douai, tome 8e de la 2e série.

Desplanque, A., Inscriptions funéraires et monumentales, par M. V. Delattre; avec notices historiques d'après les monuments et documents de sa collection cambrésienne. Rapport sur cette communication. Lille, imp. Danel. 48 p. et pl. 8.

Extrait du Bulletin de la Commission historique du département du Nord, t. 9. Troubles de la châtellenie de Cassel sous Philippe le Bon, 1427

Lille, imp. Lefebvre-Ducrocq. 68 p. 8. Extrait des Annales du Comité flamand de France, tome 8.

Destrac, l'abbé, Une visite archéologique à l'église Notre-Dame de Bergerac. Extrait de la brochure sur la consécration de l'église de Bergerac. Agen, impr. Noubel. 16 p. 8.

Dhomme et Vattier, Recherches chronologiques sur les évêques de Senlis; mémoire présenté au comité archéologique de Senlis. Senlis, Duriez. VIII-81 p. 8.

Documents dousisiens inédits et curieux. Douai, Dechristé. 72 p. 4. Edition unique tirée à 15 exemplaires numérotés.

---- relatifs à l'histoire du Limousin. Limoges, impr. Chapouland frères. 15 p. 8.

relatifs au prieuré de Saint-Martin de Niort, publiés par G. Babinet de Rencogne. Niort, Clouzot. 20 p. 8. Extrait des Mémoires de la Société de statistique, sciences et arts du département des Deux-Sèvres.

Doncourt, A. S. de, Histoire de la dynastie napoléonienne. Paris, Sarlit. 263 p. 18. L'Empire français et ses illustrations.

Drieu, Alfred, Les grandes Femmes de France, histoire de leur vie et de leur temps. Paris, Lefèvre. VI-375 p. 8.

Drouyn, Léo, Notes archéologiques, Bordeaux, imp. Bissei. 15 p. avec

Extrait du Compte rendu des travaux de la Commission, pendant l'exercice 1865.

Saint-Vincent-de-Pertignas, département de la Gironde. historique et archéologique. Caen, Le Blanc-Hardel. 31 p. avec vig. 8. Extrait du Bulletin monumental publié à Caen, par M. de Caumont.

Ducles, l'abbé, Notice sur l'abbaye royale de N.-D. de Royaumont, fondée en 1228 par le roi saint Louis, vendue en 1791, par suites des décrets de l'assemblée nationale, acquise et rendue à sa destination primitive, en 1865 par les RR. PP. oblats de Marie-Immaculée. Versailles, Beau. 16 p. et gr. 8.

Ducoudray, G., Histoire de la France depuis l'origine jusqu'à la Révolution française et grands faits de l'histoire moderne de 1453 à 1789. Ouvrage rédigé conformément aux programmes officiels de 1866 pour l'enseignement secondaire spécial. Histoire de France depuis l'origine jusqu'en 1453. Paris, L. Hachette et Ce. IV - 167 p. 18. 1 fr. 50 c.

Nouvelles publications pour l'enseignement secondaire spécial.

Histoire de France, simples récits à l'usage des classes élémentaires des lycées, de l'enseignement secondaire spécial, des pensionnats, etc. Ouvrage illustré de 36 grav. coloriées, hors texte. Paris, lib. agricole de la Maison rustique. 184 p. 18. 1 fr. 25 c.

Du Fresne de Beaucourt, G., Charles VII et Agnès Sorel; l'influence politique d'Agnès. Paris, Palmé. 23 p. 8.

Extrait de la Revue des questions historiques.

Duhamel, Mémorial de l'histoire de France, ou moyen infaillible de retenir les dates. Paris, Gedalge jeune. 55 p. 12.

L., Des relations des empereurs et des ducs de Lorraine avec l'abbaye de Remiremont, VII-XIIIe siècle. Epinal, imp. Ve Glev. XLI-

Extrait des Annales de la Société d'émulation des Vosges, tome 12, 2e cahier, 1865. Dulaure, J. A., Histoire de Paris depuis les premiers temps historiques: continuée jusqu'à nos jours par l'amille Leynardier. 1re liv. Lagny, imp. Varigault; Paris, 1, rue du Pont-de-Lodi. 8 p. 8. à 2 col. 10 c. Cet ouvrage, illustré do 222 grav. sur bols, formera 104 liv. à 10 c. Une livraison par somaine paraissant le mardi. — Bibliothèque illustrée.

Dumas, Alexandre, Louis XVI et la Révolution. 2c vol. Paris, M. Lévy frères; Librairie nouvelle. 665 p. 18. Collection Michel Levy.

Dumast, G. de, Ce que fut jadis la Lorraine et ce qu'elle est encore. Nancy, Grosjean. X-170 p. 18.

De la citadelle de Nancy, considérée au point de vue des fêtes

séculaires de 1866. Nancy, imp. Ve Raybois. 32 p. 8.

Dumesmil, l'abbé, Souvenirs de la Terreur, mémoires inédits d'un curé de campagne. Publiés d'après le manuscrit original, par le baron Ernouf. Paris, Maillet. VII—187 p. 18. 2 fr. Dupanloup, Mgr évêque d'Orléans, Lettre, adressée à un de ses amis,

sur l'ouvrage de M. de Beauchesne, intitulé: Histoire de Louis XVII. Mai 1866. Paris, H. Plon. 24 p.

Duperrel-Sainte-Marie, F., Nécrologie de la reine Marie-Amélie de Bourbon. Paris, impr. Voitelain et Ce. 15 p. 8. Publication de la Renommée.

Dupin, le baron Charles, Discours sur le sénatus-consulte, relatif aux attributions des conseils généraux, à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Réunion. Séance du mardi 19 juin 1866. Paris, imp. Lahure. 45 p. 8.

Durand, André, Notice historique et archéologique sur Gaillefontaine et ses dépendances. Rouen, imp. Cagniard. 15 p. 8. Extrait de la Revue de la Normandie.

- Desresy, V., Ilistoire de France. Nouvelle édition, illustrée d'un grand nombre de gravures et de cartes géographiques. 2 vol. Paris, L. Hachette et Ce. XXXVII -1372 p. 12. 7 fr. 50 c. Histoire universelle.
  - Ilistoire de France et du moyen âge, du cinquième au quatorzième siècle, avec des cartes géographiques, rédigée conformément aux derniers programmes officiels pour la classe de troisième. Nouvelle édition. ibid. 526 p. 12.

Cours complet d'histoire et de géographie.

Histoire de France du moyen âge et des temps modernes, du XIVe au milieu du XVIIe siècle, avec des cartes géographiques, rédigée conformément aux derniers programmes officiels pour la classe de seconde. Nouvelle édition. ibid. 557 p. 12.

Cours complet d'histoire et de géographie.

Histoire de France et des temps modernes, depuis l'avénement de Louis XIV jusqu'à 1815, avec des cartes géographiques, rédigée conformément aux derniers programmes officiels, pour la classe de rhétorique. Nouvelle édition. ibid. 566 p. 12. 3 fr. 50 c.

Cours complet d'histoire et de géographie.

- A nos jours, avec une carte de la France. Nouvelle édition. ibid. 296 p. 18.
- \_\_\_\_ Introduction générale à l'histoire de France. 2e édition. ibid. 332 p. 18. 3 fr. 50 c. 3 fr. 50 c.
- Exquisse historique, archéologique et statistique sur la commune d'Aubers (Nord); par L. C. C. V. S. G. Moulins, Desrosiers. 61 p. et 1 pl. 4.
- Faber. J. Paul, Ambassadeurs et diplomates cambresiens. Excursion à travers trois siècles de l'histoire de Cambrai, du XIVe au XVIIe siècle. Lecture faite le 1er mars 1866, à Cambrai. Cambrai, impr. Simon. 41 p. 8.

Extrait de l'histoire populaire du Cambrésis publiée sous le patronage de la Société d'émulation.

- Féraud-Cilraud, L. J. D., De la juridiction française dans les Echelles du levant et de Barbaric. Etude sur la condition légale des étrangers dans les pays hors chrétienté. 2e édition, revue et considérablement augmentée. 2 vol. Aix, Makaire; Paris, Durand. 1037 p. 8. 16 fr.
- Ferry, Ch., Inventaire des archives anciennes de la ville de Dompaire. Epinal, impr. Ve Gley. IV-70 p. S.
- Feuillet de Conches, F., Louis XVI, Marie Antoinette et Madame Elisabeth. Lettres et documents inédits publiés. T. 4. Paris, Plon. CXIX-507 p. et poitr. 8.
- Finquet, II., La France pontificale (Gallia Christiana). Histoire chronologique et biographique des archevêques et évêques de tous les diocèses de France, depuis l'établissement du christianisme jusqu'à nos jours, divisée en 17 provinces ecclésiastiques. Métropole de Paris. Doyens, grands aumôniers, abbayes, etc. T. 2. 872 p. Métropole de Rouen. 495 p. Métropole de Rouen. 8éez 176 p. Métropole de Rouen. Bayeux et Lisieux. 388 p. Paris, Repos. 8.

  Les dix-sept provinces ne dépasseront pas 25 vol., qui se vendront séparément.
- Fleury, Lame, L'histoire de France racontée à la jeunesse. 1re partie. Depuis les origines jusqu'à l'avénement des Valois. Nouvelle édition, revue et augmentée. Paris, Borrani. IV 372 p. 18. 2 fr.
- Fourciss, P., L'invasion de 1814. Napoléon et les alliés à Troyes et dans le département de l'Aube. Conférence faite au cirque, à Troyes, le 20 juin 1866. Troyes, impr. Dufour-Bouquot. 76 p. 8.
- Fons, Victor, Le château de Muret démoli par les capitouls de Toulouse. Toulouse, impr. Rouget frères et Delahaut. 11 p. 8.
  - Extrait des Mémoires de l'Académie impériale des sciences, inscriptions et belleslettres de Toulouse.
- Forlehom, L., Monuments de l'antique Néris, coup de balai aux légendes sans cesse débitées pour son histoire. 2e édition, notablement corrègée.

Montluçon, Prot; Néris-les-Bains, Lafont-Marandet. 192 p. et 1 pl. 8. 1 fr. 50 c.

Forme, de la, du budget du ministère de la marine et des colonies. Paris, impr. Dupont. 11 p. 8.

Fouquier, Eug., Histoire de Toutainville. Evreux, impr. ('anu. III-56 p. 12. 1 fr. 25 c.

- Freer, Martha Walker, Regency of Anne of Austria, Queen Regent of France, Mother of Louis XIV. From numerous unpublished sources, including MSS. in the Bibliothèque Impériale, and the Archives du Royaume de France, &c., &c. With Portrait. 2 vols. Tinsley. XXXII—819 p. 8. 30 sh.
- Frion, J. B., Description, histoire et statistique de la ville de Chaumont en Vexin. Beauvais, impr. Père. IV-424 p. 8.

Gabourd, Amédée, Abrégé élémentaire de l'histoire de France depuis les origines gauloises jusqu'à nos jours. Nouvelle édition, entièrement refondue. Paris et Lyon, Lecoffre. 324 p. 18.

Galetti, l'abbé Jean-Ange, Histoire illustrée de la Corse, contenant environ trois cents dessins représentant divers sujets de géographie et d'histoire naturelle, les costumes anciens et modernes, les usages, les superstitions, les vues des paysages et des monuments, les plans des golfes, des anses et des ports, avec des chiffres marquant la profondeur de l'eau selon la carte de M. Hell, des vignettes de faits historiques et les portraits des hommes célèbres avec leurs biographies. Paris, imprim. Pillet fils ainé. 573 p. 4.

Galles, René, et Alphonse Mauricet, Fouille du tumulus du Moustoir-Carnac. Vannes, impr. Galles. 15 p. et 8 pl. 8. 1 fr. 25 c.

- Gaultier, l'abbé, Leçons de chronologie et d'histoire, entièrement refondues et considérablement augmentées, par de Blignières, Demogencourt, Ducros (de Sixt) et Le Clere ainé, ses élèves. T. 5. Histoire de France. Paris, Ve J. Renouard. 396 p. 18. 1 fr. 50 c. Cours d'études élémentaires.
- Germer Durand, Notes archéologiques; fragments académiques. 2 inscriptions de Nîmes offrant le nom de famille Casvria; 14 inscriptions romaines et une inscription du moyen âge provenant de l'ancien couvent des Augustins; sur un cercueil en plomb découvert à Nîmes en 1865; cotte de mailles trouvée dans le département de Vaucluse; fragments de biographies académiques. Nîmes, impr. Clavel-Ballivet et Ce. 44 p. 8.

  Extrait des Mémoires de l'Académie du Gard, 1864-65.
- Gigon, Cl., Les victimes de la Terreur du département de la Charente, récits historiques. 1re série. Angoulême, Goumard. 295 p. 8.
  Extrait du Bulletiu de la Société archéologique et historique de la Charente, année 1866.
- Gillet, H., Arcachon; sa double origine, la chapelle bâtie par Illiricus et le chemin de fer. Tours, impr. Mazercau. 8 p. 8.
- Glmon, L., Chroniques salonaises. Notice sur le bailli de Suffren et sa famille. Marseille, impr. Arnaud. 22 p. 8.
- Girard, A., Le quinze août, épître à S. M. l'Empereur Napoléon. Paris, impr. Maréchal. 14 p. 8.
- Giraud, Essai historique sur l'abbaye de Saint-Bernard et sur la ville de Romans. 2e partie. Preuves. Lyon, Brun. XXX - 401 p. 8.

Appendice au cartulaire de Romans et nouvelles pièces justificatives inédites servant de preuves à la 2c partie de l'Essai historique sur l'abbaye de Saint-Barnaza et sur la ville de Romans.

- Givelet, Ch., Saint-André de Reims. Histoire et description. Reims, impr. Dubois. 118 p. et 1 grav. 8.
- Goberville, C., Guiscard, ancien et moderne, cheffieu de canton (Oise). Compiègne, impr. Valliez. 34 p. 8.
- Godey, J. B., Étude sur l'arc de triomphe de Louis XIV, porte de Paris, à Lille, Lille, impr. Lefebvre-Ducrocq. 22 p. 8.
- Godou, Alexandre, Les bas-reliefs du monument de Jeanne d'Arc. Orléans, Alph. Gatineau. 18 p. 12.

Gouet, Amédée, Histoire nationale de France, d'après les documents ori-ginaux. T. 4. Tiers-Etat. Paris, Pagnerre. 531 p. 8. 5 fr. Grammet, le comte Em anuel-Ferdinand de No ice sur les chartes impé-

u royaume d'Arles existant aux archives départementales des Bouches-du-Rhône. Marseille, impr. Arnaud, Cayer et Ce. 16 p. Guibaud, Jacques, Notice historique sur Notre-Dame du Val-d'Amour,

les châteaux de l'échafilou, Château-Vieux et Château-d'Audou de Bélesta. Foix, impr. Pomiès ainé et neveu. 128 p. 8.

Guillaume, l'abbé, Histoire du diocèse de Toul et de celui de Nancy, depuis l'établissement du christianisme chez les Leuci jusqu'à nos jours, précédée d'une dissertation historique sur l'antiquité de l'Eglise de Toul. T. 2. 480 p. T. 3. VII-496 p. Nancy, Thomas et Pierron. 8.

Guiot, Dictées sur l'histoire de France, spécialement destinées aux écoles primaires et aux classes d'adultes, d'après Eginhard, Froissart, Joinville et autres chroniqueurs, Châteaubriand, de Barante, Thiers, etc.; recueillies et mises en ordre; revues et corrigées par M. Ch. Merlin. Mirecourt, Humbert; Paris, Goetz et Buisson. XIII-81 p. 12.

Guizot, Essais sur l'histoire de France. 11e édition. Paris, Didier et Ce. 3 fr. 50 c.

VII-443 p. 12.

- €384, l'abbé !., Histoire de la ville d'Obernai et de ses rapports avec les autres villes ci-devant impériales d'Alsace et avec les seigneuries voisines comprenant l'histoire du mont Saint-Odile, des auciens monastères et châteaux de la contrée et des localités limitrophes. T. 1. VIII-510 p. et 2 tableaux. T. 2. 481 p. et 3 tableaux. Strasbourg, Salomon; Paris, Aubry. 8.
- Haentjens, Discours dans la séance du 5 juin 1866, sur la réduction des impôts et l'amortissement de la dette. Le Mans, impr. Loger, Boulay et ('e. 29 p. 8. Extrait du Moniteur universel du 6 juin 1866.

Mannel, Ernest, Histoire de Robespierre, d'après des papiers de famille, les sources originales et des documents entièrement inédits T. II. Bruxelles et Paris, A. Lacroix, Verboeckhoven et Ce. 730 p. 8. 7 fr. 50 c.

Hauréau, B., Charlemagne et sa cour (742 - 814). 2e édition. Paris, L. Hachette et ('e. 234 p. 18.

llaussonville, le comte d', L'Eglise romaine et le premier Empire, 1800 -1814. Paris, impr. Claye. 40 p. S.

Extrait de la Revue des Deux-Mondes, livraison du 1er décembre 1866.

Hilgers, Rect. Dr., Karl der Grosse und die natürlichen Grenzen Frankreichs. Deutsche Beleuchtung des französischen Versuches, das vermeintliche Recht auf die sogenannten natürlichen Grenzen geschichtlich zu be-

gründen. Saarlouis, Stein. IV-41 S. gr. 8.

114 28 IIIppeau, C., Le gouvernement de Normandie au XVIIIe et au XVIIIe siecle. Documents tirés des archives du château d'Harcourt. 2e partie. Evénements politiques. T. III. (LXVII-442 p. 8. Chaque volume T. III. Caen, impr. Goussiaume et Laporte. 10 fr.

Mistoire de France. Mnémonie ou simplification historique. Agen, impr. Latour. 24 p. 8.

de France d'après les meilleurs auteurs. 2 vol. Paris, Dubuisson et Ce; Marpon; Dutertre; Martinon. 384 p. 32. 50 c. L'Ecole inutuelle.

ancienne et moderne de Marseillan; par A. B. Marseillan, Banq.

116 p. 8. générale de l'aris. Collection de documents fondée avec l'approbation de l'Empereur, par M. le baron Haussmann, sénateur, préfet de la Seine, et publiée sous les auspices du conseil municipal. Introduction. Paris, impr. impériale. 223 p.

de Rouen. Ephémérides historiques, année complète présentant, pour chaque jour, un des faits les plus importants ou des plus curieux des annales de cette ville. Rouen, impr. Lecomte frères. 80 p. 8.

Husard, Adolphe, Mémoires sur Charlotte Corday d'après des documents authentiques et inédies. Paris, Roudiez. IX-347 p. 18.

Hubert-Delisie, Discours sur le sénatus-consulte relatif à la constitu-

tion des colonies. (Sénat. Séance du mardi 19 juin 1866.) Paris, impr. Lahure. 25 p. 8.

Huillard-Bréholles, Titres de la maison ducale de Bourbon. T. 1.
Paris, Plon. XLIV-620 p. 4.

Inventaires et documents publiés par ordre de l'Empereur, sous la direction de M. le marquis de Laborde, membre de l'Institut. Ministère d'Etat. Archives de l'empire. Il est tiré 50 exemplaires numérotés sur grand papier de Hollande. Prix, 60 fr.

- Huré, Henri et Hyacinthe, La première histoire de France. Paris, Brigot. 96 p. 12.

  Les petits livres d'or.
- Jacob, Victor, Notice sur les archives de la ville de Metz. Metz, Rousseau-Pallez. 24 p. 8. Extrait des Mémoires de la Société d'Archéologie et d'Histoire de la Moselle. Année 1866.
- Janvier, A., Sur quelques tournois en Picardie. Notice lue à la séance de la Société des antiquaires de Picardie, le 20 juillet 1862. Amiens, Lemer aîné. 24 p. 18.
- Jeandet, J. P. Abel, Pages inédites d'histoire provinciale. Annales de la ville de Verdun-sur-Saône et Doubs, un Bourgogne. Chalon-sur-Saône, impr. Sordet-Montalan. 15 p. 8.

  Fragments publiés dans la Revue des Provinces, 1865.
- Jeantin, M. le Pt., Les chroniques de Saint-Hubert. 1re et 2e parties. Nancy, imp. Ve Raybois; Montmédy, l'auteur. X 316 p. S.
  L'ouvrage est édité par livraisons de 6 feuilles d'impression, à raison de 2 fr. 50 l'une.
  Le nombre de 6 livraisons ne pourra être dépassé. L'ouvrage complet en 2 vol. 11 fr.

Le nombre de 6 livraisons ne pourra être depassé. L'ouvrage complet en 2 vol. 11 fr.

- **Inventaire** sommaire des archives communales antérieures à 1790. Ville de Toulon (Var). T. 1. Toulon, imp. Aurel. 256 p. 4.
- Juliot, G., Inscription du musée lapidaire de Sens attribuée à Tibère et restituée à Caius César, Mémoire lu à la Société archéologique de Sens. Sens, imp. Duchemin. 14 p. 8.
- Labutte, A., Histoire des ducs de Normandie jusqu'à la mort de Guillaume de Conquérant. Préface par Henri Martin. 2e édition. Paris, Furne, Jouvet et Ce. XII—372 p. et 12 grav. 8.
- Laferrière, Edouard, Rivalités des parlements avec les intendants et le conseil du roi. Discours prononcé à l'ouverture de la conférence des avocats, le 8 décembre 1866. Paris, libr. internationale. 47 p. 8.
- Lagrèze, G. B. de, Chronique de la ville et du château de Lourdes. Souvenirs historiques, curiosités naturelles, domination des Anglais dans les Pyrénées, grotte de l'apparition 2e édition. Tarbes, Telmon; Paris, Hachette. 199 p. 8.
- Lançon, Alfred de, Le Trésor de la chartreuse de Bordeaux. La chartreuse, le trésor, les fouilles. Bordeaux, imp. Ragot. 107 p., 2 plans et portraits. 8.
- R., Essai sur l'esprit politique et l'esprit de parti dans les assemblées françaises, 1302-1852. 2 vol. Paris, Carnier frères. XXXVI-1064 p. 8.
- Lapaume, J., Histoire et philologie. Origine et signification du plus ancien nom de la Savoie. Mémoire lu, en 1863, au sein du XXXe congrès scientifique de France, à Chambéry. Chambéry, Lajoue. 14 p. 8.
- Larey, R. de, Louis XVI et Turgot, d'après des documents inédits. Paris, Douniol. 39 p. 8. Extrait du Correspondant.
- La Rochejaquelein, le marquis de, La France et la paix. 1 re et 20 éditions. Paris, tous les libr. 32 p. 8. 1 fr.
- La Saussaye, L. de, Histoire du château de Blois. 6e édition, revue et augmentée. Paris, Aubry; Blois, tous les libr. VIII—386 p. et 8 pl. 8.
  Titre rouge et noir.
- Lavallée, Théophile, Les frontières de la France. 3e et 4e éditions.

  Paris, Hetzel. 378 p. 18.

  Collection Hetzel. 3 fr.
- Lebeurier, l'abbé P.-F., Etat des anoblis en Normandie de 1545 à 1661.

avec un supplément de 1398 à 1687. Evreux, Huet; Paris, Dumoulin; Rouen, Le Brument. XXV-235 p 8. 8 fr.

Lebeurler, l'abbe P.-F., Notice sur l'abbaye de la Croix Saint-Leufroy (diocèse d'Evreux). ibid. VII-88 p. et 1 pl. 8.

Leeler, l'abbé A., Monuments druidiques du Limousin et de la Marche. Limoges, imp. Chapoulaud frères. 8 p. 8. Extrait du Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin, no. 1,

ome XV.

Lefeuve, Epinay-sur-Seine et Montmagny. Fontainebleau, imp. Bourges 26 p. 18. 1 fr. 10 c. Frépillon et Bessancourt. Domont. Groslay. ibid. 41 p. 18. Chaque notice. 75 c.

Napoléon-Saint-Leu. Bouffémont, Chauvry et Béthemont, ibid.
53 p. 18. Chaque notice.

Piscop Saint-Brice-sous-forêt. ibid. 24 p. 18. Chaque notice.

80 c.

Taverny, ibid. 16 p. 18.

Lefournier, l'abbé, Défense de l'histoire de l'abbaye de Notre-Damedu-Val; contre M. l'abbé Faucon. Caen, Le Gost-Clérisse. 31 p. 8.

Le Gallais, Chroniques du mont Saint-Bernard. Nouvelle édition. Tours, Mame et fils. 239 p. et 1 grav. 8. Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Legendre, l'abbé, Moeurs et coutumes des Français dans les différents Etats de la monarchie; précédé des moeurs des anciens Germains, traduit du latin de Tacite. Nouvelle édition. Tours, Mame et fils. 239 p. et grav. 12.

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Le Marin de Tyr, La France sous César. Origines gauloises, géographie, religion, moeurs, etymologies des anciens noms. Le Mans, Beauvais et Vallienne; Paris, Dumoulin. 79 p. 4.

Léon, Henry, Bayonne. Son passé, son avenir. Bayonne, imp. Lespès.

Lépinois, E. de, et Lucien Merlet, Cartulaire de Notre Dame de Chartres, publié sous les auspices de la Société archéologique d'Eure-et-Loire, d'après les cartulaires et les titres originaux. T. 1. 1re partie. Préface et introduction. Chartres, imp. Garnier. CCLII p. 4.

Tiré à 400 exemplaires.

Le Play, F., La réforme sociale en France déduite de l'observation comparée des peuples européens. 2e édition, revue et corrigée. 2 vol. Paris, Dentu. 1085 p. 18.

Le Prevost, Auguste, Mémoires et notes, pour servir à l'histoire du département de l'Eure, recueillis et publiés sous les auspices du conseil général de l'Eure, par MM. Léopold Delisle et Louis Passy. T. 2. 2e partie. Evreux, imp. Hérissey. 301-632 p. 8. à 2 col.

Le Roi. J. A., Journal des règnes de Louis XIV et Louis XV, de l'année 1701 à l'année 1744, par l'ierre Narbonne, premier commissaire de police de la ville de Versailles. Recueilli et édité avec introduction et notes. Versailles, Bernard; Etienne; l'aris, Durand et Pedone-Lauriel. V-663 p. 8.

Lescure, de, Correspondance secrète inédite sur Louis XVI, Marie-Antoinette, la Cour et la ville, de 1777 à 1792, publiée d'après les manuscrits de la Bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg, avec une préface, des notes, et un index alphabétique. 2 vol. Paris, Plon. XVI - 1426 p. 8.

Jeanne Darc, l'héroïne de la France. Illustré de 12 gravuies sur acier; par Leopold Flameng. Paris, P. Ducrocq. XI-616 p. 8. 15 fr.

Marie-Antoinette et sa famille, d'après les nouveaux documents.

Illustré de 10 gravures sur acier par G. Staal. 2e édition. ibid. VIII—648 p. 8. 15 fr.

Le Sénéehal, Ch., Sévère justice sur les faits qui, du 28 juin au 3 juillet 1815, ont précédé la capitulation de Paris; au nom de la mémoire du chef d'état-major de M. le maréchal Grouchy et avec pièces justificatives authentiques. Paris, Dentu. 44 p. 8.

- Lesleur, A., Les rois de France et la chronologie des principaux événements de leur règne. Paris, L. Bachette et Ce. 36 p. 18.
- **Levot**, P., Histoire de la ville et du port de Brest. T. 3. La ville depuis 1681. Brest, l'auteur; tous les libraires; Paris, Mme Bachelin-Deflorenne. 387 p. 8. 7 fr
- Lockhart, John Gibson, The History of Napoleon Buonaparte. With a Memoir of the Author. Illustrated. New edition. Tegg. XX-655 p. 8. 5 sh.
- Locquin, J. J., Des vestiges de la domination romaine dans le pays d'Auxois. Semur, Verdot. 35 p. 8.
  - Extrait du Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de Semur (Cote-d'Or), pour 1865.
- Lucay, le vicomte H. de, La lettre impériale du 24 juin 1863 et la Décentralisation. Paris, Cotillon. 46 p. 8.
  - Extrait de la Revue critique de Législation et de Jurisprudence, tome 19, livraison de septembre-octobre 1866.
- Mabille, Notice sur les divisions territoriales et la topographie de l'ancienne province de Touraine. Paris, Hénaux. 223 p. 8.
- Maistre, le comte J. de, Considérations sur la France. Nouvelle édition. Lyon, Pélagaud et Ce; Paris, même maison. XII—220 p. 8.
- Maltre, Léon, Le Maine sous l'ancien régime, administration, justice, finauces. Laval, imp. Moreau. 81 p. 12.
- Mannoury, Abrégé des choses mémorables de la ville et vicomté d'Argentan. Alençon, imp. de Broise. 82 p. 8.
- Mantoulet, H., Visite à l'église d'Avelin. Lille. imp. Horcmans. 16 p. 12. Extrait du Bulletin de la commission historique du département du Nord.
- Marchant, Louis, Notice sur divers instruments en pierre, os, et corne de cerf de l'époque des palafittes ou constructions lacustres trouvés dans la Saône; étude sur l'âge de la pierre. Dijon, impr. Rabutot. 11 p. 4.
- Warkhams, Mrs., History of France. New and revised edition. Murray. 620 p. 12.
- Martial de Paris, dit d'Auvergne (XVe siècle), Siéges d'Orléans et autres villes de l'Orléanais, chronique métrique relative à Jeanne d'Arc. Orléans, Herluison. X-76 p. 32.
  - Tiré à 100 exemplaires, dont 5 sur peau de vélin et 5 sur papier de Chine.
- Martin, Bruno, Marseille. Précis monographique et encyclopédique ou le passé, le présent et l'avenir de cette ville aux points de vue historique, descriptif, industriel et hygiénique, de ses relations cosmopolites, etc. Marseille, imp. Samat. 127 p. 8.
  - ..... l'abbé F., Notice sur la fondation du monastère de la Trappe de Notre-Dame-des-Dombes. 2e édition augmentée. Bourg, imp. Milliet-Bottier. 87 p. 8.
- Mayol de Lupé, le comte de, Documents pour servir à l'histoire du Forez, recherches et descriptions des anciens monuments héraldiques, encore conservés dans les environs de Bourg-Argental, suivies de notes sur les maisons auxquelles ils appartiennent. Lyon, imp. Vingtrinier. 21 p. 8.
- Melum, le comte de, Histoire des Etats de Lille. 2e partie (suite). Lille, imp. Danel. 27 p. 8.
  - Extrait des Ménoires de la Société impériale des sciences, etc., de Lille, 1865, Se série, 2e vol.
- Mémoire placé en tête du volume des dépêches de Villeroy, secrétaire d'Etat du roi Henri IV (1595-1598), publié pour la première fois sur le manuscrit de la Bibliothèque impériale, accompagné de notes et d'un commentaire par M. Auguste Poirson. Versailles, imp. Beau. 112 p. 8.
- Mémoires du cardinal de Retz adressés à madame de Caumartin, suivis

des instructions inédites de Mazarin relatives aux frondeurs. Nouvelle édition, revue et collationnée sur le manuscrit original avec que introduction, de notes, des éclaircissements tirés de mazarinades, et un index; par Aimé Champollion-Figeac. 4 vol. Paris, Charpentier. LXXVII 1749 p.

Bibliothèque Charpentier.

Michaud en J. Ch. A. Vallat, Keizer en Balling. Geschiedenis van Napoleon en wetenswaardige bijzonderheden omtrent zijne gevangenschap en gevolgd door zijn testament. Voorafgegaan door eene beknopte levensschets van de familie Bonaparte en verrijkt met eene menigte aantoekeningen. Naar het Fransch. Gorinchem, G. C. van der Mast. 304, IV —3 bl. 8. f. 3,—.

Milgmet, F. A., Histoire de la révolution française depuis 1789 jusqu'en 1/2 \$

1814. Nouvelle édition. Leipzig, Berndt. 479 S. gr. 16.

Mollier, l'abbé, Recherches historiques sur Villeneuve de Berg, ancienne capitale du Bas-Vivarais, et sur ses environs au point de vue religieux, civile et politique. Avignon, Aubanel frères. 448 p. 8.

Monfalcon, J.-B., Histoire monumentale de la ville de Lyon. T. 6 et dernier. Paris, F. Didot; Lyon, à la bibliothèque de la ville. 298 p. 4. L'Histoire monumentale de la ville de Lyon n'a été tirée qu'à un nombre très-restreint

Histoire monumentale de la ville de Lyon n'a etc tirée qu'à un nombre très-restreint d'exemplaires. Elle se compose de 8 vol., non compris le vol. de 28 tables: les deux derniers, formés de documents latins et grees, n'en font pas nécessairement partie intégrante et on peut n'y pas souscrire. — Le prix de chaque volume est de 25 fr. — Il a été tiré 10 exemplaires sur grand papier de Hollande auxquelles ont été joints 54 vign. avant la lettre, papier de Chine, épreuves d'artiste; 10 portr. photographiés, des facsimile et plusieurs gravures. Le prix de chaque volume de ces exemplaires est de 40 fr. — Un volume paraîtra tous les trois mois, 80 exemplaires seulement seront mis en vente. — Tire rouge et noir. seront mis en vente. — Titre rouge et noir.

pire, des deux Restaurations, du Gouvernement de juillet, de la République de 1848 et du second Empire. Ouvrage orné de portraits historiques. Paris, Renault et Ce. 356 p. 8. à 2 col. Morey, l'abbé, Notes historiques sur les curés de campagne en Franche-

Moreau, E., Histoire de la Révolution française, du Consulat et de l'Em-

Comté (du VIIe au XVIIe siècle), avec pièces justificatives et carte coloriée de l'ancien diocèse de Besançon. Besançon, Jacquin. 83 p. 8.

Morone, François de, De la réorganisation militaire en France

Laine et Havard; Dentu. 73 p. 8.

Mossmann, X., Etude sur l'histoire des Juifs à Colmar. Colmar, E. Barth; Paris, E. Thorin. 56 p. 8. Extrait de la Revue de l'Est.

Murbach et Guebwiller. Histoire d'une abbave et d'une commune rurale d'Alsace. Guebwiller, Jung; Colmar, Barth; Paris, Thorin. 95 p. 2 fr. 50 c.

Mouan, L., Un conflit entre les trésoriers généraux de France et les consuls d'Aix. Marseille, imp. Ve Olive. 15 p. 8.

Moussaud, Examen critique de l'histoire de la révolution, par Edgar

Quinet. Niort, imp. Robin et Favre. 16 p. 8. Nettement, Francis, Nouvelle histoire de la révolution de 1789.

velle édition. Paris, Vaton. XXVIII .-- 1082 p. 18. 7 fr.

Niepee, Léopold, Histoire de Sennecey et de ses seigneurs. Chalon-sur-Saone, imp. Dejussieu. IV - 530 p. 8. Publication de la Société d'histoire et d'archéologie de Chalon-sur-Saône.

Noisy, C. B., La Flandre au XIVe siecle. Rouen, Mégard et Ce. 272 p. et 1 grav. 8.

Bibliothèque chrétienne et morale.

Notice historique sur le village de Bourgogne de 1171 à 1754; documents tirés aux archives de Reims; par Remi Auguste Ponsart. Reims, Matot-Braine. 20 p. 4.

historique sur l'hospice de la Charité à Beaune (Côte-d'Or); par l'abbé F. G. Beaune, imp. Batault-Morot. 108 p. 8.

Noulens, J., Maisons historiques de Gascogne, Guienne, Béarn, Languedoc et Périgord. Notices de Baulat et de Bordes. Paris, Aubry; Dumoulin. XXXI-450 p. 8.

Oberleitmer, Karl, Frankreichs Finanzverhältnisse unter Ludwig XVI.

Von 1774 bis 1792. Wien, Braumüller in Comm. VII-83 S.

- n. 2|3 🕬 O'Reilly, Jeanne d'Arc à Rouen. Du monument expiatoire que lui doit notre ville. Rouen, imp. Cagniard. 168 p. 8. 2 fr. 50 c.
- Ozaneaux, G., Histoire de France. 4e édition revue, corrigée et augmentée de cartes géographiques, des vignettes historiques et d'un résumé chronologique depuis 1848 jusqu'à nos jours. 2 vol. Paris, Delagrave et Ce. XIV-1630 p. 18.
- Pagezy, Discours dans la discussion du budget: 1. sur la rareté des ouvriers dans les campagnes; 2. sur la remise de déchet demandée en faveur des sels de l'ouest. (Séance des 19 et 22 juin 1865.) Montpellier, imp. Gras. 30 p. 8. Extrait du Moniteur universel des 20 et 23 juin 1865.

Parr, Harriet, The life and Death of Jeanne d'Arc, called the maid. two vol. London, Smith, Elder and Co. X 566 p. 8.

- Pécheur, l'abbé, Répertoire archéologique de l'arrondissement de Soissons. Canton de Vic-sur-Aisne. Paris, imp. Pillet fils ainé; Soissons, tous les libraires. 27 p. 8.
- Pelassy de L'Ousie, J., Biographie populaire de Jeanne Darc. 1429 à 1431. Noyen, imp. Andrieu-Duru. VIII -49 p. 8.
- Penon, Découvertes archéologiques faites dans les terrains de la rue impériale. Marseille, imp. Arnaud, Cayer et Ce. 15 p. 8. Extrait du Répertoire des travaux de la Société de statistique de Marseille, T. 29,
- année 1866. Pérès, J. B., Comme quoi Napoléon n'a jamais existé, ou Grand Erratum, source d'un nombre infini d'errata à noter dans l'histoire du XIXe siècle : publié par Frédéric Monod. 12e édition. Paris, Meyrucis. 32 p. 32.
- Périé, Raphaël, Histoire politique religieuse et littéraire du Quercy à partir des temps celtiques jusqu'en 59. T. 2. 1re partie. Cahors, imp. Combarieu. 234 p. 8. 3 fr. 75 c. L'ouvrage formera 3 vol. Chaque vol. se compose de 2 parties. Prix de chaque

partie, 3 fr. 75 c.

Phelippot, Léon-René-Théodore, Précis historique sur l'ancienne seigneurie et ficfs de la Benatière (Ile de Ré). Saint-Jean-d'Angély, Lemarié. 16 p. 8.

Extrait du Bulletin annuel de la Société historique et scientifique de Saint-Jeand'Angely.

Portier, Eugène, Vosgos. Premières leçons d'histoire, suivies d'un dictionnaire biographique et géographique spécial à ce département. Epinal, Ve Durand. 132 p. 18.

Petite histoire de France par département.

Pottier, Epître en patois adressée par les habitants de Gérardmer à S. Exc. le ministre de l'Intérieur en 1809, avec une notice, une traduction littérale et des notes; par Louis Jouve. Remirement, imprim. Mougin. 27 p. 12.

100 exemplaires sur papier ordinaire. — 10 sur papier de Hollande. — 5 sur papier do Chine.

Pougault, Documents historiques sur le Nivernais. Lettre à M. le docteur Bogros, auteur de l'histoire de Château-Chinon, Nevers, imp. Fay.

Extrait du journal de la Nièvre des 6 et 8 mars 1866.

- Pouy, F., Picardie historique et littéraire. Blasons et anagrammes picards. Amiens, Lemer. 71 p. 18.
- Précis de l'histoire de France; par un officier d'infanterie. T. 1er. Strasbourg, imp. Silbermann. VIII-344 p. 8.
- Prioux, Stanislas, et l'abbé Pécheur, Répertoire archéologique de Soissons. Canton d'Oulchy-le-Château. Paris, impr. Pillet fils aîné; Soissons, tous les libraires. 39 p. 8.
- Procès-verbaux des Séances du Sénat. Année 1866. T. 3. VII-810 p. T. 4. VI-803 p. T. 5. IV-678 p. Paris, imp. Lahure. 8.
- Proyart, Vie de Madame Louise de France, religieuse carmélite, fille

18

de Louis XV. Abrégé de l'ouvrage de M. l'abbé Proyart. Limoges et Isle, E. Ardant et Thibaut. 119 p. et gr. 18.

Bibliothèque religicuse, morale, littéraire, pour l'enfance et la jeunesse.

Pulseux, Léon, L'émigration normande et la colonisation en Normandie au XVe siècle, avec des pièces justificatives et la liste des émigrés normands. Caen, Le Gost-Clérisse; Paris, Durand. VI - 126 p. 8.

Outfourerez, A., Morimont (Haut-Rhin, près d'Oberlarg). Strasbourg, imp. Ve Berger-Levrault. 19 p. 8.

Objets d'antiquité provenant de l'abbaye de Moutiers-Grand-Val; avec planches lithogr. et des gravures intercalées dans le texte. ibid.

Extraits du Bulletin de la Société pour la conservation des monuments historiques

d'Alsace.

Baint, Notes sur l'histoire d'Avignon et du pays Cavare. Avignon, Clément-Saint-Just. 24 p. 8.

Ramade, A., Recherches sur la paroisse de Gioux (Creuse). Paris, imp. Seringe frères, 112 p. et 1 carte. 8.

Ravaison, François, Archives de la Bastille, documents inédits recueillis et publiés. Règne de Louis XIV (1659 - 1751). Paris, Durand et Pédone-Lauriel. LVII-453 p. 8. 9 fr. Recueil de documents sur l'histoire de Lorraine. La guerre de Trente

ans en Lorraine. Nancy, Wiener. XIX - 271 p. 8.
Publication de la Société d'archéologie lorraine. 125 exemplaires.

Reichling, Jean Bapt., Histoire de l'ancienne abbaye de Clairefontaine près d'Arlon depuis sa fondation par Ermesinde, en 1214, jusqu'à sa destruction par l'armée républicaine, en 1794, précédée d'un essai historique sur l'ancien château de Bardenbourg. Luxemburg, Bück. XXIX-184 S.

Relation des fêtes qui ont en lieu à Nancy les 14, 15, 16 et 17 juillet 1866, à l'occasion de l'anniversaire séculaire de la réunion à la France de la Lorraine et du Barrois, et de la visite de S. M. l'impératrice et du prince impérial. Nancy, Grosjean. 176 p. 8.

- de Flandro. Etat de la cour et maison des archiducs en 1610, Document inédit du temps enrichi de notes généalogiques et historiques.

Douai, Crépin. 27 p. 8.

Tíré à 27 exemplaires, sur papier vergé, numérotés.

Reumont, A. de, La jeunesse de Catherine de Médicis. Ouvrage tra-duit, annoté et augmenté par Armand Baschet, d'après des recherches nouvelles, dans les diverses archives du royaume d'Italie. Paris, Plon. XVII -396 p. et portr. 8.

Rey, E. G., Reconnaissance de la montagne des Ansariés. Paris, impr. Martinet. 8 p. 8.

Extrait du Bulletin de la Société de géographie (juin 1866).

Richaud, Luctérius, derniers efforts de la Gaule indépendante. Entretien littéraire. Cahors, impr. Plantade. 24 p. 8.

Mittlez. F., Histoire du gouvernement provisoire de 1848, pour faire suite à l'histoire du règne de Louis-Philippe ler. T. 1. Paris, Lib. internationale. XVI-355 p. 8.

Rivières, le baron de, L'archéologie à l'exposition toulousaine de 1865.

Caen, Leblanc-Hardel. 13 p. 8.

Extrait du Bulletin monumental publié à Caen, par M. de Caumont.

Robert, Charles, Inscriptions de Troesmis expliquées par M. Léon Renier. Metz, imp. Rousseau Pallez. 8 p. 8. Extrait des Mémoires de la Société d'archéologie et d'histoire de la Moselle, 1866.

Robinet, La France et la guerre. Paris, Marpon. 20 p. 8. Robiou, Félix, Histoire des Gaulois d'Orient. Paris, imp. impériale. VIII

—309 р. 8.

Robville, de, Histoire complète de la tour de Nesle, suivie des amours et aventures de Marguerite de Valois, surnommée la reine Margot. Paris, Le Bailly. 105 p. 18.

Rochambeau, A. L. de, Rapport sur la découverte d'une construction

gallo-romaine au hameau de la Cunaille, commune de Thoré (Loir-et-Cher). Vendôme, imp. Lemercier. 12 p. et pl. 8. Extrait du Bulletin de la Société archéologique du Vendômois.

Rochau, de, Histoire de la Restauration. Traduite de l'allemand par M. Rosenwald. Paris, Germer Baillière. 403 p. 18. Bibliothèque d'histoire contemporaine.

Rocher, l'abbé, Notice historique sur la maladrerie des chatelliers de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin. Orleans, Herluison. 27 p. 8. Extrait des mémoires de la Société archéologique de l'Orléanais.

Rogeard, A., L'échéance de 1859, 2e édit. Bruxelles, Ve Parent et fils. 23 p. 8.

Pauvre France! 5e édition. Bruxelles. 18. 12 *Sgn*: .... Histoire d'une brochure, suivie des Propos de Labiénus, édition définitive. 10c édition belge. Bruxelles, tous les libr. 79 p. 32. I fr. Roschach, Etude sigillographique sur les archives communales de Toulouse. Toulouse, impr. Rouget frères et Delahaut. 34 p. et planches. 8. Extrait des mémoires de l'Académie imp. des sciences, etc. de Toulouse.

Rossignol, Elic A., Etude sur l'histoire des institutions seigneuriales et communales de l'arrondissement de Gaillac (Tarn). Toulouse, imp. Rives et Faget. 156 p. 8.

Rousseau, P., Opinion du pouple sur les questions politiques et économiques du jour, présentée à Sa Majesté Napoléon III. Périgueux, tous les libr.; Paris, Dupont. 166 p. 12.

Roy, J.-J.-E., Histoire de Jeanne d'Arc, dite la Pucelle d'Orléans. 18e édition revue. Tours, Mame et fils. 288 p. ct 4 grav. 12.

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Sandret, L., L'ancienne Eglise de France ou Etat des archevêchés et évêchés de France avant la constitution civile du clergé, de 1790, contenant des notices sur les provinces ecclésiastiques, les diocèses et les monastères; la chronologie historique des prélats et des abbés ou abbesses. etc.; sommaire et complément de la Gallia Christiana. Province ecclésiastique de Rouen. Paris, Dumoulin. 156 p. 8.

Sayous, Ed., La France de saint Louis, d'après la poésie nationale, thèse. Paris, Durand. VII-128 p. 8.

Sédan en 1865. Revue; par un Scdanais. 2e partic. l'aris, Hetzel. p. 243

Seine, Arthur de, Le duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV. Limoges, Barbou frères. 148 p. et grav. 18.

.\_\_ . \_\_ ibid. 182 p. 18. Bibliothèque chrétienne et morale.

Souvenirs militaires. Napoléon à Waterloo, ou précis rectifié de la campagne de 1815, avec des documents nouveaux et des pièces inédites; par un officier de la garde impériale qui est resté près de Napoléon pendant toute la campagne. Paris, Dumaine. LV-495 p. 8.

Spach, Louis, Une ligue contre l'évêque Guillaume de Diest. Strasbourg, imp. Ve Berger-Levrault. 24 p. 8.

Extrait du Bulletin de la Société pour la conservation des monuments historiques de l'Alsace.

Spal, Notes historiques sur la commune de Couëron, canton de St-Etiennede-Montluc (Loire-Inférieure). Nantes, imp. Forest et Grimaud. 132 p. 8. Extrait du Bulletin de la Société archéologique de Nantes. Tiré à 15 exemplaires.

Suchaux, L., Vesoul, notice historique. Vesoul, imp. Suchaux. 51 p. 8. Taylor, Algernon, Scenes in French Monasteries. Skeet. XVI-366 p. 8. With Illustrations. 10 sh. 6 d.

Telesier, Octave, Marseille sous Napoléon III. Marseille, Gueidon. XII

-40 p., 2 portr. et 11 vues. 4. Testament politique du duc Charles de Lorraine. Edition nouvelle, précédée d'une notice bibliographique. Paris, imp. Jouaust. XXVIII—

58 p. 18. 3 fr. 50 c. Tiré à 200 exemplaires sur papier vergé et à 10 sur papier de Chine. Académie

des bibliophiles.

Thierry, Amédée, Histoire des Gaulois depuis les temps les plus reculés

jusqu'à l'entière soumission de la Gaule à la domination romaine. 6e édition. 2 vol. Paris, Didier et Ce. 1150 p. 8. 14 fr. Thierry, Amédée, Histoire des Gaulois depuis les temps les plus reculés

jusqu'à l'entière soumission de la Gaule à la domination romaine. 7e édition. 2 vol. ibid. XVI-1150 p. 12. 7 fr.

Augustin, Ocuvres complètes. Lettres sur l'histoire de France pour servir d'introduction à l'étude de cette histoire. 12e édition, revue et corrigée. Paris, Furne et Ce. 414 p. 18.

Lettres sur l'histoire de France. Nouvelle édition, revue avec le plus grand soin. Paris, Garnier frères. 444 p. 18. 3 fr. Dix ans d'études historiques. Nou-

velle édition, revue avec le plus grand soin. ibid. 640 p. 8. 6 fr. Thiers, A., Discours sur la marine marchande, prononcé au corps législatif dans la discussion de l'adresse, séance du 14 avril 1866. Paris, Lheureux et Ce. 84 p. 8. 2 fr. 50 c.

Discours sur les principes de 1789, prononcé au corps législatif dans la discussion de l'adresse, séance du 26 février 1866, ibid. 67 p. 8. 2 fr. 50 c.

Discours sur l'état de l'agriculture en France, prononcé au Corps législatif dans la discussion de l'adresse, séance du 10 mars 1866. ibid. 73 p. 8. 2 fr. 50 c.

Histoire de la Révolution française. 15e édition. T. 7 et 8. Paris, Furne et Ce. 1074 p. 18.

La couverture porte 14e édition.

Tale, holdt i den lovgivende Forsamling i Paris Torsdagen den 3de Mai 1866. (Oversat efter Referatet i "Journal des Debats" d. 6te Mai 1866.) Hagerup. 24 S. 8.

Thomassy, A., Saint-Louis et le gallicanisme. De la pragmatique-sanction, attribué à saint Louis. 2e édition. Paris, Douniol. 63 p. 8.

Titre concernant les franchises et affranchissements des sujets et habitants de la seigneurie de Réaumont, ensemble les reconnaissances et redevances, prestations et droits seigneuriaux par eux dus au seigneur dudit Réaumont. Besançon, Bonnet. 39 p. 8.

Titres de l'ancien comité de Sault. Usine de Rustrel et ses dépendances, appartenant à M. Gavot, notaire à Marseille. T. 1. Apt, imp. Jean. 424 p. 8.

Todière, llistoire de Charles VIII, roi de France. 5e édition. Tours, Mame et fils. 288 p. et gr. 12.
Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Trémeau de Rochebrume, Alphonse, Rapport fait à la Société historique et scientifique de Saint-Jean d'Angély, sur l'excursion du 16 juin 1865. Saint-Jean-d'Angély, Lemarié. 16 p. 8.

Extrait du Bulletin annuel de la Société historique et scientifique de Saint-Jean-d'Angély.

Vachez, A., La ligue dans le Lyonnais: Siége de Riverie, en 1590. Lyon, impr. Vingtrinier. 16 p. 8.

Valume-Ciblel, E., Des gages, épices et sabatines à l'ancien Parlement de Toulouse. Toulouse, imp. Rouget frères et Delahaut. 23 p. 8. Extrait des Mémoires de l'Académie impériale des sciences, etc. de Toulouse 1866.

Valentin, l'abbé, Notice historique et descriptive sur les monuments civils et religieux du canton de Fismes. Reims, imprim. Dubois et Ce. 118 p. 8

118 p. 8.

Valentin-Smith, De l'origine des peuples de la Gaule transalpine et de leurs institutions politiques avant la domination romaine, avec une

carte. 2e édition. Paris, Durand et Pedone-Lauriel; Franck. 99 p. 8. **Verdier de Campredon**, Gabriel, Monaco depuis les traités de 1815; Révolution de Menton (1846). Aix, imp. Remodet-Aubin. 48 p. 8.

Véren, L., Nouveaux mémoires d'un bourgeois de Paris, depuis le 10 décembre 1848, jusqu'aux élections générales de 1863. Le second empire. 2e édition. Paris, Lib. internationale. 499 p. 8.

Victoires et conquêtes, désastres, revers et guerres civiles des Français

depuis 1792. Nouvelle édition. T. 12. Paris, F. Didot. 685 p. et 11 plans et cartes. 8.

Virae, D. A., Louis XI en Guienne. Bordeaux, imp. Bissei. 16 p. 8.

Extrait du compte rendu des travaux de la Commission des monuments historiques pendant l'exercice 1865.

Vitet, L., Le nouveau Louvre et les nouvelles Tuileries. Paris, imprim. Claye. 39 p. 8.

Extrait de la Revue des Deux-Mondes, livraison du 1er juillet 1866. **Voltaire**, Le siècle de Louis XIV. Nouvelle édition, revue avec soin sur

les meilleurs textes. Paris, Garnier frères. IV-615 p. 18. 3 fr. 50 c. Chefs-d'oeuvre de la littérature française.

Walsh, le vicomte, Lettres vendéennes, ou correspondance de trois amis en 1823. 11e édition. T. 1. Paris, Vermot et Ce. 356 p. 18. 2 fr. Collection J. Vermot.

Wignameourt, Charles de, Observations sur l'échevinage de la ville d'Arras. Arras, imp. Courtin. XXVIII—560 p. 8.

**運会1たblider** in Erzählungen aus der Geschichte der christlichen Kirche. 6. Bd. Köln, Bachem. 8. 2/3 第 (1—6: 4 章 6 / 2 第 7) Inhalt: Chluodewig der Sleger über die arianischen Westgothen und Begründer des katholischen Frankreichs. Von C. Guenot. Autoris. Uebers. VIII—215 S.

Almanach de la noblesse à Paris; par M. Pinard. Paris, l'auteur; tous les libraires. 315 p. 32.

Armorial général de l'élection de Soissons, publié pour la première fois d'après le manuscrit original conservé à la Bibliothèque impériale et accompagné des notes de l'intendant Dorieux; par Edouard de Barthélemy. Paris, A. Aubry. 80 p. 8.

Tiré à 100 exemplaires.

Bussy, le comte de, Histoire généalogique de la maison de Rabutin, précédée d'une lettre à Mme de Sévigné. Dijon, imprim. Rabutot. XI-81 p. 8. Papier vergé.

Castaigne, J. F. Eusèbe, Famille Castaigne, notes historiques et généslogiques. Angoulême, imp. Nadaud et Ce. 52 p. 8. Tiré à 50 exemplaires.

Catalogue raisonné des monnaies du comté d'Artois faisant partie du cabinet monétaire d'Adolphe Dewismes, à Saint-Omer. Numismatique artésienne. Saint-Omer, impr. Fleury-Lemaire. VIII—403 p. et 17 pl. 8.

Chergé, Ch. de, Mémoire historique et généalogique sur la famille Goudon de la Lande, des comtes de L'Héraudière. Poitiers, imp. Dupré. II —38 p. 4. à 2 col.

Demarsy, Arthur, Notes pour servir à un armorial des Evêques de Senlis. Paris, Dumoulin. 19 p. 8.

Etat présent de la noblesse française, contenant: 1. une étude sur la noblesse; 2. l'état des souverains d'Europe; 3. l'état des ambassadeures; 4. l'état des ministres, sénateurs et députés français; 5. le dictionnaire de la noblesse contemporaine, avec les noms, qualités et domicile de plus de 20,000 nobles, et un grand nombre de notices généalogiques avec blasons; 6. la liste générale des personnes qui, depuis 1803 jusqu'à ce jour, ont fait changer ou modifier leurs noms, etc. 1866. Paris, Bachelin-Deforenne. 40 fr.

Généalogie de la famille Baguenault de Puchesse et de Viéville. Orléans, Herluison. 103 p. 8.

Tiré à 60 exemplaires.

Gouget, A., Armorial du Poitou et état des nobles résérvés dans toutes les élections de la généralité par lettre alphabétique, paroisse par paroisse, élection par élection, suivi de la carte onomatographique des maisons nobles du Poitou et d'une liste des noms des principales familles municipales de Niort citées dans les archives de la ville. Niort, Clousot. 288 p.

Juge, L. T., Etude historique sur les Fouquet de Belle-Isle, d'après des actes et titres manuscrits conservés tant à la Bibliothèque impériale que dans d'autres dépôts publics ou privés. Paris, Dumoulin. 108 p. 8. Extrait de la Revue nobiliaire, 1865-66.

La Chenaye-Desbois et Badier, Dictionnaire de la noblesse, contenant les généalogies, l'histoire et la chronologie des familles nobles de la France, l'explication de leurs armes et l'état des grandes terres du royaume possédées à titre de principautés, duchés, marquisats, etc. On a joint à ce Dictionnaire le tableau généalogique et historique des maisons souveraines de l'Europe et une notice des familles étrangères les plus anciennes, les plus nobles et les plus illustres. 3e édition, entièrement refondue, réimprimée conformément au texte des auteurs et augmentée d'une table générale de tous les noms de familles, de terres, de fiefs, d'alliances cités dans le cours de l'ouvrage, ainsi que d'un armorial représentant les blasons de maisons dont les généalogies sont comprises dans cette édition. T. 7 et 8. 992 p. T. 9. 406 p. Paris, Schlesinger frères. 4. à 2 col. L'ouvrage aura 17 vol. et un Armorial de même format. Il est distribué par demi-

vol. du prix de 10 fr. et de 30 fr. pour l'Amorial.

La Roque, Louis de, Armerial de la noblesse de Languedoc, généralité de Toulouse. T. 1. 1re partie. Paris, Dentu; A. Aubry; Toulouse, Delboy fils. 339 p. 8. L'ouvrage formera 2 vol. Il paraîtra par demi-vol. Le prix de la souscription est

Le Clere de Bussy, le comte Ch., Notice généalogique sur la famille de Maillefeu. Amiens, impr. Lenoel-Hérouart. 12 p. 8.

Morel de Volcine, Familles lyonnaises: Dugas de Bois-Saint-Just.

Lyon, impr. Vingtrinier. 15 p. 8.

Nobiliaire, le, universel de France, recueil général des généalogies historiques des maisons nobles et titrées de la France, publié sous la direction de L. de Magny. 2e vol. de la 2e série. 1866. Paris, à la direction de la bibliothèque héraloique. 256 p. 4. Br. 20 fr., rel. 32 fr.

Noulems, J., Maisons historiques de Gascogne, Guienne, Béarn, Languedoc et Périgord. T. 2. Paris, Aubry; Dumoulin. XXXI-471 p. Y.

Cet ouvrage comprendra 5 vol. Il est imprimé sur papier jésus et illustré de dessins héraldiques.

Preux, A., Notice sur la famille douaisienne Théry de Gricourt et sur ceux de ses membres qui ont cultivé les beaux-arts. Douai, imp. Crépin. 5 fr. Extrait des Souvenirs de la Flandre-Wallonne, t. 6, 1866.

Smayttere, P. J. E. de, Recherches historiques sur les seigneurs, châtelains et gouverneurs de Cassel, des XIe, XIIe et XIIIe siècles. Lille, imp. Danel. 48 p. et pl. 8. Extralt du Bulletin de la Commission historique du Nord, vol. 9, 1866.

Socard, Emile, Essai d'histoire généalogique de la famille de Mesgrigny. Troyes, imp. Dufour Bouquot. 30 p. 8.

apier vergé. — Extrait des mémoires de la Société académique de l'Aube, tome XXX, 1866.

#### d) Belgien.

A propos du suffrage universel. Simple discours d'un ouvrier à ses Camarades. Bruxelles, tous les libr. 8 p. 12. Abrégé de l'histoire de Belgique, à l'usage des écoles primaires, par J. J. P. 3e édit. Liége, H. Dessain. 166 p. 12. Belgique, la, doit armer. Conseil patriotique d'un vieux Belge. Bruxel-

les, Muquardt. 29 p. 8. 50 c.

Boniface, Joseph, Elections de 1866. Evêques et bourses. Braxelles. Office de Publicité. 46 p. 12.

Capitaine, Ulysse, Spa en 1584. Liége, Carmanne. 15 p. 16. Extrait de l'Annuaire de la Soc. d'émul. de Liége.

Considérant, Nestor, Le roi Léopold Ier, sa vie et sa mort. Bruxelles, 1865. 8.

Dechamps, Alp., Les partis en Belgique et le nouveau règne. Etade politique. Bruxelles, V. Devaux et Ce. 70 p. 8. 1 fr.

Deman, J., Précis de la révolution Saintronnaire et Liégeoise de 1789. 20 partie de l'histoire de Soupe et Parlement. Saint-Trond, Van West-Pluymers. 360 p. 8.

3 fr. 50 c.

Deresta, F. J., Droits et devoirs constitutionnels des Belges, suivis d'un aperçu concernant l'organisation de la province, de l'arrondissement et de la commune, ainsi que d'un chapître relatif aux autorités judiciaires. Ouvrage destiné aux écoles primaires. Bruxelles, C. Callewaert frères. 36 p. 12.

Destanberg, N., Léopold Ier, sa vie et son règne. Gand. 32 p. 8.

D'Hoop, Félix-Henri, Notice sur les archives de l'Etat, à Bruges. Bruges. 65 p. 8.

l'as dans le commerce,

Duvivier, Ch., Recherches sur le Hainaut ancien (Pagus Hainoensis) du VIIe au XIIe siècle. Bruxelles, F. J. Olivier. 762 p. et 3 cartes. 8.

12 fr. Emayrdna, La guerre et le Luxembourg. Bruxelles, A. Lacroix, Ver-

boeckhoven et Ce. 23 p. 8.

Exposé de la situation du royaume (période décennale de 1851 à 1860), publié par M. le ministre de l'intérieur. T. I.—III. Bruxelles, T. Lesigne.

4. Le volume

Feytens, Hendrik, Verhalen uit de vaderlandsche geschiedenis. 1. 1830—
1856. Tweede druk. Lierre 1865. 134 p. 12.

8 5gr.

Gémard, P., Bulletin des archives d'Anvers, publié par ordre de l'administration communale. T. 1. Anvers. 8.

Genonceaux, L., Précis de l'histoire de Belgique. 2e édition, revue, corrigée et augmentée. Bruxolles, Callewaert frères. 90 p. 12. 50 c.

Ciérard, Joseph, Histoire de Belgique depuis les Romains jusqu'à nos jours. 14 planches in-folio sur acier et à l'eau forte, avec texte et cartes géographiques. Ouvrage commandé par le gouvernement, pour aider à l'enseignement de l'histoire nationale dans les écoles primaires communales. Bruxelles, Landrien. folio.

Guerard, A., Monographie ou description historique et complète de l'église métropolitaine de Saint-Rombaut, à Malines. Malines, E.-F. Van Velsen. 168 p. 18. 1 fr. 25 c.

Hallewyn, F. de, Mémoires sur les troubles de Gand (1577 - 1579), publiés avec une introduction et des notes, par M. Kervyn de Volkaersbeke. Bruxelles. XXX-274 p. 8. 2 \$\square\$ Prix pour les souscripteurs 1 \$\square\$ 20 \$\squ

Collection de mémoires relatifs à l'histoire de Belgique, tome XXII.

Henne, A., Histoire de la Belgique sous le règne de Charles-Quint. 4 vol. Bruxelles, J. Rosez. 8. 20 fr.

Juste, Théodore, Le premier Roi des Belges. Biographie populaire. Bruxelles. 42 p. 18.
 5 fgr.
 Jottrand, L., Het algemeen steurrecht, onder het christen oogpunt en in

Jettrand, L., Het algemeen steurecht, onder het christen oogpunt en in betrekking met de vlaamsche en katholijke belangen in België. Redevoering op 12 maart 1866, ter vergadering van het taal- en letterlievend genootschap met Tijd en Vlijt, te Leuven uitgesproken. Anvers, H. Sermon. 24 p. 8.

Mats, Henri, Réforme électorale. Réponse à M. Louis Hymans, membre de la chambre des représentants. Bruxelles, M. J. Poot et Ce. 11 p. 8. 25 c.

Traduit de l'anglais par Ch. Flor O'Squarr. T. 1. Bruxelles, A. Lacroix, Verboeckhoven et Ce. 313 p. T. II. 436 p. 8.

Collection d'historiens contemporains.

Munteen, L., Histoire de Notre-Dame de Luxembourg honorée sous le titre de consolatrice des affligés. Luxemburg, Brück. 391 8. m. 3 Holz-Lacroix, Albert, Conseil communal de Bruxelles. La réforme électorale. Discours. Scances du 1er août 1864; des 19, 27 et 29 mars 1866. Bruxelles, tous les libr. 76 p. 8. Lessimmes, Oscar, La mort du Roi et l'annexion à la France. Bruxelles. 46 p. 12. 8 Sgr. Lettre de M. de l'Epervière, au rapport avec les événements actuels Bruxelles, M. J. Poot et Ce. 8. 50 c. à M. Jules Guillery à propos d'une réforme électorale, par un ancien journaliste. Bruxelles, Office de Publicité. 29 p. 8. 50 c. Lettres de deux armuriers liégeois, volontaires de 1830, à M. Ch. Rogier. 1re lettre: Souvenir des glorieuses de 1830. 2e lettre: Vue panoramique de la Belgique libérale en 1866. Bruxelles, V. Devaux et Co. 48 p. 8. 50 c. Leven, het, en de Regering van Leopold I. Gand. 12. 4 *S*m: Livre, le, noir de 1866 ou les griefs de la nation belge, démontrés par les faits, les statistiques, les actes publies et les documents officiels, par Démophile. Bruxelles. 407 p. 12. de Looze, J. B., Service de campagne. Cantonnements des corps anglais, hollando-belges et prussiens au commencement du juin 1815 entre l'Escaut et la Meuse, protégés par la Dendre, la Haine et la Sambre. Carte. Bruxelles, lith. Portenart. Mémoires de Pasquier de la Barre et de Nicolas Soldoyer, pour servir à l'histoire de Tournai, 1565-1570, avec notice et annotations par Alex. Pinchart. 2 vols. Bruxelles, Société de l'histoire de Belgique. 8. 16 fr. Collection de Mémoires rel. à l'hist. de Belgique, XVIe siècle. Nécrologe liégeois pour 1861. Liége. 156 p. 12. 221/2 Syr.

Table générale des dix premiers volumes de la collection, comprenant les années 1851 à 1860. ibid. 60 p. 12. 18 *Sgn*: Neclemans, Ed., Tijdrekenkundig naemlijst der baljuws, greffiers, tresoriers, burgmeesters en schepenen der stede, keure en vrijhede van Eecloo en parochie van Lembeke, van de jare 1249 tot 1796, benevens die der kommissarissen door den vorst benoemd ter jaerlijksche vernieuwing van het magistraet, alsmede de oorspronkelijke regel der stad Eecloo en de regels der schepenen van Eccloo en Lambeke uit oorspronkelijke stukken verzameld en opgemaekt. Gand, C. Vyt. 175 p. et 25 pl. Nollée, Jules, Les libertés politiques et les catholiques. Les partis. Dialogue familier entre un électeur libéral et un conservateur. Bruxelles, V. Devaux et Ce. 34 p. 32. Publications de la société pour la recherche et la conservation des monuments historiques dans le grand-duché de Luxembourg. Année 1865, Tome XXI. Luxemburg, Brück. LI-287 S. mit 2 Steintaf. gr. 4. n. 1 🖈 14 *Styr*: **Rahlenbeck**, (h., Les subtils moyens par le cardinal Granvelle avec ses complices, inventés pour instituer l'inquisition; publiés avec une introduction et des notes. Bruxelles, C. Muquardt. XX-41 p. 8. 1 fr. 50 c. Pour les souscripteurs Collection de mémoires rel. à l'Hist. de Belg. T. XXIII. Van Bruyseel, Ernest, Table générale du recueil des bulletins de la commission royale d'histoire de Belgique. 2e série, tomes 1 à 12. xelles 1865. VIII-118 p. 8. Van Hollebeke, Léopold, L'abbaye de Nonnenbossche de l'ordre de St.-Benoît, près d'Ypres (1101 - 1796), suivi du cartulaire de cette maison.

Bruges, Van de Casteele-Werbrouck. 168 p. 4. Van Meel, A. M. J., Kleine vaderlandsche geschiedenis met vragen en antwoorden, voorgesteld aan de Kinderen der lagere scholen. 2. uitgave.

Bruxelles, C. Callewaert frères. 24 p. 18. 20 c. Vanden Bussche, Emile, L'Abbaye des Victorines lez-Rousbrugghe. Notice historique. Bruges, Gailliard et Ce. 43 p. et 5 pl. 8.

Emile, Histoire militaire du territoire actuel de la Belgi-Verstraete. que. Tome III. 8e livraison. Bruxelles, C. Muquardt. 8. La livraison. 1 fr. 75 c.

Ammunire de la noblesse de Belgique, publié par le baron Isidore de Stein d'Altenstein. 20e année: 1866. Bruxelles, A. Decq. XIII-422 p.

Gailliard, Corneille, Le blason des armes, suivi de l'armorial des villes, châtellenies, cours féodales, seigneuries et familles de l'ancien comté de Flandre; publié, annoté et précédé d'un Essai critique sur l'art de blasonner, par Jean Van Malderghem et d'une notice biographique par Léopold Van Hollebeke. Bruxelles, A. Bonnet et Cc. XLIIII-142 p. avec planches et blasons enluminées à la main. 4. Le même ouvrage avec planches en noir. 7 fr. 50 c.

Galesicot, L., Pierre-Albert et Jean de Launay, hérauts d'armes du duché de Brabant. Histoire de leurs procès (1643-1687), avec notes et pièces justificatives, entre autres, une liste de certificats de noblesse. Bruxelles, T.-J.-I. Arnold. XVI-116 p. avec planches d'armoiries coloriées. 8. Papier ordinaire, 5 fr. Papier de Hollande, 12 fr.

Popliment, Ch., La Belgique héraldique, recueil historique, chronologique, généalogique et biographique complet, de toutes les maisons nobles reconnues de la Belgique. T. 5. Gobl-Ho. 420 p. T. 6. Hu-L. 462 p. T. 7 et 8. M—Pos. Paris, impr. Carion. 841 p. 8.

# Niederlande.

Andriessen, P. J., Koning en stadhouder, of Nederland gedurende de laatste regeeringsjaren van Willem III. Amsterdam, G. W. Tielkemeijer. 222 bl. met 4 platen. S. In linnen. f. 1,90.

Archief, Vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen. VIe deel. Middelburg, J. C. en W. Altorffer. 329 bl. met 2 gelith. platen en 2 gelith. kaarten. 8.

Hieruit zijn afzonderlijk te bekomen:

A. Magielse, Middel van stroomafieiding tot ontzet der aangevallen oevers in Zeeland.

Mr. J. Verheije van Citters, Vier verhandelingen. I. Over de vroonleen-, hayman- en vrijlanden in Zeeland. II. Over de dijkagiën van Walcheren. III. Over de dijk- en waterpenningen. IV. Over het regt van dijkvelling. Met 2 kaarten.

Dr. J. C. de Man, Beschrijving van eenige in het strand van Walcheren gevonden schedels en van een cranium osteoscleroticum. Met 2 platen.

K. R. Pekelharing, Bijdragen voor de geschiedenis der hervorming in Zeeland. 1524-1572. f. 1,-

Mr, G. A. Fokker, De oudst bekende keur op het bereiden van en den handel in meekrap in Zeeland.

Arend, Dr. J. P., Algemeene geschiedenis des vaderlands, van de vroegste tijden tot op heden. Voortgezet door Mr. O. van Rees en Dr. W. G. Brill. 3e deel, 4e stuk, 8e-14e afl. Amsterdam, C. L. Schleijer en Zoon. 1865. bl. 225-448, met pl. en portr. in staal gegrav. 8. Per afi.

Baan, J. van der, Wolfaartsdijk, geschetst als eiland en ambachtsheerlijkheid, als burgerlijke en kerkelijke gemeente, van de vroegste tijden tot op heden. Met autentieke bijlagen en uitvoerige geslachtregisters. Goes, F. Kleeuwens & Sohn. 4, IV en 688 S. gr. 8.

Baas. O., Het jaar 1815 in schetsen en tafereelen. Een leesboek voor de hoogste klasse. 2e verm. naar de nieuwe spelling herziene druk. Purmerende, J. Schuitemaker. 1865. 63 bl. 8. Kijkjes in Noord-Holland, een leesboek voor de hoogste klasse eener lagere school. 1e en 2e stukje. Purmerende, L. G. Post. 86 bl. 8. 1e stukje f. 0,20; 2e stukje. f. 0,25. Bake, Mr. R. W. J. C., Oranje boven! is de leus van het bedreigde Nederland. Arnhem, H. A. Tjeenk Willink. 16 bl. 8. f. 0.25. Blidragen tot de geschiedenis en oudheidkunde, inzonderheid van de provincie Groningen, onder redactie van Dr. G. Acker Stratingh, Mr. H. O. Feith en Mr. W. B. S. Boeles. 3e decl, 1e afl. Groningen, J. B. Wolters, bl. 1-80, 8. Pro 3e deel compleet, f. 3,90. - voor de vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, verzameld en uitgegeven door Mr. ls. An. Nijhoff vervolgd door P. Nijhoff. Nieuwe reeks. 4e decl. 3e-4e stuk. Arnhem, Is. An. Nijhoff en Zoon. cn bl. 171 - 366, 75 -111, en VIII bl. met gelith. plaat. S. f. 1.25. Blileveld, Mr. H. J. J., Verhandeling over de geschillen met Frankrijk betrekkelijk Vlissingen sedert 1795 tot op den afstand dier vesting in 1807. Akademisch proefschrift. Middelburg, J. C. en W. Altorffer 1865. 6 en 220 bl. 8.

Bosboom-Toussalut, Mevr. A. L. G., De verrassing van Hoey in 1595. 2 deelen. Amsterdam, P. N. van Kampen. 4 en 292 bl.; 4 en 290 bl. 8 Brill, Dr. W. G.. Voorlezingen over de geschiedenis der Nederlanden. 4e stuk. Leiden, E. J. Brill. 1865. 4 en 113 bl. 8. f. 1,20. Bruin, Servass de, De feestelijke intocht te Brugge (28 Augustus 1477) van Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondië, benevens de voorafgegane huwelijksplechtigheid en Maria's spoedig gevolgde treurig uteinde. Naar aanleiding van den feest-optocht in Juni 1866 van Heeren Studenten der Utrechtsche hoogeschool. Utrecht, C. van der Post Jr. 4 en 50 bl. met 3 gel. platen. 8. f. 0,75. Bührmann's Geschiedenis vau ons vaderland. 2e druk. 1e stuk. Amsterdam, F. C. Bührmann. bl. 1-192. 8. f. 0,60. Buljm, Mr. L. A. P. F., De roeping van het Nederlandsche volk. Een woord tot de kiezers bij de stembus van 30 October 1866. Delft, J. Waltman Jr. 14 bl. 8. f. 0,25. Buljs, Mr. J. T., Het regt van de tweede kamer. Een woord aan de kiezers. Haarlem, A. C. Kruseman. 58 bl. 8. f. 0,50. Burgerpligt, de hoogste, van den Nederlander. Een woord in de eerste plaats aan mijne mede-studenten, en voorts aan allen die belang stellen in het behoud van het vaderland. Utrecht, J. L. Beijers. 15 bl. 8. f. 0,20. Burgerwapening, Nederlands, en scherpschutters van vroeger en later tijd, met het oog op de tegenwoordige belangstelling, en in hun werking voor de toekomst beschouwd. Arnhem, Is. An. Nijhoff en Zoon. Caan, Jhr. Mr. J. J. de la Bassecour, Schets van den regeringsvorm van Nederland van 1515 tot heden. 2e veel vermeerde uitgave. 's Gravenhage, Gebr. Belinfante. X-230 bl. 8. Catalogus van de tractaten, pamfletten, enz. over de geschiedenis van Nederland, aanwezig in de bibliotheek van Isaac Meulman. Bewerkt door J. K. van der Wulp. 1e deel. 1500-1648. Amsterdam, gedrukt bij de Erven II. van Munster en Zoon. 8 en 431 bl. 4. Niet in den handel. Crisis, De ministerieele, Wat nu? door en Nederlander. 's Gravenhage, J. M. van 't Haaff. 18 bl. 8, f. 0,30. Daniwijk, Jz., J., Onze provincie (Noord-Holland). Nieuwe Niedorp, J. Groot. 2, Il en 46 bl. 8. f. 0,175. Dale, J. H. van, Tijdtafel van der geschiedenis der provincie Zeeland. Een leerboekje voor onderwijzers en kweekelingen. Schoonhoven, S. E. van

f. 0,65.

Nooten. 8 en 80 bl. met 3 uitsl. tabellen. 8.

Degenhardt, W., Vaderlandsche geschiedenis, een leesboek, ingericht

met het oog op de behoefte der volksschool. Amsterdam, C. L. Brinkman. 1865. IV en 192 bl. 8. Doorninck, J. I. van, De staatkunde der Nederlandsche republiek van 1697 tot 1795 in betrekking tot het evenwigt van Europa. Aldaar. 8, XXII on 242 bl. 8. Eckhoff, W., Friesland in 1815. Historische bijzonderheden omtwent de deelneming der Friesen aan de volkswapening en de krijgsbedrijven bij Quatrebras en Waterloo. Naar of ciële bescheiden en berigten van tijdgenoote 1 bewerkt. Namens het Friesch genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde uitgegeven naar aanleiding der viering van het vijftigjarig feest der bevestigde onafhankelijkheid van Nederland. Met talrijke bijlagen, levensschetsen, enz. Leeuwarden, W. Eckhoff. 1865. f. 0,50. Eertwegh, H. C. van den, De laatste dagen van Venloo's beleg, 1511. Historisch dramatische schets in twee tafercelen. Venloo, Wed. H. H. Uyttenbroeck. 8, 2 en 38 bl. 8. f. 0,65. Ekama, C., He' beleg van Haarlem door vrouwe Jacoba in 1426. Geschiedkundige bijdrage. Haarlem, A. C. Kruseman. 6 en 36 bl. f. 0,40. Enschedé, Mr. A. J., Archief der stad Haarlem. 2e - 6e afl. Aldaar. 1e deel, bl. 49 -285 en 7 bl.; 2e deel, bl. 1-48. 8. 1e deel compleet. f. 3, 25; 2e deel, 1e afl. f. 0,50. Gouss, J. ter, De gilden. Eene bijdrage tot de geschiedenis van het volksleven. Amsterdam, G. Portielje en Zoon. 4 en 100 bl. 8. f. 1,05. Nalezing op mijne Amstelodamiana. Amsterdam, C. L. Brinkman. XII en 156 bl. met gelith. uitsl. plaat. 8. f. 1,25. Groen van Prinsterer, Mr. G., Handboek der geschiedenis van het vaderland. 4e gedeelte. 1795 - 1813. 3e druk. Amsterdam, H. Hoveker. 4 bl. en bl. 673-770. 8. f. 0,75. Voorberigt, titels en omslagen voor het eerste Aan de kiezers. en tweede tiental. 's Gravenhage, Gebr. van Cleef. f. 0,15. Parlementaire studiën en schetsen. III. Nr. 1-9. Aldaar. bl. 1-214. f. 1,95. 7. f. 0,25; Nr. 8. f. 0,20; Nr. 9. f. 0,30; Nr. 11. f. 0,20; Nr. 12. f. 0,25; Nr. 11. f. 0,20; Nr. 12. f. 0,25; Nr. 13. f. 0,20.

Nr. XIV, XV en XVI. Aldaar. 32, 32 en f. 0,25; Nr. 14 en 15. h f. 0,30; Nr. 16. 8. Nr. 7. 26 bl. XVII en XVIII. Aldaar, 24 en 28 bl. 8. Nr. 17. f. 0,25; Nr. 18. f. 0.30. \_\_ XIX—XXIV. 24 bl. en bl. 1—90. 8. Nr. 19. f. 0,25; Nr. 20. f. 0,20; Nr. 21. f. 0,30; Nr. 22. f. 0,25; Nr. 23. f. 0,20; Nr. 24. f. 0,15. XXV. Aldaar. bl. 91 -- 118. 8. f. 0,25. XXVI-XXVIII. Aldaar. bl. 119-202. 8. Nr. 26. f. 0,25; Nr. 27. f. 0,25; Nr. 29 f. 0.30. XXIX-XXXIII. Aldaar, bl. 203-348, 8, Nr. 29. f. 0,30; Nr. 30. f. 0,35; Nr. 31. f. 0,20; Nr. 32. f. 0,30; Nr. 33. Nr. XXXV—XL. Aldaar. bl. 369-498. 8. Nr. 35. f. 0,25; Nr. 36. f. 0,20; Nr. 37. f. 0,15; Nr. 38. f. 0,20; Nr. 39. f. 0,15; Nr. 40. Grondwetten, Twee, of een? Een woord naar aanleiding van 's Ko. nings proclamatic. Door een man van het "Volk achter de kiesers".
's Gravenhage, van Weelden en Mingolen. 4 bl. 8. f. 0,05. **Malverhout**, C. A. W., Opmerkingen betreffende het werk "Onze zeemacht van J. K. H. de Roo van Alderwerelt". Nieuwediep, J. C. de Buisonjé. 43 bl. 8. f. 0,50. Hardenberg, H., Het nationaal feest te Leiden, ter eere van oudstrijders van de jaren 1813 en 1815, en ter viering van het halve eenwfeest der Militaire Willemsorde, op den 27 Junij 1865. 's Grevenhage, Gebr.

van Cleef. XXV en 138 bl. met gelith. titel. 8. Bij inteek. f. 1,35; op best papier. f. 1,80; buiten inteck. f. 1,50; op best papier. f. 2,—. Gebonden exx. met f. 0,65 v.rhooging. Heydenrijk, Mr. C. J. A., Het tractaat met Pruissen tot wering van den sluikhandel. Voor rekening van den schrijver. Nijmegen, H. C. A. Thiome. 43 bl. 8. f. 0,60. Heynen, F., De versiering en beschildering der St. Ignatiuskerk, de

Zaaijer, te Amsterdam. Amsterdam, J. Beerendonk. 1865. 4 en 75 bl.

Hezenmans, J. C. A., De St. Janskerk te 's Hertogenbosch en hare geschiedenis. 's Hertogenbosch, G. Mosmans. VIII-336 bl. met photogr. afbeeld. en 3 lithogr. 8.

Hoëvell, Dr. W. R. van, Parlementaire redevoeringen over koloniale belangen 4c deel. 1859-62. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon. 1865. f. 3,30. XIV-281 bl. 8.

Honig Jz. Jr., J., Historische, oudheid- en letterkundige studiën. deel. Zaandijk, J. Heijnis Tsz. XV-376 bl. 8. f. 3 1 a f. 3.60.

Houten, Mr. S. van, Antwoord op de brochure "De verordening op den hoofdelijken omslag in de gemeente Groningen van den 2 Dec. 1865, getoetst aan het beginsel van eene evenredige belasting. Groningen, J. B. Wolters, 28 bl. 8. f. 0,25.

Hubrecht, P. F., De onschendbaarheid des Konings. Eene studie van vroegeren tijd gewijzigd overgedrukt naar de behoefte van het oogenblik. Rotterdam, Otto Petri. 34 bl. 8.

Jamesem, H. Q., De kerkhervorming in Vlaanderen, historisch geschetst meest naar onuitgegeven bescheiden. 1e afl. Arnhem, J. W. en C. F. Swaan. bl. 1 - 64. 8. f. 0.60.

lets over onze zeemagt door een oud-zeeofficier. Nieuwe Niedorp, J. Groot. 4 en 20 bl. 5. f. 0,30.

Inventaris van het archief der gemeente Dordrecht. 2e gedeelte, 1e stuk. Dordrecht, H. R. van Elk. VIII-68 bl. 8. f. 0,75. 2e gedeelte. 2e stuk. Aldaar. IV-47 bl.

f. 0,50. Hampen, N. G. van, Geschiedenis der Nederlanden, van de vroegste tijden tot op de omwenteling van 1830. 3e herziene (nieuwe titel-) druk. 2 deelen. Deventer, A. ter Gunue. 1867. VIII-550; X-590 bl. met uitsl. tabel. f. 3,75; met & gegrav. pl. f. 4,35; met 8 gegrav. pl. in linnen.

Mellem, Jr., D. van der, Neerlands oudheden. Le moyen age et la renaissance dans les Pays-Bas. Choix d'objets remarquables du 12e au 17e siècle. 1e-6e Livr. La Haye, Martinus Nijhoff. 2 bl. en 15 platen. 4. Per afl. f. 2,-; chin. papier.

Memper, Jhr. Mr. J. de Bosch. Handleiding tot de kennis van de wetenschap der zamenleving en van het Nederlandsche staatsregt. He deel. Geschiedenis van het staatsleven en staatsregt in Nederland. 1e afl. Amsterdam, Joh. Muller. 8 en 244 bl. 8. f. 2,40.

Afzonderlijk onder den titel: Jhr. Mr. J. de Bosch Kemper, Staatkundige geschiedenis van Nederland

tot 1795.

Vroeger verschenen: Deel I. De wetenschap der zamenleving. f. 10,75; in linnen. f. 11.40. Deel III. Het Nederlandsche staatsregt en staatsbestuur. f. 10,50; in linnen. f. 11,15.

Meuchenius, Mr. L. W. C., Brief aan een kiezer in het kiesdistrict Arnhem; met voorkennis van den schrijver openbaar gemaakt. Rotterdam, W. Wenk. 4 bl. 4.

Milem, Mr. N. P. J., Uittreksels uit vroegere redevoeringen als lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in verbaud met 's Konings proclamatie van 10 Oct. 1866. Utrecht, L. E. Bosch & Zoon. 24 bl. 8.

f. 0,25. Mirzers! last u niet vervoeren. Een dringend woord vooral aan antirevolutionaire kiezers. Amsterdam, W. H. Kirberger. 16 hl. 8 c. 0,10. Kneppelhout van Sterkenburg, Mr. K. J. F. C., De gedenkteekenen in de Pieterskerk te Leijden verzameld en beschreven. 3e af. Leijden, P. H. van den Heuvell. bl. 25—28, met fig. tusschen den text en 5 gelith. platen. 4. f. 2,35.

\*\*Mentle\*\*, De, van het oogenblik, voor de bevatting van een ieder blootgelegd. Een woord tot de kiezers gesprooken door een ambteloos burger.

gelegd. Een woord tot de kiezers gesprooken door een ambteloos burger. Amsterdam, Ipenbuur & van Seldam. 16 bl. 8. f. 0,10; 25 ex. f. 1,75; 50 ex. f. 2,50.

Landré, J. E. G., De ramp te Haaften in 1866. Eene geschiedkundige bijdrage over Haaften. Opgedragen aan Z. Ex. den Heere Staatsraad Commissaris des Konings in de Prov. Gelderland. (Uitgegeven ten voordeele van de ongelukkigen door den brand te Haaften). Utrecht, J. Bijleveld. 64 bl. met 1 gelith. kaartje. 8.

Lantsheer, Mr. M. F., Zelandia illustrata. Verzameling van kaarten, portretten, platen, enz. betreffende de oudheid en geschiedenis van Zeeland, toebehoorende aan het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen. 1e afl. Middelburg, J. C. en W. Altorffer. 2 en 173 bl. 8. f. 1,70.

Lennep, Mr. J. van, Ons rijk in vroegere tijdperken. Een handleiding voor de kennis der wijze waarop het grondgebied van het tegenwoordige Koningrijk der Nederlanden, ter tijde van het leenstelsel, onder de republiek, enz. was verdeeld. Amsterdam, Gebr. Kraay. 8 en 142 bl. 8.

f. 0,90.

Levy, Mr. J. A., Eerlijke politiek. Amsterdam, M. Schooneveld en Zoon.
24 bl. 8.
f. 0,40.

Lex Frisionum, De, uitgegeven en toegelicht door Dr. Karl Freiherr von Richthofen, naar Pertz, Monumenta Germaniae, enz. Bezorgd door het Friesch genootschap van geschied- oudheid- en taalkunde; gevolgd door eene verhandeling over de zamenstelling van de Lex Frisionum van Mr. B. J. Lintelo de Geer. Leeuwarden, G. T. N. Suringar. VI, L en 195 bl. 8.

LAOM, Iz. J., Dertien professoren en Prof. J. T. Buys' "Regt van de Tweede Kamer" wederlegd. Ook een woord aan de kiezers. 's Gravenhage, H. C. Susan C.Hzn. 16 bl. 8.

Löher, Frz., Beiträge zur Geschichte der Jakobäa v. Bayern. 2. Abth.; 1426—1436. [Aus den Abhandlungen der k. bayer. Akademie der Wissenschaften]. München 1865, Franz in Comm. S. 115—244. gr. 4.

n. 1½ \$\pm\$ (1. 2.: n. 3 \$\pm\$ 3 \$\frac{g}{g}\$)

Maas Geesteranus, Mr. A. M., Een woord aan de kiezers in Nederland over de ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

's Gravenbage, Martinus Nijhoff. 20 bl. 8.

f. 0,25.

Wise Leod, Norman, Eene herinnering aan het jaar 1830. Breda, Broese & Co. 4 en 46 bl. 8. f. 0,60.

Matthlessen, Mr. C. Sandenbergh, Het koloniaal vraagstuk van het uur, met eenige stellingen nader toegelicht. 's Gravenhage, Gebr. J. en H. van Langenhuysen. 22 bl. 8. f. 0,20.

Moll, W., Kerkgeschiedenis van Nederland voor de hervorming. 2e deel, 1e stuk. Arnhem, Is. An. Nijhoff en Zoon. XVI-422 bl. 8. f. 4,25; deel I, II. 1e stuk. f. 9,75.

Montijn, Dr. C. G., Geschiedenis der herverming in de Nederlanden. 2e druk, met portret. Uitgegeven door Dr. B. ter Haar. 1e-2e afl. Arnhem, D. A. Thieme. 4, X en 160 bl. 8.

Motley, J. L., De opkomst van de Nederlandsche republiek; vertaald onder toezigt van Dr. R. C. Bakhuizen van den Brink. 3e druk. Volksuitgave. 1e afl. 's Gravenhage, W. P. van Stockum. bl. 1-80. 8. f. 0,30.

Mulder, Lodewijk, Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Kon. Milit. Akademie wenschen voor te bereiden. 6e druk. Arnhem, D. A. Thieme. 1865. VIII—260 bl. 8.

Neériand en Oranje zijn één. Amsterdam, J. Allart. 2 bl. 8. f. 0,02; 100 ex. f. 1,50.

Nemae, Een beroep op het Nederlandsche volkskarakter. Kampen, K. van Hulst. 36 bl. 8. C. 0,40. Nuijems, W. J. F., Geschiedenis der Nederlandsche beroerten in de 16e eeuw. Eerste werk. Geschiedenis van den oorsprong der Ned. beroerten. 2e deel. Amsterdam, C. L. van Langenhuysen. 4-291 bl. 8. II. 1e doul. Aldaar. VI -225 bl. f. 1.80. Afzonderlijk onder den titel: Dr. W. J. F. Nuijens, Geschiedenis van den opstand in de Nederlanden, van de komst van Alva tot aan de bevrediging van Gend. 1567 --1e deol. **Oorkondenbeek** van Holland en Zeeland. Uitgegeven van wege de koninklijke Akademie van wetenschappen. 1e afd, tot het einde van het Hollandsche huis, bewerkt door Mr. L. Ph. C. van den Bergh. 1e deel. 1e afl. Amsterdam, Frederik Muller. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff. VI-120 bl. 4. f. 3,375. Pompe van Meerdervoort, Jhr. Mr. J. J., Bestaat de mogelijkheid cener wet tot afschaffing der tienden, waarbij aan alle omtreut deze regeling gestelde eischen wordt voldaan? Leiden, firma van den Heuvell en van Santen. 63 bl. 8. Pruissisch of Nederlandsch? Een woord ter behartiging voor allen, die het vaderland liefhebben door Mr. J. v. L. Amsterdam, Joh. W. Braun. 16 bl. 8. f. 0,15. Reactionairen, De, en conservatieven hier te lande, sedert de grondwetsherziening van 1848. Alles woordelijk ontleend en met naauwkeurigheid bijeenverzameld en geordend uit de openbare gedrukte geschriften van Iz. J. Lion, thans hoofdredacteur van het Dagblad van 's Gravenhage. Kampen, K. van Hulst. VIII ... 312 bl. 8. Register, Tijdrekenkundig, op het Oud-Provinciaal archief van Overijssel. 4e gedeelte. A. 1456 1496. Zwolle, Erven J. J. Tijl. 1865. 643 bl. f. 6,-., 1-4e deel f. 10,-. Regt, J. W., Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, in beknopte schetsen van hare merkwaardigste personen. Gouda, G. B. van Goor. XVIII-290 bl. 8. Regten, De, der kroon gehandhaafd tegen de aanmatigingen der revolutionaire factie. Een woord des oogenbliks aan de Amsterdamsche kiezers, door Polytropos. Amsterdam, J. C. A. Sulpke. 15 bl. 8. f. 0,25. Richthofen, Dr. Karol. Liber Baro de, Lex Frisionum, repetita curis societatis Frisiacae. Accedit recensio Baronis Dr. B. J. Lintelo de Geor. Leovardiae. Haag, Nijhoff. L.—195 S. gr. 8. n. 1 # Roo van Alderwerelt, J. K. H. de, Nederland bij een oorlog tegen Pruisen. Eene bijdrage tot de kennis van ons krijgswezen te land. Schiedam, H. A. M. Roelants. 10-100 bl. 8. f. 0,90.

Onze zeemacht. Proeve cener populaire beschouving over de inrichting van het Nederlandsche zeewesen. Aldaar. VIII-116 bl. f. 0,90. Roorda van Eysinga, S. E. W., Eene ontleding van "Onze koloniale staatkunde. Amsterdam, J. C. Schlömann. 1865. 104 bl. f. 1.30. — Mijne verbanning en mijn vlockzaug. Eene andere waarheid dan de officiëele. Aldaar. 58 bl. 8. f. 0,70. Nehets van de staatkundige geschiedenis der laatste 25 jaren. (1840 -1865.) Utrecht, Kemink en Zoon. VIII 269 bl. 8. f. 2,50. Slanghen, Eg., Bijdragen tot de geschiedenis van het tegenwoordige Hertogdom Limburg. Amsterdam, A. van den Hoeven. 1865. 214 bl. met f. 1,25. facs. on af beeld. van zegels. 8. Stenn, de, van een oud matroos over marine-zaken. 's Gravenhage, Gebr. f. 0,25. Belinfante. 15 bl. 8. Stemmaen, Liberale, No. 1, 2 en 3. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff. bl. 1 -31. 8. f. 0,15. - van het oorlogstooneel tot Nederland! Eene toespraak. Nieuwe Niedorp, J. Groot. 4-17 bl. 8. Système, le, défensif néerlandais. Bruxelles, 1565. 52 p. et deux grandes cartes. 8.

Zoon.

Utrecht, f, 0,**2**5.

Tillema, H., Schetsen uit Drenthe. Meppel, J. A. Boom en

133 bl. 8. f. 0.55. Vandertaelen, Félix, Les Pays-Bus dans les temps anciens. La Belgique. L'inquisition. Bruxelles, C. Muquardt. 8. 4 fr. Wantil Az., Mr. A, Vliegende blandjes. N. 5. Middelburg, J. C. en W Altorffer, 4 bl. f. 0.01. Verwey, Doctor, (die geen kiezer is). Een antwoord aan den Koning. 's Gravenhage, H. C. Susan C.Hzn. 7 bl. 8. f. 0,10; 50 exx. f. 2,50. (Vilet, L. van Woudrichem van,) Thorbecke tegenover de cultuurwet. 's Gravenhage, van Weelden en Mingelen. 36 bl. 8. f. 0,40. Vloten, J. van, De levensbode. Tijdschrift op onbepaalde tijden. IV. le afd. Deventer, Jac. van der Meer, 4-56 p. 8. f. 0.60. Afzonderlijk onder den titel: Drie vraagpunten van algemeen belang; 's lands ministers, het Nederlandsche volk, en zijn vertegenwoordigers ter behartiging ontvouwd. Vijftal lezingen over de wording en ontwikkeling der stad en gemeente Deventer. Met bijlagen, waaronder het tot dusver onuitgegeven oudste stadsboek 1831. Zutfen, W. J. Thieme & Co. 4-188 bl. 8. Een verbijsterd ministerie. Vliegend blaadjen, bij de ontbinding der 2c Kamer, tot zijne landgenooten en medekiezers gericht. Deventer, Jac. van der Meer. 2--9 bl. 8. f. 0,10. Vóór de Kroon of met de Tweede Kamer? Een ernstig onderzoek naar de gronden voor de beautwoording dezer vraag door een Hollander. 's Graf. 0,40. venhage, Erven Doorman. 40 bl. 8. Wani, E. de, Aanteekeningen over koloniale onderwerpen. VII. Onze financieele politiek jegens Nederlandsch-Indië. 1e gedeelte. Algemeene trekken. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff. bl. 117-200. 8. f. 0,80. Waarom wordt de portefcuille van marine geweigerd? Beschouwingen van een oud zee-officier. Voor rekening van den schrijver. 's Gravenhage, C. van Doorn en Zoon. 14 bl. 8. Water's, Mr. Johan van de, Groot plakkatboek 's lands van Utrecht aangevuld en vervolgd tot het jaar 1810 door Mr. C. W. Moorees en Dr. P. J. Vermeulen. 2e deel, 4e afl. Utrecht, Kemink en Zoon. bl. 445-524. f. 1,50. Gr. fol. Wessels, W., Weerklank van een echo. Alkmaar in 1573. Kritische toonen uit de "Dietsche Warande" onder het balkon van den Heer W. J. Kritische Hofdijk. Amsterdam, C. L. van Langenhuysen. 35 bl. 8. f. 0,25. Wicquefort, Abr. de, Histoire des Provinces Unies des Païs-Bas, depuis le parfait establissement de cet estat par la paix de Munster. Publié au nom de la Société d'histoire à Utrecht par C. A. Chais van Buren. T. III. Amsterdam, F. Muller. 4-484 bl. 8. f. 4,25. Wijmme, Dr. J. A., Geschiedenis van het vaderland. 2e deel. Groningen, J. B. Wolters. IV-362 bl. 8. 2 deelen compleet Wintgens, Mr. W., Conservative koloniale politiek. Redevoeringen over koloniale onderwerpen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Met aantekeningen en bijlagen. 's Gravenhage, Gebr. Belinfante. XIV-339 bl. Wolbers, J., Hoe te handelen bij het kiezen der leden voor de tweede kamer der Staten-Generaal op 30 October a. s.? Utrecht, Kemink en 16 bl. 8. Woord, een welgemeend, over de marine aan de volksvertegenwoordiging. Utrecht, Danuenfelser. 16 bl. 8. een, over de finantiële mededeelingen der regering aan de Eerste kamer der Staten-Generaal. Rotterdam, Otto Petri. 37 bl. 8. Zeilmaker Wz., H., Beknopte verhalen uit de geschiedenis des vaderlands. Leesboekje voor leerlingen van de tweede klas eener lagere school. Sneek, van Druten & Bleeker. 40 bl.

Zeno. De vermoedelijke levensduur van het kabinet Pické. Bijdrage tot de kennis van den politieken toestand van Nederland in 1866.

W. F. Dannenfelser. 20 bl. 8.

Zwart, A. C. de, Leesboek over de geschiedenis des vaderlands. 2e stukje. 2e druk. Kampen, Zalsman. bl. 97--192. 8. f. 0,25.

Hasteel, het, en de edelen van Brederode. Amsteidam, Gebr. van Es. 2-30 bl. met 4 houtgr. en plattegroud. 4. f. 1,-.

Hwartlerstaten, Genealogische, van Nederlandsche geslachten. Uitgegeven onder medewerking van Jhr. W. F. G. L. van der Dussen, Jhr. Mr. W. Engelen van Pijlsweert, M. A. van der Kloot, Mr. M. C. H. Ridder Pauw van Wieldrecht, M. P. Smissaert, Jhr. J. W. van Sypesteyn, Jhr. C. A. van Sypesteyn en anderen. 10e-12e afl. (iedere afl. met 3 gelith. platen. 's Gravenhage, C. van Dorn en Zoon. 4.

Per afl. f. 0,75.

Deze afl. bevatten de kwartierstaten van Jhr. L. C. Quarles van Ufford, D. Farret,
Mr. S. van Beaumont, Mr. P. de Beaufort, M. F. Alewijn, Mr. H. Slicher, F. W.
Baron van der Borch genaamd van Rouwenoort, J. J. A. D. Phaff, J. van Bleijswijck.

lith. platen met wapens. Aldaar. 4. Per afl. 6 gelith. platen met wapens. Aldaar. 4. Per afl. f. 0,75. Deze afl. bevatten de kwartiers'aten van Jhr. G. C. R. R. van Brienen van Ramerus, Jhr. Th. L. Brantsen, J. van Huchtenbroek, F. van Vollenboven, Mr. J. A. van der Muelen, S. L. J. Queysen.

# f. England.

Administration, Our Military, Past and Present. Considered in a Letter to the late Viscount Palmerston. By W. O. 4th edition. 1 sh. Barry, Mr. Serjeant, Speech on Union Rating Ireland, delivered in the House of Commons, June 13, 1866. Longmans. 48 p. 8. 1 sh. Baxter, R. Dudley, Redistribution of Seats and the Counties. 2nd edition. Stanford 1 sh. New Reform Bill: the Franchise Returns, and the Boroughs. 3rd edition, with a preface. ibid. 1 sh. Beda, Kirchengeschichte der Angelsachsen. Als Anhang: Willibald's Leben des heil. Bonifacius. Deutsch von Dr. M. M. Wilden. Schaffbausen, Hurter. VI-375 S. gr. 8.

1 # 12 Syr.

Bennett, W. J., History of the Old Church of S. John, of Frooms. Hurter. VI-375 S. gr. 8. Froome, Penny; Whittaker, 12. Bell, Major Evans, Remarks on the Mysore Blue-Book, with a few Words to Mr. R. D. Mangles. Trübner. Culrmes, J. E., University Education in Ireland. A Letter to J. S. Mill, Esq. Macmillan. 8. 1 sh. Calendar of State Papers, Domestic Series of the Reign of Charles I., 1635-6, Preserved in II. M. Record Office. Edited by John Bruce. Longmans. 731 p. 8. 15 sh. Chronica Monasterii S. Albani. Edited by H. T. Riley. Longmans. 8. 10 sh Chronicles and Memorial: of Great Britain and Ireland during the. Middle Ages. Liber Monasterii Hyda, edit. by E. Edwards, Esq. Longmans. 10 sh. . Matthew Paris's Chronicle. Edited by Sir F. Madden. Vols. 1 and 2. Longmans. 8. each 10 sh. Year Books of the Reign of Edward 1., years 20 and 21, edited and translated by Alfred J. Horwood. Longmans. 10 sh. – Annales Monastici. Vol. 3. Edited by H. A. Luard. Longmans. 10 eh

ties anglaises. Bruxelles, A. Lacroix, Verboekhoven et Ce. 8.

Cole, Henry Warwick, Our Commons and Open Spaces. Reprinted from "Fraser's Magazine." Longmans. 8. Conversations on the History of England. For the Use of Children. By C. A. B. Edited by John Baines. Masters. VI -- 264 b. 18. Cox, Homersham, die Staatseinrichtungen Englands. Eine gedrängte Darstellung des englischen Verfassungs- und Verwaltungsrechts. Aus dem Englischen übersetzt und bearheitet von Apell. Ger.-R. H. A. Kühne. Berlin 1867, Springer's Verl. XVI-661 S. gr. 8. ո. 3 🥩 Crook, Rev. William, Ireland and the Centenary of American Methodism. 2nd thousand. Dublin, Yoakby; Hamilton. 12. 4 sh. 6 d. De Ros, Lieut.-Gen. Lord, Memorials of the Tower of London. Murray. 10 sh. 6 d. XXI-298 p. 8. Dufferin, Rt. Hon. Lord, Contributions to an Enquiry into the State of Ireland. Murray. 8.

Ewald, Alex. Charles, Reference Book of English History. Containing Tables of Chronology and Genealogy; a Dictionary of Battles; Lines of Biography; and a Brief Dictionary of the Constitution. From the Invasion of Julius Caesar to the Present Time. Warne. VIII--246 p. 8. 3 sh. 6 d. Fisher, Joseph, the Land Question. Dublin, McGlashan & Gill; Long-Fitz-Patrick, William J., "The Sham Squire;" and the Informers of 1798. With a View of their Contemporaries. To which are added, in the form of an Appendix, Jottings about Ireland Seventy Years Ago. 3rd edition, completely re-cast, with new matter, Valuable Documents, hitherto Unpublished, and Illustrations from Contemporary Prints. Kelly; Simpkin. XVI-331 p. 8. Fonblanque, Albany, jun., How we are Governed; or, the Crown, the Senate, and the Bench. A Handbook of the Constitution, Government, Laws, and Power of Great Britain. Revised to Present Date by W. A. Holdsworth. Warne. VI -214 p. 8. 1 sh. Foster, A. F., History of England for Schools and Families. New edition. Warne. 8. 2 sh. Froude, James Anthony, History of England, from the Fall of Wolsey to the Death of Elizabeth. Vols. 9 & 10. Reign of Elizabeth. Vols. 3 & 4. Longmans. XXVII - 1159 p. 8. 32 sh. Gillett, E. H., England Two Hundred Years Ago. Philadelphia, 1866. Hannay, James, Three Hundred Years of a Norman House; the Barons of Gournay, from the Tenth to the Thirtcenth Century. With Genealogical Miscellanies. Tinsley. 288 p. 8. 12 sh. Histoire de Marie Stuart. Limoges, Barbou frères. 182 p. et gr. 18. ibid. 14% p. et gr. 12. Ribliothèque chrétienne et morale. Hume and Smollett's History of England. With the continuation by the Rev. T. S. Hughes. New edition. Vol. 14--18. Bell & Daldy. à 4 sh. Jeudy-Dugour, A., Histoire d'Olivier Cromwel. 3e édition. Paris, Marpon. 191 p. 32. 25 c. Bibliothèque nationale. International Policy. Essays on the Foreign Relations of England. Chapman and Hall. IX-603 p. 8. 16 sh. Jones. Morris Charles, Valle Crucis Abbey: its Origin and Foundation Charter. J. R. Smith. 8. Meating, Rev. Geoffrey, History of Ireland, from the Earliest Period to Translated from the original Gaelic and copiously the English Invasion. Annotated by John O'Mahony. With Map. New York. 746 p. 8. 20 ab.

Minight, Charles, Half Hours of English History. From the Roman Period to the Death of Elizabeth. New edition. Warne. V-627 p. 8.

Laing, Henry, Additional Catalogue of ancient Scottish scals. Edmonston.
4. 63 sh

Ecmsham, Maurice, Limerick; its History and Antiquities, Ecclesiastical, Civil, and Military. From the Earliest Ages, with copious Historical, Archaeological, Topographical, and Genealogical Notes and Illustrations, Maps, Plates, and Appendices, and an Alphabetical Index, etc. Compiled from the Ancient Annals, the most Authentic MS. and Printed Records, Recent Researches, etc. etc. Dublin, Hodges and Smith. XV—783 p. 8.

**Lester**, C. Edwards, The glory and shame of England. 2 vols. New York, 601 p. 8. 20 sh.

Lowe, Rt. Hon. Robert, Speech on the Irish Tenant Right Bill, and a Letter of Lord Oranmore's to the "Times." Trübner. 8. 6 d.

Macaulay, Thom. Babington, die Geschichte Englands von der Thronbesteigung Jacob des Zweiten bis zum Vertrag von Ryswick. Uebersetzt von Dr. G. F. W. Rödiger und A. Kretzschmar. 3. Volksausgabe. Mit dem lith. Portrait des Verfassers. 2—20. (Schluss-)Lfg. Wien, Hartleben. XXXIX—2970 S. 8.

Histoire d'Angleterre depuis l'avénement de Jacques II. Traduc-

Bibliothèque Charpentier.

Maccarthy, Rev. E. F. M., Genealogical Table of the Kings of England, and Their Families, intended as an Appendix to the various Class Books on English History. Birmingham, Hall; Simpkin. 12. 9 d.

Maine, Rev. L. G., Berkshire Village, its History and Antiquities. J. Parker and Co. 8. 2 sh. 6 d. Manchon, Ed., L'Irlande au dix-neuvième siècle. Rouen, imp. Cagniard.

Extrait de la Revue de la Normandie, juin 1866.

Mandlle, V. N., Adoption versus Annexation: with remarks on the Mysore question. Smith and Elder. 8. 2 sh.

Manual of English History Simplified; or, Our Country's Story. Told by a Lady. Edited by James Stuart Laurie. (National Standard Course of Elementary Instruction). Murby. VIII—278 p. 8. 1 sh. 6 d.

Maxwell, W. H., Esq., History of the Irish Rebellion in 1798; with Memoirs of the Union, and Emmett's Insurrection in 1803; with Illustrations by George Cruikshank. 7th edition. Bell and Daldy. 477 p. 8. 7 sh. 6 d.

North, Thomas, Chronicle of the Church of St. Martin, in Leicester, during the Reigns of Henry VIII., Edward VI, Mary and Elizabeth. With some account of its Minor Altars and Ancient Guilds. Compiled from Original and Contemporaneous Documents. With Illustrations. Leicester, Crossley and Clarke; Bell and Daldy. XVI-253 p. 4. 10 sh. 6 d.

D'Briem, Bp. James Thomas, Irish Education Question, a Vindication of the Irish Clergy of the Past Course and Present Position of the Irish Clergy in reference to the National System of Education in Ireland. A Speech. Macmillan. 8.

Partridge, J. A., On Democracy. Trübner. 8. 10 sh. People, the British: or, the Non-Teutonic origin of the English people and language completely demonstrated. Being a reply to the dogmatic theories propounded in the ethnology of these isles, by Germanic and Germanising writers. A. Hall and Co.

Petit de Tilhelras, Histoire d'Angleterre. Nouvelle édition, revue, augmentée et continuée jusqu'à nos jours. Paris, Maillet; l'auteur. 356 p. 18.

Cours élémentaire d'histoire.

Pike, Luke Owen, English and their Origin. A Prologe to Authentic English History. Longmans. XXIII—267 p. 8. 9 sh.

Pulling, Alex., Our Parliamentary Elections. Can no laws protect the honest voter from the dishonest? Hardwicke.

Ranke, Leop., englische Geschichte vornehmlich im 16. und 17. Jahrhundert. 6. Bd. Leipzig, Duncker u. Humblot. VI-582 S. gr. 8. n. 32|3 \$ (1-6.: n. 213/3 \$) Reform and Reformers. Edited by John Tillotson. Beeton. 8. 1 sh. Review, the Historical: a Literary Journal and Genealogical Register of the United Kingdom. New Series. Vol. 1. Part. 1. Edited by C. W. Glendonwyn. Edinburgh, Inglis and Jack; Simpkin. 1 sb. 6 d. Robertson, James A., Concise Historical Proofs respecting the Gael of Alban; or, Highlanders of Scotland. With Short Notice of the Highland Clans; and a Dissertation on the Gaelic Topography of Scotland; also Explanatory Notes, Map, Illustrations, and Descriptions of the Country of the Gael. 2nd edition. Edinburgh, Nimmo; Simpkin. XXVII-542 p. XXVII - 542 p. 6 sh. Russell, John Earl, Essay on the history of the English government and constitution. From the reign of Henry VII. to the present time. New edition. Longmans. 12-300 p. 8. Smith, Will., Rambles about Morley, with descriptive and historical sketches; also, an account of the rise and progress of the Woollen Manufacture in this place. Illustrated with a plan of Morley, and numerous engravings. Morley, Stead; J. R. Smith. 194 p. 8. 5 sh. State Papers, British and Foreign. Vol. 45 for the Years 1854—55. 10 sh. Ridgway. Stephens. Arrest and Escape of James Stephens, Head Centre of the Irish Republican Brotherhood. To which is added an account of the Trial and Sentence of Luby, and others. By an Eye-Witness. New York. 93 p. 12. 2 sh. James, Chief Organizer of the Irish Republic. Embracing an Account of the Origin and Progress of the Fenian Brotherhood. Being a Semi-biographical Sketch of James Stephens, etc. New York. 117 p. 12. Strickland, Agnes, Lives of the Seven Bishops committed to the Tower in 1688. Enriched and Illustrated with personal Letters, now first published, from the Bodleian Library. Bell and Daldy. IV-398 p. 10 sh. 6 d. Thommes, J. H. v., Geschichte von England zur Zeit der Tudors. I. Bd. 4. Lfg. Mainz, Kupferberg. S. 289-480. gr. 8. Thurlow, Hon. T. J. Hovell, The Company and the Crown. Blackwoods. X-309 p. 8. 7 sh. 6 d. Tytler, Patrick Fraser, History of Scotland, from the accession of Alexander III. to the Union. New edition. In 10 vols. Nimmo. 8, 54 sh. Voeke, Reg.-R. W., Geschichte der Steuern des britischen Reichs. Ein finanzgeschichtlicher Versuch. Leipzig, Felix. XVI-642 S. mit 1 Tab. in qu. Fol. gr. 8.

Vreede, G. G., L'Angleterre et la liberté du continent. Utrecht,
Broese. VIII-46 bl. 8. n. 42/3 4 f. 0.60. Walcott, Mackenzie E. C., Memorials of Bath and Wells. Bath, Peach; Simpkin. 54 p. 8. 2 sh. 46 p. Memorials of Salisbury. Salisbury, Brown; Simpkin. 1 sh. 6 d. \_. Memorials of Winchester. Winchester, Doswell; Simpkin. 48 p. 1 sh. 6 d. Wolowski, L., La crise financière de l'Angleterre. Paris, imp. Claye. 32 p. 8. Extrait de la Revue des Deux-Mondes, livraison du 15 août 1866. ibid. 39 p. 8. Extrait de la Revue des Deux-Mondes, livraison du 1er septembre 1866.

"And wicke's Crown Peerage for 1866. Containing an Alphabetical List the House of Lords, together with Date of the Creation of each Title,

the Birth, Accession, and Marriage of each Peer, his Heir Apparent or Presumptive, Family Name, Political Bias, and Patronage, as also a brief Notice of the Offices which he has hitherto held, and his Country Residence and Town Address. With Complete Lists of the Scotch and Irish Peers: also the Baronetage of the United Kingdom, and the British Knightage. Compiled by Edward Walford. Hardwicke. XVIII—556 p. 18.

# Parliamentary Papers.

| Abyssinia. Further Papers respecting British Captives in                                                                                                                                                                                                                                                | 9 d.                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Agriculture (Ireland) Statistical Tables for 1865. Emigration,                                                                                                                                                                                                                                          | Mills, etc.<br>6 d.                                    |
| Aldershot. Report of the Army Sanitary Committee on the late                                                                                                                                                                                                                                            | Epidemie                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 sh. 6 d.                                             |
| Alkali Works. 2nd report of Inspector, with plan. 8.                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 d.                                                   |
| Annuity Tax (Edinburgh). Report and Evidence before Comm                                                                                                                                                                                                                                                | itte.                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | sh. 10 d.                                              |
| Armstrong, etc., Guns. Report of Committee. 2 Vols.                                                                                                                                                                                                                                                     | 17 sh.                                                 |
| Army. Return relating to Flogging.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 d.                                                   |
| Art Unions. Report and Evidence on the Laws relating to                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 sh.                                                  |
| Bakehouses. Tremenheere's report under the Bakehouses Regul                                                                                                                                                                                                                                             | ation Act.                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 d.                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 sh. 6 d.                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 sh. 9 d.                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 sh. 8 d.                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 sh. 8 d.                                             |
| British Columbia. Papers respecting the proposed Union of B                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |
| lumbia and Vancouver's Island.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 d.                                                   |
| British Fisheries. Report of Commissioners for 1865.                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 d.                                                   |
| British Museum. Correspondence respecting Candidates for                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |
| Return of the names and Salaries of Officers.                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 d.<br>6 d.                                          |
| Cattle Plague. 3rd Report of Commissioners. Plates.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |
| - William's Report on the Origin, Propagation, Nature, a                                                                                                                                                                                                                                                | 21 sh.                                                 |
| ment of the Cattle Plague. Maps.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 sh.                                                  |
| Chain Cables, etc. Correspondence relating to, plan.                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 d.                                                   |
| Report and Correspondence.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 d.                                                   |
| Chains, etc. Further correspondence.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 d.                                                   |
| Cheltenham Election. Report and evidence before Committee.                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | sh. 8 d.                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | sh. 6 d.                                               |
| China, Report on Mortality of Troops in.                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 d.                                                   |
| Commercial reports from Consuls in China, Japan, and Si                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | sh. 1 d.                                               |
| and Japan. Consul's Reports. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 d.                                                   |
| Chinchona Plant. Further Correspondence relating to the Int                                                                                                                                                                                                                                             | roduction                                              |
| of the Chinchona Plant into India, and to Proceedings connected                                                                                                                                                                                                                                         | l with its                                             |
| Cultivation, from April, 1863, to April, 1866. Maps, etc.                                                                                                                                                                                                                                               | sh. 6 d.                                               |
| or the critical report of Commissioners of                                                                                                                                                                                                                                                              | bu. vu.                                                |
| Coinage. Chisholm's report on Trial of the Pyx and the Coinage                                                                                                                                                                                                                                          | e. 6 d.                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |
| Colonial Bishopricks. Correspondence.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 d.                                                   |
| Colonies. Reports for 1864. Part. I. West India and Mauritius.                                                                                                                                                                                                                                          | 1 sb. 6 d.                                             |
| Colonies. Reports for 1864. Part. I. West India and Mauritius.  Statistical abstract, 1851—1864. 8.                                                                                                                                                                                                     | 1 sb. 6 d.<br>5 d.                                     |
| Colonies. Reports for 1864. Part. I. West India and Mauritius.  Statistical abstract, 1851—1864. 8.  Statistical Tables relating to, part 10.                                                                                                                                                           | 1 sh. 6 d.<br>5 d.<br>sh. 6 d.                         |
| Colonies. Reports for 1864. Part. I. West India and Mauritius.  Statistical abstract, 1851—1864. 8.  Statistical Tables relating to, part 10.  Commercial. Reports from H. M. Consuls. Nr. 5. 8.                                                                                                        | 1 sh. 6 d.<br>5 d.<br>sh. 6 d.<br>6 d.                 |
| Colonies. Reports for 1864. Part. I. West India and Mauritius.  Statistical abstract, 1851—1864. 8.  Statistical Tables relating to, part 10.  Commercial. Reports from H. M. Consuls. Nr. 5. 8.  Reports from Her Majesty's Consuls, Nr. 7. 8.                                                         | 1 sh. 6 d.<br>5 d.<br>sh. 6 d.<br>6 d.<br>7 d.         |
| Colonies. Reports for 1864. Part. I. West India and Mauritius.  Statistical abstract, 1851—1864. 8.  Statistical Tables relating to, part 10.  Commercial. Reports from H. M. Consuls. Nr. 5. 8.  Reports from Her Majesty's Consuls, Nr. 7. 8.  Compasses. Correspondence respecting the deviation of. | 1 sb. 6 d.<br>5 d.<br>sb. 6 d.<br>6 d.<br>7 d.<br>4 d. |
| Colonies. Reports for 1864. Part. I. West India and Mauritius.  Statistical abstract, 1851—1864. 8.  Statistical Tables relating to, part 10.  Commercial. Reports from H. M. Consuls. Nr. 5. 8.  Reports from Her Majesty's Consuls, Nr. 7. 8.                                                         | 1 sb. 6 d.<br>5 d.<br>sb. 6 d.<br>6 d.<br>7 d.<br>4 d. |

| 20.8.000                                                                                                                                | _7           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Convict Discipline. (Western Australia and Tasmania). Annual m                                                                          |              |
| Convict Prisons. Reports of Directors for 1865. 8. 1 sh. 6                                                                              | d.           |
| (Ireland) 12th Report. 8.                                                                                                               | _ '          |
| Customs. 10th annual report. 8.                                                                                                         |              |
| "Eagle Speed." Report on the Loss of the.  5 East India. Finance and Revenue accounts, 1864—5, 1865—6.                                  | d.<br>h      |
| Papers respecting communication between the Slave states as                                                                             |              |
|                                                                                                                                         | d.           |
| Statement of Material and Moral progress, 1864-5.                                                                                       | đ.           |
| Danver's report on Railways, for 1865. Plans. 1 sh. 9                                                                                   |              |
|                                                                                                                                         | d.           |
| Report of Committee appointed to inquire into the practical we                                                                          |              |
| king of the present system of Telegraphic and Postal Communication between this country and the East Indies, China, Japan, Australia, a |              |
| the Mauritius; with Evidence, Maps, etc. 8 sh. 8                                                                                        |              |
| Report and Examination Papers, Public Works, etc. Enginee                                                                               | r's          |
| Departments. 2                                                                                                                          |              |
| Return respecting Military Finances, etc. 3 s                                                                                           | _            |
|                                                                                                                                         | d.           |
|                                                                                                                                         | d.           |
| Education. Minutes of Council for 1865-66. 8. 3 sh. 9  Report and Evidence on the Constitution of the Committee                         |              |
| Council on. 4 sh. 2                                                                                                                     |              |
| Elections. Return of Expenses, 1865.                                                                                                    |              |
| Electoral Divisions. Ireland. Poundage Rates, etc. 1861-64.                                                                             | d.           |
| Electoral Statistics. Wales.                                                                                                            | d.           |
| Electric Lights. Correspondence between the Board of Trade and t                                                                        |              |
| Lighthouse Board. 7                                                                                                                     |              |
| Election Expenses. Return of the Expenses at the late General Election. England and Wales. 4 Parts. 3 sh. 11                            |              |
| Scotland.                                                                                                                               |              |
| Emigration, 26th annual report. 8.                                                                                                      | h.           |
| Factories. Reports of Inspectors for half-year ending October 31, 186                                                                   | 5.           |
| _ 8                                                                                                                                     | d.           |
| Finance. Accounts for 1865—6.                                                                                                           |              |
| Fisheries. Report of the Deep Sea and Coast Fishery Commissioners, Ir land, for 1865.                                                   |              |
| land, for 1865.  Foreshores (Scotland) Reports and Correspondence.  6                                                                   |              |
| Foreign Trade, etc. Statistical Tables, relating to Foreign Countries                                                                   |              |
| Part 10. 4 sh. 8                                                                                                                        |              |
| France. Correspondence respecting the Extradition Treaty with. 6                                                                        |              |
| Friendly Societies. Tidd Pratt's Annual Report for 1865. 8. 1 sh. 2                                                                     |              |
| Galway Election. Report and Evidence. 10                                                                                                |              |
| Gaols. Return of the Number of Prisoners of various Denominations<br>England, Wales, and Scotland.                                      |              |
| Harwich Election. Report and Evidence. 5                                                                                                |              |
| Hereford Election. Report and Evidence.                                                                                                 |              |
| Highways. Receipts and Expenditure.                                                                                                     | d.           |
| Holyhead Harbour. Quarterly Reports of Engineers. Plan. 1 sh. 4                                                                         | _            |
| Huddersfield Election. Report and Evidence. 2                                                                                           |              |
| Jamaica. Letter from Dr. Underhill, Memorial and Correspondence re                                                                      |              |
| ting to.  Papers laid before the Royal Commission of Enquiry by Govern                                                                  | a.           |
| Eyre. 6 s                                                                                                                               |              |
| Report of the Royal Commission, with Evidence, Maps, etc.                                                                               |              |
| parts. 15 s                                                                                                                             |              |
| Japanese Currency. Arbuthnot's Report.                                                                                                  |              |
| Industrial Societies. Tidd Pratt's Annual Return of Industrial and Pr                                                                   |              |
| vident Societies.                                                                                                                       |              |
| Judicial Statistics for 1865. 2 sh. 3 Language Election Report and Evidence. 7                                                          |              |
| Lancaster Election. Report and Evidence. 7                                                                                              | <u>``</u> .€ |

| Total                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Law Courts. 2nd Report of Commissioners of Inquiry into the Superior     |
| Courts of Common Law and Chancery of England and Ireland. 3 sh.          |
| Loan Societies. Tidd Pratt's annual accounts. 6 d.                       |
| London Gas. Report and Evidence on the City Corporation Gas Bill, etc.   |
| 4 sh,                                                                    |
| (England) 20th Annual Report. 8. 10 d.                                   |
| Index to Report on London City Corporation Gas Bill. 8 d.                |
| London Traffic. Special Report and Evidence on the London City           |
| Traffic Bill. 8 d.                                                       |
| Lunacy (Ireland) 15th Annual Report on the District, Criminal and Pri-   |
| vate Lunatic Asylums. 8. 6 d.                                            |
| (Scotland) 8th Annual Report. 8. 1 sh. 6 d.                              |
| Maidstone Election. Report and Evidence. 1 sh. 3 d.                      |
| Manufactures, &c. Reports from Secretaries of Embassy, &c. No. 16.       |
| 8. 6 d.                                                                  |
| Master and Servant. Report and Evidence on the State of the Law          |
| as regards Contracts of Service between Master and Servant, 1 sh. 10 d.  |
| Meteorology. Report of Committee. 2 sh. 9 d.                             |
| Metropolis Local Government. First Report of Committee.                  |
| 1 sh. 6 d.                                                               |
| Metropolitan Workhouses. Farrali's report on the Infirmary               |
| Wards. 8 d.                                                              |
| Dr. Smith's report, 2 sh. 4 d.                                           |
| Mines. Report and Evidence on the Operation of the Acts for the Regu-    |
| lation of Mines, and on the Complaints from Miners of Great Britain.     |
| 5 sh. 10 d,                                                              |
| Navy. Report on Crime and Punishment for 1863.                           |
| Report on Crime and Punishment for 1864.                                 |
| New Zealand. Further Papers respecting Affairs of. Plan. 2 sh. 9 d.      |
| Northallerton Election. Report and Evidence. 5 d.                        |
| Oaths. Return of Oaths administered in the Colonies. 8 d.                |
| Penal Servitude, Return, 10 d.                                           |
| Petroleum and Shale Oil. Report of Experiments. Plan. 1 sh.              |
| Poor Law (Scotland). Returns relating to Population, Valuation, &c. 4 d. |
| 18th Annual.                                                             |
| Portpatrick Harbour. Correspondence respecting. 5 d.                     |
| Post Office. 12th Annual Report. 8.                                      |
| Prisons. 31st report of Inspectors. I. South district. 8. 1 sh. 3 d.     |
| (Ireland). 41th report. 8. 3 sh.                                         |
| Public Health. 8th annual report. 3 sh.                                  |
| Public Records. 27th Annual Report. 8. 1 sh. 6 d.                        |
| Public Works. Ireland. 34th annual report. 8 d                           |
| Queen Anne's Bounty. Return. 4 d.                                        |
| Queen's College (Belfast) Report for 1866. 8.                            |
| (Galway) Report. 8. 6 d                                                  |
| Railways. Reports of Accidents, February to April, 1866.                 |
| Reformatories. 9th report of Inspector of Reformatory and Industrial     |
| Schools. 8. 10 d.                                                        |
| Rochdale Vicarage. Evidence before Committee on Bill. 6 d.               |
| Rotherhithe Infirmary (Farnell's Report on). 5 d.                        |
| Royal Hibernian Military School Returns. 1 sh.                           |
| Rural Police. Return of Salaries, &c. 6 d.                               |
| Rye Election. Report and Evidence. 8 d.                                  |
| St. Katherine's Hospital. Report of Charity Commissioners on,            |
| with plan. 1 sh. 5 d.                                                    |
| Sanitary Works. Return of Works done under the Public Health &c.         |
| Acts. 8 d.                                                               |
| Savings Banks. Annual Return for 1865. 1 sh.                             |
| Small Tenements. Return. 4 d.                                            |
| South Kensington. Correspondence respecting the New Buildings for        |
| South Kensington Museum, Plan. 6 d.                                      |
| Standing Orders. Report and Evidence on, N. 184, sec. 2. 1 sh. 8 d.      |

| Statistical Abstract, 1851-65. 8.                           | 8 d.           |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Steam Vessels. Return of the Number and Names of St         | team Vessel-   |
| Registered in the United Kingdom, on 1st January, 1866.     | 18 d.          |
| Straits Settlements. Correspondence respecting the tran     |                |
| the India Office to the Colonial Office.                    | 7 d.           |
| Thames Navigation. Evidence before committee on bill.       |                |
| Theatres, &c. Report and Evidence on the Working of         |                |
| Parliament for Licensing and Regulating Theatres and Place  |                |
| Entertainment in Great Britain.                             | 8 sh. 8 d.     |
| Tramways (Ireland). Report and Evidence on the Tramway      | e' Acte Bill   |
| With Map.                                                   | 1 sh. 2 d.     |
| Turn pike Trusts. Income and Expenditure.                   | 1 sh. 4 d.     |
| (Scotland) Income and Expenditure 1861—62.                  | 5 d.           |
| General report for 1865.                                    | 3 d.           |
|                                                             |                |
| Turret Ships. Further correspondence &c., relative to the   |                |
| sea-going Turret ships, plans.                              | 4 sh.          |
| Report &c., relating to. Plans.                             | 3 sh. 6 d.     |
| Vagrancy. Reports of Poor-law Inspectors. 8.                |                |
| Victoria. Further correspondence respecting the Appropriati | on Act. 8 d.   |
| Workhouses. Dr. E. Smith's Report on the Dietaries for      |                |
| of Workhouses. 8.                                           | 1 sh. 7 d.     |
| Works and Buildings. Accounts for 1864-65.                  | 7 d.           |
| Writs Registration (Scotland). Report and Evidence on Bi    | ll. 2 sh. 8 d. |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                       |                |

```
Schweden und Norwegen.
Barfod, F., Fortaellinger af Faedrelandets Historie. 3e Udgave.
                                                                   2e-5e
  hefte. Gyldendal. 352 S. 8.
                                                                  à 24 sk.
Billengren, Ehrenfried, Framställning af adliga frälsets historia från
  Magnus Ladulas till Eric XIII. Akad. afh. för filos. graden. Lund, N.
  P. Lundberg. 33 sid.
Literatur, politisk. Betraktelser
medborgare. Upsala, Edquist 1865.
                        Betraktelser i representationsfrågen af en svensk
Minnesbind för svenska folkets deputationer i representationsfrågan år
  1865. Stockholm, Norstedt. 74 s. 8.
Oscar Fredrik, Några bidrag till Sveriges krigshistoria, åren 1711.
  1712 och 1713. Försök till historisk afhandling. Del. 3. (Aftr. ur Vitterh.,
  Historie- och Antiqv. akad. handl.) Stockholm, P. A. Norstedt & Söner.
  260 sid. 8.
Sinding, Prof. Paul C., History of Scandinavia, from the Earliest Times
  of the Northmen, the Seakings, and Vikings, to the Present Day.
                                                                     First
  English edition, thoroughly revised and largely augmented. J. R. Smith.
                                                                      6 sh.
Stephens, Prof. George, Old Northern Runic Monuments of Scandinavia
  and England, now first collected and deciphered. Part 1. ibid.
                                                                     362 p.
  with 150 engravings, fol.
                                                                     50 sh.
Swederus, G., Schwedens Politik und Kriege in den Jahren 1808-
  1814 vorzüglich unter Leitung des Kronprinzen Carl Johan. Deutsche,
  von dem Verfasser gänzlich umgearbeitete Ausgabe. Aus dem Schwedischen von Dr. C. F. Frisch. 2. Theil. Mit 2 lith, Karten in qu. 4.
  Leipzig, Fr. Fleischer. VIII-408 S. gr. 8.
                                                                 à n. 2 🎜
Vahl, J., Lapperne og den lapske Mission. Første Hefte. Gad.
                                                                     180 S.
                                                                     1 Rdr.
            Histoire de Charles XII, roi de Suède. Mit Wörterbuch. 3.
 oltaire,
  verb. Aufl. Quedlinburg, Basse. IV-267 S. 8.
                                                                    15 5%
                             ___ 4e édition. 2 vol. Paris, Marpon.
                                                                     888 v-
                                                                       8 d.
                                                                  _ sh. 8 d.
      Bibliothèque nationale.
                                                                      7 d.
```

# h) Dänemark.

| Annhamon for modely (Milleudickel on Historia utuitus of dat konna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aarbager for nordisk Oldkyndighed og Historie, utgifne af det konge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| lige nordiske Oldskrift-Selskab. 1866. Første Hefte. Gyldendal. 106 S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8. 48 sk,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anraberetminger og Meddelelser fra det Store Kongelige Bibliothek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Udgivne af C. Bruun. Første Hefte. ibid. 1 Rdr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fra det kongelige Geneimearchiv, indeholdende Bidrag til dansk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Historie af utrykte Kilder. Udgivne af C. F. Wegener. Tredie Binds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| femte og sidste Hefte. Reitzel. 88 S. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Allen, C. F., De tre nordiske Rigers Historie under Kong Hans, Christiern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| den Anden, Frederik den Første, Gustav Vasa, Grevefeiden. · 1497-1536.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2det Bind. (Christiern den Anden, Konge i Danmark, Norge, Sverrig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1513—1523). Gyldendal. 608 S. S. 3 Rdr. 48 sk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie, udgivne af det konge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| lige nordiske Oldskrift-Selskab. 1862. Med 4 Tayler i Træsnit. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 388 S. S. 2 Rdr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1963. Med en lith. Tavle. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 416 S. S. 2 Rdr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Archivregistraturer, de ældste danske, udgivne efter Beslutning af                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog efter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Originaler i Geheimearchivet. Tredic Binds tredic Hefte. ibid. 274 S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8. 1 Rdr. 48 sk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Barfod, F., Fortællinger af Fædrelandets Historie. Tredie Udgave. Første                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hefte. ibid. 96 S. 8. 24 sk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Banditz, F., Nogle Ord om den nye Hærorganisation. Lund. 24 S. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16 sk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beretning om Forhandlingerne pas det i Kjøbenhavn den 24de og 25de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| October 1865 afholdte Møde til Discussion af Spørgsmaal vedkommende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| de fattige Samfundsclassers Vel. Udgiven ved Foranstallning af Indbyderne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| til Mødet. ibid. 146 S. S. 72 sk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Betragtninger, uhildede militair-politiske, af H. J Schou. 194 S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8. 1 Rdr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bille, C. S. A., Slesvigernes Bessg i Kjøbenhavn. Et Foredrag, holdt i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| den danske Folkeforenings Hovedafdeling i Kjøbenhavn, Onsdagen den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 25de Oktober 1865. Udgivet af den danske Folkeforening. Michaelsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| & Tillge. 32 S. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Blade til Menigmand fra danske Skandinaver. I. Hvad er Skandinavis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| men? Og hvorfor er den nødvendig for Danmark? 3-4. Oplag II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ville Skandinaverne dele Danmark? Andet Oplag. — III. Ville Skandinaverne "rydde Kongen af Vejen"? 1—3. Oplag. — IV. Ville Skandina-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| naverne _rvdde Kongen af Veien"? 1-3. Oplag IV. Ville Skandina-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| verne gjere de Danske til Svenske? Schenberg. 24, 20, 22 og 30 S. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8, 8, 8 og 12 sk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| V. Kan det forenede Norden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| værge sin Uafhængighed? ibid. 22 og 30 S. S. 8 og 12 sk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| værge sin Uafhængighed? ibid. 22 og 30 S. S. 8. 8 og 12 sk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VI. Skandinavismen i Sverig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| og Norge. ibid. 24 S. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| dens Enhed bringe den danske Frihed og Lighed i Fare? - 10de Octo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| berforeningen og den saakaldte hemmelige nordiske Forening). ibid, 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8. 8. 8 sk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dammarks anden Kamp for Slesvig 1864. Fortalt af en gammel Soldat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Med 13 Portraiter. Pio. 412 S. 8. 3 Rdr. 24 sk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Diplomatarium Flensborgense. Samling af Aktstykker til Staden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Flensborgs Historie indtil Aaret 1559, udgiven af H. C. V. Seidelin. 2det                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Binds 2det Hefte. Gyldendal. 368 S. S. 1 Rdr. 48 ak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| South eller Skandinavernes hedenske Gudelsere. Oversat af R. Nyerup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bout Meller. 104 S. 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Standi hards, Conrad, Denmark in the Early Iron Age, Illustrated by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DISTINGUE OF STATE OF THE PARTY AND THE PROPERTY OF STATE |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Recent Discoveries in the Peat Mosses of Sleswig. With Plates. Williams

Essen H. v., Historiske Notitser om Horsens samt Vejviser og Adressebog

31 sh. 6 d.

& Norgate. XI -80 p. 4.

for 1866. Horsens. Kbhvn, Philipsen. 86 S. 8. 72 sk. Fædrelandet og Folkelighed. Af Forfatteren til "Indtryk udenlands fra". 2det Hofte. Lund. 96 S. 8. 48 ak. Fich, A. H. E., Geheimeraad Hall og Krigen. En aktmæssig Fremstilling. Hest. 72 S. 8. 24 ak. Garrigue, H. J., Beretning om Slesvigernes Besøg i Kjøbenhavn 1965, indeholdende samtlige Taler fra Dyrchavsfesten i de Talendes egen Gjengivelse og Referater af de andre ofter de bedste Kilder foruden alle Sangene, forfattet paa Festcomiteens Foranstaltning. Reitzel. 72 S. 8. Hamsen, P., Nogle historiske Optegnelser isser om Kjøbenhavns Amts Rytterdistrikt. Et ludbydelsesskrift til Hundredaarsfesten paa Klampenborg den 28de Mai 1866. Lynge, 40 S. 8. 16 sk. Helvig, den danske Kirkes Historie in Reformationen, 6e Hefte. Udg. af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie. Odense. Kjøbenhavn (Gad). 176 Hwad er den sande Aarsag til de hyppige Vareforfalskninger og er det rigtigt at disse efterspores og paatales af Politiet. Af en gammel Kjøbmand. Philipsen. 12 S. 8. 12 sk. Jensen, J., Historisk-topographisk Beskrivelse over Meen. Med 8 Lithografier og Kort over Oen. Stege, Jensen. 232 S. 8. 1 Rdr. 32 sk. Madvig, J. N., Personalunion mellem Danmark og Slesvigholsteen, betragtet fra et dansk Standpunkt. Særskilt aftrykt af Dagbladet. Gyldendal. 56 S. 8. Magazin, Danske. 4de Rackke. Udgivet af det kongel. Danske Selskab for Faedrelandets Historie og Sprog. 2. B. 1. Hft. ibid. 100 S. 4. 72 ak. Mittier, H. C. D., Historiske Efterretninger om Rigsraadets og Rigsdagens Stilling. Et politisk Indlæg i Forfatningsstriden. Eibe. 82 S. 8, 40 sk. L. C., Danmarkshistorie. Tredie Udgave ved J. T. A. Tang. 1ste Deels 1ste Heste. Sagnhistorie. Michaelsen & Tillge. 64 S. S. 24 sk. Om Skandinavismen. Et Par Ord nærmest bestemte for Menigmand. Af C. K. I. II. III. Hest. 16, 20 og 16 S. 8. à 8 sk. Petersen, C., Det nationale Opsving i Danmark i Slutningen af forrige Aarhundrede, Et Foredrag. Udgivet af den danske Folkeforening. Michaelsen & Tillge. 32 S. 8. 8 sk. Udgivet Realregister til Domssamlingerne i civile Sager 1848-1861. af M. G. P. Repholtz. Sjette Levering. Philipsen. 64 8. 8. Regesta diplomatica historiæ Danicæ, cura societatis regiæ scientiarum Danices. Tomus posterior. V. Ab anno 1648 ad annum 1657. Ogsaa med dansk Titel. A. F. Høst. 240 S. 4. 1 Rdr. 24 sk. Samalinger, danske, for Historie, Topographi, Personal- og Literatur-historie. Udgivne af C. Bruun, O. Nielsen og A. Petersen. Første Binds Gyldendal. 84, 114 og 100 S. 1-3. Hefte. à 64 ak. til Fyens Historie og Topographie, udgivne af Fyens Stifts literære Selskab. Tredie Binds tredie Hefte. Odense. Hempel. 126 S. 8. 88 sk. \_\_\_\_ til jydsk Historie og Topografi. Udgivet af det jydske historisktopografisk Selskab. 1ste Hefte. Aalborg, Schultz. 96 S. 8. 48 ak. ... ny kirkehistoriske. Udgivne af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie. Tredie Binds 2det Hefte. Gad. 240 S. Simding, Paul C., History of Scandinavia, from the Early Times of the Northmen, the Sea-kings and Vikings, to the Present Day. J. R. Smith. Selier, J. C., En Opdagelsesbetjents Erindringer fra en tiaars Virksomhed under Kjøbenhavns Politi. Anden Samling. Schou. 312 S. 8. 1 Rdr. 48 sk. **Thorson**, T., Skildringer fra den slesvigske Krig 1864. 7de Hefte. Woldike. 32 S. 8. 16 sk.

Thrige, S. B., Danmarks, Norges og Sverigs Historie. Til Brug for de lærde Skoler. Andet Hefte. Gyldendal. 48 S. 8. 24 sk.

Tidnskelft, soransk, udgivet af det soranske Samfurds Bestyrelse. Første Hefte. 1865. Med en lithogr. Tavle. Michaelsen & Tillge. 212 S. 8.

1 Rdr. 48 sk.

Tilbagebiik, endnu et, paa Danmarks Ulykke. Af A. V. Gyldendal. 68 S. 8.

Zimpnevanamm. A., Erindringer fra Felttoget 1864. 2det Hefte. Wøldike. 32 S. 8.

Krogh, F., Den højere danske Adel. En genealogisk Haandbog. Med 3 Tabeller i Folio. Steen. 272 S. 8.

### i) Deutschland.

(Mit Einschluss von Preussen und Oesterreich.)

# a) Deutschland im Allgemeinen.

Abdruck. neuer, der Verfassung des deutschen Reiches und des Reichswahlgesetzes vom Jahre 1849 nach dem Beschlusse der Frankfurter Nationalversammlung und dem Vorschlage der Regierungen von Preussen, Sachsen und Hannover. Nebst einem alphabetischen Inhaltsregister. Leipzig, Friesc. 96 Sp. gr. 8. 5 *Sgr*: Alterthilizmer, die, unserer heidnischen Vorzeit. Nach den in öffentlichen und Privatsammlungen befindlichen Originalien zusammengestellt und herausgegeben von dem römisch-germanischen Central-Museum in Mainz durch dessen Director Dr. L. Lindenschmit. 2. Bd. 2. und 3. Heft. Mainz, v. Zabern. 12 Steintafeln und 20 Blatt Erklärungen. gr. 4. k n. 25 Syr. (I II. 3.: n. 121/2 48) Antiquarius, denkwürdiger und nützlicher rheinischer, welcher die wichtigsten und angenehmsten geographischen, historischen und politischen Merkwürdigkeiten des ganzen Rheinstroms etc. darstellt. Von einem Nachforscher in historischen Dingen [Chrn. v. Stramberg]. Mittelrhein. II. Abth. 14, Bd. 3 5. (Schluss-) Lfg. und III. Abth. 12, Bd. 3. und 4. Lfg. Coblenz, Hergt. à 160 S. gr. 8. à 20 *Sgn*: Mi telrhein, II. Abth. 15. Bd. 1. Lfg. III. Abth. 12, Bd. 5, Lfg. und 13, Bd. 1, Lfg. Ebd. à 160 S. à 20 Syr. Bömers, Pastor Dr. F. L., Campus idisiavisus oder die letzten Freiheitskämpfe der Germanen gegen die Römer. Gütersloh, Bertelsmann. VIII -Chroniken, die, der deutschen Städte vom 14. bis in's 16. Jahrhundert. 5. Bd. A. u. d. T.: Die Chroniken der schwäbischen Städte. Augsburg. 2. Bd. Leipzig, Hirzel. LII-510 S. mit 1 chromolith. Karte in qu. 4. gr. 8. n.  $2\frac{2}{3}$  \$\pi\$ (1-5.: n.  $13\frac{2}{3}$  \$\pi\$) Clarus, Ludw., Die heilige Mathilde, ihr Gemahl Hemrich I. und ihre Söhne Otto I., Heinrich und Bruno. Ein Stück deutscher Geschichte. Münster 1867, Theissing in Comm. VI -309 S. gr. 8. n. 1 .\$ Desor, E., Die Pfahlbauten des Neuenburger Sees. Mit 117 in den Text eingedruckten Holzschnitten. Deutsch bearbeitet von Frdr. Mayer. Frankfurt a. M., Adelmann. XXIV-157 S. gr. 8. n. 1½ \$ Duller's, Ed., Geschichte des deutschen Volkes. Völlig umgearbeitet von

Dr. Will. Pierson.

2 Bde. Neue bis zum Schluss des Jahres 1865

vervollständigte Ausgabe. Berlin, Kortkampf. 1100 S.

Forschungen zur deutschen Geschichte. Herausgege storischen Commission bei der Königlich Bayerischen Akasenschaften. 6. Bd. 2. und 3. Heft. Göttingen, Dieteric 223 -656. gr. 8. an. 1. \$4.5m. (I--V Freytag, Gust., Bilder aus der deutschen Vergangenheit.

Freytag, Gust., Bilder aus der deutschen Vergangenheit. In 2 Bdn. 1. Bd. Aus dem Mittelalter. Leipzig 1867, F. S. gr. 8.

Gengler, Prof. Dr. H. G. Ph., Deutsche Stadtrechte des la verzeichnet, theils vollständig oder in Probeauszügen mi (Titel-)Ausgabe. Nürnberg 1852, Korn. XXVII—576 S.

Mitwirkung von weil. Dr. C. Vogel etc. 1. Sammlung. ohen. 2., vielfach verbesserte Auflage. Leipzig 1867, Spi

Geschichtschreiber, die, der deutschen Vorzeit in beitung herausgegeben von G. H. Pertz, J. Grimm, I L. v. Ranke, K. Ritter. 47. Lfg. Berlin, F. Duncker n. 19 Jyr.; Velinpapier n. 281/2 Jyr. (1-47.: n. 161/2 \$\mathref{\psi}\$)

> Inhalt: [13. Jahrhundert. 8. Band.] Jahrbücher von Genua. der Monumenta Germaniae auszugsweise übersetzt v. Wilh. Ari -267 S.

Grimm, Jac., Weisthümer. 5. Theil. Unter Oberleitung v. Maurer herausgegeben von Rich. Schroeder. Götti VIII—764 S. gr. 8. n. 4 ∗ € (

Haas, H., Urzustände Alemanniens, Schwabens und ihrer bei ihrem Uebergang zur ältesten Geschichte Germaniens geographisch-statistischen Umrissen nach neuen, durch I gleichung der Quellen, darüber gewonnenen Ansichten langen 1865, Deichert. XII—147 S. gr. 8.

Heber, Ph., Die vorkarolingischen christlichen Glaubensh und deren Zeit. Nebst einem Anhange über Siegfried der Nach den Quellen dargestellt. 2. (Titel-) Aufl. Götting Vandenhoeck & Ruprecht's Verl. VI—370 S. gr. 8.

Kohlrausch, Gen. Schuldir. Dr. Frdr., Die deutsche Schule und Haus. 15. Aufl. Hannover, Hahn. XVIII-7

Kretschmer, Alb., Deutsche Volkstrachten. Originalerklärenden Notizen. 5. Lfg. Leipzig, Bach. 4 Chromolith gr. 4.

Lilieneron, R. v., Die historischen Volkslieder der De bis 16. Jahrhundert gesammelt und erläutert. 2. Bd. XI-585 S. Lex.-8.

Malte-Brun, Histoire, géographie et statistique de l'A fédération germanique. Prusse. Autriche, etc., etc. Illust Doré. Cartes géographiques dressées par A.-H. Dufour. Barba. XVI-40 p. 4. à 2 col.

L'ouvrage est publié par livraisons à 10 centimes (texte ou cart 10 livraisons brochées, au prix de 1 franc. Il paraîtra au minin par semaine.

Martin, Ernst, König Dietrich von Bern und seine Gen-Thidreksaga erzählt. Halle 1867, Buchh. des Waisenh. cart.

May, Jak., Der Kurfürst, Cardinal und Erzbischof Albrecl und Magdeburg, Administrator des Bisthums Halberstadt Brandenburg, und seine Zeit. Ein Beitrag zur deutschen formationsgeschichte. Jahr 1514—1545. Mit 82 Urkunde 2. und 3. Heft. München, Franz. S. 97—288 und Beils gr. 8.

Mücke, J. F. Alphs., Albrecht I. Herzog von Oesterreic

König. Ein Beitrag zur deutschen Staaten- und Reichsgeschichte im 13. und 14. Jahrhundert. Nach den Quellen. Gotha, F. A. Perthes. XIV-192 S. gr. 8. Mirdter, J. F., Deutsche Kaiserbilder. Für die reifere Jugend entworfen. 3. Abth.: Karl V. bis Franz II. [1520-1806.] Stuttgart, J. F. Steinkopf. 420 S. mit eingedr. Holzschn. Proschko, Dr. Frz. Isid., Perlen aus der Krone des letzten deutschen Kaisers. Wien 1867, Sartori. VI-155 S. mit 1 Stahlst. br. 8. 12 Spr. Roy, Histoire d'Allemagne depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée. Limoges et Isle, impr. E. Ardant et Thihaut. 160 p. et gr. 8. Bibliothèque religiouse, morale, littéraire pour l'enfance et la jeunesse. Seriptores rerum Germanicarum in usum scholarum ex monumentis Germaniae historicis recudi fecit Geo. Henr. Pertz. — Annales Poloniae ex recensione Arndtii et Roepellii. Hannover, Hahn. XII-120 12 Syr: ...... dieselben. Cnutonis regis gesta sive encomium Emmae reginae auctore monacho Sancti Bertini. Ebd. 1865. VIII - 89 S. gr. 8. 6 Spr. ...... dieselben. — Ryccardi de Sancto Germano notarii chronica. Ebd. 1864. VIII-160 S. gr. 8. Stark, Dr. Frz., Die Kosenamen der Germanen. I. [Aus den Sitzungsberichten der königl. Akademie der Wissenschaften. Wien, Gerold's Sohn in Comm. 90 S. Lex.-8. n. 15 Styr. Suzenheim, S., Geschichte des deutschen Volkes und seiner Kultur von den ersten Anfängen historischer Kunde bis zur Gegenwart. In ca. 6 Bdn. 1. Bd. Bis zum Ende der Karolingerzeit. Leipzig, Engelmann. 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub> \$2. Bd. Von Kaiser Konrad I. XXIV-559 S. gr. 8. XII-702 S. gr. 8. bis zum Untergang der Staufer. Ebd. 2 · \$ 171/2 Syr: (1. 2.: 51/6 · \$) Taschembuch, parlamentarisches. Herausgegeben von Dr. A. Rauch. 2. vermehrte Aufl. In 9 Lign. 1. Lig. Plauen 1867, Schröter. V-215 S. gr. 16. 15 Str. Zeitzehrift für deutsches Alterthum herausgegeben von Mor. Haupt. 13. Bd. oder Neue Folge 1. Bd. 2. Heft. Berlin, Weidmann. S. 193-384. gr. 8. n. 1 🥩

Adels-Lexicon. neues allgemeines deutsches, im Verein mit mehreren Historikern herausgegeben von Prof. Dr. Ernst Heinr. Kneschke. 7. Bd. 2. Abth. Leipzig, Fr. Voigt. S.161-320. gr. 8. n. 1\(\frac{1}{3}\) \$\frac{4}{3}\] (I-VII. 2.: 34\(\frac{2}{3}\) \$\frac{4}{3}\]

### Deutsche Fragen.

A bas Bismark! A bas la guerre! par C. D. Dédié au peuple prussien. Bruxelles, J. Rosez. 8.

30 c. A b druck, neuer, der Verfassung des deutschen Reiches und des Reichswahlgesetzes vom Jahre 1849 nach dem Beschlusse der Frankfurter Nationalversammlung und dem Vorschlage der Regierungen von Preussen, Sachsen und Hannover. Nebst einem alphabetischen Inhaltsregister. Leipzig, Friese. 96 S. gr. 8.

5 %pr.

Abraham, Louis, Bas les masques! Question austro-prussienne. Problème résolu. Paris, Dentu; tous les libr. 48 p. 8.

2 fr.

Ab-Telli, Révolution allemande et équilibre européen. Paris, Dentu. 31

Aegidi, Ludw. Karl, Woher und Wohin? Ein Versuch, die Geschiehte

```
Deutschlands zu verstehen. 1-4. Auflage.
                                             Mit Aussprüchen von Frdr.
  Perthes als Vorwort. Hamburg, Boyes & Geisler. 37 S.
                                                             gr. 8.
Annexionen, die, und der norddeutsche Bund. Vom Verfasser der
  Rundschauen. September 1866. Berlin, Stilke & van Muyden.
                                                               38 S. gr.
                                                               n. 1/4 =$
nts. Von
Aufklärung, eine kurze, über die Bedeutung des Parlaments. Von dem Verfasser der Schrift: Der Geist von 1789 in seinem Einflusse auf
  die deutschen politischen Zustände. Stolpen, Schneider. 15 8. 8. 3 96.
                                         Ein lebendes Wort für alle Nord-
  deutschen. 4. Aufl. Ebd. 1567. 14 S. gr. 8.
Bamberger, Ludw., Alte Partheien und neue Zustände. Berlin 1867,
  F. Duncker. 49 S. gr. 8.
Baum garten, H., Der deutsche Liberalismus. Eine Selbstkritik. [Abdruck
  aus den preussischen Jahrbüchern.] Berlin, G. Reimer. 114 S.
                                                                 15 Sgr.
Bayern, Preussen und Deutschland.
                                             Votum eines Süddeutschen.
  Erlangen, Enke's Verl 20 S. gr. 8.
                                                                  3 Sgr.
Becker, Dr. C., Preussisch oder deutsch? Mannheim, Schneider.
                                                                  16 8.
                                                               n. 2 5/yr.
  gr. 8.
Betrachtungen über die Katastrophe von 1866 in Deutschland vom
  Verfasser der "Gedanken über Cavallerie" etc. Stendal, Franzen & Grosse
  in Comm. 16 S. 8.
                                                             n. 11/2 Syr.
         politische, für die Gegenwart und die nächste Zukunft von einem
  [nicht Alt-]Liberalen. Bremen. Celle, Schulze. 15 S. gr. 8.
                                                           baar 11/2 Syr.
                                                           Zürich 1867,
Beust, F., Grundzüge der Organisation eines Volksheeres.
  Verlags-Magazin. 32 S.
                         gr. 8.
                                                               n. 4 5/77:
Brucken, H. v., [gen. Fock], Ueber den norddeutsehen Bund.
                                                                Berlin,
  Stilke & van Muyden. 52 S. gr. 8.
                                                               n. 1/4 🎝
Bruder-Krieg? Nein! Principien-Kampf! Von einem Veteranen aus
  den Jahren 1813-15. (Geh. Ob.-Postrath Schüller). Berlin, Nicolai's
  Verl. 30 S. 8.
                                                                  5 Stor.
Briefe, vier offene, an den Grafen von Bismark. [Mai-September 1866].
  München, Lentner. 23 8. 8.
                                                                  2 Ygr.
Büchlein, das, der Zukunft oder die wichtigsten und interessantesten Pro-
  phezeihungen über Preussen, Oesterreich und Deutschland.
  Schriften frommer und gotterleuchteter Männer, namentlich von Herm. v.
  Lehnin, Bauer Jasper, Spielbähn etc. Zusammengestellt von dem Heraus-
  geber: Das Buch der Wahr- und Weissagungen. Regensburg, Manz. 46
Bund, der norddeutsche, und Sachsen im Herbst 1866. Leipzig, Matthes.
  35 S. 8.
                                                                n. 5 Jyr.
Calonne, Alphonse de, Le rôle de la Prusse et de l'Allemagne du nord
  dans l'équilibre uropéen. Paris, Dentu; Bureau de la Revue contempo-
      Extrait de la Revue contemporaine, livraison du 15 août 1866.
Dem König geräth's! [Abdruck aus der Neuen Preuss. Zeitung.] Berlin,
  Heinicke. 23 S. 8.
                                                             n. 21/2 Syr.
Deutschland und die Hohenzollern. Ein Mahnruf an die Nation
  von einem Gross-Deutschen. London. Wien, Gerold's Sohn.
                                                                     gr.
                                                                   6 Yyr:
Eckardt, Ludw., politische Flugblätter. Nr. 1-7. 1. und 2. Aufl. Stutt-
  gart, E. Ebner. 68 S. gr. 8.
                                                                 à 1 Syr.
                              Nr. 8. Ebd. 8 S. gr. 8.
Entwicklung, die staatliche, Deutschlands mit besonderer Beziehung
  auf Schleswig-Holstein. Zur Tagesfrage. Berlin, Wegener. 40 S. 8
Fabri, Miss.-Insp. Dr. Frdr., Die politischen Ereignisse des Sommers 1866.
```

Ein Wort zur Verständigung und zum Frieden zwischen Nord- und Süddeutschland. Barmen, Langewiesche's Verl. VII-152 S. br. S. 16 56:

Falckenheiner, Pfr. Dr. Wilh., Eine geharnischte Zeitpredigt. Cassel, C. Luckhardt in Comm. 13 S. gr. 8. 1. 21/2 Syr. Forchhammer, P. W., Bundesstaat und Einheitsstaat. Kiel, akad. Buchhandlung. 46 S. gr. 8.

6 Syr.

Friedensglocke, die. Prophetischer Mahuruf an das deutsche Volk aus Amerika. München, Gummi. 15 S. 8. 2 Syr. Friedenspfeife, die. Berlin, Hasselberg in Comm. 4 S. gr. 8. 1 Syr. Gare à la Prusse! I. La paix! la paix! II. Causes de la guerre actuelle. III. L'unitarisme et la paix. IV. L'unitarisme et la liberté. V. Gare à la Prusse! l'aris, E. Dentu; Ch. Douniol. 35 p. 12. 50 c. Goret, Hauptmann J., das Vertheidigungssystem Süddeutschlands. Eine strateg Skizze für Leser aller gebildeten Stände fasslich bearbeitet. Ansbach, Junge in Comm. VIII-64 S. gr. 8. Gewissen, das politische. Eine wissenschaftliche These. Berlin 1867, G. 8 S. gr. 8. n.n. 21/2 Syr. Grenze, die natfirliche. Ein Gedanke ffir Deutschland. Nebst 1 lith. Karte der wahren Ost-Grenze Frankreichs und des neuen Staates Arelat. Abdruck aus dem "Philadelphier Sonntagsblatt." 2. Aufl. Philadelphia, Flugschriften-Verl. 27 S. gr. 8. Grossmacht, die, der Presse. Ein Wort für unsere Tage aus der mitteleuropäischen Staatengruppe. Regensburg, Pustet. 28 S. gr. 8. Grotefend, Geo. Aug, publicistische Skizzen. Hannover, Klindworth. n. 12/3 4 -360 S. gr. 8. Homburg, C., Blut und Eisen!! Die Grundfarben der neuen Karte Europa's. Ein Beitrag zur Geschichte. Mannheim, Schneider. 32 S. gr. 8. 1/, 4 preussische Wegelagerei! Ernster Mahnruf zur Wachsamkeit für ganz Europa. Ein neuer Beitrag zur Geschichte. Ebds. 45 S. gr. 8. In Sachen Deutschlands gegen Preussen. Eine Berufung an das unbestochene Urtheil und Gewissen unsers Volks. Mannheim, Schneider. gr. 8. 2 *S*gr: Keller, Fr. Ed., Norddeut-chland in seiner Neugestaltung. Kurze Darstellung seiner natürlichen, socialen, politischen und topographischen Ver-hältnisse. 1. Abth. Minden 1867, Volkening. 112 S. 8. 12 Sgr. Köpke, Rud., das Ende der Kleinstaaterei. Ein Kapitel aus Deutschlands 1/2 \$ . 1/6 \$ E.bds. neuester Geschichte. Berlin, Mittler u. Sohn. 96 S. gr. 8. Kreyssig, F., Friedensgedanken. Elbing, Meissner. 24 S. gr. 8. n. i Worauf es jetzt ankommt. Ein Wort zur Verständigung. F 25 S. gr. 8. 11. Kritik des preussischen Bundesreform-Entwurfes vom 10. Juni 1866 vom Standpunkte der nationalen Anforderungen. Heidelberg, K. Groos. 14 S. n. 21½ *Syr* Linderer, Ed., Wie Oesterreich gedappelt wird! Ein gemathlich preuseisches Faust-Spiel. Aus der Benedek'schen Maul-Art übertragen. Berlin, H. Müller. 8 S. gr. 8. 11/2 Syr. Löset die politische Frage nicht, ohne die religiöse! Mahnruf eines Laien an das Volk in allen deutschen Landen. Wenigen-Jena, Hochhausen in Comm. 30 S. gr. 8. n. 1/6 Syr. Marr, W., der Ausschluss Ocsterreichs aus Deutschland ist eine politische Widersinnigkeit. Eine Warnung, welche vielleicht zu spät kommt. Hamburg, Schardius. 32 S. 8. Matthaey, Hohenzollern, Habsburg und Frankreich für und gegen Deutschland! ind welche Gestalt wird Deutschland nun erhalten? Ein offenes Wort für Volk nd Fürsten über Krieg, Frieden und deutsches Parlament. Dem deutschen Volke gewidmet. Lübeck. Leipzig, J C. Poenicke. 52 S. gr. 8. 1/4 -\$ Morin, Affaires d'Allemagne et de Danemark, discours prononcé dans la discussion de l'adresse (séance du 2 mars 1866). Valence, impr. Céas et

Extraît du Moniteur universel du 3 mars 1866. Müller, H. G., patriotische Ergüsse eines alten deutschen Herzens aus der

11 p.

```
hewegten Zeit der Sommer-Monate des Jahres 1866.
                                                                                                Ohrdruff, Stadermann
    jun. in Comm. 8 S. gr. 8.
                                                                                                                   n. 11/2 Syr.
Neugestaltung, die, von Deutschland und die Schweiz. Zürich 1867,
Orell, Füssli u. Co. III-59 S. Lex.-8. n. 12 Syr.
                                                                                                                     n. 12 5gr.
                    die politische, von Norddeutschland im Jahre 1866.
                                                                                                                Mit 8 chro-
    molith. Karten in 4. und qu. Fol. Aus A. Petermann's "Geographische Mittheilungen." Gotha, J. Perthes. 8 S. 4. n. 1/3 $
Nur keinen faulen Frieden! Fort mit den Vetterschaften! Eine Antwort des
    Volkes auf den Vorschlag des Waffenstillstandes. Berlin, Roloff. 16 S.
Nur Gut für Blut. Ein Wort an das preussische und deutsche Volk. Geschrieben nach der Schlacht was Schlacht w
    schrieben nach der Schlacht von Sadowa und der Verschenkung Venetiens.
    Breslau, Schletter. 32 S. gr. 8.
Oesterreich gegenüber Preussen und Deutschland in den Jahren 1848 -
    1858. Geschrieben Ende 1858. Abdruck aus der "Berliner Revue". Ber-
    lin, Paul u. Co. 47 S. gr. 8.
                                                                                                                          gratis.
                  Preussen und die Annektirungen. Eine Stimme aus Hannover.
    Wien, Tendler u. Co. 24 S. gr. 8.
Wien, Tendler u. Co. 24 S. gr. 8.

Oppermann, Jul., Freiherr Carl vom Stein und das Kleinstaateuthum. Mit
    besonderer Beziehung auf das Herzogthum Nassau. Wiesbaden, Limbarth.
    68 S.
Pflug, Ferd.,
                          Auch Blut und Eisen! 2. (Titel-)Aufl.
                                                                                                 Leipzig (1864) 1867,
                                                                                                                         12/3
    Schlicke. III - 359 S. 8.
Proussen und die deutsche Einheit. Leipzig, Rossberg. 64 S.
     und seine Bedeutung für Deutschland. 1. u. 2. Aufl.
                                                                                                                    Hamburg,
                                                                                                                     n. 1 3 🚜
    O. Meissner. 68 S. gr. 8.
                und Hannover. Bremen. Celle, Schulze.
                                                                                                 13 S.
                                                                                                             gr. 8.
                                                                                                              baar 1 1/2 Syr.
                   und Schwaben. Von einem Annektirten.
                                                                                                 Köln, J. G. Schmitz'-
    sche B. 28 S. gr. 8.
                                                                                                                     n. 4 Gyr:
                                                                                             Ebds. 28 S.
                                                                    ..... 2. Aufl.
                                                                                                                      gr. 8.
                                                                                                                      n. 4 Syr.
Preussenritt, noch ein, in's deutsche Reich.
                                                                                            Musikalisch-historisches
    Quodlibet zur Aufführung in kleinstaatlichen Ressourcen beim illuminirten
   Wiedereinzuge der allerungnädigsten Landesherren. Von dem Verfasser
der "Preussischen Zündnadel Lieder." Breslau, Grüson. 31 S. 16. 11/2 Spr.
Quandt, Pastor E., der Friede. Vier Vorträge, gehalten im Saale des evang. Vereins. Berlin 1867, W. Schultze. 94 S. 8.
Raumer, Frdr. v., an Rud. Köpke. Ein historisch-politischer Brief. Berlin,
    Mittler u. Sohn. 17 S. gr. 8.
Reform von Unten! Eine Volksstudie. Wien, Klemm's Sept.-Cto.
                                                                                                                           16 S.
    gr. 8.
Reich, das norddeutsche. Eine politische Studie. Berlin 1867, Eichhoff.
    28 S. gr. 8.
          ___ das preussische, deutscher Nation. Ein Beitrag zum Aufbau.
    Braunschweig, Wagner. 32 S. gr. 8.
                                                                                                                          1/6 -9
Reyscher, A. L., die staatsrechtlichen Folgen des deutschen Kriegs. stehen wir nun? Stuttgart, Kröner. 80 S. gr. 8.
                                                                                                                             Wο
                                                                                                                          6 Styr:
                  die wahren Ursachen des deutschen Kriegs. Was werden wir
    thun? 3., verm. Ausg. Ebd. 24 S. gr. 8.
                                                                                                                          3 Sgr.
Ruge, Arn., an die deutsche Nation. Manifest. 2. Auflage. Hamburg, O.
    Meissner. 8 S. gr. 8
                                                                                                                  baar 1 Stor.
                   Aufruf zur Einheit. Berlin, A. Jonas. 16 S. gr. 8.
                                                                                                                      n. 1 Am
Salzbrunner, Bruno, der Himmelsring. Eine einfache Erzählung. Ein kleiner Stein zum Bau der deutschen Zukunft. Nürnberg 1867, J. L.
    Schmid's Verl. VIII - 215 S. gr. 8.
Schmidt, A., "das ganze Deutschland soll es sein!" Ein Sendschreiben an das deutsche Volk zur Fürderung nationalen Bewusstseins und Strebens.
   Naumburg, Pätz. 32 S. gr. 8.
                                                                                                                     n. 🎼 🥰
                   Julian, die Nothwendigkeit einer neuen Parteibildung. 1-4. Ab-
```

Berlin, Springer's Verl. 30 S. gr. 8.

druck.

```
Schuller, Joh. Ed., Durch! Geschrieben in den Tagen des Einzugs unse-
 rer siegreichen Armee in Berlin, Berlin, Nicolai's Verl. 24 S. gr. 8. 1/6 4
Schulze, Prof. Dr. Herm., die Friedensbestimmungen in ihrem Verhältnisse
  zur Neugestaltung Deutschlands, geschichtlich und politisch erörtert. Bres-
  lau, Korn. 53 S. gr. 8.
Siegfried am Lechrain, offenes Sendschreiben an die Staatsmänner in Wien
  und München. Leipzig, Wagner in Comm. 16 S. gr. 8.
Stein Kochberg, F. Frhr. v., Preussens Politik und die Kleinstaaten. Im
  September 1866. Weimar, Böhlau. 29 S. gr. 8.
                                                                 n. 1/6 🕸
Stimme, eine, aus Süddeutschland diesseits der Mainlinie. Als Mahnruf an
  Preussen. Von einem Süddeutschen. Heidelberg, C. Winter. 30 S. 8.
                                                                 n. 4 Syr:
Sybel, Heinr. v., das neue Deutschland und Frankreich. Sendschreiben an
  Herrn Forçade in Paris. Bonn, Cohn u. Sohn. 36 S. 12.
                                                                     1/4 $
Tellkampf, Prof. Dr. J. L., der norddeutsche Bund und die Verfassung
  des deutschen Reiches. 1. u. 2. Abdruck. Berlin, Springer's Verl. 81 8.
Theorie und Praxis, politische. Ein Vortrag gehalten im Krei-e demo-
  kratischer Gesinnungsgenossen. Abdruck aus der "Vossischen Zeitung."
  Berlin, Jansen. 26 S. Lex.-8.
                                                                    1/6 ⊶$
Treitschke, Heinr. v., die Zukunst der norddeutschen Mittelstaaten.
                                                                    3 Syr.
  u. 2. Aufl. Berlin, G. Reimer. 28 S. gr. 8.
       ... L'avenir des moyens Etats du nord de l'Allemagne. Traduit par
  M***. Paris, Dentu. 46 p. 8.
Uebersicht, chronologische, der wichtigsten Ereignisse vom 26. Januar bis
  24. August 1866. Abdruck aus dem "Bayerischen National Kalender."
  München, J. A. Finsterlin. 7 8.
Venedey, J., Ave Caesar, imperator, morituri te salutant. Flugblatt.
                                                                    4 Styr.
  Aufl. Mannheim 1867, Schneider. 13 S. gr. 8.
                                           Ebd. 32 S.
                                                                    4 Sgr:
       _ an Prof. Heinrich v. Treitschke.
der Südbund. Ebd. 1867. 22 S. 8. 31/2 fgr.
Verfassung, die, des deutschen Reiches, nebst den Grundrechten des deut-
  schen Volkes, dem Einführungsgesetze und dem Reichswahlgesetze.
                                                                   3. Ab-
  druck. Erlangen, Besold. 56 S. 16.
                                                                  n. 2 Spr:
          die, des deutschen Reiches vom 28. März 1849. Beschlossen und
  verkündet durch die deutsche verfassunggebende Nationalversammlung zu
  Frankfurt a. M. Chemnitz, Focke. 36 S. 16.
                                                                  11/2 Sgr.
                                                                  Berlin,
Vorwärts Preussen! Ein Mahnruf. Von einem "Süddeutschen."
Liehrecht. 16 S. gr. 8.

11/2 Syr.

Wachenhusen, Advoc. Otto, die deutsche Einheit und das Bismark'sche
  Liebrecht. 16 S. gr. 8.
  Reformproject. Leipzig, O. Wigand. 16 S. gr. 8.
                                                                  n. 2 5/47.
Wahlgesetz, das, für den norddeutschen Bund und die deutsche Reichs-
  Verfassung nebst dem preussischen Bundes-Reform-Projekt. Berlin, A. Jo-
nas. 32 S. gr. 8. 21/2 Syr. Weiss, Siegfried, Mémoire diplomatique et juridique sur la Prusse, l'Au-
  nas. 32 S. gr. 8.
  triche et la Succession en Schleswig-Holstein et Lauenbourg. Bruxelles,
  tous les lib. 55 p. 8.
Wie hat man sich im Kriege zu verhalten? Populäre Rathschläge für Jeder-
  mann. Herausgegeben von einem Veteranen. Leipzig, Zieger.
Wieder vor den deutschen Wahlen. Betrachtungen und Mahnungen eines
  Deutschen aus den Kleinstaaten an seine deutschen Mitbürger gegen den
  Krieg und für Begründung einer wahren gesammtdeutschen Freiheit. Go-
  tha, Stollberg. 31 S. gr 8.
                                                                    3 Syr:
Wittstock, Dr. Alb., die Vertretung der deutschen Schule im deutschen
  Parlament. Leipzig, Klinkhardt. 30 S. 8.
Zimmermann, Dr. A., Was hat Preussen gethan, und was hat es zu thun?
  Zur Erwägung bei den bevorstehenden Verhandlungen über den norddeut-
  schen Bundesstaat. Berlin, Stilke und van Muyden. 16 S. gr. 8.
                                                               n. 21/2 Spr.
Zum Verständniss der deutschen Frage. Mit zahlreichen, theilweise bisher
```

nicht gedr. Actenstücken. Stuttgart 1867, Aus. 119 S. gr. S. n. 24 yr.

# β) Preussen.

Adel, der katholische, Westfalens. Gedanken über Gegenwart und Zukunft desselben von K. v. B. Münster, Aschendorff. 47 S. gr. 8. Auerbach, Rabb. Dr. B. H., Geschichte der israelitischen Gemeinde Halberstadt. Nobst einem Anhang ungedruckter die Literatur, wie die religiösen und politischen Verhältnisse der Juden in Deutschland in den letzten 2 Jahrh. betr. Briefe und Urkunden. Halberstadt. Berlin, Adolf u. Co. baar n. 11/6 \$ XVI-228 S. gr. 8. Beck, Reg.-R. Otto, zur Erinnerung an die Jubelfeier des 50jährigen Bestehens der königl. Regierung zu Trier am 22. April 1866. Trier 1867. n. 1/4 🚓 Groppe in Comm. 38 S. gr. 8. Becker, Dr. C., Preussisch oder deutsch? Ein Wort zur Erläuterung meines Verhaltnisses zur Mittelrhein. Zeitung und zu den Führern der Fortschrittspartei in Nassau. Mannheim, Schneider. 16 S. gr. 8. n. 2 577. Beitzhe, Major II., das prenssische Heer vor und nach der Reorganisation, seine Stärke und Zusammensetzung im Kriege 1866. Berlin, Kobligk. Berghaus, Dr. Heinr., Landbuch des Herzogthums Pommern und des Fürstenthums Rügen. Enth.: Schilderung der Zustände dieser Lande in der 2. Hälfte des 19. Jahrh. 3. Bd. 9. u. 10. Lfg. 4. Bd. 10-15 Lfg Anclam, Dietze. 3. Bd. S. 657-800; 4. Bd. 1. Thl. S. 721-1040 und 4. Bd. 2. Thl. S. 1 - 160. 4. à Lfg. n. 1/3 🖈 Bericht, amtlicher stenographischer, des preussischen Abgeordnetenhauses über die Debatte am 7. September 1866 betr. die Vereinigung des Königreichs Hannover, des Kurfürstenthums Hessen, des Herzogthums Nassan und der freien Stadt Frankfurt mit der preussischen Monarchie. Berlin. Moeser. 62 S. gr. 8.

Bernhards, Wolfg., eine Abendgesellschaft bei Graf Bismarck. 1 k 4 Diplo mat. Enthüllungen. Berlin, Hasselberg in Comm. 8 S. gr. 8. Bissmarch und 2 unheimliche Damen. Ein politisch-prophet. Nachtgemalde. Aus der franz, Handschrift des Herrn D. de L' . . . . Autorisirte gr. 16. 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub> *Sgr.* deutsche Ausgabe. München, Expedition der Rundschau. 46 S. Graf, und seine nachdeuklichen Gegner. Von einem deutschen Patrioten. Berlin, Uthemann u. Müller. 16 S. gr. 8. n. 21/2 Sgr. Brief, offener, an Johann Jacoby. Leipzig, O. Wigand. 15 S. 8. 11/9 5 Burger, Ludw., die Hohenzollern in Bild und Wahlspruch. Berlin, Lobeck. 20 Holzschntaf. mit Text. hoch 4. In engl. Einb. m. Goldschn. n. 2 4; Prachtausg. auf Velin. n. 3 🎜 Comstant, Vict., die feudale Partei in Preussen vom Gesichtspunkt der Interessen Preussens, Deutschlands und Europas. Drei Briefe aus Berlin. Vom Verfasser autorisirte deutsche Ausgabe. 2. u. 3. Aufl. Hamburg, Orüning. 41 S. gr. 8. --- Preussen. Ein Seudschreiben an den Grafen v. Bismarck. Vom Verfasser autorisirte, mit einigen Zusätzen versehene, deutsche Ausgabe. 4. Aufl. Ebds. 69 S. gr. 8. n. 1/3 🎝 das Testament des grossen Kurfürsten. Droysen, Joh. Gust., Aus den Abhandlungen der philolog, hist. Classe d. k. sächs. Gesellsch. der Wiss. 93 S. hoch 4. n. 24 //m. Feldmer, Superint. L., Preussens Ländererwerb und die lutherische Kirche. Essen, Radke in Comm. 16 S. 8. 3 *5*√y√. Finscher, Pfr. Ludw., über die Volkschule in Preussen. Anträge, hauptsachlich im Betreff ihrer innern Einrichtung und ihrer Stellung. Elberfeld, Lucas. VII -116 S. gr. 8. Fock, Otto, Rügensch-Pommernsche Geschichten aus sieben Jahrhunderten. IV. Innerer Zwist und blutige Fehden. Leipzig, Veit u. Co. X-262 S. zr. 8. n. 1 🗳 18 % (I—IV: n. 5 🗳 6 % ()

rater, Dr. Fr., nonore proussische und deutsche Geschichte seit dem

Tode Friedrichs des Grossen. Mit Benutzung vieler ungedruckten Quellen und Actenstücke sowie mündlicher und schriftlicher Aufschlüsse bedeutender Zeitgenossen. 5. Aufl. Mit zahlreichen Illustrationen in Holzschn. 1-13. Lfg. Berlin, Hempel. 520 S. Lex.-8. à 1/6 -#8 Frankliss, Prof. Dr. Otto, Albrecht Achilles und die Nürnberger. 1449 -- 1453. Ein akademischer Festvortrag. Berlin, Mittler u. Sohn. 69 8. Frédérie II. Mémoires de Frédéric II, roi de Prusse, écrits en français par lui-même, publiés conformément aux manuscrits originaux conservés aux archives du cabinet à Berlin, avec des notes et des tables: par MM. E. Boutaric et E. Campardon, archivistes aux archives de l'empire. 2 vol. Paris, Plon. VIII - 1060 p. 8. 16 fr. Hahn, Werner, Kurprinz Friedrich Wilhelm. Geschichte der Kindheit des nachmaligen Königs von Preussen Friedrich Wilhelm I. Mit dem Portrait des Kronprinzen in Holzschnitt. Berlin 1867, A. Duncker. VI-120 S. . 27 fgr.; in engl. Einb. m. Goldschu. 1 \$6 fgr. Hans Joachim von Zieten, Königl. Preuss. General der Kavallerie. 4. Aufl. Mit 5 Illustrationen in Holzschn. Berlin 1867, v. Decker. VIII—147 S. 8. 9 Syr.; in engl. Einb. n.n. 16 Syr. Halle vor einem Menschenalter. Patriotische Reminiscenzen von H. J. Halle, Buchh. des Waisenhauses. 66 S. 8. n. 6 *Syr:* Hasenkannp, X. v., Ostpreussen unter dem Doppelaar. Historische Skizze der russischen Invasion in den Tagen des 7jährigen Krieges. Königsberg, Theile. IV-508 S. gr. 8. Henckel Donnersmarck, Leo Graf, aus der Gegenwart. schläge zur Verbesserung des preuss. Invalidenwesens mit besonderer Berücksichtigung der Invaliden aus der ländlichen Bevölkerung. Anclam, Dietze in Comm. 16 S. gr. 8. n. 1 6 🎝 Herrmann, Abt zu Lehnin, Prophezeihung über die Geschicke von Preussen und Deutschland aus dem 13. Jahrhundert. Aus dem Lateinischen übersetzt und mit den Belegstellen aus der preussischen Regentengeschichte neu herausgegeben. Celle, Schulze. 15 S. 8. 11/2 Syr. die höchst denkwürdige Weissagung über Preussens ältere und neuere Geschichte von 1322 bis 2000 bisher buchstäblich eingetroffen und eben in der Entwickelung begriffen. 4., vermehrte Auflage. Bremen, Geisler. 32 S. 8. 33/4 Syr. Holstein, Lehr. Dr., Beiträge zur Geschichte des altstädtischen Gymnasiums in Magdeburg. Abgedruckt aus dem Vierteljahrsbericht des Vereins für die Geschichte und Alterthumskunde des Herzogthums und Erzstifts Magdeburg, Magdeburg, Baensch. 24 S. 8. baar 1/4 🎜 Hoppe, J., das preussische Abgeordnetenhaus in der ersten Session der 9. Legislaturperiode vom 5. August bis 27. September 1866. Berlin, F. Schneider. 36 S. gr. 8. n. 1/6 🕸 Hurrah unsre Garde! Berlin, Kiessling. 8 S. gr. 8. baar 11/2 Syr. Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande. XIII. Heft. Mit 5 lith. Tafeln (wovon 3 in Buntdruck in gr. 8. u. qu. 4.) und mehreren in den Text eingedruckten Holzschnitten. Bonn, Marcus. à n. 11/2 4 186 S. gr. 8. Mirchner, Superint. Ernst Dan. Mart., die Churfürstinnen und Königinnen auf dem Throne der Hohenzollern mit ihren Familien- und Zeitverhältnissen; aus den Quellen bearbeitet. In 3 Theilen. I. Thl.: die Churfürstinnen von der Kirchen-Versammlung zu Costnitz bis zur Durchführung der Reformation in der Mark Brandenburg mit deren Bildnissen. Berlin, n. 15/6 \$\pi\$ ande. Tra-Wiegandt & Grieben. VI-348 S. mit 6 lith. Portr. Lex.-8. Miopp, Onno, Frédéric II, roi de Prusse, et la nation allemande. duction spécialement autorisée par l'auteur, avec une préface et un appendice, par Emile de Borchgrave. Tome Ier. Bruxelles, V. Devaux et Ce. XX-320 p. 8. Bibliothèque germanique. Première série: Histoire. Nr. 1. Kmorr, Prem.-Lieut. Emil, Blücher's Kampagne-Journal der Jahre 1793

und 1794. Hamburg, O. Meissner. IV-163 S. gr. 8.

kortembeltel, Lehr. C. F., kurze Uebersicht der preussischen Ge-

2., vermehrte und verbesserte Auflage. Neustadt-Ebesnak Lemme in Comm. 24 S. 8. n. 21/2 9 Hruger, A., Chronik der Stadt und Festung Spandau. Von den altest Zeiten bis auf die Gegenwart. 1. Heft. Spandau 1867, Jürgens. 64 Laband, Prof. Dr. Paul, Jura Prutenorum saeculo XIV condita nunc p mum e libris manuscriptis. Königsberg, Koch. 22 S. gr. 4. Lambert, Dr. E. M., das Hallische Patriciat. Ein Beitrag zur Geschiel der deutschen Städteverfassungen des Mittelalters, eingeleitet durch offenes Sendschreiben an Herrn Prof. Dr. Lahand über Altfreiheit. U XXVI freiheit und Ministerialität, Halle, Buchh. des Waisenhauses. 101 S. gr. 8. n. 1/2 L'Espée, Henri de, Le fondateur de la puissance prussienne. Nancy, in Lepage. 72 p. 8. Extrait du Journal de la Meurthe et des Vosges, octobre 1866. Lietz, M., das konstitutionelle Princip und das Staatsinteresse von Prei sen. Stettin, Saunier. 16 S. gr. 8. Lippe, Rittmstr. a. D. Ernst Graf zur, Militaria aus König Friedrichs o Grossen Zeit. Berlin, Mittler & Sohn. VII-115 S. gr. S. n. 16 C. Lippe-Weissenfeld, Rittmstr. a. D. Ernst Graf, Westpreussen un Friedrich dem Grossen. Nach urkundl. Quellen bearb. Thorn, Lamber VIII-195 S. gr. 8. n. 5/6 Meindinger, C., Frederik de Groote, Koning van Pruissen, voornan lijk voor de rijpere jeugd bewerkt. Naar de tweede Hoogduitsche u gave. 2e druk. Utrecht, B. Dekema. 1865. 4, II-335 bl. met 12 staal Wiehelet, Dr. C. L., über Preussens Bestimmung und Aufgabe. Re gehalten in mehreren Bezirksvereinen. Berlin, J. A. Müller in Com 14 S. gr. 8. n.n. 2 5 Mittheilungen des Vereins für die Geschichte Potsdams. 3. Bd. 1. L Potsdam, Gropius in Comm. VIII-150 S. mit eingedr. Holzschn. gr. baar à n. 1 Pflux, Ferd., aus den Tagen des grossen Königs. 2. (Titel-)Aufl. Leipz Schlicke. (1864) 1867. III-268 S. S. Preussen und seine Bedeutung für Deutschland. Hamburg, (). Meissn 68 S. gr. 8. Preussen-Album. 10 Portraits in Stahlstich mit biograph. Te Leipzig, Dürr'sche Buchh. 15 S. Text. hoch 4. In Carton. Prusse, la, et ses alliances. Paris, Dentu. 32 p. 8. Riccke, Dr. C. F., Ursprung und Namen der Städte Berlin und Kölln der Spree. Ein Beitrag zur Kenntniss der vorgeschichtlichen Zeit Deutse lands, insbesondere der Mark Brandenburg. Nordhausen, Büchting. XXIV 54 S. gr. 8. Riedel, Adph. Frdr, der brandenburgisch-preussische Staatshaushalt in d beiden letzten Jahrhunderten. Berlin, Ernst u. Korn. V-311 S. gr. Lex. Rogge, Alb., Proussens Ehrentag. Der Einzug der siegreichen Preuss in Berlin am 20. und 21. September 1866. Ein Gedenkblatt aus Prei sens Siegeskranz dem Preuss. Volke gewidmet. Berlin, Humburg u. ( Scheffer, Pred. Karl, Mittheilungen aus der Geschichte der Neustadt b Magdeburg. Mit 4 lith. Beigaben. Magdeburg, Creutz. 176 S. 8. n. 5/6 Sehmidt-Ziemert, M., der Erzbischof Engelbert von Köln. Eine I zählung aus alter rheinisch-westfäl. Zeit. Minden, Volkening. 104 S. n. 1/3 Schneider, L., König Wilhelm im Jahre 1866. Berlin, Schweigg Schwartze, Prem.-Lieut. a. D. R., Schilderung der Festlichkeiten be-Einzuge der siegreichen preussischen Truppen in Berlin am 20. und 2 September 1866. Nach offiziellen Mittheilungen und eigener Anschauun Berlin, Schlesier. 47 S. gr. 8. 21/2 9

n. 8 Ygr.

Darf das Abgeordnetenhaus die zur Kriegführung nöthider Regierung verweigern? Berlin, Mode. 14 S. gr. 8. n. 21/2 Sgr. Staatsne was steelm, das preussische. Ein neues Zeugniss von Deutschlands Noth und Schmach. Coburg, Streit. VIII-74 S. gr. 8. n. 1/3 4 Statistik und Geschichte des königl. preussischen Kreises Ziegenrück im Regierungsbezirk Erfurt. Ranis 1865. Schleiz, Hübscher. -233 S. gr. 8. baar n. 24 567. Tagespresse, die liberale, Berlins im Sommer 1866, von einem preussischen Patrioten. Leipzig, Leiner in Comm. 72 S. gr. 8. Vorwärts Preussen! Ein Mahnruf, Von einem "Süddeutschen." Berlin, Liebrecht. 16 S. gr. 8. 11/2 Sgr. Vossberg, F. A., Wappenbuch der Städte des Grossherzogthums Posen. Mit 16 lith. Tafeln Abbildungen. Berlin, Stargardt. 18 S. gr. 4. baar n.n. 21/4 \$ Walter, Ferd.. des alte Erzstift und die Reichsstadt Cöln, ihre geistliche und weltliche Verfassung und ihr Recht. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Staats- und Privatrechts, des deutschen Kirchenrechts und des rhein. Adels. 1. Buch. A. u. d. T.: Das alte Erzstift und die Reichsstadt Cöln. Entwicklung ihrer Verfassung vom 15. Jahrhundert bis zu ihrem Untergang. Bonn, Marcus. XII—422 S. gr. 8. n. 21/3 sp Untergang. Bonn, Marcus. XII—422 8. gr. 8. n. 21/3 ap
Weisshum, Hauptm. Bruno, und C. v. Winterfeld, Wilhelm der
Erste, König von Prenssen. Dem königl. Kriegsheere und allen königstreuen Preussen gewidmet. 5. Aufl. Potsdam, Döring. VI-120 8. br. 8. n. 1/3 🎜 Weltzel, Pfr. Augustin, Geschichte der Stadt, Herrschaft und Festung Cosel. Berlin. Ratibor, Thiele. XXII-560 S. 8. n. 11/2 \$\sqrt{2}\$ Wutthe, Heinr., Accessiones ad codicem diplomaticum qui continetur libro Städtebuch des Landes Posen. Leipzig, Dürr'sche Buchh. 24 S. baar 9 Syr: Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins. Im Auftrage des Vereins herausgegeben von Gymn.-Prof. Dr. K. W. Bouterwek und Gymnasial-Oberlehr. Dr. W. Crecelius. 3. Bd. Bonn, Marcus in Comm. III— 384 S. mit 3 Steintaf. und 1 Tab. in gr. 8. u. 4. gr. 8. n. 2 🚜 (I—III.: n. 6 🎝) \_ des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens. Namens des Vereins herausgegeben von Dr. Colmar Grünhagen. 7. Band. 2. Heft. Breslau, Max u. C. III S. und S. 213-380. à Heft n. 2/3 🗚 Zur Entstehungsgeschichte und Auslegung des Artikels 106 der preussischen Verfassung. Eine Replik auf die Aufsätze von Dr. R. John und

### y) Oesterreich.

Dr. E. A. Chr. Hamburg, O. Meissner. 59 S. gr. 8.

lage 9 S. gr. 8.

Dr. I., v. Rönne im 3. Heft der Zeitschrift für deutsches Staatsrecht. Von

Actematicke, amtliche, betreffend die Verhandlungen über die Union Siebenbürgens mit dem Königreiche Ungarn. Herrmannstadt 1865, Steinhaussen Sep.-Cto. V—186 S. hoch 4.

Ankershofen, Glieb. Frhr. v., Handbuch der Geschichte des Herzogthums Kärnthen bis zur Vereinigung mit den österreichischen Fürstenthümern; nach des Verfassers Tode fortgesetzt von Dr. Karlmann Tangl. 4. Bd. 3. Heft. Klagenfurt, Leon. S. 433–670. gr. 8.

(I. II. IV. 1–3.: 10 § 6 §gr.)

Anthell. der deutsche, des Bisthums Trient. Topographisch-historischstatistisch und archäologisch beschrieben von Verlenen für christliche Kunst und Archäologie in Bozen und

Meran. 1. Lfg. Brixen, theol. Verlags-Anst. 1. Bd. 8. 1-105 a. Bei-

vaterländ. Geschichte aufgestellten Commission der kais. Akademie der Wis-

senschaften. 35. Bd. Wien, Gerold's Sohn. 463 S. Lex.-8. n. 1 - \$ 18 %. \_\_\_\_\_ 36. Bd. 1. Hälfte. Ebd. III n.n. 5 237 S. Lex.-8. für vaterländische Geschichte und Topographie. Herausgegeben von dem Geschichtvereine für Kärnten. Unter der verantwortlichen Redaction des Vereins-Ausschusses. 10. Jahrgang. Klagenfurt, Leon. IIIn. 1 🎜 12 🦏 für Kunde österreichischer Geschichtsquellen. Herausgegeben von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission de kais. Akademie der Wissenschaften. Register zu den Bdn. 1-33 des Ar chivs und zu den Bdn. 1—9 des Notizblattes. Wien, Gerold's Sohn in Comm. IV—129 S. Lex.-8.

n.n. 14 4/20 Badewitz, K., Dakoromanien (Rumänien) und seine Beziehungen zun Deutschthum. Leipzig, Matthes. 16 S. gr. 8. Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen. Herausgegebei vom historischen Vereine für Steiermark. 3. Jahrg. Graz, Leuschner u Lubensky in Comm. 122 S. gr. 8. Bermann, Mor., Geschichte der Wiener-Stadt von ihrem Entstehen bi in die neueste Zeit. In volksthümlicher Schilderung der historischen un romantischen Begebenheiten (mit Benutzung aller bis jetzt aufgehellte: Forschungen. 21-28. (Schluss-)Hft. Wien, Wenedikt. VI S. u. S. 48 à 1/4 4 -674 mit eingedr. Holzschn. gr. 4. Borovy, Dr. Clem., die Utraquisten in Böhmen. Quellenmässig darge stellt. Aus dem Archiv für Kunde österreich. Geschichtsquellen. Gerold's Sohn in Comm. 51 S. Lex.-8. Brix, Rittmstr., das österreichische Heer in seiner Organisation und Stärke Uniformirung, Ausrüstung und Bewaffnung und in seinen taktischen For men im Jahre 1866. Ein Leitfaden zum Handgebrauch für Commando stäbe und Truppenoffiziere daheim und im Felde. 2. Abdr. Berlin, Behr XIV-194 S. 8. Carmeri, B., Oesterreich nach der Schlacht bei Königgrätz. Ein freie Wort den Deutschen in Oesterreich gewidmet. Wien, Tendler u. Co 22 S. gr. 8. Deutsch-Oesterreichs Gegenwart und Zukunft. Von einem öster reich. Deutschen. Leipzig, O. Wigand. 13 S. gr. 8. n. 2 5% Dudik, Dr. B., Waldstein's Correspondenz. Eine Nachlese aus dem k.k Kriegsarchive in Wien zu dem Werke: Waldstein von seiner Enthebung bis zur abermaligen Uebernahme des Armec-Ober-Commando's etc. Au dem Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen. Fortsetzung Wien, Gerold's Sohn in Comm. 53 S. Lex.-8. n.n. 1/4 4 Favre, Edmond, L'Autriche et ses institutions militaires. Paris, Dumaine Amyot. VI-272 p. 8. Fessier, Ign. Aurel., Geschichte von Ungarn. 2., vermehrte und ver besserte Auflage bearbeitet von Ernst Klein. Mit einem Vorwort von Michael Horvath. In ca. 20 Lfgn. 1. Lfg. Leipzig 1867, Brockhaus 1. Bd. XXI S. u. S. 1-128. gr. 8. Fiedler, Jos., Beziehungen Oesterreichs zu Russland in den Jahren 158-1598. Vortrag für die feierliche Sitzung der kais. Akademie der Wis senschaften am 30. Mai 1866. Wien, Gerold's Sohn. 26 S. gr. 8. n. 4 5% Fischhof, Dr. Adph., ein Blick auf Oesterreichs Lage. Sendschreibe an die Redaction d. "Telegraf." Wien, Wallishauser's Buchhandl. 48 S gr. 8. Gindely, Prof. Dr. Ant., staré pameti dejin ceskych. Monumenta histo riae bohemica. Sesit 22-28. Prag, Kober. 3 Thl. 1. Abth. IX S. u 8. 401-432, 2. Abth. S. 1-192 u. 4. Thl. S. 1-288. gr. 8. a n. 1/3 -Gsell, Hofmstr. Stiftsarchivar Dr. Bened., Das Gültenbuch d. Cistercienser Stiftes Heiligenkreuz aus dem Ende des 13. Jahrhunderts. Herausgegebei und mit andern stiftlichen Urkunden verglichen. Wien, Mayer & Co

n. 1 4

VIII—157 S. gr. 8.

Haan, Ludw. Frhr. v., Studien über Landtafelwesen. Wien, Braumüller. X-279 8. gr. 8. Hasenöhrl, Dr. Vict., Ueber den Charakter und die Entstehungszeit des altesten österreichischen Landrechtes. [Aus dem Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen.] Wien, Gerold's Sohn in Comm. 43 S. Lex.-8. n. n. 5 Spr. Horváth, Mich., 25 Jahre aus der Geschichte Ungarns von 1823-1848. Aus dem Ungarischen übersetzt von Jos. Novelli. 2 Bde. Leipzig 1867, Brockhaus. XXVIII-1188 S. gr. 8. n. 5 🕸 Im der zwölften Stunde. Aus und an Oesterreich. Leipzig, O. Wigand. 63 S. 8. n. 8 *Stor*: Inkey v. Pallin, Frhr., Historische Skizzen über Ungarn. 3. Abth. Leipzig, Förster & Findel. 46 S. Lex.-S. à n. 8 *Syr:* Keiblinger, Ign. Frz., Geschichte des Benediktiner-Stiftes Melk Nieder-Oesterreich, seiner Besitzungen und Umgebungen. 1. Bd. Geschichte des Stiftes Melk. In 5 Heften. 1. Heft. Wien 1867, Beck's Verl. 256 n. 20 *Syr*: S. gr. 8. dasselbe. 2. Bd. Geschichte der Pfarren, Güter und anderer Besitzungen. In 10 Heften. 1. Heft. Ebd. 1867. 128 S. gr. 8. n. 20 % Klutschak, Frz., Die Kriegsjahre Prags in der Mitte des vorigen Jahrhunderts. 3 Episoden aus dem österreichischen Erbfolge- und dem 7jährigen Kriege. Prag, Haase Söhne. IV-159 S. gr. 8. n. 10 Syr. Leger, Louis, L'Etat autrichien. Bohême. Hongrie. Habsbourg. Paris, Libr. du Luxembourg. 48 p. 8. Linderer, Ed., Wie Oesterreich gedüppelt wird! Berlin, H. Müller. 8 S. gr. 8. Lucovich, Antoine, en Dalmatie. Etude. Wien, Gerold's Sohn. 21 S. n. 8 *Sgr*: Meller, Dr. Andr. v., Regesta archiepiscoporum Salisburgensium inde ab anno 1106 usque ad annum 1246. Regesten zur Geschichte der Salzburger Erzbischöfe Conrad I., Eberhard I., Conrad II., Adalbert, Conrad III. und Eberhard II. Ebd. VIII-576 S. gr. 4. n. 62/3 🎜 Michiels, Alfr., Geheime Geschichte der österreichischen Regierung seit Ferdinand II. bis auf unsere Zeit. Erste Geschichte Oesterreichs nach authentischen Actenstücken. 2. (Titel-) Aufl. Gotha 1863, Opetz' Verl. VIII-471 S. gr. 8. dasselbe. Neue Folge: Geschichte der österreichischen Politik seit der Kaiserin Maria Theresia. 2. (Titel-) Aufl. Ebd. 1864. 474 S. gr. 8. Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen. Redigirt von Dr. Jos. Virgil Grohmann. 5. Jahrgang. 6 Hefte. à  $2\frac{1}{2}$  B. Prag 1866-67. Leipzig, Brockhaus Sort. Lex. 8. à Heft n. 8 *Syr:* Muth gefasst! oder die Aufgabe Oesterreichs und der süddeutschen Staaten. München, Franz. 24 S. gr. 8. 3 *Syr.* 6 *Syr.* Destreich und sein Heer. Leipzig, O. Wigand. 40 S. 8. oder die Macht der hl. Demokratie, dargestellt mittelst einiger Erinnerungen aus der Geschichte dieses Jahrhunderts von einem einfachen Wien, Gorischek. 24 S. gr. 8. 3 *Уут*: gegenüber Preussen und Deutschland in den Jahren 1848-1858. Geschrieben Ende 1858. Berlin, Paul & Co. 47 S. gr. 8. gratis. Desterrelehs System als die einzig wahre Ursache seiner Niederlagen vom militärischen Standpunkte aus betrachtet und dargestellt von einem österreichischen Soldaten. Leipzig, Engelmann. 51 S. gr. 8. Perkmann, Dr. R., Die Jesuiten und die Wiener Universität, 2. (Titel-) Ausgabe. Leipzig 1865, O. Wigand. XII-244 S. 8. n. 1 🎜 Plaudereien, eines pensionirten Hauptmannes über Magnatenerziehung und vaterländische Politik. Raab, Hennicko. gr. 8. XV—230 S.

Rocaler, Dr. E. Rob., Dacier und Romanen. Eine geschichtliche Studie

[Aus den Sitzungsberichten der k. Akademie der Wissenschaften.] Wien, Gerold's Sohn in Comm. 84 S. Lex.-8. n. 12 567. Stelmmann, G., Streifzüge preussischer Verwaltung durch Böhmen. Berlin, Dümmler's Verl. 62 S. gr. 8. n. 10 *Sgr*. Stamme, eine, der Nordslaven Ungarns über Oesterreich nach der Schlacht bei Königgrätz. Wien, Gorischek. 46 S. gr. 8. baar n. 8 Syr. Tourteal, Dr. Flor., Böhmens Autheil an den Kämpfen Kaiser Friedrich I. in Italien. 2. Theil. Das Schisma. 1159-1175 und Exkursheft: Forschungen zur Reichs- und Kirchengeschichte des 12. Jahrhunderts. Münster, Brunn in Comm. X S. u. S. 191-419; und Exkurshoft VIII—282 S. gr. 8. n. 22/3 \$\beta\$ (1. 2.: n. 31/2 \$\exists\$) 282 8. gr. 8. n.  $2^2/3$   $\mathfrak{P}$  (1. 2. : n.  $3^1/2$   $\mathfrak{P}$ ) Van de Poele, Léopold, et Arthur Le Bailly, Quelques mots sur l'attitude de l'Autriche vis-à vis des puissances européennes. Gand, H. Hoste, 24 p. 8. 60 c. Verhandlungen des siebenbürgischen Landtags 1865/6. Heft. Hermannstadt, Steinhaussen. Sep.-Cto. VIII-96 S. gr. 8. n. 12 *Sgr.* Wartensleben-Schwirsen, Graf v., Der Feldherr Benedek vertheidigt von einem preussischen Laien gegen die österreichische Presse. Berlin, Langguth in Comm. 16 S. gr. 8. n. 5 Ggr. Was nun? Prag, Rziwnatz in Comm. 32 S. S. n. 5 *Gyr*: Wort, noch ein, zur Nationalitätsfrage in Ungarn, den Mitgliedern des hohen ungarischen Landtages gewidmet von einem Vaterlandsfreunde. Pest. Gebr. Lauffer. 29 S. 8. Zách, Jos. v., Der 1865-er ungarische Landtag und die ungarische Constitution. Mit besonderer Rücksicht auf die Fragen der Landesvertheidigung und Finanz. Mit einem Anhange. Pest, Kugler in Comm. 24 S. Zap, Karel Vlad., cesko moravská kronika. Vzdobená vice nez 200 vyobrazenimi. Sesit 23-25. Prag, Kober. 2. Theil. Sp. 673-912. gr. 4. à n. 13 Syr. Zur Reorganisation Oestreichs von \*\*\*. Altona, Mentzel. 53 S. gr. 8. n. 10 *Syr*.

Tangl, Dr. Karlmann, Die Grafen von Ortenburg in Kürnten. 2. Abth. von 1256 bis 1343. [Aus dem Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen.] Wien, Gerold's Sohn in Comm. 183 S. Lex.-8.

n. 26 fgr. (1. uud 2.: n. 12/3 \$)

Vlasak, Frz., Der altböhmische Adel und seine Nachkommenschaft nach
dem dreissigjährigen Kriege. Historisch-genealogische Beiträge. Aus dem
Böhmischen übersetzt und verbessert von dem Verfasser. Prag, Styblo's
Verl. 149 8. 8.

n. 16 fgr.

# d) Bayern.

Archiv für Geschichte und Alterthumskunde von Oberfranken. [Als Fortsetzung des Archivs für Bayreuth. Geschichte und Alterthumskunde]. Gegründet von E. C. v. Hagen. Herausgegeben vom historischen Verein von Oberfranken zu Bayreuth. 10. Bd. 1. Heft. Bayreuth, Grau. III—121 S. gr. 8. à n. 15 %gr. ... oherbayerisches, für vaterländische Geschichte, herausgegeben von dem historischen Vereine von und für Oberbayern. 26. Bd. 2. und 3. Heft. Schluss. München, Franz in Comm. IV S. u. S. 129-376 mit 1 Steintaf. in qu. Fol. gr. 8. à n. 14 %gr. Brief, offener, eines schlichten bayerischen Unterthanen an seinen König. [Abdruck aus dem Ingolstädter Tagblatt.] Ingolstadt, Krüll in Comm. 8 S. 8.

8. 8. Bruckbräu, Frdr. Wilh., Ehrenspiegel des glorreichen Hauses Wittels-

Ein bayerisches Geschichts- und Volksbuch für alle Stände. In hach. 6 Lieferungen. 1. Lfg. München 1867, Fleischmann's Buchh. Jahres-Bericht, 27., des historischen Vereins von und für Oberbayern. Für das Jahr 1864. Erstattet in der Plenarversammlung am 1. Juni 1565 durch den ersten Vorstand Minist.-R. Frdr. Hektor Grafen Hundt, München 1865, Franz in Comm. 163 S. gr. 8. Lossen, Dr. Max, Die Reichsstadt Donauwörth und Herzog Maximilian. Ein Beitrag zur Vorgeschichte des 30jährigen Krieges. München, Kaiser. n. 16 *Gyr*: 71 S. gr. 8. Raffler, Konr., Der heilige Ulrich, Bischof von Augsburg. Nach seinem Leben und Wirken geschildert. Augsburg, Kranzfelder. VIII-229 S. 271/2 *Sgr*: Ein Reininger, Domkapit. Dr. N., Die Weihbischöfe von Würzburg. Beitrag zur fränkischen Kirchengeschichte. Würzburg 1865, Stahel. IV -428 S. gr. 8. n. 1 \$ 12 Sgr. Rockinger, Dr. Ludw., Zur äusseren Geschichte der älteren baierischen Landfrieden. [Aus den Abhandlungen der königl. bayer. Akademie der Wissensch.] München, Franz in Comm. 67 S. gr. 4. n. 28 *ygr.* Stegmann, Gymn.-Prof. August., Ludwig des Strengen Bayern jenseits der Donau johne die Conradinische Erbschaft]. Kempten. Berlin, Calvary & Co. 32 S. gr. 8. n. 8 *Syr*: Stelehele, Domcapit. Ant., Das Bisthum Augsburg, historisch und statistisch beschrieben. 11. Heft. Augsburg, Schmid's Verl. 3. Bd. S. 193 à n. 10 Str. —288. Lex.-8. Verhandlungen des historischen Vereines für Niederbayern. 12. Bd. 11/2 \$ 4 Hefte. 1. Heft. Landshut, Thomann. 80 S. gr. 8. Wagner, Richard, als König. Schonungslose Enthüllung der geheimen Verschwörung zur Ausführung seines unglaublich verwegenen Planes. 3. gr. 8. Auflage. Augsburg. München, Expedition der Rundschau. 32 S. 33/4 Sgr: Zur Belehrung für Könige. Ein Vor- und Nachwort zu einem Vortrage des weil, königl. bayerischen Cultusministers Nikol. v. Koch vor Sr. Majestät dem Könige von Bayern über Ultramontanismus, Romanismus, Scholastik etc. Zugleich ein Beitrug zur (harakteristik des verstorbenen und zur Ehrenschuld des künftigen Cultusministers von Bayern. 2. vermehrte Aufl. Leipzig, Matthes in Comm. 102 S. gr. 8. n. 12 *Syr*:

### ε) Württemberg und Baden.

Albrecht, Domain.-Dir. Jos., Die Münzen, Siegel und Wappen des fürstlichen Gesammt-Hauses Hohenlohe. Ochringen 1865. Stuttgart, Schaber. 298 S. mit eingedr. Holzschn. und 25 Steintaf. gr. 4.

Friderich, Dr. C., Josua Weiss, Reutlingens Bürgermeister zur Zeit der Reformation. Nach den Akten dargestellt. Reutlingen, Fleischhauer & Spohn. IV—48 S. gr. 8.

Rückblick auf die Verwaltung des grossherzoglichen Hof- und National-Theaters in Mannheim. Mannheim, Schneider. 4 Blatt. Imp.-Fol.

n. 20 Syr.

Starklof, Hauptm. R., Geschichte des königlich Württembergischen 4. Reiterregiments Königin Olga 1805—1866. Mit besonderer Berücksichtigung der Brigade Normann im Feldzuge von 1813. Stuttgart 1867, Aue. VIII—306 S. gr. 8.

Trück, Dr. Karl, Geschichte der Stadt Freiburg im Breisgau für Schule und Haus bearbeitet. Freiburg im Br., Wagner. V—33 S. gr. 8.

n. 7 Syr.

Zimmermann, Dr. W., Der Tag von Ober-Laudenbach. Ein Beitrag zur Geschichte der Revolutions-Jahre 1848—1849. Mannheim, Schneider. 67 S. gr. 8.

232. gr. 8.

Limbarth. 26 S. gr. 8.

### ζ) Hessen. Nassau. Frankfurt.

Actenstiteke zur neuesten Geschichte von Frankfurt a. M. Zugleich: Material zur neuesten deutschen Geschichte. 2. verm. Aufl. Stuttgart, Schweizerbart. 96 S. gr. 8. baar 13 Syr. Archiv für hessische Geschichte und Alterthumskunde. Herausgegeben aus den Schriften des historischen Vereins für das Grossherzogthum Heasen von Dir. Hofbibliothekar Dr. Ph. A. F. Walther. 11. Bd. 2. Heft. [Mit 9 lith. Tafeln]. Darmstadt, Johghaus. 8, 191-446. gr. 8. à Heft n. 20 56m. Briefe, aufgefangene, des Kurfürsten von Hessen-Kassel und der Fürstin von Hanau. Berlin, Kiessling. 8 S. gr. 8. baar 1 1/2 Str. Dilleh, Wilh., Urbs et academia Marpurgensis succincte descripta et typis efformata, Libium autographum brevibus annotationibus instructum edidit Prof. Jul. Caesar. Marburg 1867, Elwert. 133 S. gr. 4. 11/3 & Endemann, Appell.-Ger.-R. Prof. Dr. W., Was soll aus Kurhessen werden? Zur Verständigung an alle Kurhessen. Berlin, Steinthal. 32 S. n. 5 Mm. Gerz, Oberbaurath R., Die Abteikirche zu Marienstatt bei Hachenburg. Im Auftrage des Vereins für nassauische Alterthumskunde und Geschichtsforschung herausgegeben. Mit 11 lith. Taf. Wiesbaden 1867, Limbarth. III - 6 S. Text. gr. Fol. In Mappe n. 4 & Hof- u. Staats- Handbuch, kurfürstlich hessisches, auf das Jahr 1866. ('assel, Freyschmidt. — Württenberger. XVI-537 S. gr. 8. baar n. 11/3 🥩 Heppe, Dr. Heinr., Denkschrift über den Untergang des kurhessischen Staats. Marburg, Ehrhardt. IV-44 S. gr. 8. Jamssen, Prof. Dr. Johs., Frankfurt's Reichscorrespondenz nebst andern verwandten Aktenstücken von 1376-1519. 2. Bd. 1. Abth. Aus der Zeit Kaiser Friedrichs III. bis zur Wahl König Maximilians I. 1440n. 12/3 🎝 1486. Freiburg im Br., Herder. 445 S. gr. 8. (I-II, 1.: n. 42/3 xg) Juni- und Julitage 1866 in Frankfurt a. M. 2. Aufl. Kassel, C. Luckhardt's Sep.-Cto. 51 S. 8. n. 10 % Marl v. Hessen-Massel, Landgraf. Denkwürdigkeiten des Landgrafen Karl von Hessen-Kassel. Von ihm selbst dietirt. Aus dem französischen, als Manuscript gedruckten Originale übersetzt. Mit einer Einleitung von Dr. K. Bernhardi. Kassel, Freyschmidt. XX-164 S. n. 1 🎜 Murhessen und seine Dynastie. Ein politischer Ehescheidungs-Prozess. Von einem Enkel der nach Amerika Verkauften. Berlin, Nöhring. 16 S. gr. 8. 1 *Syr*: Murhessens Anschluss an Preussen. Von einem Kurhessen. Göttingen, Wigand. 15 S. gr. 8. 21/2 *Syr*: Oppermann, Jul., Freiherr Carl vom Stein und das Kleinstaatenthum. Mit besonderer Beziehung auf das Herzogthum Nassau. Wiesbaden, Limbarth. 68 S. gr. 8. Otto-Walster, A., Die Wahrheitsliebe des Braunschweiger Tageblattes und meine Wirksamkeit in Nassau. Eine Streitschrift zur Abwehr gegen Verleumdung. Braunschweig, Graff in Comm. 15 S. gr. 8. n. 3 5. Schliephake, Geh. Hofrath Dr. F. W. Th., Geschichte von Nassau,

von den altesten Zeiten bis auf die Gegenwart, auf der Grundlage urkundlicher Quellenforschung. 3. Halbbd. Wiesbaden, Kreidel. 2. Bd. S. 1-

Welde, Aug., Deutsche Antwort auf eine nassauische Frage. Wiesbaden,

n. 24 Syr. (1-3.: n. 2 \$ 22 Syr)

Lehrmann, Pfr. J. G., Geschichte und Genealogie der Dynasten von Westerburg aus Urkunden und andern archivalischen Quellen. Im Auftrage des Vereins für nassanische Alterthumskunde und Geschichtsforschung. Wiesbaden, Roth in Comm. 251 S. mit 1 Tabelle in 4. gr. 8. n. 28 fgr.

### $\eta$ ) Sachsen. Thüringen. Anhalt.

Am die Sachsen beim Friedensschluss. Von dem Verfasser der Schrift; Der Geist von 1789 in seinem Einflusse auf die deutschen politischen baar 21/2 Jgr. Zustände. Stolpen, Schneider. 13 S. gr. 8. Archiv für die sächsische Geschichte. Herausgegeben von Minist.-R. Dir. Dr. Karl v. Weber. 5. Bd. 4 Hefte. 1. Heft. Leipzig, B. Tauchnitz. 112 S. gr. 8. à Heft n. 15 Syr: Bode, Frdr., Chronik der Stadt Rochlitz und Umgegend. 3. Lfg. Rochlitz, Bode. S. 65-96. gr. 8. à n. 4 Syr. litz, Bode. S. 65-96. gr. 8. h n. 4 Sgr.

Fischer, Ferd., Die Albertinische Dynastie und Norddeutschland. Ein deutsches Wort zu den Parlamentswahlen Sachsens. Berlin, G. Reimer. 5 *Ggr*: 21/<sub>2</sub> *Ggr*: 32 S. gr. 8. Hülferuf, ein, aus Sachsen. Ebd. 16 S. gr. 8. Krause, Hofrath G., Urkunden, Aktenstücke und Briefe zur Geschichte der Anhaltischen Lande und ihrer Fürsten unter dem Drucke des 30jährigen Krieges. 5. Bd. 2 Abtheilungen. 1642-1650. Nach den Originalen und Abschriften des Herzogl. Archivs zu Cöthen herausgegeben. Leipzig, Dyk. gr. 8. n. 5 \$ 271/2 Syr. (cplt.: n. 25 \$ 171/2 Syr.) Lorenz, M. Chrn. Glob., Die Stadt Grimma im Königreich Sachsen, historisch beschrieben. 14. H. ft. Ebd. S. 833-896 mit 1 Steintaf. in Fol. Lex.-8. à n. 16 *Sgr*: Martin, Justiz-Amtm. Dr. Thdr., Die Verfassung des Grossherzogthums Sachsen. Eine Festgabe zur Feier ihres 50jährigen Bestehens. Weimar, Böhlau. 56 S. S. n. 5 Jyr. **Mitthellungen** des Freiberger Alterthumsvereins auf das 5. Vereinsjahr 1865. Herausgegeben im Auftrage des Vereins von Heinr. Gerlach. 4. Heft. Freiberg, Craz & Gerlach. VIII-112 S. mit 2 Steintaf. gr. 8. baar u. 20 Sgr. neue, aus dem Gehiet historisch-antiquarischer Forschungen. Im Namen des Thüringisch-Sächsischen Vereins für Erforschung des vaterländischen Alterthums und Erhaltung seiner Denkmale herausgegeben von dem Secretair desselben Rect. J. O. Opel. 11. Bd. Halle 1965. Nordhausen, Förstemann's Verl. 222 S. gr. 8. n. n. 11/3 4 National-Liberalen, die sogenannten, Leipzigs unter dem Mikroscope der öffentlichen Meinung. Leipzig, J. C. Pönicke in Comm. 7 S. gr. 1 *Sgn*: 30 S. ğr. Sachsen und der norddeutsche Bund. Leipzig, B. Tauchnitz. und die königl. sächsische Landeskommission. Vom Verfasser der 3 Zeitfragen: Wer war Herr v. Beust? Gera, Griesbach in Comm. 11 S. gr. 8. baar 2 Son: Sachsens Gegenwart und Zukunft. Ein Mahnruf an das sächsische Volk. Leipzig, Rossberg. 35 S. gr. 8. 21/2 Fgr: Vergangenheit und Zukunft. Von einem Sachsen. Berlin, Lüden. 5 *Sgr*: ritz Verl. 56 S. gr. 8. - Waffenchre in ihrem wahren Lichte. Nebst einem Anhange: Das neue sächsische Wehrgesetz. Leipzig 1867, Matthes. 48 S. S. 71/2 Syr. Scheldler, Prof. Lehr. Dr. Karl Herm., Ueber die Verdienste Karl August's und seines Weimar-Jenaischen Musenhofs um die Einführung des neuen Staatsprincips. Zur Semisäculärfeier des Weimarischen Grundge-

retzes vom 5. Mai 1816 gehaltene Vorlesungen. [Abdruck aus den Jenai-

schen Blättern für höhere Jugend- und Volksbildung.] Jena, Fr. Frommann. 104 8. gr. 8.

Stände, die reactivirten, und das verfassungsmässige Wahlgesetz in Sachsen. Leipzig, Hirzel. 16 8. gr. 8.

Von Dresden nach Paris oder Sachsens Verhängniss. Gera, Griesbach. 15 8. gr. 8.

Wagner, Kirchenrath Oberpfr. Chrn., Chronik der Stadt Saalfeld im Herzogthum Sachsen-Meiningen. Nach des Begründers Tode fortgesetzt von Lehr. Dr. Ludw. Grobe. 8—11. Heft. Saalfeld, Niese. 8. 337—528. 8. à n. 5 %pr.; Bilderheft dazu (6 Lith. in Tondr.) 71/2 %pr.

Was wird aus Sachsen? Leipzig, O. Wigand. 30 8. gr. 8. n. 1/2 %pr.

Wer leidet, der Künig oder das Land? Auch eine sächsische Zeitfrage, die nicht unnütz ist. Vom Verfasser der 3 Zeitfragen: "Wer war Herr v. Beust" etc. Leipzig, Häfele jun. 16 8. gr. 8. baar 21/2 %pr.

Wer war Herr v. Beust? Wo ist unser König? Wie steht's mit unserm Lande? 3 Zeitfragen kurz erörtert von einem sächsischen Staatshürger. 1. u. 2. Aufl. Halle, Heynemann. 12 8. gr. 8. baar n. 2 %pr.

### 9) Niedersachsen.

Bening, Geb. Reg.-R., Hannover bei seiner Vereinigung mit Preussen.

Zur schonenden Ueberleitung seiner Zustände. Hannover, Rümpler. 51

S. gr. 8.

Boek, Altes und Neues über das ritterschaftliche Schulwesen in Mecklenburg. Wismar, Hinstorff. 51 S. gr. 8.

Deiss, Pastor Wilh., Geschichte der evangelisch-reformirten Gemeinde in Lübeck. Zur Feier des "00jährigen Jubiläums der Gemeinde am 26. August 1866 herausgegeben. Lübeck, Grautoff. XV—288 S. 8. n. 1 "

Denkschrift zur Beurtheilung der Veränderungen, welche in den Verhältnissen Hannovers durch die Vereinigung mit Preussen hervorgebracht werden. Nach Massgabe des Preussischen Staatshaushalts-Etats für 1866 und des Hannoverschen Budgets für 1866/7. Jena, Fr. Frommann. 32 8. gr. 8.

Eggmann, Rentmstr. Ferd., Der hochberühmten Welfen Ursprung, Abstammung, Thaten und Ruhestätten. Nach grösstentheils neuen und quellenhistorischen Nachrichten dargestellt und ausgedehnt über den ehemaligen Argen-, Lins- und Schussengau, sowie über die wichtigsten welfischen Burgen, Klöster und Orte in Schwaben und Bayern. Ravensburg, Dorn. III—391 S. gr. 8.

Elnverleibung, die, Hannover's in Preussen. Von einem geborenen Hannoveraner. Bremen, Gesenius — Tannen. 15 S. gr. 8.

baar n. 2 %.

Erwieben, Staatsminist. a. D. C., Betrachtungen über die Staats-Einnahmen und Ausgaben in Preussen und Hannover und über einen für Hannover zu bildenden Provinzialfonds. Hannover, Rümpler. 63 S. gr. 8.

n. 1/3 \$\frac{1}{3}\$ Erzählungen aus dem deutschen Mittelalter. Herausgegeben von Otto Nasemann. 3. Bd. Halle, Buchh. des Waisenhauses. 8. cart. 3/4 \$\frac{1}{3}\$ (1-3.: 1 \$\frac{1}{3}\$ 171/2 \$\frac{1}{3}\$).

Inhalt: Hamburg-Bremen, die Missionsstätte des scandinavischen Nordems. Mit Zugrundelegung der Hamburger Kirchengeschichte Adams von Bremen von Dr. Mor. Berndt. VIII—232 S.

Evelt, Prof. Dr. Jul., Die Anfänge der Bursfelder Benedictiner-Congregation mit besonderer Rücksicht auf Westfalen. [Aus der Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Alterthumskunde Westfalens abgedruckt.] Münster 1865, Rogensberg. 62 S. gr. 8.

Pür Kunst und Wissenschaft in Hannover. Im November 1866, Hannover.

ver, Hahn. 21 S. gr. 8.

Sallois, Dr. J. G., Geschichte der Stadt Hamburg. Mit vielen Illustra

```
tionen in Holzschnitt und Stahlstich. und lith. Karten in gr. 8, und 4,
  Hamburg 1867, W. Oncken. V-764 S. gr. 8.
Grumbrecht, A., Ueber einige Folgen der Einverleibung Hannover's
  in den preussischen Staatsverband. Harburg, Danckwerts. 23 S.
Guthe, Dr. H., Die Lande Braunschweig und Hannover. Mit Rücksicht
  auf die Nachbargebiete geographisch dargestellt. In 3 Lfgn.
                                                                 1. Lfg.
Hannover, Klindworth. 224 S. gr. 8.

Hanrbleicher, M. M., Zwei Epochen aus der Geschichte der deutsch-
  israelitischen Gemeinde in Hamburg. Hamburg, O. Meissner. 480 S. gr.
Hamburgs neueste Zeit. 1843 bis 1860. Mit einem Cyclus von 8 lith.
  Karten, wovon 5 in Buntdruck in Fol. und gr. Fol. Hamburg, Grüning
  in Comm. XVI-695 S. gr. 8. cart.
                                                               n. 21/4 🎜
                                                              15 S. gr.
Hannover unter eignen Königen. Bremen. Celle, Schulze.
                                                            baar 11/2 5gr.
Hannover's Besetzung durch Preussen im Jahre 1866 und die hanno-
  versche Armee. Hannover, Helwing. 8 S. gr. 8.
    Schicksal vom Juni bis September 1866. [Als Manuscript ge-
  druckt.] Ebd. 28 S. gr. 8.
                                                        baar n. n. 7 Stor.
Hechelmann, Dr. Adf., Hermann II., Bischof von Münster [1174-1203]
  und Bernhard II., Edelherr zur Lippe [1140-1224]. Zwei Lebensbilder
  aus der älteren westfälischen Geschichte nach den Quellen und Urkunden
  herausgegeben. Münster, Regensberg. 153 S. gr. 8.
                                                                n. 1/2 45
Laspeyres, Ob. Appell. R. Dr. E. A. Th., Chronicon Sclavicum, quod
  vulgo dicitur parochi Suselensis. Niedersächsisch und lateinisch, auf
  Grund der auf der Lübecker Stadt-Bibliothek erhaltenen Exemplare der
  Edd. princ, s. l. et a. herausgegeben. Mit einer lith, Tafel enthaltend ein
  Facsimile der Edd. princ. und Schrift-Proben anderer alter Lübecker
  Drucke in gr. Fol. Lübeck 1865, Asschenfeldt. LXXX-380 S.
                                                                n. 82/3 🞜
Marr, W., Selbstständigkeit und Hoheitsrecht der freien Stadt Hamburg
  sind ein Anachronismus geworden. Eine kurze Beleuchtung Hamburger
  Zustände. Hamburg, Hoffmann & Campe. 64 S. 8.
Num sind wir Preussen! Ein hannoverscher Stossseufzer von einem Han-
noveraner. Bremen. Celle, Schulze. 15 S. gr. 8. baar n. 3 55.

Platen, Graf, und seine letzte Denkschrift. Hildesheim, Gerstenberg. 22
Preuss, O., und A. Falkmann, Lippische Regesten. Aus gedruckten
  und ungedruckten Quellen bearbeitet. 3. Bd. Vom Jahre 1401 bis zum
  Jahre 1475 nebst Nachträgen zu den beiden ersten Bänden. Mit 34 Sie-
  gelabbildungen auf 18 Steintafeln und 1 genealogischen Tabelle in qu. 4.
                                                               n. 21/3 🤧
  Lemgo und Detmold, Meyer. IV-477 S. gr. 8.
                                                         (1-3.: n. 6 . 6)
se. 13 S. gr. 8.
Preussen und Hannover. Bremen. Celle, Schulze.
                                                            baar 11/2 Syr.
Schlaberg, Past., Ein Abschiedswort an's Vaterland. Hannover, Brandes.
n. 2.55.
Schreckenstage, die, des Aufruhrs zu Celle am 18. und 19. Juli 1866.
Celle. Schulza 14 N 2
  Celle, Schulze. 14 S. 8.
                                                                 11/2 Syr.
Siehart, Gen.-Lieut. v., Geschichte der königlich-hannoverschen Armee.
  1. Bd. Hannover, Hahn. XX-576 S. gr. 8.
                                                                 n. 2 🥒
Splelmann, C., Alt-Mecklenburg und das Heute. Social-politische Apho-
                                                                n. 1/6 🎜
  rismen. Leipzig, Kollmann. 30 S. gr. 8.
Stantsbudget, das, und das Bedürfniss für Kunst und Wissenschaft im
  Königreich Hannover. Hannover, Hahn in Comm. 92 S. gr. 4. n. 43 4
Tourtual, Dr. Flor., Bischof Hermann von Verden, 1149—1167. Minster, Brunn in Comm. VIII—89 S. gr. 8.
                                                                n. 1/2 4
Trestbriefe für Hannover. Von einem Alt-Hannoveraner.
                                                               Hamburg,
  O. Meissner. 94 S. gr. 8.
Thrk, Prof. Dr., Die Revision des Rostocker s. g. Hochverrathaprone
  Lübeck, Dittmer. 22 8. gr. 8.
                                                                  82/4 Ale
```

Urkundenbuch der Stadt Lübeck. Herausgegeben von dem Vereine für Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde. 3. Theil. 7. Lieferung. Lübeck, Aschenfeldt. S. 481-554. gr. 4. n. 1 🎜 Welfisch oder deutsch? Eine Ausprache an das hannoversche Volk von einem aus Hannover gebürtige.: Deutschen, Bremen. Celle, baar 11'2 5gr. Schulze. 15 S. gr. 8. Wiedemann, F. W., Geschichte des Herzogthums Bremen. 2. Bd à n. 1/3 4 1-3. Lfg. Stade, Pockwitz. IV S. u. S. 1-292. gr. 8. (I. II.: n. 2 🧩 Wort, ein einfaches, an die hannoverschen Arbeiter. Bremen. baar 1/2 Syr Schulze. 4 S. gr. 8. Wort, ein patriotisches, an meine Landsleute. Von einem Hannoveraner 1. u. 2. Aufl. Wien, Tendler & Co. 22 S. gr. 8. Zum 17. October 1866, Allen lieben Landsleuten gewidmet von einen Mecklenburger. Neustrolitz, Barnowitz. 80 S. mit I Steintaf. in Tondr n. 2/3 \$; Pracht-Ausgabe n. 1 4 gr. 8. Zusammenstellung, vergleichende, der nach der Königl. Verordnung vom 1. August 1855 und dem Gesetze vom 24. März 1857 gültigen Be stimmungen des Landes-Verfassungs-Gesetzes für das Königreich Hannove vom 6. August 1840 und des Gesetzes vom [10. April] 5. September 1848 mit der im Königreich Preussen geltenden Verfassungsurkunde vom 31 Januar 1850. Hildesheim, Gerstenberg. IV -52 S. gr. 8.

Lisch, Archiv-R. G. C. F., Urkundliche Geschichte des Geschlechts vor Oertzen. 3. Theil. Vom Jahre 1600 bis zum Jahre 1725. Schwerir Stiller in Comm. XVI-360 S. mit 2 Tabellen in Imp.-Fol. gr. 8.

n. 2 \$\frac{1}{2}\$\$ (1-3.: n. 7 \$\frac{1}{2}\$\$ Meding, Erblandmarschall Geh. Hofrath W. F. C. L. v., Geschichte de im Fürstenthum Lüneburg heimischen altadelichen Geschlechts derer vo Meding seit Otto von Meding Ministerialis unter dem Herzoge Heinric dem Löwen von Baiern und Sachson Anno 1162, bearbeitet nach eine Aufzeichnung des 1730 zu Lüneburg verstorbenen Raths J. F. Pfeffinger In 2 Bdn. 1. Bd. Leipzig, Denicke. XII-348 S. mit eingedt. Holzschi gr. 8.

# Schleswig-Holstein und Lauenburg.

Eingabe an das Abgeordnetenhaus für Preussen, enthaltend eine Beleuch tung des Berichts der XIII. Commission über den Gesetzentwurf, betreffen die Vereinigung der Herzogthümer Holstein und Schleswig mit der preussischen Monarchie. Kiel, Schröder & Co. 28 S. gr. S. n. 4 59 Handelmann, Dr., und Dr. Kiander, Verzeichniss der Münzsamm lung des Museums vaterländischer Alterthümer in Kiel. 2. und 3. Heft

lung des Museums vaterländischer Alterthümer in Kiel. 2. und 3. Heft Antike und orientalische Münzen. Kiel 1864.66, akadem. Buchh. in Comm 64 S. gr. 8.

n. 6 fgr. (1-3.: n. 12 fgr. Jahrbücher für die Landeskunde der Herzogthümer Schleswig, Holstein

und Lauenburg, herausgegeben von der S. H. L. Gesellschaft für vater ländische Geschichte. 9. Bd. 3 Hefte. 1. Heft. Ebd. 160 S. gr. 8.
n. 3 4

Liders, Dr. W., Zur Kritik des schleswig-holsteinischen Staatsgrund gesetzes vom 15. September 1848. Kiel, Schwers. III –31 S. 8. 6 55.

Persière, Dr. Herb., Kritische Erörterungen zur Schleswig-Holsteinischen Successionsfrage mit besonderer Rücksicht auf die Schriften des Herrn v Warnstedt. 3. 4. 5. und Suppl.-Heft. 2. Bd. Cassel, Fischer. XIII –81: S. und Suppl.-Heft VIII –104 S. mit 1 Tabelle in Imp.-Fol. gr. 3. 31/3 \$\frac{3}{3}\$ (1-5. und Suppl.: 4 \$\frac{3}{3}\$)

und die Annexion. thicswig - Holstein Von einem Schleswig-Holsteiner. Freiburg im Br. 1867, Schmidt. 28 S. gr. 8. n. 4 *ygr*: Schmidt, Ferd., Jugend-Bibliothek. 34. u. 35. Bd. Berlin, Kastner. Ĭ6. à 1/4 af

Inhalt: 34. Die Befreiung Schleswig-Holsteins von der Fremdherrschaft. Jung und Alt erzählt. 126 S. mit 3 color. Steintaf.

Winterfeld, C. v., der Schleswig-Holstein'sche Krieg von 1864. 2. vermehrte Aufl. 3-5. Lfg. Potsdam, Döring. S. 97-224. Lex.-8. à 1/6 4

### k. Schweiz.

Archiv für schweizerische Geschichte herausgegeben auf Veranstaltung der allgemeinen geschichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz. 15. Bd. Zubhr. XII.-380 S. gr. 8. n. 2½ \$\frac{1}{2}\$ des historischen Vereins des Kantons Bern. VI. Bd. 2. Heft rich. Höhr.

Bern, Jent u. Reinert. S. 197-404. gr. 8. à n. 1/2 ap

Bäbler, Lehr. Dr. J. J., Thomas v. Falkenstein und der Ueberfall von Brugg. Aus den Quellen erhoben. Aarau 1867, Sauerländer's Verlag. 62 S. 8. 12 *Syr:* 

Beiträge, thurgauische, zur vaterländischen Geschichte. Herausgegeben vom historischen Vereine des Kantons Thurgau. 7. Heft. Frauenfeld. 12 Syr. (1 -7.: n. 31/3 49) Huber. 135 S. gr. 8.

Berger, volkswirthschaftliche Zustände des Emmenthals und ihr Zusammenhang mit dem Vorrecht des jüngsten Sohnes. Aus dem Emmenthaler Blatt abgedruckt. Langnau. Bern, Jent u. Reinert. 29 S. 8.

Bluckburn, Rev. W. H., William Farel and the Story of the Swiss Reformation. Philadelphia. 357 p. 12. 7 sh. 6 d.

Büdinger, Max, und Emil Grumauer, älteste Denkmale der Züricher Literatur. Auf Veranstaltung der Züricher vaterländischen historischen Gesellschaft. Zürich, Orell, Füssli u. Co. in Comm. IV-104 S. Lex.-8. n. 2/3 🕸

Estermann, Pfr. Jak. Rom., der Eidgenossen Krieg. Predigt gehalten auf dem Schlachtfelde bei Sempach den 9. Heumonat 1866. Luzern, Gebr. Räber. 14 S. gr. 8.

Feddersen, P., Geschichte der schweizerischen Regeneration von 1830 bis 1548. Nach den besten Quellen bearbeitet. 2-10. (8chluss-)Lfg. Züà 1/4 ♣ rich, Verlags-Magazin. XII S. u. S. 65-654. gr. 8.

Henne-Am Rhyn, Kantonsarchivar Otto, Geschichte des Schweizervolkes und seiner Kultur von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. 3.

(Schluss) Bd. Leipzig, O. Wigand. gr. 8.

Inhalt: Die Befreiuung der Schweiz von der Herrschaft der Vorrechte, ihre Abhängigkeit vom Auslande und die endliche Wiedererkämpfung ihrer Freiheit und Einheit. Vom Ausbruch der europäischen (französischen) Revolution, 1789, bis zur Nebst der schweizerischen Bundesverfassung von 1848, und einem Register über das ganze Werk IV-609 S.

Matthiae Neoburgensis chronica cum continuatione et vita Berchtholdi de Buchegg, ep. Arg. - Die Chronik des Matthias von Neuenburg. Nach der Berner- und Strassburgerhandschrift mit den Lesarten der Ausgabe von Cuspinian und Unstisius herausgegeben im Auftrag der allgemeinen schweizer, gesehichtsforschenden Gesellschaft von Prof. Dr. G. Studer. Bern. Zürich, Höhr. LII-252 S. gr. 8. n. 11/2 4

Mittheilungen zur vaterländischen Geschichte. Herausgegeben historischen Verein in St. Gallen. III. V. VI. St. Gallen, Scheitlin u. Zollikofer.

kofer. gr. 8.

à 27 *fgr.*III. III—216 S. mit 1 Steint. in 4. — V. und VI. XII—388 S. — Die Abtheilung IV. erscheint später.

Osenbrüggen, Prof. Ed., culturhistorische Bilder aus der Schweiz. 2., vermehrte und verbesserte Auflage. Leipzig 1867, Rossberg. 203 S. 8. 3/4 A Strickler, Joh., Grundriss der Schweizergeschichte für mittlere und höhe Lehranstalten und zum Selbstunterrichte. Den Ergebnissen der neue Forschungen gemäss entworfen. In 3 Theilen. 1. Theil. Die Schwe bis zur Reformation. Zürich 1867, Orell, Füssli u. Co. IV-160 8. gr. n. 16 g

Urkundenregister, schweizerisches, herausgegeben von der allg gemeinen geschichtforschenden Gesellschaft der Schweiz. 1. Bd. 3. H

Bern, Blom. S. 273—432. gr. Lex.-8. a. n. 18 3
Vischer, Bibliothekar Dr. Wilh., die Sage von der Befreiung der Wal stätte nach ihrer allmälichen Ausbildung untersucht. Nebst einer Beilag das älteste Tellenschauspiel. Leipzig 1867, Vogel. VII-202 S. gr. n. 1

Wort, G., Les finances de la Suisse. Strasbourg, imp. Ve Berger-Levrau 100 p. 8.

Zhricher, A., die Stellung und Aufgabe der Freisinnigen im Kant Bern vor oder nach den Wahlen. Bern, Jent u. Reinert. 47 S. 8. 39

### Italien.

Aguechi, F., Il disavanzo italiano al 1867: appendice agli anteriori a ticoli pel C. F. A. (estratto dal Conservatore). Bologna, tip. Mareggia:

Azegilo, Massimo d', L'Italie de 1817 à 1865. Correspondance politique accompagnée d'une introduction et de notes; par Eugène Rendu, inspe teur général de l'instruction publique. Paris, Didier et Ce. XXXVIII 420 թ. ೪.

Barbé, Mme, La reine des mers, Venise, ses doges, ses princes. Roue Mégard et Ce. 288 p. 8.

Bibliothèque morale de la jeunesse.

Bosco, Giovanni, La storia d'Italia, raccontata alla gioventù da' su primi abitatori sino ai nostri giorni, con analoga carta geografica. Ed zione 5a accresciuta. Torino, tip. dell' orat. di S. Franc. di Sales. XVI-526 p. 8.

Cantu, César, La Réforme en Italie. Les précurseurs Discours hist-riques. Traduits de l'italien par Anicet Digard et Edmond Martin. Seu traduction autorisée, revue et corrigée par l'auteur. Paris, A. Le Clere

Ce. XVI-672 p. 8.

Casati, C. C., Venise et les traités de 1866, lettre à M. le comte d'Us dom, ministre de Prusse. Paris, Dentu, 16 p. 8.

Choulot, le comte Paul de, Impressions ou Récits historiques sur les évnements militaires d'Italie. 1848, 1849, 1859. Bourges, Just Bernard Paris, Dumaine; Fontaine. 127 p. 12.

Clement, Dr. K. J., die Lombardei und ihre eiserne Krone. Hamburi baar n.n. 6 🍕 Leipzig, Hinrichs' Sort. 16 S. gr. 8. De' Sivo, Giacinto, Storia delle Due Sicilie dal 1847 al 1861. Vol.

Verona, tip. Vicentini e Franchini. 392 p. 8.

Du Verger de Saint-Thomas, le comte, L'Italie et son arme en 1865. 1re et 2e éditions. Paris, imp. Martinet, 308 p. 8. Extrait du Spectateur militaire (de septembre 1865 à juin 1866).

Franchis, le comte Giovanni de, L'Italie et l'Autriche devant l'opinio publique. Paris, Dentu. 32 p. 8.

Gaillard, Léopold de, Venise et la France. Paris, Douniol. 32 p.

Extrait du Correspondant.

Garnier, Charles, L'oeuvre de la France en Italie. Paris, Dounic 26 p. 8. Le royaume des Deux-Siciles, mémoire. Paris, impr. Goup-

203 p. 8.

**Grassi**, Giovanni, Il discorso reale del 18 Novembre 1865. Bologna 1864 tip. Mareggiani. 22 p. 8.

Hardy, T. D., Report to the R. H. the Master of the Rolls upon the documents in the archives and public libraries of Venice. Longmans. 107 p. 2 sh. 6 d

Hehm, Vict., Italien. Ansichten und Streiflichter. St. Petersburg 1867, n. 27 *Syr*: Röttger, III-217 S. 8.

Hippeau, C., L'Italie en 1865, souvenir d'une mission à Florence à l'occasion du 600e anniversaire de Dante. Paris, Lib. centrale. 156 p.

Joliet, Charles, L'envers d'une campagne, Italie 1859. Paris, Librairie internationale. 265 p. 18.

La Posta, Antonio, L'Italia nel mezzo del secolo decimonono, segnata mente nell' ultimo quinquennio dal 1859 al 1864. Conferenze famigliari o dialoghi tra padre e figlio, accomodati alla capacità dei più ossia dei popolari. Velletri, tip. Colonnesi. 1865. 198 p. 8.

Lavigne, Georges, L'annexion de la Sardaigne. Paris, Le Chevalier.

Mengozzi, Luigi, I Conventi. Dialogo. Civitavecchia, tip. Strambi.

Momumemti di Storia patria delle provincie Modenesi. Cronaca Modenese di Tommasino de' Bianchi detto de' Lancellotti. Serie delle cronache. Tom. IV. et V. Parma, Fiaccadori. 1865. Tom. IV. facs. 3-6, p. 169 -437, Tom. V. facs. 1, p. 1-88. 4.

- Le génie italien dans la campagne d'Ancône et de la Menabrea. basse Italie, 1860-61. Documents publiés sous la direction du général Ménabrea. Traduit de l'Italien par le capitaine E. Testarode. Paris, lib.

Correard. VIII-531 p. et carte. 8.

Mormand, Félix, Garibaldi. Paris, Faure. 261 p. 18. Pimodan, Giorgio de, Memorie della guerra d'Italia nel 1848. 2a edizione Bolognese. Bologna, libr. dell' Immacolata, 1864. 126 p. 32.

Quatrebarbes, le comte de, Souvenirs d'Ancône, siège de 1860. Paris,

Douniol. 302 p. 8.

Rasch, Dr. Gust., Frei bis zur Adria. Leidensgeschichte Italiens unter österreichischer, papstlicher und bourbonischer Herrschaft. Neue (Titel-) Ausgabe, Venetien. - Rom. - Neapel. Berlin (1861), Vogel u. Co.

- das neue Italien. Neue (Titel-)Ausg. Ebd. 1861. VII-314 S. n. 1 🚜

Rehault de Fleury, Georges, Les monuments de Pise au moyen âge. Paris, A. Morel. 196 p. 8.

Roy, J. J. E., Histoire de la guerre d'Italie en 1859, précédée d'un coup d'oeil sur la question italienne et sur les causes de la guerre. 4e édition. Tours, Mame et fils. 239 p. et 1 gr. 8. Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Spamo, Giov., Catalogo della Raccolta archeologica sarda, da lui donata al R. museo Cagliari. Parte 2, monete e medaglie. Cagliari, tip. arcivescovile. 1865. 260 p. 8 con tavole e incisioni.

Streiflichter auf die Polemik über die Schlacht von Solferino. Leipzig, n. 3/4 🍂 Volckmar. Verl.-Cto. 157 S. gr. 8.

Turpin de Sansay, Indépendance italienne. Mémoires sur Garibaldi (sauveur de l'Italie). Paris, Roudies. 190 p. 8. 1 fr. 50 c. Valentin, F., Histoire de Venise. 10e édition. Tours, Mame et fils.

287 p. et 4 grav. 12. Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Vémétie, la, à Victor-Emmanuel. Paris, imprim. Jouaust; tous les libr.

Wolfheim da Fonseca, Dr. A. E., Oesterreich, Venetien und Deutschland. Ein Wort über die Cession Venetiens. Berlin, Hempel. 31 S. gr. 8.

### Kirchenstaat.

Baldassari, Pietro, Relazione delle avversità e patimenti del glorioso Papa Pio IX, negli ultimi tre anni del suo Pontificato. Ediz. 2a, corretta ed aumentata. Modena, tip. dell' Immacolata. 4 vol. 294-441-308-Bondille, H., Les malheurs du pouvoir temporel, Affliction de M. Dupanloup, évêque d'Orléans. Innocence des francs-maçons. Marseille, imp. Saniat. 14 p. 8. Bouzeran, Joseph, L'indépendance du pape au XIXe siècle. Poëme dédié à S. S. Pie IX. Agen, imp. Latour. 4 p. 8. Cartas del Cardenal G. Cuesta, Arzobispo de Santiago, à La Iberia, periódico progresista, sobre la necesidad del poder temporal del Papa. Madrid, Olamendi. 303 p. con el retrato del Cardenal D. Miguel Garcia Cuesta. 4. Casale, Onorina, Roma, Lettere, con note di F. M. Bologna, Mareggiani, 1865. 280 p. 64. Chantrel, G., Storia popolare dei Papi da S. Pietro fino ai giorni nostri. 2a ediz. volgarizzata e annotata da A. Somazzi. Modena 1865. 24 vol. 16. - - - secolo XIX: Pio VII e Napoleone I. Volgarizzata da A. Somazzi, 2a ediz. Modena, tip. dell' Immacolata. 1865. Vol. XXIII. 246 p. 16. Les papes et les croisades (XIIc siècle). 2e édition. Paris, Dillet 280 p. 18. Les papes du XIIIe siècle. 2e édition. ibid. 220 p. 18. 1 fr. Saint-Pie V et Sixte Quint. 2e édition. ibid. 216 p. 18. 1 fr. Les papes des temps modernes, 3e édition. T. 4, ibid. 598 p. 8. Histoire populaire des papes. Daniel, le P. Ch., La liberté d'enseignement, les jésuites et la cour de Rome en 1845. Lettre à M. Guizot sur un chapitre de ses mémoires (T. 7, ch. 43). Paris, Albanel; Durand et Pédone-Lauriel. 40 p. 8. Denier, le, de Saint-Pierre; par Mgr l'évêque de l'oitiers. 2e édition. Poitiers, Oudin; Paris, Palmé. 64 p. 18. Dumax, l'abbé V., Justification du denier de Saint-Pierre. Paris, Palmé: Ve Poussielgue, 24 p. 12. Fèvre, Mgr protonotaire apostolique, Vignettes romaines. Nancy, Bordes frères. 43 p. 8. Gerbet, Mgr Ph., évêque de Perpignan, Esquisse de Rome chrétienne. 5e édition. 2 vol. Paris, Tolra et Haton. XII-1060 p. 12. Grane, Dr. Valent., die Papst-Geschichte. 2. (Schluss-)Bd. Von Gregor VII. 1073 bis auf unsere Zeit. Regensburg, Manz. VIII-506 S. gr. 8. à 2 \$ 6 56m. Hausson ville, d', L'Eglise romaine et les négociations du concordat, 1800-1814. Paris, imp. Claye. 40 p. 8. Extrait de la Revue des Deux-Mondes, livraison du 15 septembre 1866. Huguet, le R. P., L'esprit de l'ie IX, ou les plus beaux traits de la vie de ce grand pape. 2e édition, notablement augmentée. Lyon, Girard et Ce; Paris, même maison. XVI-464 p. 12. La Chatre, Maurice de, Histoire des papes, crimes, meurtres, empoissonnements; parricides, adultères, incestes, des pontifes romains, depuis saint Pierre jusqu'à nos jours. Mystères d'iniquités de la cour de Rome; la sainte Inquisition; abominations des couvents, etc.; crimes des rois, des reines et des empereurs. Edition illustrée de gravures sur acier. 9 et 10. Paris, docks de la librairie. 1418 p. 8. Chaque vol. Laprie, l'abbé F., Alexandre VI devant l'histoire et le dogme catholique thèse pour le doctorat. Bordeaux, impr. Codero, Degréteau et Poujol. 115 p. 8. Laventure, l'abbé, Le pouvoir temporel du pape devant l'enseignement catholique et l'histoire, d'après un plan très-naturel et tout-à-fait nouveau. Tarbes. Dufour; Paris, Vaton; Toulouse, Privat; Tours, Cattier. XXIII-

Malstre, le comte J. de, Oeuvres. Du Pape. 20e édition, seule conforme à celle de 1821, augmentée de lettres inédites de l'auteur, de notes et d'une table analytique. Lyon, Pélagaud; Paris, même maison. XL-512 p. 8.

Mariani, Lodovico, La soppressione degli Ordini religiosi: Dialogo fra Cesare Gatti e Paolo Onesti. Bologna, tip. Mareggiani. 30 p. 16.

Merland, Rome au peuple de Rome et à la papauté spirituelle; par M. Pitre. Angers, Méhouas; Paris, Roudiez. 64 p. 8.

Mullols, Le saint Père et Rome. Paris, Fontaine. 134 p. 32.

William, Etienne, Du pouvoir des papes. Alais, Martin; Veirun.

Nadault de Buffon, Henri, Rome antique dans Rome moderne. Paris, imp. Lainé et Havard. 46 p. 8. Extrait de la Revue française. Août-septembre 1866. Publications de la Revue.

Newman, John Henry, The Pope and the Revolution: a Sermon. Long-1 sh. mans. 8.

Nux, Emeric de, Rome ou Malte. Paris, Douniol. 31 p. 8. 1 fr. Ozamam, Federigo, I beni della Chiesa, lezione. Firenze, tip. Antonino. 1865. 42 p. 8.

Panst, der, und die modernen Ideen. 4. Heft. Wien, Sartori.

halt: Der beilige Stuhl und die Freimaurer. Enthältend die gegen die Freimaurer erlassenen Verdammungsurtheile des heiligen Stuhles von Clemens XII. bis auf Plus IX. IV—95 S. Inhalt: Der beilige Stuhl und die Freimaurer.

Propriété, de la, foncière dans l'Etat pontifical. Subdivision du sol. Repeuplement des campagnes. Institution d'une banque foncière romaine, 2e édition. Paris, Grou. 16 p. 8.

Ranke, Leop. v., Fürsten und Völker von Süd-Europa im 16. u. 17. Jahrhundert. 2. u. 3. Bd. A. u. d. T.: Die römischen Päpste, ihre Kirche und ihr Staat im 16. u. 17. Jahrhundert. 1. u. 2. Bd. 5. Aufl. Leipzig, Duncker u. Humblot. gr. 8. n. 516 48 1. XVII-520 S. n. 2 4 15 1/2 - 2. VII-573 S. n. 2 4 20 1/2

Richaud, Jean XXII: coup-d'oeil sur la papauté au commencement du XIVe siècle. Entretien littéraire. Cahors, impr. Plantade. 36 p. 8.

Richaudeau, l'abbé P. F., L'oeuvre du Denier de St. Pierre. 3e à 7e éditions. Blois, l'auteur. 60 p. 32-15 c.

Rome au peuple de Rome et à la papauté spirituelle; par M. Pitre M. Paris, impr. Balitout, Questroy et Cc. 68 p. 8.

Ségur, Mgr. de, Le denier de saint Pierre. 27e édition. Paris, Tolra et Haton, 16 p. 18. 5 c.

Uschner, Karl, Klemens XIV. Ein Lebens- und Charakterbild. Aufl. Berlin, Schroeder's Verl. 129 S. gr. 8. 2. verb. 1/2 4 Valori, le prince Henri de, Rome et la situation présente. Lettres à M. Henry de Riancey. Paris, Douniol. 31 p. 8.

Viennet, Histoire de la puissance pontificale. 2 vol. Poissy, Dentu. VIII - 788 p. 8.

Zacharias, Papst, und Pius IX. Eine geschichtliche Parallele. Wiesbaden, Limbarth. 39 S. gr. 8. 6 *Yyr*:

#### Griechenland und Türkei. m)

Αριστάρχου έκθεσις επί των διαγωνισμάτων Θεσσαλίας και Ήπείρου Constantinople, 1865. 63 p. 8.

Badewitz, K., Dakoromanien (Rumänien) und seine Beziehungen zum Deutschthum. Leipzig, Matthes. 16 8. gr. 8.

Belim, De l'instruction publique et du mouvement intellectuel en Orient Paris, Challamel aîné. 45 p. 8. Extrait du Contemporain, numéro d'août 1866.

Bolamachi, Giacomo C., La vérité sur l'île de Candie, de 1821 jusqu'i nos jours. Paris, imp. Balitout, Questroy et Ce. 35 p. 8.

Bougielis, Agathon, Insurrection crétoise. Appel aux amis des Héllènes

La Turquie et le devoir de l'Occident. Paris, imp Vallée, 15 p. 8. Βουλγαρίσμος, ο, ύπο τοῦ Ιστορικοῦ, τοῦ εθνοπολιτικοῦ καὶ τοῦ εκκλη σιαστικοῦ βήματος. Constantinople, 1864. 168 p. 8. 6 sh

Calonne, Alphonse de, L'insurrection candiote et le réveil de la question d'Orient. Paris, E. Dentu; bureau de la Revue contemporaine. 30 p. 8

Extraît de la Revue contemporaine. Livraison du 15 octobre 1865.

Flessas, Georges, Etude sur la régénération de la Grèce avec développe ment philosophique, précédé d'un dialogue théologique. Paris, Brasseu frères. 96 p. 8.

Goussio, Ph. P., Etude sur l'état financier de la Grèce, et traduction du

rapport de M. P. Em. Jannopoulos, ministre des finances, à S. M. le ro Georges Ier. Paris, impr. Gaittet. 28 p. 8. Langlois, Victor, Le mont Athos et ses monastères. Paris, F. Didot

Langlois, Victor, Le mont Athos et ses monastères. Paris, F. Didoi 123 p. et 1 carte. 4.

Morel, Eugène, La Turquie et ses réformes. Paris, Dentu. 352 p. 8.

Mogues, François, Examen des affaires de Crète, suivi d'une réponse ?
M. Saint-Marc Girardin et de quelques lettres sur d'autres questions tur
ques. Paris, Lib. centrale. 64 p. 8.

Schefik-Nahme. Chronicles of Adrianople. Turkish. Constantinople 1865. 112 p. 8. 7 sh. 6 d Staatengeschichte der neuesten Zeit. 11. Bd. Leipzig, Hirzel. gr. 8

n. 1 🗳 (1-11.: 13 🕏 21 5gg: Inhalt: Geschichte der Türkei von dem Siege der Reform im Jahre 1826 bis zun Pariser Tractat vom Jahre 1856. Von Dr. G. Rosen. In 2 Theilen. 1. Thl. XI -303 S.

Tarich-i-Embija. History of Enbija. Turkish. Constantinople, 1865 410 p. 4.

Testa, le baron J. de, Recueil des traités de la Porte ottomane avec le puissances étrangères depuis le premier traité conclu, en 1536, entre Suleyman Ier et François Ier jusqu'à nos jours. T. 3. 1re partie. France Paris, Amyot. 336 p. 8.

Bibliothèque diplomatique.

Τρικούπις, Σπυρωίων, Ιστωρία τῆς Ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως. 4 vols bound in 2 vols. London. 404, 405, 406, 411 p. 8.

**Yemnemiz**, E., Un homme politique de la Grèce moderne. Alexandre Maurocordato d'après les documents inédits. Paris, Douniol. 36 p. 8.

# n) Russland.

Archiv für die Geschichte Liv-, Est- und Curlands. Mit Unterstützung der estländ. literar. allerh. bestätigten Gesellschaft herausgegeben von C. Schirren. Neue Folge. 5. Bd. Reval 1865, Kluge's Verl. XII—350 S. gr. 8.

Briefe, fünf, des Grafen Joseph de Maistre an den Grafen v. Rasumowsky über den öffentlichen Unterricht in Russland. Aus dem Jahre 1810. Ein Beitrag zur gegenwärtigen Unterrichtsfrage. Aus dem Französischen übersetzt von einem Freunde der studirenden Jugend. Regensburg, Pustet. 56 S. gr. 8.

Charpin-Feugerolles, Mme la comtesse de, Eléonore d'Autriche, reine de Pologne. Paris, Albanel. III—159 p. 12. 80 c. Dumas, le R. P. de, Souvenirs religieux et militaires de la Crimée. 2e édition. Paris, Albanel; Lyon, Pélagaud. VII - 292 p. 18. 1 fr.

4

n. 1/3 🕏

Dubols, J.-N., Pierre le Grand. 8e édition. Tours, Mame et fils. 288 p. et 6 gr. 12. Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

- Failet, Céline, Histoire de Pierre le Grand, empereur de Russie. Rouen, Mégard et Ce. 272 p. 8. Bibliothèque morale de la jeunesse.
- Geschichte der europäischen Staaten. Herausgegeben von A. H. L. Heeren und F. A. Ukert. 34. Lfg. 2. Abth. Gotha, F. A. Perthes. Subser.-Pr. n. 2 \$ 12 Syr. Ladenpr. n. 3 \$ 6 Syr.
  - (I\_XXXIV.: n. 149 \$ 29 97.) Inhalt: Geschichte des russischen Staates von Prof. Dr. Ernst Herrmann. änzungs-Bd. Diplomatische Correspendenzen aus der Revolutionszeit. 1791—1797. XL-672 S.
- Grimma, A. Th. v., Alexandra Feodorowna, Kaiserin von Russland. 2 Bde. 2. Aufl. Leipzig, Weber. XXIII-625 S. mit Portrait in Holzschn. gr. 8. n. 5
- ... Alexandıa Feodorowna, keizerin van Rusland. Naar het Hoogd. 2 dcelen. Arnhem, J. Voltelen. 1867. VIII-299 bl.; VIII-364 bl. met gelith. portret. 8. f. 6.50.

Samssem, J., La Russic et la Pologne il y a un siècle. Bruxelles, 1865.

- 5 *Styr.* . De Karlowicz, Johs., Quaestiones ex historia polonica saeculi XI. Boleslai primi bello Kioviensi. Dissertatio inauguralis historica. Berlin, Calvary et Co. 47 S. gr. 8. baar n. 1/3
- Lacrol x, Paul, bibliophile Jacob, Histoire de la vie et du règne de Ni-colas Ier, empereur de Russie. T. 3. Paris, L. Hachette et Ce. 571 p. 8. L'ouvrage formera 5 ou 6 vol.
- Massa, Isaac, de Haarlem, Histoire des guerres de la Moscovie (1601-1610), publié pour la première fois, d'après le manuscrit hollandais ori-ginal de 1610, avec d'autres opuscules sur la Russie, et des annotations par M. le prince Michel Obolensky et M. le docteur A. van der Linde. 2 vol. Bruxelles, F. J. Olivier. 310 et CXVI-312 p. et une carte de Moscou. 8.
- Michiewicz, Adam, Histoire populaire de Pologne; publice avec préface, notes et chapitre complémentaire, par Ladislas Mickiewicz. Paris, Hetzel. XXIV-623 p. 18. Collection Hetzel-Lacroix.
- Peter der Grosse. Lebensbild eines Monarchen. Mit Benutzung neuer Quellen bearbeitet von R. v. R. Berlin 1867, Adolf u. Co. 308 S. n. 11/2 \$
- Polems Undergang. Af Forf. til "Hvad kæmpe vi for?" Udgivet af den danske Folkeforening. Michaelsen & Tillge. 36 S. 8. 10 sk.
- Recueil d'antiquités de la Scythie. Publié par la commission impériale archéologique. Avec 1 atlas. 23 Steintafeln, wovon 20 in Buntdruck in Imp.-Fol. 1. Livr. St.-Pétersbourg Leipzig, Voss. VI-44 S. mit eingedruckten Holzschn. Imp.-4. n.n. 10 🖈
- Reichard, Max, Erinnerungen eines evangelischen Feldpredigers im französischen Lager vor Sewastopol 1855-1856. Bielefeld 1867, Velhagen u. Klasing. III—177 S. 8. 18 .9br:
- Schirren, C., Quellen zur Geschichte des Untergangs livländischer Selbständigkeit. Aus dem schwedischen Reichsarchive zu Stockholm herausgegeben. 5. Bd. Reval, Kluge's Verl. 350 S. gr. 8. à n. 2½ \$\frac{1}{2}\$.

  25 Urkunden zur Geschichte Livlands im 13. Jahrhundert. Aus dem königl. geheimen Archiv zu Kopenhagen herausgegeben. Dorpat, Gläser. VII - 25 S.
- Schultzier, J. H., Les institutions de la Russie depuis les réformes de l'empereur Alexandre II. 2. vol. Strasbourg, Ve Berger-Levrault et fils; Paris, même maison. XIII-1024 p. 8.
- Untersuchungen des Systems der Höfe von Wien, Petersburg und Berlin in Ansehung der Zergliederung von Polen 1773. St. Gallen, Scheitlin u. Zollikofer. 29 S. 8.
- Véllaminof-Zernof, V., Matériaux pour servir à l'histoire du Khanat

de Crimée. St.-Pétersbourg 1864. Leipzig, Voss. IX-942 S. Imp.-4. n. 8 🗚 und der Stadt Reval vom Jahre 1710 nebst deren Confirmationen. Nach

Winkelmann, Ed., die Capitulationen der estländischen Ritterschaft den Originalen und andern dazu gehörigen Documenten und der Capitulation von Pernau herausgegeben. Reval 1865, Klnge's Verl. V-113 S. gr. 8. n. 1 🎜

# Europäische Fragen.

### Europäische Kriegsgeschichte. 1866.

Anales de la guerra de Italia, Prusia y Austria. Coleccion de documentos, correspondencias particulares, reseñas de los movimientos y batallas de los ejércitos beligerantes, descripciones de los paises á que se vaya extendiendo el movimiento de la guerra, biografías de los hombres ilustres asi civiles como militares que con motivo de ella se distingan, relaciones historiales y detalladas de los acontecimientos más importantes, juicios expeciales de los sucesos, etc. Obra redactada, ordenada y coleccionada en vista de correspodencias particulares recibidas directamente del teatro de la guerra, y de la opinion de los periódicos y autores más importantes, así nacionales como extranjeros, bajo la direccion de D. Victor Balaguer. Barcelona, S. Manero; Madrid, S. Martin. Entrega 1a por suscricion, en toda España. 1/2 real. Anders, N. J., Der Krieg von 1866 im Guckkasten. Heitere Bilder in ernster Zeit. Mit Original-Illustrationen in Holzschn. Berlin, Kiessling. n. 1/6 48 Antheil, der, der badischen Felddivision an dem Kriege des Jahres 1866 in Deutschland. Von einem Angehörigen der badischen Felddivision. 3 Lfgu. 2. Aufl. 1. Lfg. Lahr 1867, Geiger. 48 S. gr. S. n. 1/2 \*\*

Antwort, badische, auf das Pamphlet über den angeblichen badischen Verrath an den deutschen Bundestruppen. Von einem Badener. Ebd. 1867. n. 1/6 48 48 S. gr. 8. Armee, die königl, sächsische, im deutschen Feldzuge von 1866. Erlebnisse dem deutschen Volke wahrheitsgetreu erzählt von mehreren Offi-In ca. 8 Lfgn. 1. Lfg. Leipzig, Minde. 48 S. 8. 3 *Syr:* Auf den böhmischen Schlachtfeldern. Erlebnisse eines preussischen Trompeters. Mülheim a. d. R., Bagel. 80 S. 8. Baron, Rich., Preussens Krieg gegen Oesterreich und dessen Verbündete im Jahre 1866. Ein Gedenkbüchlein für Schule, Volk und Heer. Oppeln, Reisewitz. IV-85 S. 8. n. 1 6 🤧 Bayern, die, im deutschen Kriege von 1866. Nach mündlichen und schriftlichen Nachrichten für seine Freunde im Civil- und Militärstande erzählt von A. v. Z. 10-13. verb. Aufl. Augsburg, v. Jenisch & Stage. Beiche, W. Ed., Der deutsche Krieg im Jahre 1866. Nach den geschichtlichen Quellen zusammengestellt. Ein Gedenkblatt für das deutsche Volk. Wittenberg, Herrosé. 124 S. gr. 8. 9 *Ygn*: Bericht, officieller, über die Kriegsereignisse zwischen Hannover und Preussen im Juni 1866 und Relation der Schlacht bei Langensalza am 27. Juni 1866. 1. Theil. Mit 1 lith. Uebersichtskarte und 24 Anlagen in gr. Fol. Wien, Gerold's Sohn in Comm. V—101 S. gr. 8. n. 24 fgr. Berichte, interessante, und Schilderungen vom Kriegeschauplatz. Eine Zusammenstellung der in der Times enthaltenen von ihren Berichterstattern nach eigener Anschauung entworfenen Schilderungen der Operationen der preussischen und österreichischen Armeen während des soeben beendeten Krieges. Aus dem Englischen übersetzt. 1-5. (Schluss-)Lfg. Berlin, C. F. Weiss. 240 S. gr. 8. n. 25 *Syr*: Berlin verproviantire Dir, Dein Benedek der ist bald hier! Berlin, Meck-11/2 Sgr: lenburg. 8 S. mit 1 color. Holzschn. gr. 8. Beschreibung, kurze, des Bruderkriegs in Deutschland im Jahre 1866 mit den Schlachten Königgrätz, Langensalza, Kissingen, Aschaffenburg, Tauberbischofsheim und Würzburg. Reutlingen. Stuttgart, Fischhaber. 16 S. gr. 16. Bladen, losse, uit den oorlog in Duitschland en Italië, 1866. Leiden, A. W. Sythoff. 120 bl. fol. f. 2,50. Afzonderlijke uitgave van het Geïllustreerd nieuws. Nr. 1-15. Besser, Kirchenrath Pastor Dr. W. F., Sechs Wochen im Felde. Halle,

Mühlmann. 240 S. 8.

```
Bönneken, Jul., Kurze Geschichte des preussischen Feldzuges gegen
  Oesterreich und seine Verbündeten. In wahrheitsgetreuen Kriegsbildern
  dem preussischen Volke erzählt. Düsseldorf, Spaarmann. 36 S. gr. 8.
Borbstaedt, Oberst z. D. A., Preussens Feldzüge gegen Oesterreich und
  dessen Verbündete im Jahre 1866 mit Berücksichtigung des Krieges in
  Italien. Nach dem inneren Zusammenhange dargestellt. In 3 Lieferungen.
  1. und 2. Lieferung. Berlin, Mittler & Sohn. XV-120 S. gr. 8.
      1. Lfg. 3 Mer - 2. Lfg. 1 4 .$
          dasselbe. 1. Lfg. 2-4. Abdruck. Ebd. 39 S.
                                                           gr. 8.
                         ___ __ _ Lunveränderte Auflage.
                                                                    Ebd.
  VI-191 S. gr. 8.
          Campagnes de la Prusse contre l'Autriche et ses alliés en 1866.
  Ouvrage traduit de l'allemand, avec des documents inédits et deux cartes
  autographiques, par Furcy Raynaud. Paris, Dumaine. VII-259 p. 8.
Bote, der, vom Kriegsschauplatze. Eine wahrheitsgetreue Schilderung der
Ereignisse seit dem Gasteiner Vertrag und der Kriegsereignisse in
  Deutschland und Italien. 1-12. (Schluss-)Heft. Leipzig, G. Pönicke.
                                                                 à 2 Spr.
Bürgerkrieg, der deutsche. Neueste Kriegsberichte.
                                                         Nr. 1-5. Leip-
  zig, Pursürst. à 8 S. mit eingedruckten Holzschnitten.
                                                         hoch 4.
                                                            baar à 1 Syn:
         der deutsche, im Jahre 1866. 1. und 2. Blatt.
                                                           Braunschweig,
  Graff. à 16 S. gr. 8.
                                                            àn. 21/2 Sgr.
Bulletin de la guerre. Exposé et plans des hostilités, paraissant le
  jeudi. No. 1. Bruxelles, Office de publicité. 24 p. et 1 carte. 12.
Bundesfeldzug, der, in Bayern im Jahre 1866. 2. und 3 Auflage.
  Wenigen-Jena, Hochhausen Sep.-Conto. 65 S. gr. 8.
                                                                 n. 1/3 4
Carl, Prinz, und die bayerische Kriegführung von G-r. 2. Aufl. Kis-
  singen, Reichardt. 16 S. gr. 8.
                                                               n. 21/2 Syr.
Castarède, A. de, Considération sur la guerre en 1866.
                                                            Paris, Dentu.
  24 p.
                                                                    50 c.
Deutschland im Jahre 1866 durch Preussen neu gestaltet. Eine kurze
  übersichtliche Darstellung der Ursachen und Ereignisse des Kriegs bis
  zum Friedensschlusse am 23. August 1866 mit der neuen chromolith, Karte
  von Deutschland. Berlin, A. Abelsdorff. 38 S. gr. 8.
                                                                   1/3
Dreizehner, die, in Feindesland. Kriegsbilder aus dem Feldzuge des
Jahres 1866 von F. v. T. Münster, Obertüschen. 47 S. 8.
Enthüllungen, actenmüssige interessante, über den badischen Verrath
  an den deutschen Bundestruppen in dem soeben beendigten preussisch-
  deutschen Kriege. 5-8. unveränderte Aufl. Stuttgart, Aue in Comm. 30
                                                                n. 8 Styr:
     gr. 8.
Erlebnisse eines freiwilligen Feldgeistlichen auf dem Kriegsschauplatz
  in Böhmen mit besonderer Berücksichtigung des Schlachtfeldes bei Königs-
  grätz. Brandenburg, Wiesike in Comm. 32 S. 8.
                                       n. 32 S. 8. baar n. ½ 4
__ 2., sehr verm. Aufl. Ebd. 72
  S. mit 1 Holzschntaf. gr. 8.
                                                         baar n. n. 1/4 🍂
Es fehlt ganz wo anders! Zur süddeutschen Kriegführung.
                                                                München,
  Lentner. 16 S. 8.
Feldzug der Nordarmee und ihre Kämpfe vom 23. Juni bis 22. Juli 1866.
  Nach allen vorhandenen Quellen bearbeitet von einem Fachmanne. Wien,
  Gerold's Sohn in Comm. 111 S. 8.
                                                          baar n. 12 5gr.
Gelich, chem. Major Rich., Briefe eines alten Soldaten über den Krieg
  im Norden, die k. k. österreichische, die k. preussische und die k. ita-
  lienische Armee. Ebd. 1867. IV-120 S. 8.
                                                                n. 16 Spr.
Gerlach, Feldpred. P. Chru. Gotthold, Divis .- Pfr. G. Nawatzky, und
 Oberpred. P. Freyschmidt, Geistliche Reden auf dem Kirchhof Obrowitz,
```

der Vorstadt Brünn's, am Dienstag nach dem XIII. Trin.-Sonntag, 28.

August 1866, bei der kirchlichen Feier für die daselbet begrabenen

```
Preussen und der Einweihung des ihnen gesetzten Denkmals gehalten.
  Brünn, Winiker. 15 S. gr. 8.
Hannoveraner, die, in Thüringen und die Schlacht bei Langensalza.
  Eine Episode aus der neuesten Kriegsgeschichte. Von einem unparteiischen
  Augenzeugen mit Benutzung der zuverlässigsten Nachrichten.
  Langensalza, Klinghammer. 168 S. gr. 8.
                                                                   n. 1/2 4
                                  _____ 2., berichtigte und vervollstän-
  digte Aufl. Ebd. 206 S. gr. 8. n. 18 Syr; Ausgabe mit chromolith.
                  Schlachtplan in gr. 4. und lith. Uebersichtskarte n. 5/6 .$
Hauff, Ludw., Die Geschichte der Kriege von 1866 in Mittel-Europa, ihre
  Ursache und ihre Folgen. In 6 Lfgn. 1-4. Lfg. München, Gummi.
  8. 1—192. gr. 8.
Heerführung, die bayerische, und der Chef des Generalstabes General-
  lieutenant Freiherr von der Tann vor den Geschworenen in der 10stündi-
  gen öffentlichen Verhandlung des oberbayerischen Schwurgerichts vom
  18. Oktober 1866 gegen den Redakteur des Volksboten Ernst Zander wegen
  "Amtsehrenbeleidigung". [Vollständiger stenographischer Bericht]. München, Manz. 100 S. gr. 8. n. 1/4 $
  chen, Manz. 100 S. gr. 8.
Heldenthaten, Anecdoten und Charakterzüge aus dem glorreichen Kriege
  der Preussen gegen Oesterreich und dessen Verbündete im Jahre 1866.
  Pyritz, Backe. 66 S. 16.
                                                                    21/2 Syr.
Helmuth, Oberst C., Die Theilnahme des Besatzungs-Bataillons Aschers-
  leben 2. Magdeburger Landwehr-Regiments Nr. 27 an dem 8tägigen Feld-
  zuge gegen das Hannöversche Armee-Corps im Juni 1866. Aschersleben,
  Carsted. 29 S. mit 1 Steintaf. in 4. gr. 8.
                                                                      1/4 🗫
Heydt, Lehr. Frdr. v. der, Preussens Krieg und Sieg im Sommer 1866.
  Eine kurzgefasste Mittheilung für Jedermann. 3. Aufl. Elberfeld, Lucas.
  49 S. mit eingedr. Holzschn. gr. 4.
                                                                       5 Sgr:
      . - Veldtogt en overwinning van Pruissen, in den zomer van 1866.
  Volksuitgave. Uit het Hoogd. Utrecht, J. J. H. Kemmer. 68 bl.
                                                                        4.
                                                                    f. 0,60.
Hocker, Dr. N., Geschichte des deutschen Krieges im Jahre 1866. Po-
  puläre Darstellung der Ereignisse auf dem Kriegsschauplatze in Deutschland und Italien. Mit vielen Illustrationen. In 6-8 Lfgn. 1. Lfg. Cöln,
  Ahn. 30 S. mit Holzschntaf. gr. 8.
Hölzermann, Hauptm. I., Der Antheil des Bataillons Lippe an dem Feld-
  zuge der Main-Armee im Sommer 1866. Ausgearbeitetes Tagebuch. Mit
  2 Anlagen in 4. Detmold, Meyer. 126 S. 8.
                                                                     71/_2 \mathcal{G}_{yr}
Hoffmann, C. G., Der Heldenkönig Wilhelm und seine tapfern Preussen
  in blutigen Kämpfen. Hauptereignisse aus dem glorreichen Kriege gegen
  Oesterreich und dessen Verbündete im Jahre 1866. 1. Heft. Kampfe in
  Böhmen. 34 S. 2. Heft. 57 S. Striegau, Hoffmann.
                                                                    n. 6 Syr.
       __ Lehr. Ernst, Preussens Krieg mit Oesterreich. Kurzgefasste Ge-
  schichte des denkwürdigen Feldzuges von 1866. Ein Erinnerungsbuch
  für Preussens Volk und Heer. Liegnitz, Kuhlmey. 32 S. gr. 8.
                                                                    n. 4 Styr:
         Fr., Preussens Krieg für Deutschlands Einheit. Ein Gedenkbuch
  an das glorreiche Jahr 1866 in Wort und Bild. Für die Jugend und
  ihre Freunde. Mit 45 Illustrationen, Schlachtplänen und Karten in ein-
  gedruckten Holzschnitten und Steintaf. Berlin, Adolf & Co.
                                                                VI—191 S.
  gr. 8. cart.
                  n. 11/2 x♥; color. Ausgabe in engl. Einb. mit Goldschnitt
                                                                  n. 21/2 48
Horwitz, J., Von Berlin nach Nikolsburg. Skizzen aus dem Kriegsjahre
  1866. Berlin, Springer's Verl. V-126 S. gr. 8.
Hozier, Der Feldzug in Böhmen und Mähren. Berichte und Schilderungen
  des Correspondenten "der Times" im Hauptquartier der ersten Armee. Autorisirte Uebersetzung. Deutsch von D. Born. 1—4. verbesserte Aufl. Berlin, F. Duncker. V—212 S. gr. 8.
Hurrah Preussen! Redakteur und Herausgeber: H. Gödsche. Nr. 1-
7. (Schluss). Berlin, Liebrecht in Comm. & 8 S. gr. 4. baar & 1 3gr
Hurrah sie kommen! 3. Aufl. Berlin, Hasselberg. 8 S. gr. 8. 11/2 3
```

```
Jahn, Gust., Der deutsche Krieg und Preussens Sieg im Jahre 1866, dem
  Volke erzählt. Halle 1867, Mühlmann. IV-268 S. 8.
                                                                 n. 12 Syr.
Kessel, Licut. a. D. Carl v., Der Krieg Preussens gegen Oesterreich und
  seine Verbündeten, und der Krieg in Italien im Jahre 1866. Mit Be-
  nutzung amtlicher Quellen dargestellt. 1-5. Lfg. Berlin, F. Schulze's
  Buchh. S. 1-224. gr. 8.
Knauth, Rect. Frz., Schal-Feier des Friedens-Dank-Festes nach Beendigung
  des glorreichen preussisch deutschen Krieges im Jahre 1866. Der Jugend
  im lieben Preussenlande dargeboten. Berlin, Wohlgemuth. 16 S.
Krause, Wilh., Der kleine Preussenheld auf dem Siegeszuge von 1866.
  Für die Jugend erzählt. Berlin, 1867, Plahn. 265 S. mit 6 color. Stein-
  taf. br. 8. cart.
Krieg, der deutsche, von 1866 und dessen Ursprung. Für das Volk er-
  zählt von einem preussischen Landwehr-Offizier. Mit Portrait in Holz-
  schnitt und 1 chromolith. Karte in qu. 4. Berlin, Conrad. 79 S. 8.
                     im Jahre 1866. Nach den besten Quellen dargestellt
  von H. v. B. Mit Portraits und Karten. In 5-6 Lfgn. 1. Lfg. Elbing,
  Neumann-Hartmann. 48 S. mit 2 Portraits in Holzschn, und 1 lith. Karte
  in Fol. gr. 8.
                                 ..... 2. Aufl. In 5-6 Lfgn.
  Lfg. Ebd. S. 1-192, gr. 8.
                                                                àn. 4 Styr:
                                 1-4. Heft. Leipzig, Quandt & Händel.
     _____ von 1866.
 S. 1—64 mit eingedr. Holzschn. hoch 4. à n. 2½/2 5gr. derselbe. Mit 9 Portraits in Holzschn. 2. Aufl. Ebd. 63 S.
                                                                  n. 1 2 4
      der, im Jahre 1866. Kritische Bemerkungen über die Feldzüge
  in Böhmen, Italien und am Main. Leipzig, O. Wigand.
                                                               60 S. 8.
         - der deutsche, im Jahre 1866 und Bayerns Mitwirkung an dem-
  selben in Franken und Thüringen. Nach mündlichen und schriftlichen
  Nachrichten für seine Freunde im Civil- und Militärstande erzählt von
  Pulverrauch dem Jüngeren. Augsburg, v. Jenisch & Stage. 16 S. 8.
        _ der deutsche und italienische, im Jahre 1866. Nach zuverlässigen
  amtlichen Berichten und den Schilderungen sachverständiger Augenzeugen
  bearbeitet. [2. Auflage des "Bote vom Kriegsschauplatz".] Mit 1 lith.
  Plane der Schlacht bei Königgrätz. Leipzig, G. Poenicke. 402 S. 8.
Kriegsbegebenheiten, die, des Jahres 1866 in Deutschland und Italien.
  1-5. (Schluss-)Heft. Berlin, Sacco Nachf. II-255 S. mit 1 lith. Karte
                                                                   à 3 Sgr:
  in 4. gr. 8.
                                   2. Aufl. Ebd. 256 S. mit 1
  Steintaf. in 4. gr. 8.
Kriegs-Berichte, gesammelte. Actenmässige Darstellungen von Mit-
kämpfern und unpartheiischen Beobachtern in den gegenseitigen Heer-
  lagern. Leipzig, Purfürst. 104 S. mit eingedr. Holzschn. hoch 4. cart.
Kriegs-Chronik, illustrirte. Gedenkbuch an den Feldzug von 1866 in
Deutschland und Italien. In ca. 7 Lfgn. 1—4. Lfg. Leipzig, Weber.
  64 S. mit eingedr. Holzschn. Fol.
                                                           baar à n. 1/6 🥩
  illustrirte, der Gegenwart. In ca. 10 Lfgn. 1-4. Lfg. Neusalza, Oeser. 40 S. mit 8 Steintaf. hoch 4. à 2 fgr.; color. à 2½ fgr.
Kriegs-Panorama, illustrirtes. Gedenkblätter des Krieges. Organ für
  populäre österreichische Kriegsgeschichte. Jahrgang 1866. Juli-Decem-
  ber. 26 Nrn. à 11/2-2 B. mit eingedr. Holzschn. Wien, Bartelmus &
                                    baar n. 11/3 $; einzelne Nrn. n. 2 5gr.
Labedollière, Emile de, Histoire complète de la guerre d'Allemagne et
  d'Italie. Illustrée par nos meilleurs artistes. Custozza. Sadowa. Carto
 de la Bohême. Plan du quadrilatère. Paris, Barba. 80 p. 8. à 2 col.
                                                                 1 fr. 50 e.
```

20

Labédollière, Emile de, Histoire complète de la guerre d'Allemagne et d'Italie. Illustrée par nos meilleurs artistes. 2e partie. Sadowa, (suite). Venise. Carte de la Vénétie. Paris, Barba. 80 p. 4. à 2 col.

1 fr. 50 c. Lacombe, Charles de, La guerre d'Allemagne, ses origines et ses consé-Paris, Douniol. 48 p. 8. Extrait du Correspondant.

Ladimir, Jules, et Alfred Tranchant, La guerre de 1866, ses causes directes et indirectes, nécessité d'un remaniement de la carte de l'Europe, documents diplomatiques, etc. Ouvrage indispensable à tous ceux qui veulent suivre les événements. Paris, Cournol. 160 p. 8.

Liste, vollständige, der Todten und Verwundeten der hannoverschen Armee in dem Treffen bei Langensalza am 27. Juni 1866. Mit einem Nachruf von Dr. Adph. Koeler. Nach den veröffentlichten amtlichen Listen zusammengestellt. Celle, Schulze. 8 S. gr. 8.

Lubojatzky, Frz., Deutschlands Kriegs-Ereignisse des Jahres 1866. Illustrirtes Gedenkhuch für des deutschlands VIII strirtes Gedenkbuch für das deutsche Volk. Nach den besten Quellen bearbeitet. In 15 Lfgn. 1-3. Lfg. Dresden, Tittel & Wolf. S. 1-144 mit eingedr. Holzschn. und 1 Steintaf. Lex.-8. à 1/6 \$

Ludwig, Carl, Preussens Schilderhebung für die Freiheit und Einheit Deutschlands im Jahre 1866. Schilderungen und Erzählungen aus dem Kriege Preussens gegen Oesterreich und seine Verbündeten. Neuwied, Heuser. 64 S. mit eingedruckten Holzschnitten und 1 Holzschnitttafel. 8.

1/6\_\*\$ Lüdde, Dr., Gedenkblätter des deutschen Krieges im Sommer 1866. Für das deutsche Volk, insbesondere für Preussens Krieger zusammengestellt. Mit amtlicher Chronik der Kriegsereignisse und mit 1 lith. Kriegskarte in gr. 4. Berlin, Klemann. 24 S. 8.

Miller, Major F., Operations of the War in 1866. Sketch Maps, and Notes. No. 1. Invasion of Bohemia. Stanford. 1 sh.

Mittheilungen aus dem gegenwärtigen Krieg in Deutschland mit einem Portrait in Holzschnitt und einer Gesechts-Ansicht in Holzschnitt und qu. 4. herausgegeben von der Redaktion des Wächters für Zeit und Ewigkeit.

Neusalz a. O. Grünberg, Weiss. 48 S. 8. n. n. 2½ 507.
Monate, zwei, Preussisch. Ein Gedenkbuch der preussischen Invasion in Mähren im Jahre 1866. Mit Illustrationen in Holzschn. Nach Originalberichten und authentischen Mittheilungen bearbeitet. Herausgegeben von der Redaktion der "Neuigkeiten." In ca. 4 Lfgn. 1. und 2. Lfg. Brünn,

Buschak & Irrgang. 128 S. gr. 8.

Narrative, A, of the War between Austria and Prussia. By a Spaniard. Translated from La Epoca, of Madrid, Sept. 6, 1866. Stanford. I sh.

Nissel, C., Von Nachod bis Josephstadt. Ein Erinnerungsblatt an den glorreichen Feldzug von 1566. Mit besonderer Berücksichtigung des Königs-Grenadier-Regiments. Nebst dessen Verlustliste. 1. und 2., bericht. Aufl. Liegnitz, Kuhlmey. 31 S. gr. 8. n. 3 *Syr:* 

Nochmals der badische Verrath. Weitere Enthüllungen, sowie Zurückweisung der wider die bekannte Broschüre erschienenen officiellen und officiösen Angriffe. Stuttgart, Aue in Comm. 48 S. gr. 8. Oorlog, De, (Duitschland - Italië). Onder redactie van A. Ising en J. B.

Rietstap. Blad 1 en plaat 1. Rotterdam, H. Nijgh. S. 1-8 met 1 gelith. plaat. gr. 4. 30 Cts. Mit chro-

Petermann, A., Die Schlacht bei Königgrätz am 3. Juli 1866. molith. Karte und Schlachtplan in qu. Fol. [Aus den "Geographischen Mittheilungen."] Gotha, J. Perthes. 8 S. gr. 4. n. 1/4 📽

Petsch, Wilh., Heldenthaten preussischer Krieger und Charakterbilder aus dem Feldzuge von 1966. Berlin, 1867, Schlesier. 88 S. 8. n. 1/6 🗚 Der Krieg Preussens gegen Oesterreich und dessen Verbündete

1866. Ebd. 112 S. mit eingedr. Holzschn. 16. n. 4 *Syr*: Pfeitfer, Rob., Geschichte des deutschen und italienischen Krieges im Sommer 1866 und der daraus erfolgten Umgestaltung Deutschlands. Populär dargestellt. 7. verbesserte u. vervollständigte Aufl. Crefeld, Klein. 76 S. 8.

```
Preussen, die, in Frankfurt. 4. Aufl. Berlin, Hasselberg in Comm.
  8. gr. 8.
                                                                 1\frac{1}{2} :
                                                                11/2 .
       __ die, in Wien. 2. Aufl. Ebd. in Comm. 8 S.
      __ die tapfern, ihr Heldenmuth und ihre Siege in den
                                                               blutic
  Kämpfen gegen Oesterreich und die deutschen Bundesstaaten. Heraus
  geben vom Schlesischen Central-Enthaltsamkeits-Verein. 3-9. Aufla
  Breslau, Dülfer. 58 S. 12.
                                                                11/2 5
                                ____ Ausgabe B. 12. Aufl.
                                                                Ebd.
                                                                11/2
  Comm. 58 S. 12.
        dieselben. Ausgabe C. Herausgegeben von K. W. Vetter. !
  einer Notenbeilage. Ebd. in Comm. 146 S. 12.
Preussens grosse Errungenschaften in den blutigen Tagen des Jah
  1866. Eine Zusammenstellung sämmtlicher Kriegsbegebenheiten in H
  stein, Böhmen, Bayern etc. Mit einem Anhange; Der feierliche Empfa
  Sr. Majestät des Königs in der Haupt- und Residenzstadt Berlin. 2. A.
  Berlin, Humburg & Co. 80 S. mit eingedr. Holzschn. gr. 8.
         - Feldzug 1866 vom militärischen Standpunkt. Nach den bis je
  vorhandenen Quellen von G. v. G. Mit 6 chroinolith. Karten u. Schlac
  plänen in Lex.-8., 4. und qu. 4. 2., durchgesehene Auflage mit Berüc
  sichtigung der neuesten Veröffentlichungen. Berlin, Hempel.
          Krieg mit Hannover und die Schlacht bei Langensalza am
  Juni 1866. Nach Berichten von Augenzeugen. Celle, Schulze. 16 S.
                                                              n. 21/2
       - Krieg und Sieg 1866. Ein Gedenk-Album in 50 Photographi
                         gr. 16.
  Weissensee, Grossmann.
                   In engl. Einb. mit Goldschn. u. in Carton baar 25/6
         und seiner Verbündeten glorreiche Siege 1866. 7 Chromoli
  Berlin, Liebrecht in Comm. In Couvert. qu. 8.
                                                             baar 1/2
Priem, J., und Chr. Braunstein, Die Besetzung Nürnbergs durch
  Preussen. Zur Erinnerung an die Tage vom 31. Juli-16. Septem
  1866. Nürnberg, Koenecke. 82 S. 8.
Pröhle, Heinr., Der Krieg 1866. Ein Gedicht. Berlin, Schweigger.
Questions stratégiques relatives aux événements de la guerre de l
  hême; par un invalide. Paris, impr. Bonaventure et Ducessois.
Reichenstein, Frz., Die grosse Schlacht bei Langensalza. Geschlag
  am 27. Juni 1866, zwischen der königl. hannoverschen Armee und e
  königl. preussischen Truppen. Eine wahrheitsgetreue Schilderung na
  den besten Quellen. Kassel, Messner. 40 S. 8.
Rüstow, Oberst-Brigadier W., Der Krieg von 1866 in Deutschland u
  Italien, politisch-militärisch beschrieben. Mit Kriegskarten. 1-4. Ab
  Zürich, Schulthess. 570 S. mit 6 chromolith. Karten in hoch 4. und F
          dasselbe. 2. durchgesehene Aufl. 4. Abdruck. Ebd. VI-5
  S. mit 6 chromolith, Karten in gr. 4. und Fol. gr. 8.
                                                             3 🖇 3 🖞
Sachsen, die, bei Königgrätz. Leipzig, Weber. 16 S. mit einge Holzschn. Fol.
Scheibe, Otto, Deutschlands Neugestaltung und der Krieg im Jahre 18.
Ein Buch der Erinnerung für das deutsche Volk. In ca. 16 Lfgn. 1.
  2. Lfg. Oederan, Schlesinger. 32 S. mit 2 color. Steintaf. hoch 4.
                                        à 3 Jyr.; für Sachsen à 21/2 !
Scheuermann, Lehr., Erzählungen aus dem glorreichen Kriege Preusse
  gegen Oesterreich und dessen Verbündete. Jauer, Plahn.
                                                         45 S. 8.
                                                        baar n. 21/<sub>2</sub> (
Schlacht, die, bei Königgrätz am 3. Juli 1866. Nach amtlichen Quel
  und den Berichten von Augenzeugen dargestellt von H. v. B. Mit ein
  autogr. Schlachtplan und dem Portrait des Kronprinzen in Holzschn
  [Abdruck aus "der deutsche Krieg im Jahre 1866."] Elbing, Neumal
 Hartmann. 47 S. 8.
         die, bei Königgrätz. Dargestellt von einem alten Militär.
```

lith. Plan in 4. Berlin, Matthies in Comm. 31 S. gr. 8. bear n. 8

```
Schlachtenbilder, 7, aus dem Kriege im Jahre 1866.
                                                               Stuttgart, Auc.
  7 color. Steintaf. mit Text. qu. 4. cart.
Schöffer, Jul., Die grosse Entscheidungsschlacht bei Königgrätz in Böh-
  men am 3. Juli 1866 zwischen den k. preussischen und den k. k. öster-
  reichischen Armeen in Verbindung mit den k. sächsischen Truppen. Nach
  genauen Berichten zusammengestellt. Kassel, Messner.
                                                                baar n. 4 Syr:
Schmidt, Ferd, Jugendbibliothek. Berlin, Kastner. 16. cart. à 1/4 48
Inhalt: 35. Von Rheinsberg bis Königgräts. Preussens Krieg gegen Oesterreich
und seine Verbündeten. 167 S. mit 3 Chromolith.
            Preussens Krieg gegen Oesterreich und seine Verbündeten im
  Jahre 1866. Ebd. 96 S. mit 1 Chromolith.
                                                 16.
                                                                baar n. 4 Stor.
Schultze und Müller auf dem Kriegsschauplatze. Zwanglose Hefte
  in drangvoller Zeit mit Illustrationen in Holzschnitt von W. Scholz. 2.
  Heft. 2. unveränderte Auflage. Berlin, Hofmann & Co. 32 S.
                                                                     n. 1/6 🖈
Schwedler, Lehr. J., Preussens ruhmvoller Krieg im Jahre 1866. Berlin
  1867, Stubenrauch. 40 S. S. n. 21/2 fgr.; Ausg. mit 2 Karten n. 4 fgr.
Sieg, der, der Hannoveraner in der Schlacht bei Langensalza am 27. Juni
  1866. Nach Berichten von Augenzeugen. Celle, Schulze. 16 S. 8.
                                                                      21/2 Syr.
           der grosse, der Preussen über die Oesterreicher in der Schlacht
  bei Königgrätz am 3. Juli 1866. Nach den besten Berichten mit einer
  Uebersicht der vorhergehenden Kriegsereignisse beschrieben. Ebd.
                                                                         16 8.
gr. 8.

1 Sieges-Chronik, preussische, 1566 und feierlicher Einzug der Sieger in
  Berlin am 20. und 21. September. Berlin, v. Decker. 167 S.
                                                                        gr. 8.
Stangen, Carl, Der Feldzug Preussens gegen Oesterreich und den deut-
  schen Bund nebst einem Anhange von Liedern etc. Erinnerungsblatt an
  das Jahr 1866. Waldenburg. Liegnitz, Cohn. 107 S. gr. 8.
                                                                     n. 6 9/7:
Theilnahme, die, des Pommerschen [II.] Armee-Corps an dem Feldzuge
von 1866. Von einem Augenzeugen den Pommerschen Landsleuten er-
  zählt.
         Stettin, v. der Nahmer. 59 S. S.
           die, der II. Armee, unter dem Ober-Commando Sr. Königl. Hoheit
  des Kronprinzen von Preussen am Feldzuge von 1866. Mit 2 lith. Plänen.
  Berlin, Bath. 115 S. 16.
                                                                     n. 1/4 🕸
Thomas-Anquetil, La guerre en 1866, ses causes, son but, ses principaux
  événements et ses conséquences. Ouvrage illustré d'un grand nombre de gravures, portraits, vues, etc. T. 1. Paris, Renault et Ce; Charlier frères
et Huillery. 96 p. 4. à 2 col.
Treffen, das, bei Kissingen, Winkels und Nüdlingen am 10. Juli 1866.
  Nach eigenen Wahrnehmungen uud verbürgten Mittheilungen zusammen-
  gestellt. Ein denkwürdiger Beitrag zur Geschichte Kissingens. 5., verm.
  Aufl. Kissingen, Reichardt. 44 S. 8.
Ursachen und Wirkungen der bayerischen Kriegführung im Feld-
  zuge 1866. München, Manz. 39 S. gr. 8.
Wachenhusen, Hans, Tagebuch vom oesterreichischen Kriegsschauplatz
  1866. 1-3. unveränderte Anfl. Berlin, Hausfreund-Exped.
Winterfeld, C. v., Geschichte der preussischen glorreichen Kriege von
  1866. Der Armee gewidmet. [Armee-Ausgabe.] 3-5. Aufl. Potsdam,
  Döring. 111 S. mit Holzschntaf. br. 8.
                                           [Volks-Ausgabe.] 1-7. Auflage.
  Ebd. 112 S. mit 1 Holzschntaf. 8.
                                                                     n. 1/4 $
           dasselbe.
                      [Billige Ausgabe.] 1-8. Aufl. Ebd. 112 S. mit 1
  Holzschntaf.
           Karl, Vollständige Geschichte des Preussischen Krieges von 1866
  gegen Oesterreich und dessen Bundesgenossen, von seiner ersten Entstehung
  an, in zusammenhängender, übersichtlicher und populärer Darstellung nach
```

den besten Quellen und unter Benutzung der amtlichen Berichte. Ein Gedenk- und Erinnerungsbuch für alle Zeitgenossen und Mitkampfer. Mit

#### 206 Syrien u. Palästina. Arabien. Armenien u. Persien.

2 chromolith. Karten, 8 Uebersichtskarten und Schlachtplänen und vielen Abbildungen in eingedr. Holzschn. 1-18. unveränderte Auflage. Berlin,

Hempel. 272 S. gr. 8.

Zimmermann, Dr. W., Illustrirte Kriegsgeschichte des Jahres 1866 für das deutsche Volk. In 6-8 Lign. 1. Lig. Stuttgart, G. Weise. 24 S. mit eingedr. Holzschn. und 1 Holzschntaf. in qu. gr. 4. hoch 4. 1/6 sp. Znr Beurtheilung des Verhaltens des hadischen Belddickien in des Verhaltens des hadischen Belddickien.

Zur Beurtheilung des Verhaltens der badischen Felddivision im Feldzuge des Jahres 1866. Nach authentischen Quellen. 1-3. unveränderte Aufl. Darmstadt, Zernin. 63 8. gr. 8. n. 8 597.

Zychlinski, Oberst Frz. v., Antheil des 2. Magdeburgischen Infanterie-Regiments Nr. 27 an dem Gefecht bei Münchengrätz am 28. Juni 1866 und an der Schlacht von Königgrätz am 3. Juli 1866. Aus dem Briefe an einen Freund. Halle, Fricke. 48 S. mit 1 Steintaf. in qu. 4. 16.

### Asien.

## Syrien und Palästina.

Liberation, the, of Jerusalem and Judea. Philadelphia 1864. 24 p. 1 sh.

Rey, E. G., Essai sur la domination française en Syrie durant le moven age. Paris, impr. Thunot. 49 p. 4.

Sauley, F. de, Les derniers jours de Jérusalem. Paris, L. Hachette et Ce. 454 p., 11 gr. et 3 pl. 8.

### Arabien.

Al-Beládsori, Imámo Ahmed ibn Jahja ibn Djábir, liber expugnationis regionum, quem e codice Leidensi et codice musei Brittannici edidit M. J. de Goeje. Pars 3. Leiden, Brill. 194 S. gr. 4. n. n. 2 \$ 21 5gr. (cplt.: n. n. 9 \$ 201/2 501)

Graf, Dr. K. H., De Israëlieten te Mekka van Dr. R. Dozy beoordeeld. Uit het Hoogd. vertaald door H. A. Leenmans. Utrecht, Kemink en Zoon. 4 en 55 bl. 8. f. 0,50.

Kasas-I-Emblia. History of the Islam. Turkish. Lithogr. Constantinople, 1865. 524 p. 4.

Well, Prof. Dr. Gust., Geschichte der islamitischen Völker von Mohammed bis zur Zeit des Sultan Selim übersichtlich dargestellt. Stuttgart, Rieger. VIII-504 S. gr. 8. n. 2 🗳 12 5/7.

#### Armenien. Persien.

Gillet-Damitte, La Perse dans l'équilibre politique universel. Paris P. Dupont. 36 p. et portrait. 8.
Extrait du Journal général de l'Instruction publique.

Orbélian, Stéph., Histoire de la Siounie. Traduite de l'arménien par

M. Brosset. 2e Livraison. Introduction. St. Pétersbourg. Leipzig, Voss-306 S. Imp.-4. St. Pétersbourg. Leipzig, Voss-n. 2/3 \$\pi\$ (1. 2: n. 4 \$\pi\$ 7 \$\frac{1}{9}pr.)

### Vorder-Indien.

Armay 1.1st, The Official Quarterly, of Her Majosty's Forces in Bengal, to which is added the Civil List. New Series, No. 17. Calcutta, 1866. VIII-368 p. 8.

Barthélemy Saint-Hilaire, J., Le Bouddha et sa religion. 3e édition, revue et corrigée. l'aris, Didier et Ce. Ll1-449 p. 12. 3 fr. 50 c. Collection, a, of Treaties, Engagements, and Sunnuds relating to India and the neighbouring Countries. Compiled by C. U. Aitchison. 6 vols. With Maps. Calcutta, 1862-1864. pp. VIII-356, VIII; XVI-440; XII-458, CXVIII; XXIV-562, IV; X-464; XXII-586, LXXIV. 4. 90 sh.

Edward, William, Reminiscences of a Bengal Civilian. Smith and Elder. VIII-352 p. 8. 7 sh. 6 d.

Eiphinstone, Hon. Mountstuart, History of India. The Hindu and Mahometan Periods. 5th edition. With Notes and Additions by E. B. Cowell. Murray. XXXII—790 p. 8.

18 sh.

Engaye and Lectures on Indian Historical Subjects. By an Officer of the

Essays and Lectures on Indian Historical Subjects. By an Officer of the Bengal Staff Corps. Trübner. VII—347 p. 8. 6 sh. Fuller, History of India. Lithogr. Lahore, 1865 (Urdu language). 194 p.

4. 7 sh. 6 d. Griffin, Lepel H., The Panjab Chiefs. Historical and Biographical Notices of the Principal Families in the Territories under the Panjab Go-

vernment. Lahore, 1865. LX-616-XIV p. 8.

Hundyside, Mrs. L., The History of India. Madras, 1865. 172 p. 6.
3 sh.

Kayasthotpattih. A History of the Káyasthas. From the Padma-Purana. Edited by Dhirajram Dalpatram. Bombay, 1863. 26 p. 8. 2 sh. Knight, Robert, The Indian Empire and our financial relations therewith. A paper read before the London Indian Society, May 25, 1866.

London. 42 p. 8. 1 sh. Wangim, Arthur, La révolte au Bengale en 1857 et 1858, souvenirs d'un officier irlandais, précédés d'une introduction géographique, descriptive et

historique. Tours, Mame et fils. 341 p. et 4 grav. 8.

Bibliothèque illustrée de la jeunesse.

Wieres, Henry, The History of India. Fifth edition. With a Map. Madras, 1864. XX-312 p. 8.

5 sh.

Trotter, Lionel James, History of the British Empire in India, from the Appointment of Lord Hardinge to the Political Extinction of the East-India Company. 1844 to 1862. Forming a Sequel to Thornton's History of India. In 2 Vols. Vol. 2. W. H. Allen. XVI—443 p. 8. 16 sh.

Year Book, Indian, for 1961 and 1862. A Review of Social, Intellectual, and Religious Progress in India and Ceylon. Compiled by John Murdoch. 2 vols. Madras, 1862—63. VIII—258; VIII—252 p. 8. each 5 sh.

#### Hinter-Indien.

Bernadslaging in het Indisch genootschap over het gouvernementskultuur-stelsel op Java, ook in verband met het wetsontwerp tot regeling der grondslagen voor de vestiging van ondernemingen van landbouw en nijverheid in Nederlandsch Indië. 's Gravenhage, M. Nijhoff. 4 bl. en bl. 257—416 en 35 bl. 8.

Deventer JSz., S. van, Bijdragen tot de kennis van het landelijk avelsel op Java, op last van Z. Exc. den Minister van Koloniën J. D. Fransen van de Putte bijeenverzameld. 2e deel. De werking van het stelsel. 1819-1836. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon. XVI-777 bl. 8.

f. 12,50.

Deventer, Jsz., S. van, Bijdragen tot de kennis van het landelijk stelsel op Java op last van Z. Exc. den Minister van Koloniën J. D. Fransen van de Putte. 3e deel. De werking van het stelsel na 1836. Aldar. X—338 bl. 8.

f. 5.50; 3e deelen complett f. 24,75.

Echhout, Mr. R. A., Opmerkingen over het kultuurstelsel en bedenkingen tegen de afschaffing der heerediensten en de invoering van het stelsel van vrijen arbeid op Java. Met eene voorrede van Mr. M. A. Eekhout. Heerenveen, F. Hessel. 2, III-24 bl. 3. f. 0,30.

Haes, R. L. de, Eenige opmerkingen over het werk getiteld: "De Bandjermasinsche krijg van 1859—1863." Bijdrage hoe de Majoor W. A. van Rees de krijgsgeschiedenis schrijft. Leiden, D. Noothoven v. Goor. 58 bl. 8. f. 0,65.

Horlatjat of grondontginning in Nederlandsch Indië en de regten daardoor gebooren. Voor rekening van den schrijver. Groningen, Gebr. Hoitsema. 31 bl. 8. f. 0,40.

Hoeven, Mr. H. A. des Amorle van der, De cultuurwet. (Overgedrukt uit het Bataviaasch Handelsblad van December 1865.) Batavia, Bruining en Wijt. Rotterdam, M. Wijt en Zonen. 2-50 bl. 8. f. 1,25.

Junghuhm, Dr. F. W., Licht- en schaduwbeelden uit de binnenlanden van Java. Over het karakter, de mate van beschaving, de zeden en gebruiken der Javanen; over de invoering van het christendom op Java, het bezigen van vrijen arbeid en andere vragen van den dag. Verhalen en gesprekken, tusschen de gebroeders Dag en Nacht, verzameld op reizen door de gebergten en bosschen, in de woningen van armen en rijken. 4e herziene druk. Amsterdam, F. Günst. 412 bl. met gelith. portr. 8. f. 2,50. Lauts, G., Geschiedenis van de vestiging, uitbreiding, bloei en verval van de magd der Nederlanders in Indië. Ge decl. Amsterdam, Frederik Muller.

XII -- 316 bl. 8.
Afzonderljk onder den titel:

Geschiedenis van de Nederlandsche regering in Indië gedurende 1816—1858. 1e deel.

f. 2,90.

Martin, H., De Engelschen en de Nederlanders in den Indischen archipel, met terugzigt op eene besproken vestiging der Belgen op Borneo; of commerciële, industriële en politieke beschouwingen. Amsterdam, G. Theod. Bom. 36 bl. 8.

Meljer, Jhr. A., De onpartijdigheid van den schrijver van "de Bandjermasinsche krijg." Vlissingen, P. G. de Veij Mestdagh. 37 bl. 8. f. 0,45.

Ontworp cener regeling der kultuur-aangelegenheden op Java. Kampen, K. van Hulst. 66 bl. 8. f. 0,60.

**Dordeel.** Het, van het Bataviaasch Handelsblad over de Cultuurwet. Amsterdam, H. W. Mooij. 4-45 bl. 8. f. 0,30.

Hetzelfde onder den titel: des Amorie van der Hoeven, Cultuurwet.

Rees, W. A. van, De pionniers der beschaving in Neerlands Indie. Verhaal van eenige krijgstogten op de buitenbezittingen. Arnhem, D. A. Thieme. 10-232 bl. met 5 gelith. en gekl. pl. en 1 kaart. 8. f. 2,90.

\*\*Stemmen uit Indië over de kultuurwet. Batavia, Bruining en Wijt. 's Gravenhage, M. M. Couvée. 4-42 bl. 8. f. 0,50.

Vilet, L. van Woudrichem van, Eene aanteekening op de beraadslaging over de Indische begrooting voor 1867, door den schrijver van Thorbecke tegenover de cultuurwet. 's Gravenhage, van Weelden en Mingelen. 15 bl. 8. f. 0, 25.

financieele politiek jegens Nederlandsch Indië. 2e gedeelte: De heerendiensten der gouvernementslanden op Java. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff. bl. 199-405 8. f. 1,90; 1e-8e stuk. f. 8,65.

Wijck, Jhr. Mr. H. van der, De Nederlandsche Oost-Indische besittingen onder het bestuur van den Kommissaris-Generaal du Bus de Gisignies. (1826—1830.) 's Gravenhage, Martinus Nijhoff. VIII—208 bl. 8. C. 2.50.

- Woord, een kort, over het kultuurstelsel op Java. Zeist, J. W. Eversz. 24 bl. 8. f. 0,30.
- Wop, Indische brieven over koloniale hervorming. I. Proeven van wetsontwerpen voor radikale, geleidelijke en conservatieve hervormers. 4—211 bl. II. Madoeresche toestanden. 4 bl. en bl. 212—311. III. Neërlands huwelijk met Indië. Viget vigebit victa vincit veritas. Voor rekening van den schrijver. 4 bl. en bl. 313—455. 's Gravenhage, M. Nijhoff. 8. Nr. I. f. 1,65; Nr. II. f. 0,90; Nr. III.
- Zaken, De, van het land Simbang nader toegelicht. Uitgegeven door de commissie van liquidatie des boedels van wijlen den Heer J. E. Herderschée. Aldaar. 159 bl. 8.

## China und Japan.

Du Hailly, Ed., La France en Cochinchine. Débuts d'une colonie. Paris, imp. P. Dupont. 35 p. 8.

Ce travail est extrait d'une série d'articles publiés par la Revue des Deux Mondes, sous le titre de: Souvenirs d'une campagne dans l'Extrême-Orient. Il a été inséré dans le numéro de décembre de la Revue maritime et coloniale.

Montblane, comte de, General considerations on the present state of Japon. A discourse given at a General Meeting of the Geographical Society of France, Held on the 15th Debember, 1865. Paris. printed Brière. 15 p. 8.

Extracted from the Bulletin de la Société de géographie, january 1866.

Pfizmaler, Dr. Aug., Bericht über zwei Taiping-Münzen. Aus den Sitzungsberichten der kais. Akademie der Wissensch. Wien, Gerold's Sohn. 3 S. Lex.-8.

Plath, Dr. Jo. Heinr., über die Glaubwürdigkeit der ältesten chinesischen Geschichte. Aus den Sitzungsberichten der kgl. Akademie der Wissensch. München, Franz in Comm. 52 S. gr. 8. n. 131/2 Syr.

Ti-Ping-Tien-Kwoh; the history of the Ti-Ping revolution, including a narrative of the authors personal adventures. By Lin-Le. With engravings. 2 vols. Day and Son. XXVII—842 p. 8. 32 sh.

# 3. Afrika.

### Die Atlasländer.

Assimilation, de l', des Arabes, suivie d'une étude sur les Touaregs; par un ancien curé de Laghouat, auteur de: Les Arabes et l'occupation restreinte en Algérie. Paris, Challamel aîné. XII—252 p. 18. 3 fr. Beaufils, L., Charles-Quint devant Alger, la bien défendue. Paris, Plon.

34 p. 18. Extrait du Petit almanach impérial pour 1867.

Crampon, A., Causerie à propos de la Société algérienne. Réponse à M. Clément Duvernois. Paris, imp. Balitout, Questroy et Ce; l'auteur. 16 p. 8.

Dilham, Alphonse, Histoire abrégée de la régence de Tunis. ibid. 304 p. 8.

Saint-Amant, L'Algérie et les nègres libres des Etats-Unis. 2e édit.
Alger, tous les libr.; Paris, Challamel aîné. V-57 p. 8.
La première édition a été publiée à Londres et dans les numéros du Courrier de l'Europe des 13, 20 et 27 janvier, 3, 10 et 24 février 1866.

### Egypten.

Comment on administre la justice en Egypte; traduit de l'italien, avec une introduction par Antoine Lucovich. Paris, imp. Gaittet. 47 p. 8.

Ronchetti, Alexandre, Quelques mots sur l'hérédité à la vice-royauté d'Egypte, telle qu'elle a été réglée par le nouvel ilam du sultan Abdul-Azzis. Marseille, imp. Arnaud. 14 p. 8.

Trevor, Rev. George, Egypt: from the Conquest of Alexander the Great

Trevor, Rev. George, Egypt: from the Conquest of Alexander the Great to Napoleon Bonaparte. An Historical Sketch. Religious Tract Society, XV-415 p. 8. 5 sh.

#### Central Afrika.

Rowley, Rev. Henry, Story of the Universities' Mission to Central Africa, from its Commencement under Bishop Mackenzie, to its Withdrawal from the Zambesi. With Portraits, Maps, and Illustrations. Saunders and Otley. XII-493 p. 8.

## 4. Amerika.

# Im Allgemeinen.

Annuaire du Comité d'Archéologie américaine publié sous la direction de la commission de rédaction par les sécretaires. 1863-65. Paris, 1866. 232 p. 8.

Cyclopaedia, American annual, and Register of important events of the year 1865. Vol. 5. New York. IV—830 p. 8. 21 sh. Cristobal Colomb: el descubrimiento de America. Conferencias fa-

miliares. Paris, Rosa et Bouret. 101 p. et gr. 8.
Biblioteca de la juventud.

Magazine, historical, and Notes and Queries concerning the Antiquities, History, and Biography of America. Vol. X. New York, 1866. Subscription, 12 sh. per annum.

Revue Américaine, recueil exclusivement consacré aux recherches archéologiques, historiques, philologiques, éthnographiques et littéraires du Nouveau-Monde, publié sous les auspices de la Société d'Ethnographie et du Comité d'Archéologie américaine; par Léon de Rosny. Deuxième série. T. 2. Paris, Challamel aîné. 404 p. et 6 pl. 8. 12 fr. 50 c.

#### Nord-Amerika.

McKenney, Thomas L., History of the Indian Tribes of North America.

With biographical sketches and anecdotes of the Principal Chiefs, Em-

bellished with 120 portraits from the Indian Gallery in the War Department, Washington. 3 vols. Philadelphia, 1865. Vol. 1. IV - 333 p. and 40 coloured plates; vol. 2. V-319 p. and 50 coloured plates; vol. 3. 39 p. and 31 coloured plates. 8.

Itameau, E., Situ tion religieuse de l'Amérique anglaise. Paris, Douniol.

32 p. 8.

Extrait du Correspondant.

### Britisch Nord-Amerika.

Artenius Ward among the Fenians. With the Showman's Observations upon Life in Washington, and Military Ardour in Baldinsville. Hotten. 56 p. 8. 6 d.

Charlevolx, Rev. P. F. X. de, History and General Description of New France. Translated, with Notes, by John Gillmary Shea. In 6 Vols. Vol. 1. With 3 Maps and 3 Portraits. New York, 1866. 286 p. Small folio.

Faillon, l'abbé, Histoire de la colonie Française en Canada. T. III.

Montreal, Villemarie. XXIII 548 p. 8.

Lescarbot, Marc, Histoire de la nouvelle France, contenant les navigations, découvertes et habitations faites par les Français ès Indes Occidentales et Nouvelle France. Enrichie de cartes. Nouvelle édition, publiée par M. Edwin Tross. T. 1—3. Paris, Tross. XX—970 p. 8.

Chaque vol. 12 fr.
L'ouvrage formera 3 vol. Chaque vol. sur papier velin, 12 fr.; sur papier de Hollande, 20 fr.

Park man, Francis, History of the Conspiracy of Pontiac and the War of the North American Tribes against the English Colonies after the Conquest of Canada. With Map. Boston, 1851. XXIV-630 p. 8. 10 sh.

Thoreau, H. D., A Yankee in Canada, with Anti-Slavery and Reform Papers. Boston, U.S. 256 p. 12.

# Vereinigte Staaten.

Abbott, John S. C., The History of the Civil War in America, comprising a full and impartial account of the origin and progress of the Rebellion, of the various naval and military engagements, of the heroic deeds performed by armies and individuals, and of touching scenes in the field, the camp, the hospital, and the cabin. Illustrated with Maps, Diagrams, and numerous Steel Engravings of Battle Scenes from Original Designs by Darley and other Eminent Artists, and Portraits of Distinguished Men. Vol. II. New York, 1867. 629 p. 8.

Adrift in Dixie: or a Yankee Officer among the Rebels. With an Introduction by Edmund Kirke. New York, 1866. 12. 7 sh. 6 d. Aldem, Joseph, The Science of Government in connection with American

Institutions. New York. 248 p. 12. 7 sh. 6 d. Andrews, Sidney, The South since the War, as shown by Fourteen

Weeks of Study and Observation in Georgia and the Carolinas. Boston.
VIII—400 p. 16.
9 sh.

Baneroft, George, Memorial Address on the Life and Character of Abraham Lincoln. Delivered at the request of both Houses of Congress of America, before them in the House of Representatives at Washington, on the 12th of February, 1566. With Portrait. New York, 69 p. 8. 5 sh.

Eloge funèbre du président Abraham Lincoln prononcé en séance solennelle du Congrès des Etats-Unis d'Amérique. Traduit de l'anglais

```
par Gustave Jottrand. Bruxelles, A. Lacroix, Verbeeckhoven et Co. 43 p
  Baneroft, George, History of the United States, from the Discovery of
    the American Continent. Vol. IX., 1776 to 1778. With Portrait of Ls
  Fayette. Boston, 506 p. 8. 12 sh
Barnes, William H., The Body Politic. Cincinnati. 309 p. 12. 9 sh
  Bartlett, John Russell, The Literature of the Rebellion. A Catalogue of
    Books and Pamphlets relating to the Civil War in the United States, and
   on subjects growing out of that event, together with Works on American Slavery and Essays for Reviews and Magazines on the same subjects Only 250 copies printed. Boston. 477 p. 8.

Large paper, 4., only 60 copies printed, 63 sh.

W. H., Pilgrim Fathers; or, Founders of New England in the
 reign of James the First. With engravings. Nelson, 230 p. 8. 6 sh Beardsley, E. Edwards, The History of the Episcopal Church in Con-
   necticut, from the Settlement of the Colony to the Death of Bishop Sea-
    bury. New York. XXIX-470 p. 8.
                                                                          20 sh
 Bellows, Henry W., Public Life in Washington, or the Moral Aspects
    of the National Capital and the apparent Tendencies of Political Though
   and Feeling in Congress and Cabinet. An Address to his own Congrega
   tion. New York, 26 p. 8.
 Beschouwingen en opmerkingen aangaande de schuld van wijlen de
    geconfedereerde staten van Noord-Amerika door Theodoor. Amsterdam
    C. G. van der Post. 17 bl. 8.
 Bonner, John, A Child's History of the United States. Vol. 3, Part. 2
   History of the Great Rebellion. New York. 367 p. 12.
                                                                           6 sb
 Boswell's Life of Johnson. New edition. 2 vols. Routledge. 8. 10 sh
 Brownson, O. A., The American Republic, its constitution, tendencie
   and destiny. New York. XVI-439 p. 8.
 Budd, Thomas, Good Order etablished in Pennsylvania and New Jersey
   in America, being a true account of the country; with its produce and
   commodities there made in the year 1685. New edition with Introduction
   and Notes, by Edward Armstrong. New York. 111 p. 8. 12 sh. 6 d.
 Harge Paper (only 60 copies printed) 4. 38 sh
Bungener, F., Lincoln. Zijn leven, werk en dood. Naar het Fransch
   Utrecht, J. J. H. Kemmer. 4-118 bl. 8.
                                                                         f. 0.90
      ___ Abraham Lincoln. Sein Leben, Wirken und Sterben.
                                                                       Autoris.
   Uebersetzung. Bern, Mann. 171 S. 8.
                                                                         12 Syr.
 Burke, Johannes, Chivalry, Slavery, and Young America. New York.
 Calkins, Frances Manwaring, History of Norwich, Connecticut, from its
   Possession by the Indians to the year 1866. 700 p. S.
 Cardozo, J. N., Reminiscences of Charleston. Charleston. 144 p.
                                                                            12.
                                                                          5 sh.
 Carey, Henry C., Contraction or Expansion? Repudiation or Resumption?
   Letters to the Hon. Hugh McCulloch, Secretary of the Treasury.
   delphia. 47 p. 8.
 Carpenter, F. B., Six Months at the White House with Abraham Lin-
 coln. The Story of a Picture. Low. 359 p. 8. 7
                                                                     7 sh. 6 d.
 Coffin, C. C., Four Years of Fighting: a Volume of Personal Observa-
   tions with the Army and Navy from the First Battle of Bull Run to the Fall of Richmond. Boston, U. S. XVI-558 p. 8. 18 sh.
 Connectitut. - The General Statutes of the State of Connecticut. To
   which are prefixed the Declaration of Independence, the Constitution of
   the United States, and the Constitution of the State of Connecticut. Pu-
   blished by authority of the General Assembly. New Haven. LXI-892 p.
                                                                         28 sh.
          ... The Joint Stock Act of Connecticut from the Revised Statutes,
   with Notes and Forms. New Haven. VII-95 p. 16.
                                                                     7 sh. 6 d.
Constitution of the United States of America with the Amendments
  thereto: to which are added Jefferson's Manual of Parliamentary Practice
```

and the Standing Rules and Orders for conducting business in the House of Representatives and Senate of the United States. 254 p. Digest of the Rules of House of Representatives, U.S. The joint Rules of the Two Houses and of so much of Jeffersons Manual as under the Rules governs the House; of Precedents, of orders and usages of the Houses; together with such portions of the Constitution of the United States, Laws of Congress, and Resolutions of the House as relate to the proceedings of the House, and the Rights and Duties of its Members. Compiled and published by John M. Barcley. Washington 1865-6. 233 p. in 1 vol. 8.

Craven, Lieut.-Col. John, Prison Life of Jefferson Davis; embracing details and incidents in his captivity, particulars concerning his health and habits, together with many conversations on topics of great public interest. New York. 377 p. 12. 10 sh. Larger Paper, 8. 15 sh. 8.

VIII-310 p. Low. Cutts, J. Madison, A Brief Treatise upon Constitutional and Party Questions, and the History of Political Parties, as I received it orally from the late Senator Stephen A. Douglas of Illinois. New York. 221 p. 8. 9 sh.

Duganne, A. J. H., The fighting quakers: a true story of the war for our Union. With letters from the brothers to their mother, and a funeral sermon by O. B. Frothingham. By authority of the New York Bureau of Military Records. New York. 116 p. 12.

Echoes from the South. Comprising the most important Speeches, Proclamations, and l'ublic Acts, emanating from the South during the late War. New York. 211 p. 12. 7 sh. 6 d.

Ferguson, Robert, America during and after the War. Longmans. 280 p. 6 sh.

Field, Gunboat, Hospital, and Prison; or, Thrilling Records of the Heroism, Endurance, and Patriotism displayed in the Union Army and during the Rebellion. By Mrs. P. A. H. Boston. 379 p. 12. Flanders, Henry, Observations on reconstruction. Philadelphia. 31 p.

Fowler, William Chauncey, Conditions of Success in Genealogical Inve-

stigations, illustrated in the character of Nathaniel Chauncey. A Paper read before the New England Historic Genealogical Society in Boston, March 2, 1866. Boston. 28 p. 8.
Francis. John W., Old New York; or, Reminiscences of the Past Sixty

Years. With a Memoir of the Author by Henry T. Tuckerman. New

York. CXXXVI: 400 p. 8.

Gasparin, Count A. de, Reconstruction, a letter to president Johnson.
Translated by Mary L. Booth. 2nd edit. Being No 87 of the Loyal Publication Society's issues. New York, 1865. 70 p. 8.

Gilmor, Harry, Four years in the saddle. New York. 291 p. 8. Longmans. VIII -310 p. 8. 7 sh.

7 sh. 6 d. Goodwin, Nathaniel, Genealogical Notes, or Contributions to the family history of some of the first settlers of Connecticut and Massachusetts. Hartford. XX-362 p. 8. 14 sh.

Greeley, Horace, The American Conflict: a History of the Great Rebellion in the United States of America 1860 - 5, its causes, incidents, results,

etc., etc. Illustrated. Vol. II. Hartford. 782 p. 8.

Gregg, Rev. J. Chandler, Life in the Army in the Departments of Virginia and the Gulf, including Observations in New Orelans, with an Account of the Author's Life and Experience in the Ministry. Philadelphia. 231 p. 6 sh.

Hanson, John W., Historical Sketch of the Old 6th Regiment of Massachusetts Volunteers during its Three Campaigns in 1861-1864. Illustrated by Photographs. Boston. 352 p. 12.

Harrington, George F., Inside: a Chronicle of Secession. With Illustrations by Thomas Nast. New York. 223 p. 8. 6 sh.

Harper's Pictorial History of the Great Rebellion. By Alfred H. Guernsey and Henry M. Alden. Vol. I. from the beginning of the Conspiracy

to the close of the Peninsular Campaign of 1862. With more than 500 Illustrations. New York. 400 p. Large folio. 30 sh · Headley, J. T., The great rebellion: a history of the civil was in the United States. 2 vols. With plates. Hartford. 502-702 p. 8. 40 sh. **Hilard**, G. S., The Political Duties of the Educated Classes. A Discourse before the Phi Beta Kappa Society of Amherst College, July 10, 1866. Bostou, 48 p. 8. Hitchcock's Chronological Record of the American civil war, giving every event in the order of its occurrence from November 8th, 1860, to June 3rd, 1865; also a complete list of vessels captured by the Confederate Navy. With portrait of Major-Gen. W. T. Sherman. New York. 2-106-6 p. 8. 2 sh. 6 d. **Hopkinson**, Francis, The Battle of the Kegs. Philadelphia. Privately printed. 30 p. 8. Howell, Geo. Rogers, The early history of Southampton, Long Island, New York. With genealogies. New York. 318 p. 12. 325 p. Ide, George B., Battle Echoes, or Lessons from the War. Boston. 9 sh. Jaques, John W., Three Years Campaign of the Ninth N. Y. S. M., during the Southern Rebellion. New York, 1865. 202-48 p. 8. 10 sh. Ingersoll, Lurton Dunham, Jowa and the Rebellion. A History of the Troops furnished by the State of Jowa to the Volunteer Armies of the Union which conquered the great Southern Rebellion of 1861-5. Philadelphia, 1866. 743 p. 8. Johnson, Andrew, President of the United States, Speeches, with a Biographical Introduction by Frank Moore. Portrait. Boston. XLVIII-494 p. 12.

Jones, J. B., A Rebel War Clerk's Diary at the Confederate States' Capital. 2 vols. Philadelphia. 392-480 p. 8. 21 sh. 21 sh. Melicy, A. M., In Vinculis; or the Prisoner of War. Being the experience of a Rebel in two Federal Pens; interspersed with reminiscences of the late war, anecdotes of Southern Generals, etc. New York. 216 p. 12. 7 sh. 6 d. Mellogg, Robert H., Life and Death in Rebel Prisons: giving a complete history of the inhuman and barbarous treatment of our brave soldiers by rebel authorities, inflicting terrible suffering and frightful mortality, principally at Andersonville, Ga., and Florence, S. C., describing plans of escape, arrival of prisoners, with numerous and varied incidents and anecdotes of prison life. Prepared from his daily journal; to which is added as full sketches of other prisons as can be given without repetition of the above, by parties who have been confined therein. Illustrated. Hartford, Conn., 1865. 423 p. 12. Mirke, Edmund, Among the Guerillas. New York, 1866. London. 286 p. 7 sh. 6 d. Mirkland, Frazar, The Pictorial Book of Anecdotes and Incidents of the War of the Rebellion, Civil, Military, and Domestic; from the time of the Memorable Toast of Andrew Jackson, "The Federal Union - it must be preserved," in 1830, to the Assassination of President Lincoln and the End of the War. Hartford, 1866. 705 p. 8. 22 sh. 6 d. Laboulaye, Edouard, Histoire des Etats-Unis depuis les premiers essais de colonisation, jusqu'à l'adoption de la constitution fédérale, 1620—1789; T. 2. Histoire de la Révolution. T. 3. Histoire de la Constitution. Pa-

2e édition. 3 vol. ibid. XLII

-1497 p. 18. Chaque vol. se vend séparément. 3 fr. 50 c.
Bibliothèque Charpentier.

ris, Charpentier. XXIII-1023 p. 8.

Lewis, Taylor, The Heroic Periods in a Nation's History. An appeal to the Soldiers of the American Armies. New York. 58 p. 12. 1 sh. 6 d. Life and Times of Andrew Johnson, Seventeenth President of the United

Letter from the Secretary of the Treasury transmitting the report of a Commission appointed for the revision of the revenue system of the United States. Washington. 132 p. 8.

3 sh. 6 d.

States. Written from a National Standard Point by a National Man. Por-XII - 363 p. New York. 12. Lossing, Benson J., Pictorial History of the Civil War in the United States of America. Illustrated by many hundred Engravings on Wood, by Lossing and Barritt. Vol. I. Philadelphia. 608 p. 8. 25 sh. Merherson, Edward, A Political Manual for 1866, including a Classified Summary of the Important Facts of the Period, from President Johnson's accession, April 15, 1865 to July 4, 1866, and containing a full record of the action of each branch of the Government on Reconstruction. Washington. 128 p. 4 sh. Martindale, Joseph C., A history of the United States from 1492 to 1866. For the use of schools. Philadelphia. 170 p. 12. 3 sh. Wille, Herman, Battle Pieces and Aspects of the War. New York. 272 p. 12. 9 sh. Mendenhall, William, History, Correspondence, and Pedigrees of the Mendenhalls of England and the United States, relative to their common origin and ancestry. Methodically arranged and elucidated. Extended by the addition of Authentic Documents and the compilation of Tables of Pedigrees of the American family, by his son Edward Mendenhall, of Cincinnati, Ohio. Maps and Charts. Cincinnati. 65 p. 8. Moore, George H., Notes on the history of slavery in Massachusets. New York. IV-256 p. 8. 15 sh. Narratives of the Career of Hernando de Soto in the Conquest of Florida, as told by a Knight of Elvas, and in a relation by Luys Hernandez de Bredma, Factor of the Expedition. Translated by Buckingham Smith. Portrait. Large paper, tinted. New York. XXVIII-328 p. 8. (Being No. 5 of the Bradford Club Series.) Nast. Wilhelm, Der hundertjährige Bestand des amerikanischen Methodismus. Ein Vortrag, gehalten bei der Eröffnung des Jubiläumjahres. cinnati. 128 p. 16. Neumann, Karl Frdr., Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. 3. (Schluss-)Bd. Von der Präsidentschaft des Martin van Buren bis zur Inauguration des Abraham Lincoln. Berlin, C. Heymann. XXXVI-559 S. gr. 8. . 3 **"**9⊅ XI— Opdyke, George, Official Documents, Addresses, etc. New York. 368 р. ъ. 12 sh. Paifrey, John Gorham, A History of New England, from the discovery by Europeans to the Revolution of the 17th century, being an abridgment of his "History of New England during the Stuart Dynasty." 2 vols. New York. XX 408; XII-426 p. 8. 25 sh. Parker, Joel, Revolution and Reconstruction. Two Lectures in the Law School of Harvard College, in January, 1865, and January, 1866. New York. 89 p. 8. 2 sh. 6 d. Parton, James, How New York City is Governed. Reprinted from the \_\_,North American Review." Boston. 48 p. 16. 1 sh. 6 d. 1 sh. 6 d. Partridge, J. Arthur, Making of the American Nation; or, the Rise and Decline of Oligarchy in the West. Stanford. XXXVII-523 p. 8. 16 sh. Pascal, (ésar, Meeting en faveur des esclaves émancipés dans les Etats-Unis d'Amérique. Compte rendu et discours. Paris, Grassart. 20 p. 8. Polignae, le prince Camille de, L'union américaine après la guerre. Paris, Dentu. 48 p. 8. Politicians' Manual. The Constitution of the United States of America, the Amendments and Proposed Amendments; also statements defining the powers and duties of the departments of Government, Statistics of the United States, etc. New York. 32 p. 8. 1 sh. 6 d. Pollard, Edward A., The Lost Cause: a new Southern History of the Comprising a full and authentic account of War of the Confederates. the Rise and Progress of the late Southern Confederacy, the Campaigns, etc., of the most gigantic struggle of the World's History. With numerous splendid steel Portraits. New York. 752 p. 8. 25 sh.

Observations in the North. Eight Months in Prison and on Pa-

role. Richmond, 1865. 142 p. 8.

Pomeroy, S. C., The Anti-Slavery Record. Published by request of the Equal Suffrage Association of the District of Columbia. Washington.

Quaekenhos, D. G. P., Historia ilustrada de los Estados Unidos y países adyacentes de América, desde los tiempos mas remotos hasta el presente: conteniendo una completa relacion de los Aborígenes; no icias biográficas de los hombres distinguidos; numerosos mapas, planos de batallas y grabados; con todo lo que se ha creido necesario para dar á la juventud una idea exacta del pasado y el presente de este país y para inspirale aficion á la lectura de la historia universal. Traducida al Castellano por D. Alberto de Tornos. Nueva York. 547 p. 12. 12 sh. 6 d.

Register, New England Historical and Genealogical. Published Quarterly under the direction of the New England Historic-Genealogical Society for the year 1865. Vol. XIX. Boston, 1865. 394 p. and 4 Portraits. S.

Report of the Commissioners of internal revenue on the operation of the internal revenue system, for the year ending June 30th, 1864. Washington 1865. 300 p. 8.

Rubeck, Sennoia (Johannes Burke) Chivalry, Slavery and Young Ame-

rica. New York. 183 p. 8. Sarmiento, D. F., Vida de Abran Lincoln, decimo sesto Presidente de los Estados Unidos. Precedida de una introduccion. Segunda edicion, correjida y aumentada. With frontispiece. Nueva York. XLVIII-308 p. 12 sh. 6 d.

Sexagenary, The: or, Reminiscences of the American Revolution. Albany, 234 p. 8.

Smith, George, History of Delaware County, Pennsylvania, from the Discovery of the Territory included within its limits to the present time, with a Notice of the Geology of the County and Catalogues of its Minerals, Plants, Quadrupeds and Birds, written under the direction and appointment of the Delaware County Institute of Science. Four Maps and Thirty-two Plates, etc. Philadelphia, 1862. VIII-581 p. 8. Snow, William P., Southern Generals; their Lives and Campaigns. New

York. 500 p. 20 sh. Spencer, Ambrose, Andersonville Prison. - A narrative of Andersonville, drawn from the Evidence clicited on the Trial of Henry Wirz, the Jailer. With the argument of Col. N. P. Chipman, Judge-Advocate.

Stith, William, The history of the first discovery and settlement of Virginia. Being an essay towards a general history of this colony. Williamsburg 1747. - Reprinted for Joseph Sabin. New York 1865. VIII-VIII

331 - V - 34 p. 8. Only 250 copies printed.

Large paper, royal 8., only 50 copies printed

36 sh. 63 sh.

Stryker, Rev. Peter, Lower Depths of the Great American Metropolis. A Discourse. New York. 23 p. 12.

Stuart, Capt. A. A., Iowa Colonels and Regiments. Portraits. Des Monies. 656 p. 8. 20 sb.

Swinton, William, Campaigns of the Army of the Potomac. A Critical History of operations in Virginia. Maryland, and Pennsylvania, from the commencement to the close of the war, 1861-5. 15 Maps and 5 Portraits. New York, 1866. 640 p. 8.

Tobltt, John H., What I heard in Europe during the "American excitement," illustrating the difference between government and people abroad in their hostility and good wishes to the perpetuity of the Great Republic. New York 1864. 133 p. 8. 5 sh.

Townsend, George Alfred, Campaigns of a Non-combatant and his Romaunt during the war. New York. 308 p. 12. 9 sh.

Trezevant, D. H., The Burning of Columbia, S.C. A Review of Northern Assertions and Southern Facts. Columbia, S.C. 30 p. 8.

Trowbridge, J. T., The South: a Tour of its Battle Fields, etc. Illustrations. Hardford, U.S. London. 590 p. 18 81

Vetromite, Eugene, The Abnakis and their History: or Historical Notices of the Aborigines of Acadia. New York. 171 p. 12. 5 sh.

Vigo-Roussillon, F. P., Puissance militaire des Etats-Unis d'Amérique, d'après la guerre de la sécession; 1861-1865. Paris, Dumaine. XIV-467 p. et 4 pl. 8. 9 fr.

Walte, Mrs. C. V., Mormon Prophet and his Harem; or, an Authentic History of Brigham Young, his numerous Wives and Children. New York. X-280 p. 12.

Warren, G. K., An Account of the Operations of the 5th Army Corps, Commanded by General Warren at the Battle of Five Forks, April 1, 1865; and the Battles, etc., preliminary to it. With Map. New York. 53 p. 8.

Whitney, J. H. E., The Hawkins Zouaves (Ninth N. Y. V.) Their Battles and Marches. New York. 216 p. 12.

**Williss**, William, Genealogy of the McKinstry Family: with a Preliminary Essay on the Scotch and Irish Immigration to America. Second Edition, corrected and enlarged. Portland. 46 p. S.

Youth's History of the great Civil War in the United States from 1861 to 1865. With Illustrations. New York. 384 p. 12. 7 sh. 6 d.

#### Central-Amerika und Westindien.

Brasseur de Bourbourg. l'abbé, Monuments anciens du Mexique. Recherches sur les ruines de Palenqué et sur les origines de la civilisation du Mexique. Texte publié avec les dessins de M. de Waldeck, sous les auspices de S. E. le ministre de l'instruction publique. Paris, A. Bertrand. XXIX -88 p. et 56 pl. 8.

Calvo, Charles, Annales historiques de la révolution de l'Amérique latine, accompagnées de documents à l'appui, de l'année 1508 jusqu'à la reconnaissance par les Etats européens de l'indépendance de ce vaste continent.

T. 4. Paris, Durand; Garnier frères; Denné-Schmidt. VIII-392 p. 8.

Cet ouvrage forme la secondo période de la Collection historique des Traités de

l'Amérique latine du même auteur.

Coleccion historica completa de los tratados, convenciones, capitulaciones, armisticios y otros actos diplomaticos de todos los Estados de la America latina comprendidos entre el golfo de Mejico y el cabo de Hornos, desde el año de 1493 hasta nuestros dias; precedidos de una Memoria sobre el Estado actual de la America. Primer periodo. Limites. T. 9. 377 p. T. 10. 392 p. ibid. 8.

Recueil complet de traités, conventions, capitulations, armistices et autres actes diplomatiques de tous les Etats de l'Amérique latine compris entre le golfe du Mexique et le cap de Horn, depuis l'année 1493 jusqu'à nos jours, précédée d'un mémoire sur l'état actuel de l'Amérique, de tableaux statistiques, d'un dictionnaire diplomatique, avec une notice bistorique, sur chaque traité important. Première période. Limites. T. 7 et 8. XXXIII—810 p. T. 9. 378 p. T. 10. 392 p. Paris, Durand. 8.

Cluseret, Gen. G., Mexico, and the Solidarity of Nations. New York. 109 p. 8.

Coleccion de Documentos para la historia de México. Publicada por Joaquin García Icazbalceta. Tomo Segundo. México. LXVI-600 p. 4. 31 sh. 6 d.

Enduran, L., France et Mexique, histoire de l'expédition des Français au Mexique. Limoges et Isle, Ardant et Thihaut. 191 p. et grav. 12. Bibliothèque religieuse, morale, littéraire pour l'enfance et la jeunesse.

Giayangos, don Pascual de, Cartas y relaciones de Hernan Cortès al emperador Carlos V, colegidas è illustradas. Paris, impr. Chaix et Ca. LI-575 p. 8.

l'Impératrice du Mexique à Paris; par Em. C. L. Chambéry, impr

Ponchet et Ce. 16 p. 8.

Message of the President of the United States of March, 20, 1866, rela ting to the Condition of Affairs in Mexico, in answer to a resolution o the House [of Representatives] of December 11, 1865. Part I. Washing ton, 1866. 706 p. S. Parker, Francis J.,

The Mexican Empire and the American Union

Boston 1865, 12 p. 8.

Price, G., Jamaica and the Colonial Office. Who caused the Crisis Low. 8. 5 s} Situation, la, del imperio Mexico. Bayonne, impr. De Lamaignère

Timmerhans, Léon, Voyage et opérations du corps belge au Mexique Livr. 1-3. Liege, Carmanne. 98 p. et 2 cartes. 8.

#### Süd - Amerika.

#### Die nördlichen Freistaaten.

Antagonisme et Solidarité des Etats orientaux et des Etats occiden taux de l'Amérique du Sud. Ouvrage traduit et précédé d'une introductio

par Th. Mannequin. Paris, Dentu. 203 p. 8.

Correspondencia general del Libertador Simon Bolívar. Enri quecida con la insercion de los manifiestos, mensages, exposiciones, procla mas, etc. publicados por el Heroe Colombiano desde 1810, hasta 183 (Precede á esta coleccion interesante la vida de Bolívar). (In three volu mes). Tomo primero. (With a portrait and autograph letter of Bolívar Nueva York, 1865. XLIII-616 p. 8. 31 sh. 6 d --- Por Felipe Larrazabal. Segund

Edicion. 2 vols. ibid. 1866. XLII-616, 579 p. 8. 25 st

Larrazabal, Felipe, The Life of Simon Bolivar, Liberator of Colombi and Peru. With two portraits on steel. Vol. I. ibid. VIII-410 p. §

12 sh. 6 ( Mannequin, Th., Préface de l'édition française de la brochure publié sons ce titre : Intereses, peligros y garantias de los Estados del Pacific en las regiones orientales de la América del Sud. Paris, Dentu. LI

Proclamas de Simon Bolivar, libertador de Colombia. 1862.

Réjas, Pedro José, España y America. Caracas, 1864. 20 p.

1 sh. 6 Samper, José M., Ensayo sobre las revoluciones políticas, y la condicio social de las repúblicas colombianas (Hispano-Americanas); con un apér dice sobre la orografia y la poblacion de la confederacion Granadin: 1861. XVI-340 p. 8.

#### Neu-Granada.

A la macion. Manifiésto de los senadores i representantes. Bogoti 2 8

Diario Oficial. Etados Unidos de Colombia. Ano I., II. (Mayo 1, 186 -30 Diciembre, 1865). ibid. 73 sh. 6 c

Echeverri, C. A., El clero catolico Romano i los Gobiernos politicos Medellin, 1863. 72 p. 4.

la ps

Esposicion del secretario de guerra i marina de los Estados Unidos de Colombia, presentada al Congreso nacional de 1866. Bogotá. 86 p. 4. 8 sh. \_ del secretario de lo interior i relaciones esteriores al Congreso de los Estados Unidos de Colombia de 1865. ibid. 42 p. 4. 10 sh. Herran. Protesta del General Pedro Alcantara Herran, enviado extraordinario i ministro plenipotenciario de la Confederacion Granadina cerca del Gobierno de los Estados Unidos de Anerica contra la dictadura del titulalo: "Presidente de los Estados Unidos de Colombia," Tomas C. de Mosquera. ibid. 1865. IV-68 p. 8. 7 sh. 6 d. Memoria del secretario de hicienda i fomento de la union Colombiana dirijida al congreso nacional, 1866. ibid. LII-137 p. 4. 15 sh. ... del secretario del tesoro y crédito nacional al congreso de 1866. ibid. 68 p. 4. 15 sh. Perez. Felipe, Anales de la revolucion, escritos segun sus proprios documentos. Primera epoca, que comprend desde el 1. de Abril de 1857 hasta el 18 de Julio de 1861. ibid. 642 p. 4. 30 sh. Regiamento para el rejimen y policia interior de la municipalidad de Bogotá. ibid. 42 p. 18. Samper, José M., El catolicismo i la republica. ibid. 1864. 24 p. 4. 3 sh. 6 d. El Programa de un liberal. 1861. 60 p. 8. **Tórres.** J. I. Ezequiel, Répública i America. Álta politica. ibid. 1865. 16 p. 8. 1 sh. 6 d.

#### Venezuela.

Baralt, Rafael M., y Manuel M. Urbaneja, Catecismo de la historia de Venezuela, desde el descubrimiento de su territorio in 1498, hasta su emancipacion politica de la monsequia espanola en 1811. Caracas, 1865. 94 p. 18. Briceno, M. de, La gran cuestion fiscal de Venezuela. Aranceles -Importaciones — Contrabando — Reforma del sistema aduanero. ibid. 1864. LVI-76 p. 4. Constitucion de los estados unidos de Venezuela. Edicion Oficial. ibid. 1864. 56 p. 18. Diario de debates de la Camara de Diputados. Serie I. No. 1-12 (6 Marzo - 3 mayo, 1866) (All published). ibid. p. 1-24. fol. de debates del Senado. Serie I. No. 1-31 (8 Marzo-9 Mayo 1866) (All published). ibid. p. 1-62. fol. 8 sh. de debates, de las estados unidos de Venezuela. No. 1-59 (12 Marzo-7 Junio, 1865). ibid. 1865. p. 1-236. fol. Exposicion que presenta a la assamblea nacional de Venezuela en 1863, el secretario de fomento. ibid. 1863. LXX 56 p. 4. 6 sh. que dirije a la legislatura nacional en 1865, el ministro de la interior y justicia. ibid. 1865. 48, 64 p. 4. ue dirige al primer congreso constitucional de los estados unidos de Venezuela en 1865, el ministerio de guerra y marina. ibid. 136 p. 4. 8 sh. que a la legislatura nacional presenta el ministro de hacienda en 21 sh. 1866. ibid, XL-186, 12 p. 4. que dirige al congreso de 1866 el ministro de crédito público de los estados unidos de Venezuela. ibid. IV-302 p. 4. 18 sb. Informe que el ministerio de relaciones exteriores dirije a la legislatura nacional de los estados unidos de Venezuela en 1865. ibid. 96, 84 p. 8. Memoria que dirige a la asamblea nacional de la federacion Venezolano en 1863, el secretario de hacienda. ibid. 1863. 64, 180 p. 4. 6 sh. que dirige a la legislatura nacional de 1865, el ministro de hacienda. ibid. 180 p. 4. 12 sh.

L

#### Guyana.

Rîbadieu, Henri, Histoire de la conquête de la Guyenne par les Français, de ses antécédents et de ses suites. Bordeaux, Chaumas. XV - 540 p. et portr. 8.

#### Peru.

Anales de la dictadura. Coleccion de documentos oficiales de la jefetura suprema del Coronel Mariano I. Prado. Entregas 1-13. Lima. 26 sh. universitarios del Perú redactados y publicados por José G. Paz-Soldan. 2 vols. Lima 1862. XVI-392-348 p. 4. Arancel de la República del Perú, que debe regir en los anos de 1865 y 66; formado en cumplimiento del reglamento de comercio. Lima. 72 Cisneros, Luis Benjamin, Ensayo sobre varias cuestiones economicas del Peru. Havre, imp. Le Male. 158 p. et 1 tableau. 8. Francisco Pizarro, conquista del Perú. Paris, Rosa et Bouret. 180 p. et gr. 18. Biblioteca de la juventud. Fuentes, Manuel A., Lima, apuntes historicos, descriptivos, estadisticos y de costumbres. Paris, Firmin Didot. 1X-228 p. 8. Lima, esquisses historiques, statistiques, administratives, commerciales et morales; avec de nombreuses planches, portraits, vues, costumes, ibid. IX-243 p. 8. Lima Sketches of the capital of Peru, historical, statistical, administrative, commercial and moral. ibid. IX-228 p. et grav.

**Question** between the United States and Peru in consequence of the seizure and confiscation of the two American vessels Lizzie Thompson and Georgiana. Diplomatic Correspondence. Official edition. Lima. 284 p. 4. 42 sh. Reglamento de comercio de la República del Perú. Lima, 1864. 46 p. 4. 15 sh.

p 4. 15 sh. **Pacheco**, T., Conflit hispano-péruvien. Circulaire adressée aux agents diplomatiques de la république. Paris, Dentu. 84 p. 8.

República, La, en el Perú y la Cuestion Peruano-Espanola, por C. L. Lima, 1865. 136 p. 4. 7 sh. 6 d.

#### Chili.

Bombardement de Valparaison. Destruction d'une ville sans défense. Documents officiels. Paris, impr. Vallée. 168 p. 8.

Bombardoment de Valparaiso (documents officiels), suivi du combat du Callao. 2e édition, corrigée et augmentée. Paris, imp. Vallée. V1-152 p. 8.

Courcelie-Seneuil, J. G., Agression de l'Espagne contre le Chili. 2e édit. Paris. Dentu. 43 p. 8.

\_\_\_\_. Guerre de l'Espagne au Chili. Les neutres et le droit des gens. ibid. 56 p. 8.

#### Brasilien.

Ao imperador. Cartas políticas de Erasmo. Segunda ediçao. Rio de Janeiro. 92 p. 8.

Andrade e Silva, José Maria, Reinado e ultimos momentos de sua magestade o Senhor D. Pedro V. Maranhao. 222 p. 8. 7 sh. 6 d. Imperialismo, o, e a reforma annotado por um constitucional do

Imperialismo, o, e a reforma annotado por um constitucional do Maranhao. ibid. 96 p. 8.

Le Long, John, L'alliance du Brésil et des républiques de la Plata contre

le gouvernement de Paraguay. Paris, imp. Schiller. 80 p. 8.
Netto, A. da Silva, Estudios sobre a emancipação dos escravos no Bresil.

Rio de Janeiro. 46 p. 8.

2 sh. 6 d.

Os Partidos. ibid. 32 p. 8.

2 sh. 6 d.

Relations, International, with Brazil: Proceedings on the reception of H. E. Senhor D'Azambuja, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary from Brazil by the Chamber of Commerce of the State of New York, November 2, 1865, with remarks of Rev. James C. Fletcher, on the Mail communication between the United States and Brazil. New York, 1865. 15 p. 8.

Revolução e o imperialismo. Rio de Janeiro. 30 p. 8. 2 sh. Silva, Luiz Antonio Vicira da, Historia da independencia da provincia do Maranhao (1822—1825). Maranhao, XII—402 p. 4. 21 sh.

#### La Platastaaten.

Mannequin, Th., A propos de la guerre contre le Paraguay par la Confédération argentiue, l'Uruguay et le Brésil. Paris, Guillaumin et Ce. 31 n. 8.

Extrait du Journal des Economistes, Août 1866.

Martin de Moussy, De l'industrie indienne dans le bassin de la Plata à l'époque de la découverte et de l'état de la population à cette époque. Paris, imp. Moquet, 38 p. 8.

Extrait de l'Annuaire du Comité d'archéologie américaine, 1re année.

Protest..tion du Pérou et de ses alliés du Pacifique contre les tendances de la guerre que le Brésil, la Confédération Argentine et l'Uruguay font au Paraguay. Texte du traité secret des alliés et commentaire de ce traité. Paris, Dentu. 38 p. et carte. 8.

Zaluar, Augusto Emilio, Uruguayana. Rio de Janeiro, 1865. 32 p. 8.

### 5. Oceanien und der Austral-Continent.

Forstor, Anthony, South Australia, its Progress and Prosperity. With Map. Low. XII—474 p. 8.

Hopkins, Manley, Hawaii: the Past, Present, and Future of its Island-Kingdom. An Historical Account of the Sandwich Islands (Polynesia).

Kingdom. An Historical Account of the Sandwich Islands (Polynesia). With a Preface by the Bishop of Oxford. 2nd edition, revised and continued. With Portrait, Map, and Illustrations. Longmans. XXVII—523 p. 8.

Mossman, Samuel, Our Australian Colonies; their Discovery, History, Resources, and Prospects. With Map and Plans. Religious Tract Society. VIII.—344 p. 8. 3 sh. 6 d.

## 6. Biographien und Memoiren.

Acevedo de Gomez, Señora Josefa, Cuadros de la vida privada de algunas granadinos, copiados al natural para instruccion i divertimiento de los curiosos. Obra póstuma. Bogota. VIII—198 p. 4. 16 sh.

Achi, J. L., Dr. Ig. Paul Vital Troxler. Ein Nekrolog. Luzern, Gebr. Räber. IV—50 S. gr. 8.

Albrecht, Frdr., Mein Tagebuch vom Hohenasperg. Ulm, Gebr. Nübling.
48 S. 8.

n. 1/6 48

48 S. 8.

n. 1/6 Arm Grabe Lang's. Grabreden und Notizen über den Lebenslauf des Verblichenen. Unter Benutzung der "Mittelrh. Zeitung" zusammengestellt. Wiesbaden, Limbarth. 8 S. gr. 8.

n. 2 507.

Arrest and Escape of James Ste hens, Head Centre of the Irish Republican Brotherhood. To which is added a detailed account of the trial and sentence of Thomas Clark Luby and others. By an Eye-witness. New York. 93 p. 12.

Atterbom, P. D. A., Aufzeichnungen über berühmte deutsche Männer und Frauen nebst Reiseerinnerungen aus Deutschland und Italien aus den Jahren 1817—1819. Aus dem Schwedischen übersetzt von Frz. Maurer. Berlin 1867, C. Heymann. VIII—303 S. 8.

Aubin, E., Clément Marot, sa vic, son caractère et ses oeuvres. Entretien littéraire. Cahors, imp. Plantade. 21 p. 8.

Mémoires secrets de J. M. Augeard, secrétaire des commandements de la reine Marie-Antoinette (1760 à 1800). Documents inédits sur les événements accomplis en France pendant les dernières années du règne de Louis XV, le règne de Louis XVI et la révolution jusqu'au 18 brumaire, précédés d'une introduction; par M. Evariste Bavoux. Paris, Plon. 376 p. 8.

Auvergne, l'abbé, Vie de M. Rousselot, professeur de théologie au grand séminaire de Grenoble, etc.; suivie d'une notice historique sur M. Dhière, directeur au même séminaire; par M. Rousselot. Grenoble, Baratier frères; Dardelet; l'auteur. VI—244 p. et portr. 12.

Badin, Adolphe, Jean-Bart. Paris, L. Hachette et Ce. 251 p. 18. 1 fr. Biographies nationales.

Baer, Dr. Karl Ernst v. — Nachrichten über Leben und Schriften des Herrn Geheimraths Dr. Karl Ernst v. Baer, mitgetheilt von ihm selbst. Veröffentlicht bei Gelegenheit seines 50jährigen Doctor-Jubiläums am 29. August 1864 von der Ritterschaft Ehstlands. St.-Petersburg, Röttger. VIII—519 S. mit Portr. in Stahlst. gr. 8.

Barbot, Théophile de, Eloge du comte Adolphe de Castelbajac lu en séance publique de l'Academie des Jeux floraux. Toulouse, imp. Rouget frères et Delahaut. 16 p. 8.

Beethoven, Briefe an Marie Gräfin Erdödy, geb. Gräfin Niszky und Mag. Brauchle. Herausgegeben von Dr. Alfr. Schöne. Leipzig 1867, Breitkopf & Härtel. 28 S. gr. 8.

Belleval, René de, Jean de Bailleul, roi d'Écosse et sire de Bailleul-en-Vimeu. Paris, Dumoulin. 108 p. 8.

Gauvain Quiéret, seigneur de Dreuil et sa famille ibid. 95 p. 8.

Bergmann, Dante, sa vie et ses oeuvres. Paris, impr. Martinet. 53 p. 8.

Extrait de la Revue des cours littéraires, nos. 31 et 32. 1866.

Bert, Paul, Eloge de Pierre Gratiolet; prononcé le 4 mai 1866, à la séance annuelle de la Société de secours des amis des sciences. Paris, imp. Lahure. 31 p. 8.

Bortulus, Evariste, Le docteur Bally, médecin en chef de l'expédition de Saint-Domingue, président de la Commission médicale envoyée à Barcelone en 1821 pendant la fièvre jaune, mort à Salon (Bouches-du-Rhône) le 21 avril 1866. Marseille, imp. Ve Olive. 39 p. 16.

Extrait de la Gazette du midi.

Mémoires du comte **Beugnot**, ancien ministre (1783—1815), publiés par le comte Albert Beugnot, son petit-fils. 2 vol. Paris, Dentu. 784 p. 8.

Beulé, Notice sur la vie et les oeuvres de Francisque Duret; lue dans la séance publique de l'Académie des Beaux-Arts, le 10 novembre 1866. Institut impérial de France. Paris, imp. F. Didot. 23 p. 4.

Beyer, Dr. C., Friedrich Rückert's Leben und Dichtungen. 3 Bücher. Coburg, Sendelbach. XII—303 S. 8. n. 1½ ♣

Beyschlag, Prof. Dr. Willib., Aus dem Leben eines Frühvollendeten, des evangelischen Pfarrers Frz. Beyschlag. Ein christliches Lebensbild aus der Gegenwart. In 2 Theilen. 1. Theil. VIII—326 S. 2. Theil. 288 S. 4. unveränderte Aufl. Berlin, Rauh. br. 8.

Dr. Carl Ullmann. Blätter der Erinnerung. Lebensbild. Eigenhändige Denkschrift über seinen Antheil an der Regierung der evangelischen Kirche Badens. [Abdruck aus den "Theolog. Studien u. Kritiken".] Gotha 1867, F. A. Perthes. III—179 S. gr. 8. n. 24 Syr.

Schleiermacher als politischer Charakter. Rede, gehalten beim Antritt des Rectorats der Universität Halle-Wittenberg den 12. Juli 1866. Berlin, Rauh. 40 S. 16. baar 6 Gyr.

Bickersteth. Doing and Suffering: Memorials of Elizabeth and Frances, Daughters of the late Rev. E. Bickersteth. By their Sister. With a Preface by the Right Rev. the Lord Bishop of Ripon. 20th thousand. Seeleys. 8.

Billet, Philippe Le Bas, membre de l'Institut de France (inscriptions et belles lettres); lecture faite à l'Académie d'Arras, le 20 juillet 1866.

Arras, imp. Courtin. 15 p. 8.

Biografia del Exemo. Sr. D. Casto Mendez Nuñez, Jefe de la Escuadra Española en el Pacífico. Por tres paisanos suyos. Madrid, Moya y Plaza y V. é Hijos de Cuesta. 56 páginas con el retrato de Mendez Nuñez y dos planos, uno de la situacion de los buques españoles, chilenos y peruanos en la accion sostenida el 7 de Febrero de 1866 en el Canal de la Isla de Abtao, y otro el del bombardeo del Callao, posiciones tomadas de los datos oficiales. 4.

Biographie, Nouvelle, genérale, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, avec les renseignements bibliographiques et l'indication des sources à consulter; publiée par MM. F. Didot frères, sous la direction de M. le docteur Hoeffer. T. 45. Paris, F. Didot. 574 p. 8. à 2 col. Chaque volume 4 fr.

et des beaux-arts de Belgique. Tome I. 1re partie. Lettre A. Bruxelles, H. Thiry-Van Buggenhoudt, et en Commission au Comptoir universal de librairie et d'imprimerie. 596 p. 8.

Biographies aveyronnaises. Tome 1. Rodez, imp. Ratery. 468 p. 8. Publications de la Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron.

... Memorial, of those Graduates and Undergraduates of Harvard University who fell in Battle during the recent War, or who died in consequence of services rendered in the Contest. 2 vols. Boston, 1866. 8. 75 sh.

Bodemann, Pastor Frdr. Wilh., Lebensbilder treuer Glaubenszeugen.

Gotha, F. A. Perthes. VIII-398 S. gr. 8.

n. 1 🍁 6 *Yyr.* Boehmer, Dr. Frdr., Gedächtnissrede auf August Foerster, weil. Professor der pathologischen Anatomie zu Würzburg, gehalten in der ausserordentlichen Sitzung der physikalisch-medizinischen Gesellschaft am 8. März 1866. [Abdruck aus der Würzburger medizin. Zeitschrift.] Würzburg, Stahel. 52 S. gr. S. 1/4 -₽

Boero, Father, The Life of Blessed John Berchmans, of the Society of Jesus. Translated from the French. With an Appendix, giving an ac-Father, The Life of Blessed John Berchmans, of the Society of count of the miracles after death, which have been approved by the Holy See. From the Italian. Philadelphia. 358 p. 12. 6 sh.

Booth Memorials. Passages, Incidents and Anecdotes in the life of Junius Brutus Booth (the Elder). By his Daughter. Portrait. New York. 7 sh. 6 d. 184 p. 8.

Boswell, James, Life of Samuel Johnson. New edit. 2 vols. Routledge. 10 sh.

Boucher de Perthes, Sous dix rois. Souvenirs de 1791 à 1866. T. 7. Paris, Jung-Treuttel; Derache; Dumoulin; Didron. 676 p. 12.

Breton. Ernest, Découverte des restes du Dante, à Ravenne, notice. Saint-Germain, imp. Toinon et Ce. 15 p. 8.

Breugel Douglas, Jhr. R. van, Herinneringen nit 1815. Door eenen frieschen vrijwilligen jager. Uitgegeven ten voordeele van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden. Leeuwarden, G. T. N. Suringar. 39 bl. met gelith. plaat. 8. f. 0,45.

Briefwechsel zwischen Goethe und Kaspar Graf v. Sternberg [1820--1832]. Herausgegeben von F. Th. Bratranck. Wien, Braumüller. VIII n. 22/3 4 309 S. gr. 8.

Briefwisseling van Mr. W. Bilderdijk met de Hoogleeraren en Mrs. M. en H. W. Tydeman, gedurende de jaren 1807 tot 1831. Uitgegeven door H. W. T. Tydeman. 1e deel. Sneek, van Druten en Blecker. VI --446 bl. 8. f. 3,60; best papier. f. 4,10. Complett in 2 deelen.

Bryan. Ruth, Letters. By the Editor of "Handfuls of Purpose." With a Preface by the Rev. A. Moody Stewart. 2nd edition. Nisbet. LXXX-358 p. S. 5 sh.

Budington, Will. Eves, A Memorial of Giles F. Ward, jun., late First Lieutenant 12th New York Cavalry. New York. 99 p. 16. 7 sh. 6 d. Bussia, C. P., Five years in China; or, Factory Boy made a Missionary.

The Life and Observations of Rev. William Aitchison. Philadelphia. 8.

Caffiaux, H., Nicole de Dury, maitre clerc de la ville de Valenciennes, 1361-1373, sa vie officielle, épisodes valenciennois, dans lesquels il a joué un role. Archives, vinage de Bapaume. Meurtre du sieur d'Enghien. Démèlés avec l'évêque; captivité de Nicole de Dury. Valenciennes, Prignet; Lemaitre. 136 p. 8.

Extrait des mémoires historiques publiés par la Société impériale d'agriculture, etc., de l'arrondissement de Valenciennes

Cahier, A., Notice sur M. le baron Amaury de la Grange, décédé membre honoraire de la Société impériale d'agriculture, etc. de Douai. Douai, Crépin. 33 p. 8.

Extrait des mémoires de la Société imperiale d'Agriculture, de Sciences et d'Arts Chart à Dou d, teme 8 de la pe série.

'amport, Cesare, Netizie biografiche del comm. prof. Luigi Poletti, modenese, architetto di S. Paolo in Roma, raccolto. 2a ediz. con alquante modificazioni ed aggiunti. Modena, Vincenzi. 1865. 39 p. 8.

Campori, Cesare, Ricordi di Giusseppe Obici, scultore modenese, raccolte. 2a ediz. riveduta. Modena, Vincenzi. 29 p. 8.

Cap, l'aul Antoine, Camille Montagne, botaniste, membre de l'Institut, etc.; avec un portrait de M. Montagne, photographie d'après nature. Paris, J. B. Baillière et fils. VIII-98 p. 8.

Caracciolo, E., de neapolitanske Klostres Hemmeligheder. 6-10e Hefte. Gandrup. 132 S. 8. à 16 sk.

Carpenter, Mary, The Last Days in England of the Raja Rammohun Roy. With Portrait. Trübner. XVI-255 p. 8. 7 sh. 6 d.

Carus, Carl Gust., Lebenserinnerungen und Denkwürdigkeiten. 4. Thl. Leipzig, Brockhaus. VIII-501 S. gr. 8. n. 21/3 \$ (1-4.: n. 6 4)

Chardon, Henri, Histoire de la reine Bérengère, femme de Richard Coeurde Lion et dame douairière du Mans; d'après des documents inédits sur son séjour en France. Le Mans, imp. Monnoyer. 94 p. 8. Extrait du Bulletin de la Société d'Agriculture, etc. de la Sarthe.

Chénier, L. J. Gabriel de, Histoire de la vie militaire, politique et administrative du maréchal Davoust, duc d'Auerstaedt, prince d'Eckmuhl (d'après les documents officiels). Paris, Cosse, Marchal et Ce. 812 p. 8. 7 fr. 50 c.

Chocarne, le R. P. B., Le R. P. H.-D. Lacordaire, de l'ordre des frères prêcheurs, sa vie intime et religieuse. 2e édition, corrigée et augmentée. 2 vol. Paris, lib. Ve Poussielgue et fils. XXXVI-816 p. 8.

Christen, le comte de, Journal de ma captivité, suivi du récit d'une campagne dans les Abruzzes. 2e édition. Lyon, Josserand; Paris, Ruffet

et Ce. XI-235 p. 12.

Ciar, Prof. Dr., Leopold Auenbrugger, der Erfinder der Percussion des Brustkorbes, geb. zu Graz 1722, gest. zu Wien 1809 und sein Inventum novum. Nach den besten zugänglichen Quellen gewürdigt. Graz, 1867, Leuschner u. Lubensky. VIII-69 S. mit 1 lithogr. Portrait. gr. 8.

Clarenbach, Adolph, der Reformator des bergischen Landes, und Luthers Lied von zween Märtyrern. Barmen. Berlin, Beck. 32 S. baar 11/2

Clarus, Ludwig, Herzog Wilhelm von Aquitanien, ein Grosser der Welt,

ein Heiliger der Kirche und ein Held der Sage und Dichtung. Münster 1865, Theissing. XXIV-386 S. gr. 8. Coleridge, Samuel Taylor, Biographia Literaria; or, Biographical Sket-

ches of my Literary Life and Opinions: and Two Lay Sermons. 1. The Statesman's Manu d. 2. Blessed are ye that sow beside all waters. Bell & Daldy. VIII-440 p. 8. 3 sh. 6 d.

Colletet, Guillaume, Vies des poëtes gascons; publiées avec introduction, notes et appendices; par Philippe Tamizey de Larroque. Paris, Aubry.

149 p. 8. Extrait de la Revue de Gascogne.

Combermore, F. M. Vset., Memoirs and Correspondence. From his Family Papers. By the Right Hon. Mary, Viscountess Combermere, and Capt. W. W. Kuollys. With Portraits. 2 vols. Hurst & Blackett. XXIII —837 р. 30 sh.

Combes, Anarchsis, Jean-Louis Ligonier, feld-maréchal d'Ireland. 1680 -1770. Etude historique. Castres, imp. Ve Grillon. 53 p. 16.

Cooke, John Esten, Stonewall Jackson. A Military Biography. Portrait and Maps. New York. 470 p. s. 16 sh.

Cornwall, Barry, Charles Lamb. A Memoir. With Portraits. Moxon. VIII—252 p. 8. 12 sh.

Correspondance des réformateurs dans les pays de langue française, recueillie et publiée avec d'autres lettres relatives à la réforme et des notes historiques et biographiques par A.-L. Herminiard.

—1526. Basel, Georg. XIV—495 S. Lex.-8.

n. 22/3 \$\text{S}\$

Coulson, John E., The Peasant Preacher. Memorials of Mr. Charles Richardson, a Wesleyan Evangelist, commonly known as the "Lincolnshire Thrasher, with Sermon Notes, and an Itinerary. With Portrait. 2nd edition. Leeds, Walker; Hamilton. XX-384 p. 8. 3 sh. 6 d.

Courtin, Notice nécrologique sur M. Copineau, décédé membre résidant de la Société d'agriculture, sciences et arts de Douai, le 10 janvier 1866, lue en séance générale, le 25 mai 1866. Douai, Crépin. 16 p. 8. Extrait des Mémoires de la Société impériale d'agriculture, de sciences et d'arts,

séant à Douai, tome 8 de la 2e série.

Conture, Léonce, Le général Cassaignolles, esquisse biographique. Paris, Dumaine. 50 p.

Couturier de Vienne, A. F., Le capitaine Godard, sa vie et ses

ocuvres. Paris, Cournol. 395 p. 18. cidents in his captivity, particulars concerning his health and habits. together with many conversations on topics of great public interest. New York. 377 p. 12. 10 sh. Large Paper, 8. 15 sh.

Cyclopaedia, the English. Re-issue. Biography, or, Third Division of "The English Cyclopaedia," conducted by Charles Knight. Vol. 1. 2. Bradbury. each 10 sh. 6 d.

Dahney, R. L., Life and campaigns of Lieut.-General Thomas J. Jackson (Stonewall Jackson). New York. XII-732 p. 8. Vol. 2. Nisbet. XVI-527 p.

7 sh. 6 d. 8. Damien, Auguste, Etude sur La Bruyère et Malebranche. Paris, Durand et Pedone-Lauriel. 80 p. 8.

Days, fifteen. An extract from Edward Colvill's Journal. Boston. 299 p. 16. 7 sb. 6 d.

Debay, A., Laïs de Corinthe (d'après un manuscrit grec) et Ninon de Lenclos. Biographie anecdotique de ces deux femmes célèbres. 4e édition. Paris, Dentu. 360 p. 18.

Delinotte, L. Paul, Soirées littéraires. Histoire anecdotique des auteurs Français, avec des appréciations littéraires tirées des meilleurs littérateurs et de nombreuses citations. 1e Livr. Tiel, Wed. D. R. van Wermeskerken. 50 bl. 8. Complett in 4 afleveringen.

De Persiis, Luigi, Della vita del generale Carlo Vittorio Qudinot, duca di Reggio, e principalmente delle sue imprese romane nel 1849. Saggio storico. Roma, tip. Poliglotta de Propaganda Fide. 400 p.

Desailly, Benjamin, Biographie amandinoise. La famille Closse, suivie d'un Essai sur la ville de Saint-Amand; chronique burlesque des rues, des monuments, des fêtes et des usages de cette ville au XVIIIe siècle, avec annotations. Valenciennes, Peignet. 134 p. 8.

Extrait des Mémoires bistoriques publiés par la Société impériale d'agriculture, sciences et arts de l'arrondissement de Valenciennes.

Deutsch, Maurice, M. Thiers jugé par un réfugié hongrois. Beauvais. Pineau. 4 p. 8. 10 c.

Doughty, Sarah P., Life of Emanuel Swedenborg. New York. 108 p. 2 sh. 6 d.

Dreyse, Nikolaus von, und die Geschichte des preussischen Zündnadelgewehrs. Mit dem photolith. Portrait von N. v. Dreyse. Berlin, Haude & Spener. 32 S. 8.

Dubois, A., Recherches sur la maison où naquit à Amiens Vincent Voi-Amiens, imp. Lemer. 7 p. 8. Extrait du Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie. Année 1866, numéro L ture. Amiens, imp. Lemer.

Du Casse, A., Le général Arrighi de Casanova, duc de Padoue. T. 2. Paris Dentu, 484 p. 8.

Ducoulombier, l'abbé, Biographie de M. Louis-François Herbaux, décédé pieusement à Tourcoing, le 9 nov. 1862. Tourcoing, Mathon. 71 p. 9.

Dumas, Alexandre, Ocuvres complètes. Mémoires de Garibaldi, traduits sur le manuscrit original. 1re série. 3e édition. Paris, Michel Lévy frères; Librairie nouvelle. 316 p. 18. Collection Michel Levy.

Dumoulin, J. B., Biographie de Prosper-Charles Simon, organiste du

chapitre impérial de Saint-Denis. Paris, impr. Balitout, Questroy et Ce; l'auteur. 31 p. et portr. 8.

Duyck, Anth., Journaal. Uitgegeven op last van het departement van oorlog, met inleiding en nanteekeningen door Lodewijk Mulder. 3e deel. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff. Arnhem, D. A. Thieme. 6-546 bl. 8. f. 5,25; 3 declen compleet f. 21,25.

Egger, E., Notice historique sur le duc de Clermont-Tonnerre, traducteur et commentateur des oeuvres d'Isocrate. 2e édition. Paris, Lainé. 51 p. 8.

Memoirs and Services of the late Lieut.-Gen. Sir S. B. Ellis, K.C.B., Royal Marines. From his own Memoranda. Edited by Lady Ellis. Saunders & VIII-343 p. Otley.

Eloxe funèbre de Madame la marquise de Dreux-Brézé, prononcé par Mgr l'Evêque de Poitiers, dans l'église paroissiale de Berrye, le 16 octobre 1861. Poitiers, Oudin. 30 p. 8. Extrait du quatrième volume des Ocuvres de Mgr l'évêque de Poitiers.

de Philippe Joseph Pandin des Jarriges, grand chancelier de Prusse, ministre d'Etat du roi Frédéric le Grand, de 1755 à 1770. Paris, imp. Lahure. 14 p. 8.

Cet éloge fut lu par Formey, le 28 janvier 1771, dans l'assemblée publique de l'Académie de Berlin. — Tiré des mémoires historiques de l'Académie de Berlin, p. 41,

anné 1771.

Erlebnisse eines zu den Galeeren Frankreichs verurtheilten protestantischen Glaubenszeugen, von ihm selbst erzählt. Aus dem Französischen übersetzt von Dr. Herm. Adelberg. Mit einem Vorwort von Dr. Herzog. Erlangen 1867, Deichert. XVI-414 S. 8.

Erslew, T. H., Supplement til "Almindeligt Forfatter-Lexicon for Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande", indtil Udgangen af Aaret 1853. Trettende Hefte. Setzkorn-Svitzer. Forlagsforeningen. 160 S. 8. 1 rdr.

Escher, Prof. Dr. Heinr., Erinnerungen seit mehr als 60 Jahren. Zürich, Schabelitz. VIII -- 358 S. 8. n. 11/2 48

Everett, James, The Village Blacksmith: or, Picty and Usefulness Exemplified, in a Memoir of the Life of Samuel Hick. 14th edition. 32nd thousand. Reed. XVI-206 p. 8. 2 sh. 6 d.

Adam Clarke Portrayed. 2nd edition, carefully revised and enlarged. Vol. 1. ibid. XVI-371 p. 8. 3 sh.

Faith White's Letter Book, 1620-1623. Plymouth, New England. -Boston. 365 p. 12. 10 sh.

Fayel-Desiongrais, Ch., Notice biographique du docteur J. Le Coeur. Caen, Leblanc-Hardel. 33 p.

Feuerbach, Henriette (geb. Heydenreich), Uz und Cronegk. Zwei frankische Dichter aus dem vorigen Jahrhundert. Ein biographischer Versuch. Leipzig, Engelmann. V-196 S. gr. 8. 271/2 Sgr.

Fezemsae, le duc de, général de division, Souvenirs militaires de 1804 à 1914. 2e édition. Paris, Dumaine. 547 p. 18. 3 fr. 50 c.

Figuler, Louis, Vies des savants illustres du moyen âge, avec l'appréciation sommaire de leurs travaux. Ouvrage accompagné de portraits et de gravures, dessinés d'après de documents authentiques; par MM. Riou, Verhas et De Bar. Paris, Lib. internationale. 500 p. 8.

Fisher, George P., Life of Benjamin Silliman, M.D., LL.D. Chiefly from his MS. Reminiscences, Diaries, and Correspondence. In 2 vols. 24 sh.

York, 1865. XVI-407; 1X-408 p. 12.

Francis, Samuel W., Biographical Sketches of distinguished Living New York Surgeons. Portrait of Dr. Mott. New York. 220 p. 12. 7 sh. 6 d. Contents. — I. Valentine Mott. — II. W. H. Van Buren. — III. Alfred C. Post. — IV. Frank II. Hamilton. — V. John Murray Carnochan. — VI. James R. Wood. — VII. Lewis A. Sayre. — VIII. Alexander B. Mott. — IX. John P. Batchelder. — X. Alexander H. Suvens. — XI. Willard Parker. — XII. Gurdon Buck. — XIII. John Swindhurne. — XIV. Julius Stephen Thebaud. — XV. Stephen Smith. — XVI. Alex F. Hosack.

Franklim, Benj., Correspondance, traduite de l'anglais et annotée par Ed. Laboulaye. Paris, L. Hachette et Ce. 2 vol. XI-998 p. 18. 7 fr. . Mémoires, écrits par lui-même, traduits de l'anglais et annotés : par Edouard Laboulaye. 2e édition. ibid. 404 p. 18. 8 fr. 50 c

Frederick Charles, Prince of Prussia, A Military Memorial. Edited from the German, with an Introduction. Ridgway. 1 sh. Fritseh, K. E. O., Für Wilhelm Stier. Zur Feier seines Gedächtnisses am 8. Mai 1866 im Verein "Motiv" gesprochen. Berlin, Beelitz. Fulton, Justin J., Memoirs of Timothy Gilbert. With Portrait. Boston 255 p. 16. 7 sh. 6 d. Gaillardet, Frédéric, Mémoires sur la chevalière d'Eon, avec son portrait d'après Latour. La vérité sur les mystères de sa vie, d'après des documents authentiques, suivis de douze lettres inédites de Beaumarchais. Paris, Dentu. XV-448 p. 8. Galerie célèbre des hommes et des femmes qui ont illustré la France par leur courage, leur vertus et leurs talents; par M. l'abbé L. - Limoges, F. F. Ardant frères; l'aris, même maison. 288 p. et gr. 8. Bibliothèque morale et littéraire. Gardner, Rev. James, Select Christian Biographies. New edition, with Illustrations. Johnston & Hunter. 306 p. 8. 2 sh. 6 d. Gasté, A., Etude sur Olivier Basselin et les compagnons du Vau-de-Vire, leur rôle pendant les guerres anglaises et leurs chansons. Caen, Le Gost-Clérisse. 36 p. 18. Tiré à 100 exemplaires. Gastineau, Benjamin, Victorien Sardou. Paris, Dentu. 35 p. 18. 50 c. Les Grands hommes de théâtre. Gatlen-Armoult, A. F., Jean de Garlande, docteur-régent de grammaire à l'université de Toulouse de 1229 à 1232, 4e leçon du cours de philosophie à la Faculté des lettres de Toulouse, faite le 9 janvier 1866. Toulouse, imp. Bonnal et Gibrac. 22 p. 8. Extrait de la Revue de Toulouse, livraison du 1er février 1866. Germer Durand, E., Fragments de biographies académiques: I. Alexandre Vincens Devillas; - II. Jean-César Vincens-Plauchut; - III. Jacques Vincens-Saint-Laurent; — IV. Suzanne Allut (Mme Verdier). Nîmes, imp. Clavel-Ballivet et Ce. 147 p. 8. Ghika, princesse Aurélie, La duchesse de Cerni. Paris, Hetzel. 225 p. 3 fr. Collection Hetzel. Gillet, Notice historique et littéraire sur M. Aug. Digot; discours de réception. Nancy, imp. Ve Raybois. 23 p. 8. Extrait des mémoires de l'Académie de Stanislas, 1865. Vie de Charles Picot (inventeur mécanicien) et catalogue du musée qu'il a laissé à la ville de Châlon-sur-Marne. Châlon, imp. Le Roy. 48 p. 12. Grathy, A., Henri Perreyve. 3e édition. Paris, Douniol; Lecoffre. 301 p. 18. Grayson, Will. J., James Louis Petigru. A biographical sketch a portrait. New York. 178 p. 12. 7 sh. 6 d. Grellet-Dumazeau, Notice biographique sur M. Hippolyte Conchon, conseiller à la cour impériale de Paris, membre honoraire de l'académie de Clermont. Clermont-Ferrand, Thibaud. 27 p. 8. Grucker, Emile, François Hemsterhus. Sa vie et ses oeuvres. Paris, Durand. 280 p. 8. Guerin, Eugénie de, Lettres, publiées avec l'assentiment de sa famille, par G. S. Trébutien. 9e édition. Paris, Didier et Ce. VII—520 p. 12. VII-520 p. 12. 3 fr. 50 c. Letters. Edited by G. S. Trebutien. Simpkin. VIII—453 p. 8. 7 sh. 6 d. \_ Journal. Edited by G. S. Trebutien. 2nd edition. ibid. 423 p. 8. 7 sh. 6 d. Guers, E., Leben des französischen Pfarrers Heinrich Pyt. Frei nach dem Französischen. Bern, Mann. 120 S. gr. 8.

Gulbal, G., Pierre-Paul de Riquet. Etude historique d'après de nouveaux documents. Toulouse, imp. Bonnal et Gibrac. 40 p. 8.

Extrait de la Revue de Toulouse, livraison d'avril 1866.

Guigniaut, Notice historique sur la vie et les travaux de M. Joseph Victor Le Clerc; lue dans la séance du 3 août 1866. Institut impérial de France. Paris, impr. Firmin Didot. 33 p. 4. ibid. 40 p. 8. Guilland, Notice/ crologique sur M. le docteur Eugène-Nicolas Revel. Chambery, impr. / 1chet et Ce. 10 p. 8. Culz 16, Corneille e. son temps, étude littéraire, suivie d'un essai sur Chaptain, Rotrou et Scarron. 5e édition. Paris, Didier et Ce. XV-480 Le même, édition in-12, 3 fr. 50 c. Gen. Monk, and his Contemporaries. Translated by A. R. Scoble. In One Volume. Bohn's Cheap Seriss. Bell & Daldy. 8. Gurowski, Count Adam, Diary 1863, 1864, 1865. Washington. 413 p. 10 sh. Guyot de Fère, Biographie et dictionnaire des littérateurs et des savants français contemporains, bibliographie, travaux littéraires et scienti-fiques. 1re partie. 1re série. Notices biographiques. Amiens, imp. Lambert-Caron; l'aris, 45, rue Folie-Méricourt. 240 p. 4. Le vol 6 fr.
L'ouvrage aura deux parties: la première, en deux volumes, contient les notices principales; la seconde, dictionnaire, présente le tableau alphabétique général des littérateurs et des savants, en renvoyant à la page de la première partie pour les notices qui y sont insérés. Le première volume de la première partie est terminé, le second parait par livraisons de 3 feuilles chacune. Guzman, P. de, Ernesto Rosi. — Apuntes biográficos. Madrid, Moya y Plaza. 34 páginas y un estado al fin. 34 p. Hagen, G., Gedächtnissrede auf Johann Franz Encke. Aus den Abhandlungen der kgl. Akad. der Wiss. zu Berlin. Berlin, Dümmler's Verl. in Comm. 20 S. gr. 4. n. 8 .967: Hamilton, Mémoires du comte de Gramont. Nouvelle édition, revue d'apiès les meilleurs textes, et précédée d'une notice sur l'auteur par M. Sainte Beuve Paris, Garnier frères. XXIII-426 p. 18. Hartsen, F. A., Immanuel Hermann Fichte als anthropoloog en psycholoog in hofdtrekken geschetst. Zaltbommel 1865, Joh. Noman en Zoon. 69 bl. 8. f. 0,90. Hédouin, Alfred, Goethe, sa vie et ses oeuvres, son époque et ses contemporains. Bruxelles, A. Lacroix, Verboeckhoven et Ce. 315 p. 12. 8 fr. 50 c. Hémocque, l'abbé, Etude sur la vie de saint Angilbert, VIIe abbé de Saint-Riquier, d'après une chronique du monastère. Amiens, Lemer aîné. 39 p. 8. Extrait du Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie, année 1865, no. 4 ibid. 22 p. 8. Extrait du Bulletin de la Société des Antiquaires de Plcardie, année 1866, no. 2. Heppe, Dr. H., Philipp Melanchthon, der Lehrer Deutschlands. Ein Lebensbild der deutschen Jugend dargestellt. 2. Aufl. Mit 4 lith. Bildern. Neu-Ruppin, Ochmigke. VIII-224 S. cart. S. 3|4 \$#

Herrgott, Notice sur le docteur Lereboullet, doyen de la Faculté des sciences, ancien président de la Société de médecine, lue à la séance annuelle de la Société de médecine de Strasbourg, le 5 juillet 1866. Strasbourg, impr. Silbermann. 25 p. 8. Herval, l'abbé, Aperçu historique et philosophique sur Mahomet et l'islamisme. Le Havre, imp. Lepelletier. 24 p. 8. Extrait des Publications de la Société havraise d'études diverses; 1865.

**Hobson**, Richard, Charles Waterton: his Home, Habits, and Handiwork. Reminiscences of an intimate and most confiding personal association for nearly Thirty Years. With 16 Illustrations. Leeds, J. Smith; Whittaker. XL-319 p. 8. 10 sh. 6 d.

Horoy, l'abbé, Notice biographique sur Adolphe-Désiré-Auguste Horoy, né à Mouy, etc., ancien notaire à Crépy, etc. Mouy, Lantez; Lafon; Crépy, Rolin. 87 p. et portrait. 8.

**Hosaus**, Dr. Wilh., der Oberburggraf Ahasverus v. Lehndorff (1637—1688). Nach handschriftl. Quellen dargestellt. Dessau 1867, Banmgarten & Co. VII-192 S. mit 1 Tab. in qu. gr. Fol. gr. 8.

```
Hosmer, Mrs. Margaret, Ten Years of a Lifetime.
                                                              New York.
                                                                              9 sh.
Houssaye, Arsène, Notre-Dame de Thermidor, histoire de Madame Tal-
  lien. Portraits, gravures, autographes. Paris, Plon. 500 p. 8.
Howitt, Margaret, Twelve Months with Frederika Bremer in Sweden. With 2 Portraits. 2 vols. Jackson & Walford. XXIV-749 p. 8.
Huet, Cd. Busken, Ada van Holland.
Leiden, Sythoff. 107 bl. 8.
                                                 Historisch - litterarische schets.
                                                                            f. 1,25.
Jahn, Otto, biographische Aufsätze. Leipzig, Hirzel. V-400 S. gr. 8.
                                                                           n. 2 ≉
                                                                       Ebds. V-
                                              2. unveränd. Aufl.
400 S. gr. 8.

Jamim, Jules, Béranger et son temps. Frontispice avec portrait à l'eau forte, de Staal. Paris, Pincebourde. T. 1. 80 p. T. 2. 124 p. 16. Les
  2 vol.
       Tirage à petit nombre: 2 exemplaires sur peau vélin; 20 exempl. sur papier de
Chine, 10 fr., 20 sur papier chamois, 6 fr. Chacun de ces exempl. contient trois
épreuves différentes de l'eau-forte et est numéroté. — Bibliothèque originale.
Janssen, H. Q., Jacobus Praepositus, Luthers leerling en vriend, ge-
  schetst in zijn lijden en strijden voor de hervormingszaak in Nederland
  en in Duitschland. Nieuwe (titel) uitgave. Amsterdam, G. L. Funke.
  4, IV-328 bl. met facs. 8.
Jerdan, William, Men I have Known. Illustrated with fac-simile Autographs. Routledge. IX-490 p. 8. 10 sh. 6 d.
Jolly, Rekt. Dr. Ph., das Leben Fraunhofers. Rede an die Studirenden
  der kgl. Ludwig-Maximilians-Universität zu München, gehalten am 2. De-
cember 1865. München, literar.-artist. Anstalt. 32 S. Lex.-8. n. 4 5gr.
Justi, Carl, Winckelmann. Sein Leben, seine Werke und seine Zeitge-
  nossen. 1. Bd. A. u. d. T.: Winkelmann in Deutschland. Mit Skizzen
  zur Kunst- und Gelehrtengeschichte des 18. Jahrhunderts. Nach gedruck-
  ten und handschriftlichen Quellen dargestellt. Leipzig, Vogel. XII-525
  S. mit 1 Stahlst. Lex.-8.
Kaines, Joseph, Last Words of Eminent Persons, comprising, in the ma-
  jority of instances, a Brief Account of their Last Hours. Routledge. XVI
    -394 p. 8.
Malser, Frdr., Friedrich Beckmann. Heiteres - Ernstes - Trauriges
  aus seinem Leben. Erinnerungen. Wien, Wallishauser's Buchh.
                                                                              III—
                                                                          n. 1/3 🚓
  88 S.
Mayser, Prof. Dr. Joh., der heilige Sturmi, der erste Glaubensbote des
  Paderborner Landes. Paderborn, Junfermann. 32 S. gr. 8.
                                                                          n. 4 Syr.
Keeskemethy, Aurel v., Graf Stephan Szechenyi's staatsmännische Lauf-
bahn, seine letzten Lebensjahre in der Döblinger Irrenanstalt und sein
Tod. Pest, Gebr. Lauffer in Comm. 136 S. gr. 8. n. 1 

■ Mennedy, Rev. J., The "Apostle of the North." The Life and Labours
  of the Rev. Dr. M'Donald. Nelson. 336 p. 8.
                                                                         3 sh. 6 d.
Knapp, Albert. - Lebensbild. Eigene Aufzeichnungen, fortgeführt und
  beendigt von seinem Sohne Jos. Knapp. Mit Bildniss in Stahlstich.
  Stuttgart 1867, J. F. Steinkopf. VIII-533 S. 8.
                                                                    n. 1 4 6 56m
Minox, Johannes, der Reformator Schottland's. 2. Aufl. Barmen. Berlin,
   Beck. 24 S. 8.
                                                                        baar 1 Syr.
Koch, E. F., Oluf Borck, en literairhistorisk-biografisk Skildring.
                                                                             Lund.
   148 S.
                                                                             80 sk.
Mrabbe, Dr. Otto, Heinrich Müller und seine Zeit. Rostock, Stiller.
  X-362 S. gr. 8.
                                                                         n. 12/3 🎝
Krichel, Alex., de Ulrici Hutteni studiis politicis. Commentatio histo-
   rica. Münster, Coppenrath. 72 S. gr. 8.
                                                                          n. 1/3 🎜
Kühme, Gust., deutsche Charaktere. 2. Ausgabe. 2-12. (Schluss-)Lfg.
   Leipzig, Denicke. 1. Bd. S. 81 -246 u. 2-4. Bd. 1073 S.
Lacaine, Victor, Notice biographique de M. Léon Vidal, inspecteur gé-
  néral des prisons, etc. Extraite du XIVe vol. de la Biographie des hom-
 mes marquants du XIXe siècle. Agen, imp. Bonnet. 11 p. 8.
```

Biographien und Memoiren. 231 Laffetay, l'abbé, Notice historique sur Mgr Charles-Nicolas-Pierre Didiot, évêque de Bayeux et Lisieux, etc. Caen, Chenel. 15 p. Extrait de la Semaine religieuse de Bayeux, 1866, 1er juillet. Lamartine, Alfonse de, Biographies and Portraits of some Celebrated People. 2 Vols. Tinsley. 808 p. 8. 25 sh. ... Gutenberg, inventeur de l'imprimerie (1400-1469). 3e édition. Paris, L. Hachette et Co. 53 p. 18. Bibliothèque des conins de fer. Lamazou, l'abbé, M. Lequeux, chanoine honoraire de Notre-Dame de Paris, ancien vicaire général de Paris et de Soissons. Paris, anpr. Pillet fils aîné. 46 p. 12. Extrait du journal des Villes et des Campagnes du 29 août 1866. Lassota v. Steblau, Erich, Tagebuch. Nach einer Handschrift der v. Gersdorff-Weicha'schen Bibliothek zu Bautzen herausgegeben und mit Einleitung und Bemerkungen begleitet von Gymn.-Oberlehr. Dr. Rhold. Schottin. Halle, Barthel. VI-230 S. gr. 8. n. 1 4 18 597. Laurent-Beauvalet, Diplomates et hommes d'Etat contemporains: par E. Daudet. Etude sur le cardinal Consalvi. Reims, Matot Braine. 13 p. 8. Leben, das, von Richard Baxter und John Bunyan. New York. 70 p. 1 sh. 6 d. ausgezeichneter Katholiken der drei letzten Jahrhunderte. Herausgegeben unter Mitwirkung Anderer von Alb. Werfer. 17. Bdchn. à n. 1/3 🎜 Schaffhausen, Hurter. 8. Inhalt: Leben des Bischofs Wilhelm Arnoldi von Trier. Grossentheils nach seinen Predigten entworfen. Von Jak. Kraft. 184 S. Leboeuf, l'abbé, Lettres, publiées par la . viété des sciences historiques et naturelles de l'Yonne, sous la direction de MM. Quantin et Chérest. T. 1. Paris, Durand. LXXXII -- 439 p. 8. Leeleren, Emile, Gabrielle Hauzy. Bruxe les, A. Lacroix, Verboeckhoven et Ce. 412 p. 12. 3 fr. Ledderhose, K. F., Het leven van nannes Jacnicke, Leeraar aan de Bethlehemskerk te Berlijn. Met een oorwoord van Ph. H. A. Roentgen. (Uit het Hoogd.) Ten voordeele de Surinaamsche zendingscholen. Zeist, J. W. Eversz. VIII—207 bl. 8. f. 1,40; in linnen f. 1,75. Le Gentil, C., Notice sur Dutilleux. Arras, imp. Courtin. IV—128 p. 8. Leland, Charles Godfrey, Memoir of a Good-tor-Nothing. New York; London. 192 p. 12. 7 sh. 6 d. **Lettres**, Dernières. 1728-1733, 1730-1731, 1738-1765. Paris, imp. Bonaventure et Ducessois. 43 p. 16. de Jean Racine et du chancelier Daguesseau à leurs enfants, précédées de quelques mots d'introduction sur la vie de Jean Racine et sa correspondance avec son fils. Bruxelles, V. Devaux et Co. XXIV-122 p. 18. Liessem, Dr. Herm. Jos., de Hermanni Buschii vita et scriptis commentatio historica. Adjuncta sunt Herm. Buschii carmina quaedam. Bonn, Henry, 96 S. 8. n. 12 *Syr.* Life and Times of Andrew Johnson, Seven'eenth President of the United States. Written from a National Standard Point, by a National Man. New York, XII - 363 p. 12. 8 sb. 6 d. of Robert Owen. Philadelphia. 264 p. 12. 9 sh. and Correspondence of Richard Whately, D.D., late Archbishop With Portrais. 2 vols. Longmans. XXI-971 p. 8. 28 sh. of Dublin. Lion, Iz. J., Mijn staatkundig leven. Bijdrage tot de kennis der dagbladpers in Nederland. 2e druk. Goedkoope uitgave. 's Gravenhage, H. C. Susan C. H. 2000. 4-238 bl. 6. f. 1,-.

3 fr. Lucotte, Jules-Alexis, Notice historique sur le lieutenant général comte Lucotte, marquis de Sopretano, grand d'Espagne de première classe, d'après des notes inédites recueillies et mises en ordre. Epernay, imp. Noel-Boucart. 31 p. 8.

Lucas, Hippolyte, Madame de Miramion. Paris, Dentu. 324 p.

f. 1,—.

18.

Lumet, B., Biographie de l'abbé Raynal (Guillaume-Thomas). Ratery. 64 p. 8. Luther's, Dr. Mart., Briefwechsel. Mit vielen unbekannten Briefen und unter vorzüglicher Berücksichtigung der de Wette'schen Ausgabe herausgegeben von Archivar Dr. C. A. H. Burkhardt. Leipzig, Vogel. X-524 n. 3 🚅 S. gr. 8. Maratu, l'abbé, Girard, évêque d'Angoulême, légat du Saint-Siège (vers 1060-1136). Angoulême, Goumard. 405 p. 8. Tiré à 200 exemplaires. Warsh. John B., Life and Adventures of Robin Hood. With Illustrations. Routledge. IX-508 p. 8. 3 sh. 6 d. Martyn, W. C., Life and Times of John Milton. Portrait. New York. 307 p. 12. Matthes, C. I., Levensberigt van Rehuel Lobatto. Overgedrukt uit het Jaarboek der Kon. Akad. van Wetenschappen, voor den jare 1866. sterdam, C. G. van der Post. 15 bl. 8. Math, E., Ludvig Harms. Et Livsbillede. (Aftryk af "Ny kristelig Samler".) Odense, Milo. 32 S. S. Maunder, Samuel, Biographical Treasury, a Dictionary of Universal Biography. 13th edition, reconstructed, thoroughly revised and partly rewritten with above 1000 additional Memoirs and Notices, by William L. R. Cates. Longmans. V-1154 p. 8. Maurice, Robert, Biographies. Paulin Talabot; avec un portrait d'après nature en photographie. Paris, Robe, photograveur; tous les libr. 24 p. 18. 50 c. Muséum contemporain. Mejer, Dr. Otto, Eine Erinnerung an Barthold Georg Niebuhr. Rostock n. 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> *Syr.* 1867, Stiller. 92 S. 16. cart. Memoir of Eliza Murray. Peterborough, Sargeant; Macintosh. 18. 1 sh. 6 d a, of Thomas Bellerby Wilson, M. D., prepared in pursuance of a resolution of the Entomological Society of Philadelphia. By a Committee. Philadelphia, 1865. 38 p. 8. Mémoires et correspondance du roi Jérome et de la reine Catherine. T. 7. Paris, Dentu. 567 p. et portr. 8. Memorial of Elisha, Lord Cleaveland, New Haven. New Haven. 70 p. 2 sh. 6 d. Memorials of Captain Hedley Vicars. By the Author of The Victory Won." 126th thousand. Nisbet. 8. 3 sh. 6 d. Mendel, Herm., Otto Nicolai. Eine Biographie. Berlin, Mendel. 15 *Sgr.* Metcalfe, Rev. Joseph, Memoir of the Rev. William Metcalfe, M.D. late Minister of the Bible Christian Church, Philadelphia. Philadelphia. 38 1 sh. 6 d. Meteyard, Eliza, Life of Josiah Wedgwood, from his Private Correspondence and Family Papers, in the Possession of Joseph Mayer, Esq., J. Wedgwood, Esq., C. Darwin, Esq., Miss Wedgwood, and other Original Sources. With an Introductory Sketch of the Art of Pottery in England. With numerous Illustrations. In 2 vols. Vol. 2. Hurst & Blackett, XXIV-643 p. 8. 21 sb. Mettenleiter, Dr. Domin., Joh. Georg Mettenleiter, weil. Stifts-Chorregent an der alten Kapelle in Regensburg. Ein Künstlerbild. Brixen, n. 16 *Syr.* theolog. Verlags-Anst. 189 S. 8. Meurer, Wilh. Herm., Zur Erinnerung an Friedrich Ludwig Mallet, weil. Dr. theol. und Pastor prim. an St. Stephani zu Bremen. Eine hiographische Charakteristik des Verstorbenen aus dessen hinterlassenen Briefen und Schriften. Bremen, Müller. VII-174 S. mit lith. Portr. in Tong.

Meyer, Karl, Untersuchungen über das Leben Reinmars v. Zwieur ge-

Mignet, Notice historique sur la vie et les travaux de 8.

Bruder Wernhers. Basel, Georg. 120 S. gr. 8.

uie des bom-

Tocqueville; lue à la séance publique annuelle du 14 juillet 1866. Institut impérial de France. Paris, imp. Firmin Didot. 33 p. 8.

Miot de Melito. Memoiren des Grafen Miot de Melito, chemaligen Ministers, Botschafters, Staatsraths und Mitglieds des Instituts 1788-1815. Deutsch bearbeitet und aus den hinterlassenen Papieren des Verfassers ergänzt durch den Herausgeber des französischen Originals (General v. Fleischmann). In 2 Bdn. 1. Bd. XII-530 S. 2. (Schluss-)Bd. XIà 2 🖈 420 S. Stuttgart, Schweizerbart. gr. 8.

Mission Life in the Islands of the Pacific. Being a Narrative of the Life and Labours of the Rev. A. Buzacott. Edited by the Rev. J. P. Sunderland, and the Rev. A. Buzacott, B.A. With Preface by the Rev. Henry Allon. With Portrait. J. Snow & Co. XXII-288 p. 8. 6 sh.

Mitchell, Donald G., Dr. Johns: being a narrative of certain events in the life of an orthodox Congregational Minister of Connecticut. 2 vols. New York. 12. 18 sh.

Mörlkofer, J. C., Ulrich Zwingli nach den urkundlichen Quellen. In 2 Bdn. 1. Bd. Leipzig 1867, Hirzel. XVI-352 S. gr. 8. 11/2 4 MIOII, Notice biographique sur Ph. André Vilmorin. Paris, imp. Ve Bouchard-Huzard. 20 p. 8.

Extrait des mémoires de la Société impériale et centrale d'agriculture de France. Année 1865.

Monlue, Blaise de, maréchal de France, Commentaires et lettres. Edition revue sur les manuscrits et publiée avec les variantes pour la société de l'histoire de France par M. Alphonse de Ruble. T. 2. Paris, Mme Ve J. Remouard, IX-473 p. 8. Publication de la Société de l'histoire de France.

Monthard, de, Le cardinal Georges d'Amboise, ministre de Louis XII. Limoges, Barbou fières. 147 p. et gr. 12. Bibliothèque chrétienne et morale.

Le cardinal Georges d'Amboise, ministre de Louis XII. ibid. 181 p. et gr. 18.

Bibliothèque chrétienne et morale. Montégut, H. J. B. de, Philippe de Gentils de Lajonchapt, marquis de Langallerie, lieutenant général des armées du roi, feld-maréchal au service d'Autriche, etc. (1661-1717). Angoulême, impr. Nadaud et Ce. 40 p. et portr. 8.

Extrait du Bulletin de la Société archéologique et historique de la Charente, année 1865. Tiré à 150 exemplaires.

Montféal, II. de, Notice nécrologique sur M. Méry de Montigny, ancien officier, ancien colonel de la garde nationale de Lille, etc. Paris, au bureau de la Revue. 7 p. 8. Extraît du Biographe et l'Historien, revue générale historique, etc. 9e année, 2e série,

Se vol.

Moore, Martin, Pastoral Reminiscences. New York. 84 p. 1 sh. 6 d.

More, Margarethe. Tagebuch der 16jährigen Margaretha More, Tochter des Sir Thom. More, Kanzler's des Königs Heinrich VIII. von England aus den Jahren 1522-1535. Nach der 4. Aufl. aus dem Englischen übersetzt von Dr. Adf. Bacmeister. 2. deutsche Ausgabe. Stuttgart 1867, Mäcken. VII-172 S. 8. 15 *Sgr*:

Morey, P., Notice sur la vie et les oeuvres de Germain Boffrand, premier architecte de Léopold, duc de Lorraine et de Bar. Nancy, imp. Ve Raybois. 82 p. 8.

Extrait des Mémoires de l'Académie de Stanislas, 1865.

Morière, Notice hiographique sur M. Roberge, membre titulaire de l'Académie. Caen, Leblanc-Hardel. 15 p. 8. Extrait des mémoires de l'Académie impériale des sciences, etc., de Caen.

lorim, Constant, Aux manes d'Aimé Etienne, ancien négociant, ancien sident du tribunal de commerce de Caen (Calvados), souvenirs de fa-Lacotte 2e édition. Paris, l'auteur. 14 p. 8. and, Félix, Garibaldi. 2e édition. Paris, Faure. 261 p. 18. des notes 2 50.

mri. g

Wierus, Thomas, chancelier d'Angleterre. Lille, Lefort; Paris, Mollie. 107 p. et gr. 18.

Mountain, A. W., Memoir of G. J. Mountain. Montreal, Low. 8.
10 sh 6 d.

- Mudge, E. A., The Christian Statesman: a portraiture of Sir Thomas
  Fowell Buxton. With sketches of British Anti-Slavery Reform. Four
  illustrations. New York. 268 p. 16.
- Miiller, Dr. Mor., Johann Karl August Musäus. Ein Lebens- und Schriftstellercharakter-Bild. Nebst einem Anhange enth, einige Gedichte von Musäus. Jena 1867, Vlauke. 128 S. gr. S. n. 16 Syr.
- Mullols, l'abbé, Vie du R. P. de Ravignan. Paris, Fontaine. 56 p. 32.
- Mussafia, Adf., Reihenfolge der Schriften Ferdinand Wolf's. [Aus' dem Jahresbericht über die Wirksamkeit der k. Akademie der Wiss.] Wien, Gerold's Sohn. 28 S. 8. n. 4 5gr.
- Nathusius, Marie, gesammelte Schriften. 13. Bd. Nachträge. 4. Bd. A. u. d. T.: Lebensbild der heimgegangenen Marie Nathusius, geb. Scheele. Für ihre Freunde nah und fern. Samt Mittheilungen aus ihren noch übrigen Schriften. 1. Bd. Mädchenzeit. Halle 1867, Fricke. XXIV—666 S. mit Portrait in Kupferstich. 8.

  n. 1 \$\citeq\$ 21 \$\frac{9}{9}\pi; in engl. Einb. n. 2 \$\cdot \frac{3}{9}\$.
- Nemo, Kantteekeningen op de autobiographie van den redacteur van het Dagblad van Zuid-Holland en 's Gravenhage. Eene bijdrage tot de kennis der politieke partijen in Nederland. Kampen, K. van Hulst. 160 bl. 8.
- Nesselrode, Reichskanzler Graf, Selbstbiographie. Deutsch von Karl Klevesahl. Berlin, Mittler & Sohn. V-76 S. gr. 8. n. 12 Syr.
- Nisard, Théodore, Monographie de l'abbé Léonard Poisson, célèbre réformateur français du chant liturgique au XVIIIe siècle. Paris, Repos. 8 p. 8. à 2 col.
- Saint-Odon de Cluny. Lully. Monographie de Jean Gilles, célèbre compositeur provençal. ibid. 24 p. 8. à 2 col. Chaque biographie est publiée séparément.
- Noir, Louis, Souvenirs d'un zouave (campagne d'Italie). Paris, Charlieu frères et Huillery. 64 p. 4. à 2 col. 90 c.
- Souvenirs d'un zouave (campagne d'Italie). Solférino. Paris, Faure. 192 p. 18. 1 fr.
  Souvenir d'un zouave (campagne d'Italie). Magenta et Marignan.
- ibid. 212 p. 18.

  Noirot, Notice sur le général baron de Saint-Joseph. Paris, imp. Martinet. 11 p. 8.
- Extraît du Spectateur militaire (avril 1866).

  Notice sur l'abbé Choplin, premier vicaire de la paroisse Saint-Médard, à Paris, et ancien missionnaire apostolique à l'île Bourbon; par un confrère de M. l'abbé Choplin. Versailles, Beau. 27 p. 12.
- biographique sur le comte Charles de l'Escalopier, conservateur bonoraire des manuscrits à la bibliothèque de l'Arsenal. Paris, imp. Lainé et Havard. 35 p. et portr. 8.
- sur Arthur Vandeleur, officier d'artilleric. Traduit librement de l'anglais. Toulouse, Lagarde; Paris, Meyrucis; Cherbuliez; Grassart; Schultz. 104 p. 18.

  Publié par la Société des livres religieux de Toulouse.
- Notices biographiques sur MM. de Vatimesnil, Th. Delhomme et Cassen, anciens membres de la Société libre d'agriculture, sciences, etc., de l'Eure; par MM. de Blosseville, Lucien Fouché et Vaurabourg, membres de la même Société. Evreux, imp. Hérissey. 123 p. 8.
- Palliart, J. Prugnon, avocat, député de Nancy à l'assemblée nationale, défenseur des naufragés de Calais. Etude biographique. Nancy, imp. Ve Raybois. 47 p. 8.
- Extrait des Mémoires de l'Académie de Stanislas, 1866.
- Palmer, Walter C., Life and letters of Leonidas L. Hamline, late one of the Bishops of the Methodist Episcopal Church. With introductory letters

as

by Bishops Morris, Janes, and Thomson. Portrait. New York. 544 p. 8 sh. Parkes, Bessie Rayner, Vignettes. Twelve Biographical Sketches, Strahan,

VII-448 p. 8.

Pellico, Silvio, The life of the marchesa Giulia Falletti di Barolo, Reformer of the Turin prisons. From the original, by Lady Georgiana Fullerton. Bentley. 231 p. 8.

Petit, l'abbé, Le cardinal Bellarmin. 2e édition. Lille, Lefort; Paris, Mollie. 71 p. et gr. 18.

Phillips, Lawrence B., Autographic Album: a Collection of 470 Facsimiles, with Biographical Notices, &c. Hardwicke. 4. 21 sb.

Plehard, C. E., Essai sur Moïse de Khoren, historien arménien du Ve siècle du Christ, et analyse succinte de son ouvrage sur l'histoire d'Arménie, accompagné de notes et commentaires et suivi d'un précis géographique. Paris, Lemerre. 99 p. 8. Titre rouge et noir.

Piorry, Notice biographique sur le docteur Victor Bally, membre et ancien président de l'Académie impériale de médecine. Paris, B. Baillière et

Extraît du Bulletin de l'Académie impériale de médecine. 1866, t. 31, p. 830. Pommier La Combe, Notice sur M. de la Tournelle, ancien premier

président, ancien député. Lyon, imp. Perrin. 37 p. 8. Pool, J. C., Frederik van Heilo en zijn schriften. Akademisch proefschrift. Amsterdam, D. B. Centen. X-219 bl. 8.

Posada Gutierrez, el jeneral Joaquin, Memorias histórico-politicas. Tomo I. Bogotá, 1865. 618 p. 4. 30 sh.

Posselt, Oberbibliothekar Dr. Mor., Der General und Admiral Frans Lefort. Sein Leben und seine Zeit. Ein Beitrag zur Geschichte Peter's des Grossen. Mit 2 chromolith. Portraits, 4 lith. Abbildungen (wovon 1 in Buntdr.) und 2 lith. Facsimiles. 2 Bde. Frankfurt a. M., J. Baer. n. 62/3 🕪 XLV-1186 S. Lex.-8.

Pouglm, Arthur, William-Vincent Wallace: Etude biographique et critique. Paris, Ikelmer et Ce. 46 p. 8. Tiré à petit nombre.

Pouy, F., Dourneau (Demophile), poëte à Roye en 1793. Amiens, impr.

Lemer aîné. 31 p. 12.

Prévost, l'abbé, Histoire de Manon Lescaut et du chevalier des Grieux. Nouvelle édition, collationnée avec le plus grand soin sur l'édition publiée à Amsterdam en 1753. Précédée d'une notice historique sur l'abbé Prévost, par Jules Janin. Paris, Garnier frères. XXIV-292 p. 18. 3 fr. 50 c.

Prost, Aug., Notice sur M. Victor Simon et sur ses travaux. Metz, imp. Blanc, 53 p.

Extrait des Mémoires de l'Académie impériale de Mets, 1865-66.

Quentin, Léon, Vies, aventures et découvertes des célèbres marins francais. Paris, Le Bailly. 108 p. 18.

Radies, P. v., Valvasor. Biographische Skizze. Mit dem Portrait und Facsimile Valvasors in Holzschn. Graz, Leuschner & Lubensky. 65 S n. 16 Syr. gr. 8.

Rassmann, Lehr. Ernst, Nachrichten von dem Leben und den Schriften Münsterländischer Schriftsteller des 18. und 19. Jahrhunderts, Münster, Coppenrath. VIII-409 S. gr. 8. n. 2 🖈

Raumer's, Karl v., Leben von ihm selbst erzählt. 2. Abdruck. Stuttgart, S. G. Liesching. VIII—844 S. gr. 8. n. 1 Read, J. R. Jun., A Historical Enquiry concerning Henry Hudson. n. 1<sup>1</sup>|3 🞜

Albany. London, 209 p. 8. 25 sh.

Recueil de lettres inédites (dont quelques-unes suivies de réponses) adressées à Danchet Antoine, de Riom (Auvergne), par différents personnages et auteurs célèbres du XVIIIe siècle (trouvées en 1860 dans des pa piers de sa famille), et imprimées par les soins de G. Grange, libraire. Cler mond-Ferrand, Thibaud. 169 p. 8.

Tiré à 200 exemplaires numérotés.

Reminiscences, Personal, of the Life and Times of Gardiner Spring, Pastor of the Brick Presbyterian Church, New York. 2 vols. New York. 348—293 p. 8. 20 sh.

Rensens, E.-H.-J., Erard de la Marck, prince évêque de Liége, extrait de la chronique de Jean de Brusthem (1506-1538). Liége, J.-G. Carmanne; Louvain, Peeters. 104 p. 8.

Réville, Alb., Theodor Parker. Sein Leben und Wirken. Ein Kapitel aus der Geschichte der Aufhebung der Sclaverei in den Vereinigten Staaten. Uebersetzt von Paul Deussen. Paris 1867, Reinwald. VIII—324 S. 8.

Reynal, Notice biographique sur Henri-Mamert-Onézime Delafond. Paris, imp. Ve Bouchard-Huzard. 12 p. 8.

Extrait des mémoires de la Société impériale et centrale d'agriculture de Franca. Année 1865.

- **Ethot**, Alexandre, Biographie de lord Erskine. Discours, prononcé à l'ouverture de la conférence des avocats, le 8 décembre 1866. Paris, Le Chevalier. 62 p. 8.
- Richard, Jules, Biographie de Jacques de Liniers, comte de Buenos-Ayres et vice-roi de la Plata (1753-1818); suivie de la généalogie de la famille de Liniers; par N\*\*\*. Niort, Clouzet. 84 p. et portr. 8.
- Robitaille, l'abbé, Vie de Mgr P. L. Parisis, évêque d'Arras, de Boulogne et de Saint Omer. Arras, Bradier. 232 p. 18.
- Rolland, A. de, Biographie d'Antony Lamotte. 4e édition. Lyon, imp. Ve Chanoine. 56 p. 32.
- Saint-Venant, Barré de, Notice sur la vie et les ouvrages de Pierre-Louis Georges, comte du Buat, colonel du génie, auteur des principes d'hydraulique, etc. Lille, Quarré. 88 p. et grav. 8.
- Salmon, Notice biographique sur M. Alfred Malherbe, membre honoraire de l'Académie impériale de Metz. Metz, imp. Blanc. 26 p. 8.

  Extrait des Mémoires de l'Académie impériale de Metz, année 1865—1866.
- geben von Rud. Virchow und Frz. v. Holtzendorff. Berlin, Lüderitz Verl. gr. 8. Subscr.-Pr. à n. 5 ym.

Inhalt: 12. Heinrich Zschokke. Ein biographischer Umriss v. Emil Zschokke 47 S. n. 10 % — 17. Richard Cobden. Ein Vortrag, gehalten im Berliner Hand werkerverein von Frz. v. Holtzendorff. 38 S. n. 1/4 & B.

- Samson, Henri, Zeven scherpregters geslachten. 1688 –1847. Gedenkschriften der familie Sanson. Naar het Fransch. 1e afl. Amsterdam, Reynet de la Rue. bl. 1—80. 8. f. 0,30. Compl. in 30 afl.
- Schmidt, Ferd., Jugend-Bibliothek. 33. Bd. 16. Berlin, Kastner. cart.

  1/4 \$\frac{1}{4}\$ Inhalt: Goethe's Jugend- und Jünglingszeit. Ein Lebensbild für Jung und Alt Mit dem lithogr. Portrait und Facsinile des jugendlichen Goethe und einer "Stech[Probe-]Schrift" aus seinem 7 Lebensjahre in 4. 157 S.
  - Inhalt: Johann Gottlieb Fichte. Ein Lebensbild für Jung und Alt. 2. Aus. Mit 2 lith. und farb. Illustr. von G. Bartsch. 139 S.
- ———— Dr. Karl, Nicolaus v. Basel. Leben und ausgewählte Schriften. Wien, Braumüller. XV-343 S. gr. 8. n. 22|3 -
- Schottmüller, Prof. Adf., Luther. Ein deutsches Heldenleben. Neue Ausgabe. Berlin, Kobligk. IV-267 S. gr. 8. 27 Syr.
- Secutetten, H., Notice biographique sur Maximilien-Joseph Ibrelisle, docteur en médecine, membre de l'Académie impériale des lettres, sciences et arts de Metz. Metz, imp. Blanc. 12 p. 8.
- Séble, Notice biographique sur Mgr Savy, ancien Evêque d'Aire. Montaut. Auch, imp. Foix. 28 p. 8.

  Extrait de la Revue de Gascogne.
- Sepp, C., Johannes Stinstra en zijn tijd. Eene bijdrage tot de geschede-

nis der kerk en school in de 18e eeuw. 2e deel. Amsterdam, J. C. Sepp

& Zoon. VI—310 bl. 8. f. 3,—; 2 deelen complect. f. 5,90. Sévigné, Mme de. — Lettres de Mme de Sévigné, de sa famille et de ses amis. T. 8. Paris, L. Hachette et Ce. 403 p. 18. 3 fr. 50 c.

Cette réimpression des lettres de Mme de Sévigné est entièrement conforme pour le texte à la grande édition de M. de Monmerqué publiée en 1862, dans la collection des grands écrivains de la France. Titre rouge et noir.

- \_\_\_\_\_ Lettres choisies de Mme de Sévigné, précédées de son éloge, par Mme A. Tastu, avec l'extrait du rapport de M. Villemain, et les réflexions sur le style épistolaire, par Suard. Nouvelle édition. Paris, Didier et 645 p. et portr 12. 3 fr. Bibliotheque académique.
- Seydel, Privatdoc. Dr. Rud., Christian Hermann Weisse. Ein Nekrolog, vorgetragen in einer Versammlung von Mitgliedern des deutschen Protestantenvereins, Dresden am 5. October 1866. Leipzig, Breitkopf & Härtel. 1/6 \*\$
- Seyler, Dr. Georg, Pastor zu Annaburg. Einige Blätter zur Erinnerung für seine Freunde. Berlin, Buchh. d. Miss.-Ver. 88 S. 8. baar 12 Syr.
- Siret, Adolphe, Godefroid de Bouillon. André Vésale. 2e édition. Tournai. 1865. 120 p. Rubens. — Le chanoine Triest. — Louise d'Orléans; récits histo-

riques. 2e édition. ibid. 120 p. 12. 6 *Ygn*:

- Steard, Adrien, Notice sur Marius Porte, voyageur botaniste, conchyliologiste et paléontologiste, lue à la société d'horticulture de Marseille, etc. Marseille, imp. Arnaud, Cayer et Ce. 15 p. et portr. 8. Papier vergé.
- Smidt, Heinr., Theodor Körner. Ein Dichter- und Heldenleben. Der deutschen Jugend erzählt. Neu Ruppin, Oehmigke, 135 S. mit 4 Steintaf.
- Soulié, Eud., Le portrait authentique de Mlle de la Vallière, notice. sailles, imp. Aubert. 16 p. 8. Tiré à 100 exemplaires.
- Soullié, L., Documents sur L. Soullié. Versailles, imp. Cerf; l'auteur. 65 p. 18.
- Sous, G., Eloge de Pierre Guérin. (Société de médecine de Bordeaux.) Bordeaux, imp. Gounouilhou. 23 p. 8.
- Stahr, Adf., G. E. Lessing. Sein Leben und seine Werke. Vermehrte und verbesserte Volks-Ausgabe. 4. Aufl. In 12 Lfgn. 1-8. Lfg. 1. Bd. VI u. 361 S. und 2. Bd. VI S. u. S. 1-12S. Berlin, Guttentag. gr. 8. à n. ĭ<sub>6</sub> -\$
- Stampe, til Minde om H. G. A. Stampe. Et Udvalg af hans litterære Efterladenskab. Trykt som Manuskript. Prior. 81 S. 8. 64 sk.
- Stanga, Maria, marchese, nata contessa Bolognini, Memorie, precedute da brevi cenni biografici. Milano, Besozzi. 135 p. 16.
- Stelmer, Gymn.-Prof. Dr. Joh. Wilh, Ueber Wilhelm v. Humboldt. Rede zur Feier des Geburtsfestes Sr. Majestät des Königs Wilhelm I. am 22. n. 1 4 🗫 März 1864. Kreuznach, Maurer. 26 S. gr. 4.
- Stephens, James, Chief Organizer of the Irish Republic. Embracing an account of the Origin and Progress of the Fenian Brotherhood. Being a semi-biographical sketch of James Stephens, etc. New York. 117 p. 5 sh. 12.
- Stevens, Abel, Women of Methodism: its Three Foundresses, Susanna Wesley, the Countess of Huntingdon, and Barbara Heck: with Sketches of their Female Associates and Successors, in the early history of the denomination. ibid. 304 p. 8. 6 sh.
- Stier, H. C. G., Ehrengedüchtniss des Grafen Niclas Zriny v. Sigeth. Ein Vortrag über Zriny's Heldentod 7. September 1566 und dessen dichterische Verherrlichung. Beigegeben sind die deutsche Chronik von 1568, das gleichzeitige Volkslied, und Stücke aus Niclas Zrinys des jüngern Zriniade. Colberg, Post. LVI-163 S. 16. ng 81 .a

Stuart, Rev. A. Moody, Life and Letters of Elizabeth, last Duchess of Gordon. 4th edition. With Portrait. Nisbet. VII-344 p. 8. 3 sh. 6 d. Supplément à la vie de M. l'évêque de Belley, Alexandre-Raymond Devie. Yenne, Perret; Lyon. 70 p. 18.

Talon, Notice nécrologique sur M. Amédée Bommart, inspecteur-général de première classe des ponts-et-chaussées, etc. Douai, Crépin. 26 p. 8.

Extrait des Mémoires de la Société impériale d'agriculture, sciences et arts de Douai, tome VIII, 2e série.

Taylor, W. Elfe, Passages from the Diary and Letters of Henry Craik, of Bristol. With an introduction by Mr. George Muller. With Portrait. J. F. Shaw. XX-366 p. 8.

Thémesol, Alexis, Didier, autobiographie. Paris, Faure. 327 p. 18.

Thiersch, Heinr. W. J., Friedrich Thiersch's Leben. 2. Bd. 1830—
1860. Leipzig, C. F. Winter. XII-633 S. mit Portrait in Stahlst. gr. 8.

n. 32/3 \$\mathrm{3}{2}\$ (cplt.: n. 6 \$\mathrm{3}{2}\$)

Thiéry, Victor, Biographie populaire du maréchal comte de Castellane, 2e édition. Strasbourg, Ve Berger-Levrault et fils. 36 p. 18. 40 c.

Toequeville, Alexis de, Oeuvres complètes. VI. Correspondance, publiée en 1860. 2e édition, revue et corrigée. Paris, M. Lévy frères; Libr. nouvelle. 504 p. 8.

d'Alexis de Tocqueville, publiées pour la première fois en 1860. ibid. 478 p. 8.

Tollin, Henri, Ein Ahnherr der Hohenzollern. Charakterbild. Frankfurt a. d. O., Harnecker & Co. in Comm. 34 S. Lex.-8. 6 Syr.

Biographische Beiträge zur Geschichte der Toleranz in 3 Vorträgen für wohlthätige Zwecke gehalten zu Frankfurt a. d. O. Ebd. in Comm. IV—162 S. Lex.-8.

n. 2/3 n#

**Toulouse-Lautree**, le comte de, Eloge de M. de Voisins-Lavernière. Toulouse, impr. Rouget frères et Delahaut. 23 p. 8.

Travers, Jules, M. le comte de Guernon-Ranville et le journal manuscrit de son ministère. Caen, Le Blanc-Hardel. 20 p. 8. Extrait des Mémoires de l'Académie impériale des sciences, etc., de Caen.

Trenek's, Fr. v. d., Erzählung seiner Fluchtversuche aus Magdeburg Nach seinen eigenhändigen Aufzeichnungen in dessen gegenwärtig in Besitze Sr. Majestät des Königs Johann von Sachsen befindlichen Gefängniss-Bibel wortgetreu herausgegeben von J. Petzholdt. Nebst einen bibliographischen Uebersicht der Trencklitteratur, einer Beschreibung der Trenckbibel und des Trenckbechers, sowie einem Titelbilde in Holzschn Dresden, Schönfeld. XXVIII—76 S. br. 8.

Trichaud, l'abbé J.-M., Vie de M. Jean-Joseph Vève, chanoine honoraire, curé-doyen de Pernes (Vaucluse). Toulouse, imp. Rives et Faget 176 p. 12.

Tyerman, L., The Life and Times of the Rev. Samuel Wesley, M.A. Rector of Epworth, and Father of the Revs. John and Charles Wesley the founders of the Methodists. With Portrait. Simpkin. XVI—472 p 8.

Urlichs, L., Joh. Mart. v. Wagner. Ein Lebensbild. Ein an Winckelmanns Geburtstage (9. December 1865) in dem v. Wagnerschen Kunstinstitute gehaltener Vortrag. Würzburg, Stahel. 19 S. gr. 8. n. 6 597.

Valori, le marquis de, Document historique de Boccace sur Pétrarque, manuscrit de la bibliothèque de Saint-Marc de Venise, publié pour la première fois et accompagné d'une dissertation et de recherches nouvelles. 9e édition. Paris, Dentu. 82 p. 8.

Van den Bussehe, Emile. Biographie du général Van der Mersch, d'après des documents authentiques entièrement inédits, avec de nombreux détails sur la révolution brabançonne, Menin. 160 p. 8. 1 \$ 5 \( \frac{1}{2} \) 5 \( \frac{1}{2} \) 5 \( \frac{1}{2} \)

Weratti, Bartolomeo, Della Laura del Petrarca e di un' antica vita di questo, al chmo prof. cav. Salvadore Betti. Estratto dagli opuscoli reli-

```
giosi, letterarii e morali, che si stampano in Modena dalla tipogr. erede
  Soliani. 22 p. 8.
Vie de l'abbé Carron; par un Bénédictin de la congrégation de France.
2 vol. Paris, Douniol. LXXIX-636 p. 18.
                                           ibid.
                                                 LXXVII-632 p.
        du célèbre Collet, mort au bagne de Rochefort. Paris, Le Bailly.
  108 p. 18.
Bibliothèque sentimentale, joyeuse, grivoise et amusante.
          d'Emilie Kellermann, de Cette (Hérault). 2e édition. Nîmes,
  imp. Baldy. 36 p. 16.
Walcott, Mackenzie E. C., Memorials of Worcester. Birmingham, Wright;
  J. Parker & Co. 8.
                                                                  1 sh. 6 d.
Walkden. Extracts from the Diary of the Rev. Peter Walkden, Noncon-
  formist Minister, for the years 1725, 1729, and 1730; with Notes by
                    Preston, Dobson; Simpkin.
                                                    VIII—118 p.
  Willam Dobson.
                                                                   12. sd.
                                                                  2 sh. 6 d.
  1 sh. 6 d.; cloth
Walsh, le vicomte, Souvenirs historiques. 4e édition. Paris, Vermot et
  Ce. 359 p. 8.
Ward, Julius H., The Life and Letters of James Gates Percival. Por-
  trait. Boston. XIII - 583 p. 8.
Wasserburg, Ph., Aus den Erinnerungen eines Elternlosen. Frei nach
  dem Französischen des X. Marmier bearbeitet. Mainz, Kirchheim. III-
  367 8. 8.
Weed, Thurlow, Letters from Europe and the West Indies, 1843—1852.
Albany. VI-648 p. 8. 15 sh. Weissenborn, Real-Lehr. Dr. Herm., Lebensbeschreibung des Ehren-
  fried Walther v. Tschirnhaus auf Kiesslingswalde und Würdigung seiner
  Verdienste. Mit einem Vorwort über Prof. J. A. Grunert als Preisrichter.
  Mit 3 lith. Figuren-Tafeln. Eisenach, Baerecke. XXXI-206 S. gr. 8.
Werner, Pfr. Karl, Christian Gottlob Barth, Dr. der Theologie, nach seinem Leben und Wirken gezeichnet. 2. Bd. Calw. Stuttgart, J. F.
  Steinkopf. 396 S. gr. 8.
                                                                   àn, 1 🗬
White, Georges, Le cardinal Wiseman. Traduit librement de l'Anglais.
  Tournai 1865. 120 p. 8.
          Charles J., Life of Mrs. Eliza A. Seton, Foundress and first Su-
  perior of the Sisters or Daughters of Charity in the United States of
  America; with copious extracts from her writings, and an historical
  sketch of the Sisterhood from its foundation to the time of her death.
  Fifth Revised Edition. With Portrait. Baltimore 1865. 462 p. 12.
                                                                   7 sh. 6 d.
Who Goes There? or, Men and Events. By Sentinel.
                                                                  New York.
                                                                   7 sh. 6 d.
 Wilkens, Lic. Pfr. Dr. C. A., Fray Luis de Leon. Eine Biographie aus
  der Geschichte der spanischen Inquisition und Kirche im 16. Jahrhundert.
                                                                   n. 11/2 4
  Halle, Pfeffer. X-418 S. gr. 8.
Wille, Fr., Mettlerkamp, der Führer einer am deutschen Freiheitskriege
  theilnehmenden Bürgerwehr. Mit Benutzung des handschriftlichen Nach-
  lasses Mettlerkamps. Mit dem Portrait Mettlerkamps in Holzschn. Ham-
burg, O. Meissner. 164 S. gr. 8.

Windel, Dr. Karl, Graf Friedrich Leopold Stolberg. 2. Aufl. Frankfurt
  burg, O. Meissner. 164 S. gr. 8.
  a. M., Verl. für Kunst und Wiss. 78 S. gr. 16.
                                                                       6 Syr:
Williams, Superint. Dr., Gedenkbüchlein an Philipp Melanchthon. Eine
  Erzählung für Schule und Haus. Mit dem Bildniss Melanchthons in Stahlstich. Hildburghausen, Kesselring. VI-68 S. gr. 16. 5 Syr.;
vormer, Prof. Balth., Johann Adam Möhler. Ein Lebensbild. Mit
  Briefen und kleinern Schriften Möhlers herausgegeben von Pius Bonif.
   Gams. Mit einem Bildnisse und Facsimile Möhlers in Stahlst.
                                                                     Regens-
  nurg, Manz. VIII—408 S. gr. S. 116. Wolff, A., Festrede zur Gedächtniss-Feier des Freiherrn Wolfg. H
```

Dalberg am Tage der Enthüllung seines Monumentes in Mannheim am 1 September 1866. Mannheim, Schneider. 16 S. gr. 8. 2½/2 Ggr. Wouters, J. P., Résumé d'un cours de biographie de grands hommes du moyen âge et de l'histoire moderne. 3e édit. Gand, Lebrun Devigne. 153 p. 12.

1 fr. 25 c.

Zell, Matthaeus, de eerste Evangelische herder en leeraar te Straatsburg, en Katharina Schütz, zijne echtgenoot. Levensschets medegedeeld uit het Hoogd. door S. A. J. de Ruever Gronemann. Utrecht, Kemink en Zoon.

X-116 bl. 8.

f. 0,90.

Zeuthen, Mine første 25 Aar. (1805-1830). Gad. 154 8. 8. 1 Rdr.

# Alphabetisches Register.

| Aarbog, historisk                  | 103 |
|------------------------------------|-----|
| Aarboger f. nordisk oldkynd.       | 169 |
| Aarsberetninger fra det K. Bibl.   | 169 |
| - fra d. k. Geheimearchiv          | 169 |
| A bas Bismark                      | 173 |
| l'Abbaye de Clairvaux              | 130 |
| Abbeys, ruined, of Yorksbire       | 42  |
| - of the Border                    | 42  |
| Abbott, bist, of the civil war in  |     |
| America                            | 211 |
| - life of Washington               | 82  |
| - le prince Napoléon               | 23  |
| Abdruck d. dtschen Bundesacte      | 50  |
| - d. Verfassung d. dtschen Reichs  |     |
| 171.                               | 173 |
| Abel, monnayage des Gaulois        | 121 |
| Abhandlungen d. Akad. zu Berlin    | 100 |
| - d. Senckenb. Gesellsch.          | 100 |
| - d. Bayerischen Akademie          | 100 |
| - d. schles. Gesellsch. f. vaterl. |     |
| Cultur                             | 100 |
| - d. Ges. d. W. zu Göttingen       | 100 |
| - f. d. Kunde d. Morgenl. 2.       | 100 |
| Abraham, bas les masques           | 173 |
| Abrégé de l'hist. de Belgique      | 151 |
| — de l'hist. de France 23.         | 130 |
| — de l'hist. polit. de Rome.       | 107 |
| d'Abreu Mcdeiros, curiosidades     | İ   |
| Brasil.                            | 80  |
| Ab-Telli, révolut. allemande       | 173 |
| Académie des sc. — Besançon        | 100 |
| Acevedo de Gomez, vida de al-      | 1   |
| gunas granadinos                   | 222 |
| Ach wie dumm geht es in Bayern     |     |
| zu                                 | 59  |
| Acta Sanctorum 10.                 | 112 |
| Actenstücke z. neuesten Gesch.     |     |
| v. Frankfurt                       | 186 |
| - üb. d. Union Siebenbürgens       | 181 |
| Actes des Saints                   | 112 |
| Adair, Ireland                     | 42  |
|                                    |     |

| •                                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Adam, Sklaverei bei d. Römern                                                                       | 107 |
| Adel, der kathol., Westphalens                                                                      | 178 |
| Adelberg, griech. Gesch.<br>Adelslexikon, dtsches, hrsg. v.                                         | 107 |
| Adelslexikon, dtsches, hrsg. v.                                                                     |     |
| Kneschke 53.                                                                                        | 173 |
| Administration, our military                                                                        | 161 |
| Adnot, Chappes                                                                                      | 130 |
| Adresse à Mac-Mahon                                                                                 | 72  |
| Adrift in Dixie                                                                                     | 211 |
| Aebi, Troxler                                                                                       | 222 |
| Aegidi, Woher und wohin                                                                             | 173 |
| Aera, die neue, in Baden                                                                            | 60  |
| Afzelius, Svenska folkets sags-                                                                     |     |
| häfder                                                                                              | 48  |
| Agkajim hankana gutijini                                                                            | 4   |
| Agucchi, disavanzo ital.                                                                            | 192 |
| Agucchi, disavanzo ital.<br>Aguero, Cubanos disting.                                                | 82  |
| Agüero, guerra de Italia                                                                            | 64  |
| Aguglia, quistione romana                                                                           | 66  |
| Ahrens, Mexiko                                                                                      | 78  |
| Aide, life                                                                                          | 82  |
| Ailly, la monnaie romaine                                                                           | 121 |
| A la nacion                                                                                         | 218 |
| Al Beládsori, liber expugnationis                                                                   |     |
| regionum                                                                                            | 206 |
| Albertini, derecho diplom.                                                                          | 79  |
| Albités, forty slip history papers                                                                  | 42  |
| Albertini, derecho diplom.<br>Albités, forty slip history papers<br>Albrecht, Münzen etc. v. Hohen- |     |
| lohe                                                                                                | 185 |
| — Tagebuch v. Hohenasperg<br>Album storico artistico. — Gari-                                       | 222 |
| Album storico artistico. — Gari-                                                                    |     |
| baldi etc.                                                                                          | 64  |
| - d. lit. Ver. in Nürnberg                                                                          | 99  |
| <ul> <li>d. lit. Ver. in Nürnberg</li> <li>d. Völkerschlacht bei Leipzig</li> </ul>                 | 114 |
| Alden, science of government                                                                        | 211 |
| - s. Harper                                                                                         | 213 |
| — s. Harper<br>Alison, hist. of Europe<br>Allen, Danmarks historia                                  | 22  |
| Allen, Danmarks historia                                                                            | 50  |
| de tre nordiske Rigers hist.                                                                        | 169 |
| Allevy, hist. de France                                                                             | 23  |
| Allevy, hist. de France<br>Allmer, inscriptions à Lyon                                              | 23  |
| Almanach de l'archéologue franç.                                                                    | 181 |
|                                                                                                     | _ ~ |

# Alphabetisches Register

| •                                          |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Almanach de Gotha 119                      | Antwort, badische 199                 |
| — de la nobl. de Paris 150                 | Anzeiger für schweizer, Gesch. 63     |
| Alten, Werke v. Carstons 17                | - für Kunde d. deutschen Vorzeit 50   |
| Alterthümer unserer heidn. Vorzeit 171     | Ao imperador 221                      |
| Alvear, Buenos-Aires 81                    | Aperçu sur quelques événements        |
| Alvensleben, Weltgesch. 103                | du 19e siècle 114                     |
| Alvin, les académies 123                   | Appel des Roumains 67                 |
| oeuvre de Wierix 17                        | A propos du suffrage universel 151    |
| Amaury, Vétheuil 23                        | Arabes, les, et l'occupation res-     |
| Am Grabe Lang's 222                        | treinte en Algérie 72                 |
| Amiet, Gibelin 23                          | Arancel de la republ. del Perú 220    |
| An die Sachsen 187                         |                                       |
|                                            | Arbaumont, inscript. de Tétricus 131  |
| Anales de la guerra 199                    | Arbeilot, Verneilh 82                 |
| — de la dictadura. — Perú 220              | Arbois de Jubainville, ducs de        |
| - universitarios del Perú 220              | Champagne 37                          |
| Ancelon, fuite de Louis XVI. 131           | Arcelin, bulles pontificales 66       |
| Anders, der Krieg v. 1866 199              | Archief, vroegere en latere mede-     |
| Anderson, kings of society 82              | deelingen 154                         |
| Andrade e Silva, D. Pedro V. 221           | Archiv für hessische Gesch. 186       |
| Andreana. 73                               | - für die Gesch. Liv-, Est- u.        |
| Andresen, die deutschen Maler-             | Curlands 196                          |
| Radirer 17. 123                            | — — des Niederrheins 53               |
| der deutsche Peintre-graveur 123           | - oberbayrisches 184                  |
| Andrews, the South since the war 211       | - für Gesch. von Oberfranken 184      |
|                                            | — für österreich. Gesch. 56. 182      |
| Andriessen, koning en stadhouder 154       |                                       |
| Andrieu, hist. du moyen âge 112            |                                       |
| Ankershofen, Gesch. v. Kärnthen 181        | — für schweizer. Gesch. 191           |
| Annaler f. nordisk oldkynd. 169            | — für Gesch. Tirols 56                |
| Annales monastici 161                      | - für vaterl. Gesch. u. Topogr.       |
| — de l'Acad. d'arch. de Belg. 2            | (Kärnten) 182                         |
| — du cercle archéol. de Termonde 100       | - für d. zeichnenden Künste 17        |
| — du Sénat 23. 24. 131                     | — für Kunde österr. Geschichts-       |
| - de Six-Fours 131                         | quellen 192                           |
| - de la Soc. de la Flandre 38              | - d. histor. Ver. f. Bern 191         |
| — de la Soc. arch. de Namur 2              | Archivregistraturer, de aeldste       |
| - de la Soc. des Vosges 100                | danske 169                            |
| Annegarn's Weltgesch. 103                  | Archives parlementaires 24. 131       |
| Annexionen u. d. norddtscheBund 174        | - généal. de la maison de Sartiges 37 |
| Annuaire de l'Acad. de Toulouse 2. 100     | Ardant, émailleurs limousins 17       |
| - de l'assoc. d. artist. peintres etc. 123 | - Martin 123                          |
| — du Comité d'archéol. améric. 210         |                                       |
|                                            |                                       |
| — diplom. de l'empire franç. 131           | Arend, gesch. d. vaderlands 154       |
| - des Deux-Mondes 114                      | Aretin, Alterthümer des bayer.        |
| — des faits 114                            | Herrscherhauses 59                    |
| - hist. univ.                              | Argenson, moeurs de la police 24      |
| — de l'Institut de France 2                | Argis, guerre de la succession        |
| — — des Provinces 2                        | d'Espagne 23. 130                     |
| - de la nobl. de Belgique 154              | Argovia. 63                           |
| — — de France 37                           | Αρίσταρχος, διαγων. Θευσαλίας         |
| — de la soc. franç. de numism. 121         | και Ήπείρου 195                       |
| de Liége ' 100                             | Armee, die bayersche 59               |
| — des sociétés savantes 2. 100             | - die italienische 64                 |
| Annual of the National Academy 2           | - d sächsische, im Feldsuge 1866. 199 |
| Anquetil, hist. de France 24               | Armorial de Soissons 150              |
|                                            |                                       |
|                                            |                                       |
| Ansart, hist. de France 24. 131            |                                       |
| Anschütz, Erinnerungen 82                  | Arneth, Marie Autoinette, Joseph II.  |
| Antagonisme des Etats de l'Amér.           | und Leopold II. 56                    |
| du Sud 218                                 | - Maria Theresia u. Marie An-         |
| Antheil d. bad. Felddivision 199           | toinette 56                           |
| - der deutsche, d. Bisth. Trient 181       |                                       |
| Antiquarius, rheinischer 17                |                                       |
| -                                          |                                       |

|                                    |      | ica receisect.                         | C-T-U |
|------------------------------------|------|----------------------------------------|-------|
| Arrest and escape of Stephens      |      | Baldwin, English history               | 42    |
| Artemus Ward among the Fenians     | 211  | Balensi, la Turquio<br>Balme, Yusuf    | 67    |
| Artikel 54 der preuss. Verfassungs | -    | Balme, Yusuf                           | 82    |
| urkunde                            | 53   | Baltzer, d. dtsche Reichsbüchleir      |       |
| Artistes du nord au salon          | 123  | Bamberger, Partheien u. Zustände       | 174   |
| Aschbach, Gesch. d Wiener Univ.    | 56   | — über Rom und Paris                   | 50    |
| Aschmann, 3 Jahre in der Poto-     |      | Bancroft, Lincoln 74.                  | 211   |
| mac-Armee                          | 74   | - hist. of the U. St.                  | 212   |
| Asseline, Diderot                  | 82   | Baralt y Urbareja, bist. de Ve-        |       |
| Assimilation des Arabes            | 209  | nezuel <b>a</b>                        | 219   |
| Assmann, allgem. Gesch.            | 103  | Barante, décentralisation              | 24    |
| Assolant, 1812.                    | 114  | Barbé, la Bretagne                     | 24    |
| Astruc, esprit gaulois             | 198  | – Venise                               | 192   |
| Atlantic Monthly                   | 99   | Barbier, chron. de la régence          | 131   |
| Atorf, M. Aurel. Probus            | 107  | — hist. de César                       | 7     |
| Atterbom, Aufzeichnungen           | 222  | Barbot, Castelbajac                    | 223   |
| Aubin, Marot                       | 222  | Bardet-Blot, Rome et la cour pontif    | . 66  |
| Audisio, diplomatie ecclésiastique | 66   | Baret, Larra                           | 83    |
| Auerbach, die israel. Gemeinde     |      | Barfod, fortæll. af fædrel. hist.      | 168   |
| Halberstadt                        | 178  | Baril et Vinet, notice sur Migré       | 132   |
| Auf d. böhmischen Schlachtfeldern  | 199  | Barjavel, le 16e siècle                | 131   |
| Aufklärung über die Bedeutung      |      | Barnes, the body politic               | 212   |
| des Parlaments                     | 174  | Barnet, martyrs of Illinois            | 74    |
| Augeard, mémoires                  | 222  | Barney, recollections of field service | e 74  |
| Aurès, monum. de Tébessa           | 24   | Baron, Preussens Krieg                 | 199   |
| Aus alter und neuer Zeit 112.      | 121  | Barré, l'art en France                 | 123   |
| Autobiegraphie politique           | 11   | - Chouilly                             | 132   |
| l'Autono:rie romaine               | 67   | Baronius, annales eccles.              | 112   |
| Auvergne, Rousselot                | 222  | Barrère, ermitage de Saint-Vin-        |       |
| Auvray, exposition des beaux-arts  |      | cent de Pompéjac                       | 132   |
| Avenir financier de la Turquie     | 67   | Barry, union rating Ireland            | 161   |
| Aymar-Bression, actualités         | 13   | Barthélemy, Bremond d'Ars              | 83    |
| Aytoun, parliam, reform            | 42   | - Châlons sur Marno                    | 24    |
| Azeglio, l'Italie                  | 192  | - sires de Coëtmen                     | 37    |
| Azevedo, epit. hist. de Portugal   |      | - hist. de la Normandie                | 132   |
| - Rossini                          | 82   | - lettre à Bourquelot                  | 14    |
|                                    |      | - noblesse maternelle                  | 14    |
| Baan, Wolfaartsdijk                | 154  | - voy. du jeune Anacharsis             | 107   |
| Baas, het jaar 1815.               | 155  | - Saint-Hilaire, le Bouddha            | 207   |
| - kijkjes in Noord-Holland         | 155  | Barthelon, journée des tuiles          | 24    |
| Babaud-Laribière, lettres charen   |      | Bartle, English history                | 42    |
| taises                             | 131  | Bartlett, litterature of the rebellion |       |
| Babinet de Rencogne, foire en      |      | - pilgrim fathers                      | 212   |
| Angoumois                          | 131  | Baschet, le roi chez la reine          | 132   |
| Bacon, theory of colouring         | 123  | Bassanville, les salons d'autrefois    |       |
| Badewitz, Dakoromanien 182.        |      | Bastian, d. Völker d. östlichen Asier  |       |
| Badin, Jean-Bart                   | 222  | Batbic, le luxe                        | 121   |
| Badmutijun, hist. of the last two  |      | Bauditz, de nye haerorganisation       |       |
| years                              | 69   | Baumeister, s. Quellenbuch             | 111   |
| Bäbler, Falkenstein                | 191  | Baumgarten, der deutsche Libe-         |       |
| Bäckström, Europ. stat. hist. sc-  |      | ralismus                               | 174   |
| dan 1815.                          | 22   | Baumgartner, die Schweiz in ihrer      |       |
| Baer, Leben und Schriften          | 222  | Kämpfen                                | 63    |
| Bagshot, parliam. reform           | 42   | Baussnern, europ. Miss. Oesterr.       |       |
| Baillie, Newton                    | 82   |                                        | 132   |
| Bailliencourt, l'univers. de Douai |      | - redistribution of seats              | 161   |
| Baird, life of Baird               | 84   |                                        | 161   |
| Bake, Oranje boven                 | 155  | Bayern im deutschen Kriege             | 199   |
| Baker, memoir                      | 82   | - Preussen und Deutschland             | 174   |
| Balck, domaniale Verhältnisse in   |      | Bazin, les artistes dans l'antiq.      | -,-   |
| Mecklenburg                        | 61   | grecque                                | 17    |
| Baldassari, Pio IX.                |      | Bazot, monnaics trouv. & Glay          | 51    |
|                                    | - 52 | 1 al monneron secretic a comit         |       |

| Alphabetisch                                   | es itegister.                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Beardsley, Episcopal Church in                 | Bericht über die Verhandlungen         |
| Connecticut 74. 212                            | der preuss. Akademie 2                 |
| Beauchesne, Louis XVII. 132                    | Berichte und Schilderungen vom         |
| Beaufils, Charles V. devant Alger 209          | Kriegsschauplatz 199                   |
| Beaufort, hist. romaine 107                    | - über d. Verh. d. Ges. d. Wiss.       |
| Beauvoir, confidences de Mars 83               | zu Leipzig 100. 101                    |
| Beck, Jubiläum der Regierung                   | Berkeley, my life 83                   |
| zu Trier 178                                   | Berlin verproviantire dir 199          |
| Becker, Domitius Aurelianus 7                  | Berling, Malmö 48                      |
| - preussisch oder deutsch 174. 178             | Bermann, Gesch. d. Wiener-Stadt 182    |
| Béclard, Villermé 83                           | Berna, Kritik d. preuss. Politik 50    |
| Beda, Kirchengesch. d. Angelsachs. 161         | Berndt, Hamburg-Bremen 188             |
| Beethoven, Briefe an Erdödy 223                | Bernhardi, Abendgesellschaft bei       |
| Beethoven's letters 83                         | Bismark 178                            |
| Beets, van der Palm 83                         | - v. Toll 83                           |
| Beffroi, le 1                                  | Berriat-Saint-Prix, justice révol. 132 |
| Befreiung Schleswig-Holsteins 62               | Berry, familles consulaires romaines 7 |
| Beiche, der deutsche Krieg 199                 | _ journals 83                          |
| Beiträge zur Gesch. Böhmens 57                 | Bert, Gratiolet 223                    |
| - zur vaterl, Gesch. (Basel) 63                | Bertouch, Nordfrieslds. Vergangenh. 62 |
| — — (Schaffhausen) 63                          | Bertrand, les fondateurs de l'as-      |
| - z. Gesch. v. Waldeck u. Pyrmont 61           | tronom. mod. 16                        |
| - z. K. steiermärk. Geschichts-                | Bertrand de Puyraimond, Cochin-        |
| Quellen 182                                    | chine 71                               |
| - thurgauische 191                             | Bertrandy, hist. du Quercy 24          |
| Beitzke, das preuss. Heer 178                  | - Uxellodunum 107                      |
| Beleuchtung d. Weltbegebenheiten 114           | Bertulus, Bally 223                    |
| Beleze, hist. ancienne 7                       | Beschefer, mem. hist. sur la Cham-     |
| - hist. d'Angleterre 42                        | pagne 25                               |
| - hist. de France 132                          | Beschluss des Obertribunals 53         |
| - hist. romaine 107                            | Beschreibung des Bruderkriegs          |
| Belgique doit armer 151                        | in Deutschland ' 199                   |
| Belin, instruction en Orient 196               | Beschouwingen aang. de schuld          |
| Bell, Mysore Blue-Book 161                     | v. N. Amer. 212                        |
| Bellecombe, hist. univ. 4                      | Besser, 6 Wochen im Felde 199          |
| Belleval, Bailleul 223                         | Besson, oraison funèbre des com-       |
| - costume milit. des Français · 24             | tes de Bourgogne 25                    |
| — Quiéret 223                                  | Bétencourt, noms féodaux 132           |
| Bellin de Launay, sciences hist.               | Betrachtungen über d. Katastrophe      |
| au 19e siècle 4                                | von 1866. 174                          |
| Bellows, public life in Washington 212         | - polit. f. d. Gegenwart 174           |
| Beltrami, notizie e lettere 64                 | Betragtninger, militair-politiske      |
| Bening, Hannover bei seiner Ver-               | 50. 169                                |
| einigung mit Preussen 188                      | Beugnot, mémoires 223                  |
| Bennett, S. John of Froome 161                 | Beulé, Duret 223                       |
| Bennici, dopo Aspromonte 64                    | Beust, Volksheer 174                   |
| Benoist, visite chez les Trappistes 132        | Bewick collector 123                   |
| Benoit, Craufthal 132                          | Beyer, Rückert 83. 223                 |
| Beraadslaging over het kultuur-                | Beyschlag, aus dem Leben eines         |
| stelsel op Java 207                            | Frühvollendeten 223                    |
| Bérenger, épisode du retour d'Elbe 24          | - Ullmann 223                          |
| Berge, Sagen d. Tscherkessen 68                | - Schleiermacher 223                   |
| Bergen, the Bergen family 78                   | Biais-Langoumois, le dessin à An-      |
| Berger, das Emmenthal 191                      | goulême 124                            |
| <b>T</b> 1 1 177 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Bial, civilisation celtique 25         |
| Berghaus, Landbuch v. Pommern 178              | Bibliophile belge 99                   |
| Bergmann, Dante 223                            | Biblioteca Peruana de historia 80      |
| - origine du nom de Franc 132                  | Bibliotheca numaria 121                |
| Bericht der preuss. Abgeordneten               | - rer. germ. ed. Jaffé 51              |
| vom 7. Septbr. 178                             | Bibliothèque et archives du col-       |
| - über d. Kriegsereignisse zwi-                | \ lége hérald. 25                      |
| schen Hannover u. Preussen 199                 |                                        |
|                                                | ,                                      |

| Bigeat, le Médoc                                          | 25         | Bondry, records of the 5th NY.                            |          |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| Bilder ur allmänna historic                               | 4          |                                                           | 74       |
| Bille, Slesvigernes besøg i Kjøbu-                        | 440        |                                                           | 57       |
|                                                           | 169        |                                                           | 64       |
| Billengren, adliga frälsets historia                      |            |                                                           | 33       |
| Billet, décentralisation admin.                           | 25         | l = .'a                                                   | 64       |
| — Le Bas                                                  | 223<br>133 |                                                           | 51       |
| — l'ancien régime                                         | 17         | Bonjean, question italico-romaine                         | 00       |
| Binns, potting in Worcester<br>Biografia de Nuñez         | 223        | Bonneau, armorial des maires de                           | 37       |
|                                                           | 223        |                                                           | 66       |
| Biographic nouv. générale                                 | 223        |                                                           | 83       |
|                                                           | 83         |                                                           | 25       |
| Biographies, christliche                                  | 224        | Bonnemère, la Vendée<br>Bonner, hist. of the U. St. 74. 2 |          |
| Biographies aveyronnaises — of graduates of Harvard Univ. | ,          |                                                           |          |
| - of good women                                           | 83         | Bonneville de Marsangy, Mettray Book of dates  1          | 03       |
| Biscaccia, chronache di Rovigo                            | 64         |                                                           | 24       |
| Bischoff, inscription rom. à Auch                         |            |                                                           | 00       |
| - d. Magdeburgerrecht                                     | 53         |                                                           | 00       |
| Bismarck u. 2 unheimliche Damen                           | 1          |                                                           | 87       |
| — und seine Gegner                                        | 178        |                                                           | 07       |
| Biston, lettre champenoise                                | 25         |                                                           | 33       |
| — la polit. du temps présent                              | 198        | Boredon, grands faits de l'hist.                          | 7        |
| Blackburn, William Farel                                  | 191        |                                                           | 07       |
| Blade fra danske Skandinaver 50.                          |            | Borel d'Hauterive, armorial d'Artois                      | -        |
| Bladen uit d. oorlog in Duitsch-                          |            | Borgnet, hist. de la révol. lié-                          |          |
| land on Italie                                            | 199        |                                                           | 38       |
| Blätter, Berliner, für Münz- etc.                         |            | Borovy, d. Utraquiston in Böhmen 1                        |          |
|                                                           | 121        | Bosboom-Toussaint, verrassing van                         |          |
| — für Münzfreunde                                         | 15         |                                                           | 55       |
| - historpolit.                                            | 1          |                                                           | 92       |
| - fliegende, aus Süddeutschland                           | 51         | Bossuet, discours                                         | 4        |
| Blanc, hist. de la révol. franç.                          | 133        |                                                           | 99       |
| - lettres sur l'Angleterre                                | 42         | Boström, representationsförslaget                         | 49       |
| Blancard, monnaies frappées en                            |            | Boswell's life of Johnson 212. 2                          | 24       |
| Sicile                                                    | 121        | Bote vom Kriegsschauplatz 2                               | 00       |
| Blossac, Jeanne d'Arc                                     | 133        | Boubée, la franc-maçonnerie 1                             | 21       |
| Bock, liturg. Gewänder                                    | 17         | Boucher de Perthes, antiq. celtiq.                        |          |
| - Karl's d. Gr. Pfalzkapelle                              | 124        |                                                           | 24       |
| - Schulwesen in Mecklenburg                               | 188        |                                                           | 33       |
| Bode, Chronik v. Rochlitz                                 | 187        |                                                           | 83       |
| Bodemann, Lebensbilder                                    | 224        | Bougard, Bibliotheca Borvionensis 1                       |          |
| Boehm, reminiscences                                      | 83         |                                                           | 96       |
| Böhmer, Acta imperii selecta                              | 112        |                                                           | 83       |
| - archivi di Firenze                                      | 64         |                                                           | 96       |
| - Foerster                                                | 224        |                                                           | 25       |
| Bömers, campus idisiavisus                                | 171        |                                                           | 33       |
| Bönneken, der preuss. Feldzug                             | 200        | — la Tour de Carville à Darnétal 1                        |          |
| Boero, Berchmans                                          | 224        |                                                           | 12       |
| Bogdanowitsch, d. Krieg v. 1813.                          | 11         | Bourbeau, influence des états gé-                         | 25       |
| 1814.                                                     | 11         |                                                           |          |
| Boivin-Champeaux, élections de 1789.                      | 133        | _ 00                                                      | 65<br>33 |
| Bolanachi, Candie                                         | 196        |                                                           | 07       |
| Boll, Hagenow                                             | 83         |                                                           | 25       |
| Bolland, Acta Sanctorum                                   | 10         |                                                           | 33       |
| Bolles, the Bolles family                                 | 78         | Boutellier, Robert II. de La                              | <b>J</b> |
| Bolton and Webber, confeder. o                            |            |                                                           | 88       |
| British N. Amer.                                          | 73         | Bouterwek, Gesch. d. lat. Schule                          | -        |
| Bombardement de Valparaison                               |            |                                                           | 53       |
| 220.                                                      |            | Bouthors, pandectes de l'administr.                       | _        |
| Bondilh, pouvoir temporel                                 | 194        |                                                           | 51       |
|                                                           |            |                                                           |          |

| 240 Impliances                                                      |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Boutiot, fouilles de la cathédrale                                  | Brunnemann, Befreiung Thurgaus 63                                       |
| de Troyes 133                                                       | Brunner, Zeugen u. Inquisitionsbew. 10                                  |
| - les templiers dans la Cham-                                       | Bryan, letters 224                                                      |
|                                                                     | Bryce, the holy Roman Empire 51                                         |
| Bouton, Bell 84                                                     |                                                                         |
| Bouzeran, indépend du pape 194                                      | Buchon, Marcou 84                                                       |
| Boyer de Sainte-Suzanne, l'ad-                                      | Buckle, civiliz, in England 42                                          |
| ministr. 25                                                         | Budd, good order in Pennsylvania 212                                    |
| Boynton, the four great powers 114                                  | Budington, Ward 224                                                     |
|                                                                     | Büchlein der Zukunft 174                                                |
| Brandes, 4. Bericht über d. ger-                                    | Büdinger, ein Buch ungar. Gesch. 57                                     |
| manist. Gesellsch. 3                                                | — u. Grunauer Denkmale der<br>  Züricher Literatur 191                  |
| Brandis, Münzwesen etc. in Vorderasien 121                          | Züricher Literatur 191<br>Bührmann, gesch. van ons vaderl. 155          |
|                                                                     |                                                                         |
|                                                                     | Bürgerkrieg, der deutsche 200  <br>Bujeaud, la Charente révolution. 133 |
| Brassour de Bourbourg, monum.                                       | Bulle, die päpstliche, zur Aufhe-                                       |
| du Mexique 217                                                      | bung des Jesuitenordens 114                                             |
| Bratiano, quest. relig. en Roumanie 67                              | Bulletin de l'Acad. delphinale 3                                        |
| Bredow, merkwaardige voorvallen 4                                   | — — de Belgique                                                         |
| Breunot, journal 84                                                 |                                                                         |
| Breugel Douglas, Herinneringen                                      | — de la Commiss. hist, du Nord 101                                      |
|                                                                     | - des commissions roy. d'arts 3                                         |
| Briceno, cuest. fiscal de Venezuela 219                             | — de la guerre 200                                                      |
| Bridges, France under Richelieu 133                                 |                                                                         |
| Brief an Jacoby 178                                                 | — de la Soc. de la Charente 101                                         |
|                                                                     | — — de la Drôme 101                                                     |
|                                                                     | — de Laon 3                                                             |
|                                                                     | — — de la Mayenne 101                                                   |
| — d. Kurfürsten v. Kassel 186                                       | — — de Seine-et-Marne 3                                                 |
| — d. Grafen Maistre 196                                             | — — de Soissons 3. 101                                                  |
| Briefwechsel zwischen Goethe u.                                     | Bulletins de la Soc. de Tournai 3                                       |
| Sternberg 224                                                       | Bumüller, Weltgesch. 103                                                |
| Briefwisseling v. Bilderdijk 224                                    | Bund, der deutsche 51                                                   |
| Brighton, Broke 84 Brill, gesch. d. Nederlanden 39, 155             | — der norddeutsche, u. Sachsen 174                                      |
| Brill, gesch. d. Nederlanden 39. 155<br>Brissaud, hist. contemp. 11 | Bundesarmeecorps, das 8. und 9. 51 Bundesblatt, schweizerisches 63      |
| Britz, la constitution belge 38                                     | Bundesblatt, schweizerisches 63 Bundesfeldzug in Bayern 200             |
| Brix, das österr. Heer 57. 182                                      | Bungener, Lincoln 212                                                   |
| — Tableau d. k. k. Armee 57                                         | Burbure, Gossium et Roger 124                                           |
| Brodie, autobiographie 84                                           | Burch, life 84                                                          |
| - constit. hist. of the British                                     | Burger, die Hobenzollern 178                                            |
| empire 42                                                           | Burgerpligt, van d. Nederl. 155                                         |
| Broglie, l'église et l'empire romain 7                              | Burgerwapening Nederl. 155                                              |
| - deux ministres de la restaur. 133                                 | Burke, chivalry, slavery 212                                            |
| Bromfield, Lower Britanny 42                                        | - geneal. and herald. dictionary 46                                     |
| Broom, questions for Amer. po-                                      | - geneal. hist. of the Dormant                                          |
| liticians 74                                                        | etc. pecrages 46                                                        |
| Broome, Houghton 42                                                 | Burman, anteckningar 49                                                 |
| Brouchoud, Molière 124                                              | Bushy, our colonial empire 42                                           |
| Brouillet, époques antéhist. du Poitou 25                           | Bush, five years in China 224                                           |
| Broussard, Bigeu 84                                                 | Busson, d. Doppelwahl d. J. 1257. 113                                   |
| Brownson, American republic 74. 212                                 |                                                                         |
|                                                                     | Rabutin 150                                                             |
| Wittelsbach 184 Brucken der norddeutsche Bund 174                   | Butler, Inner Rome 66                                                   |
| Brucken, der norddeutsche Bund 174                                  | Buyn, grondeigendom op Java 70                                          |
|                                                                     | - de roeping van het Nederl.                                            |
|                                                                     | Volk 155                                                                |
|                                                                     | Buijs, regt van de tweede kamer 155                                     |
| Bruin, intocht te Brugge van Maximiliaan 155                        | : Bijdragen tot de gesch. en oud-<br>b   heidkunde 39, 155              |
| Brunius, Gotlands konsthistoria A                                   | 9 - voor de vederl. geschied. 159                                       |
| Didning, Chilands Ponstingolie 4                                    |                                                                         |

| Bijleveld, verhandl. betr. Vlis-                  |      | Carpenter, Rammohun Roy                                       | 225        |
|---------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|------------|
| _ ~                                               | 155  | Carrière, les martyrs d'Avignon-                              | 10         |
| Byrne, cosas de España                            | 130  | net                                                           | 10         |
|                                                   | i    | Carta de Cortes<br>Cartas de Cuesta                           | 79<br>194  |
| Coon regarings orm van Nedarl                     | 155  | Carus, Lebenserinnerungen                                     | 225        |
| Caan, regerings orm van Nederl.<br>Caffiaux, Dury | 224  | Casale, Roma                                                  | 194        |
| Cahier, Amaury de la Grange                       | 224  | Casati, Venise                                                | 192        |
| Caird, Mary Stuart                                | 42   | Cassel, Israel in d. Weltgesch. 5.                            |            |
| Cairnes, university educ. in Ire-                 |      | Cassian, Weltgesch.                                           | 5          |
| land                                              | 161  | Castaigne, famille Castaigne                                  | 150        |
| Calcott, hist. of England                         | 43   | Castarède, la guerre en 1866                                  | 20         |
| Calendar of State Papers 43.                      | 161  | Castro, Gesch. d. span. Prote-                                |            |
| Calkins, hist. of Norwich                         | 212  | stanten                                                       | 23         |
| Calonne, l'insurrection candiote                  | 196  | — historia general                                            | 103        |
| - polit. de la France                             | 198  | Catalogue des chartes etc. du coll.                           |            |
| - raisons de la guerre en Alle-                   | 1    |                                                               | 134        |
| magne et en Italie                                | 51   | - des gentilshommes du Dau-                                   |            |
| - rôle de la Prusse                               | 174  | phiné                                                         | 134        |
| - seigneurs de Maintenay                          | 37   | — de l'expos. de Rouen                                        | 124        |
| Calvo, annales de la révol. de                    |      | - de la collect. de Puibusque                                 | 124        |
| l'Amér. latine                                    | 217  | — de la collect. céram. de Dem-                               | 40         |
| — tratados etc. de los Estados                    | 24.  | min                                                           | 18         |
|                                                   | 217  | — de l'oeuvre de Poilly                                       | 18         |
| — traités etc. des Etats de l'Amér                |      | — des monnaies d'Artois                                       | 150<br>155 |
| latine Camidge higt of Waltafield                 | 217  | Catalogus van de tractaten etc.                               | 5          |
| Camidge, hist. of Wakefield                       | 43   | Cauer, Geschichtstabelle<br>Caumont, rapport à la Soc. franç. | J          |
| Campagne du régiment Impér<br>Charlotte           | 79   | d'archéol.                                                    | 134        |
| — de Saxe en 1813                                 | 115  | Cauna, armorial des Landes                                    | 37         |
| Campagnes des Français                            | 134  | Caussé, StSernin                                              | 26         |
| Campardon, tribunal révolut.                      | 25   | Cauvet, génie littér. de Napo-                                |            |
| Campori, Poletti                                  | 224  | léon I.                                                       | 134        |
| — Obicí                                           | 225  | Cavrois, origine de l'acad. d'Ar-                             |            |
| Canéto, monum. de l'âge de pierre                 | e 25 | ras                                                           | 101        |
| Canisius                                          | 84   | Cayol, hist. du quartier de Saint-                            |            |
| Canron, Saint-Michel-de-Frigolet                  | 134  | Loup                                                          | 134        |
| Cantu, réforme en Italie                          | 192  | Cazeau, Mühe                                                  | 84         |
|                                                   | 103  | Cazenove, Rapin-Thoyras                                       | 84         |
| Cap, Montagne                                     | 225  | Cérès, dolmens de Rodez                                       | 134        |
| Capefigue, comtesse du Cayla                      | 134  | - antiq. rom. dans l'Aveyron                                  | 134        |
| - Krudner                                         | 115  |                                                               | 134        |
| Capendu, l'hôtel de Niorres                       | 26   | Chabert-Plancheur, hist. d'Antibes                            |            |
| Capitaine, Spa en 1584                            | 152  | Chabouillet, statère d'Aces                                   | 15         |
| Cappelli, Pietro Aretino                          | 84   | Chaffers, marks on pottery                                    | 124        |
| Caracciolo, neapol. klostres hem-                 | 225  | Chagot, discours                                              | 134<br>134 |
| meligheder<br>— ncapol. klost. myster.            | 84   | Chaix, origines des Avernes  — hist. de Notre-Dame du Port    |            |
| Cardozo, reminisc. of Charleston                  |      |                                                               | 104        |
| Carey, contraction or expansion                   |      | Challamel, mémoires du peuple français 26.                    | 135        |
| Cardevaque et Terninck, Saint-                    | -14  | Chambers, questions on British                                | 100        |
| Vaast                                             | 26   | history                                                       | 43         |
| Carducho, dialogos de la pintura                  |      | Champagny, les Antonins                                       | 107        |
| Carey, Hülfsquellen Nordamerikas                  |      | - l'église et l'empire romain                                 | 108        |
| Carl, Prinz, u. d. bayer. Krieg-                  |      | Champly, Cluny                                                | 26         |
| führung                                           | 200  | Champollion - Figeac, palais de                               |            |
| Carlisle, speeches                                | 118  | Fontainebleau                                                 | 135        |
| Carlyle, Gesch. Friedr. II.                       | 53   | Chansons nationales de France                                 | 135        |
| - hist. de la révol. franç.                       | 134  | Chantrel, Boniface VIII.                                      | 66         |
| Carneri, Oesterr. nach Königgrätz                 | 182  | - StGrégoire VII.                                             | 66         |
| Carpenter, 6 months at the White                  | 1    |                                                               | . 11ō      |
| House                                             | 212  | — bist. univ.                                                 |            |
|                                                   |      |                                                               |            |

| 248 Alphabet                                           | ische | s Register.                                                  |             |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Chantrel, Innocent III                                 | 66    | Chronik d. Univ. zu Kiel                                     | 62          |
| - St. Nicolas le Grand                                 | 66    | Chroniken d. deutschen Städte                                | 171         |
| — les papes d'Avignon                                  | 66    | Chronology, local                                            | 43          |
| du moyen Age                                           | 66    | Chute et ruine de Londres                                    | 162         |
| — — du XVe siècle                                      | 66    | Cisneros, cuestiones econom. del                             |             |
| — — et le philosophisme                                | 66    | Peru                                                         | 220         |
| — — et le philosophisme<br>— — et les croisades        | 194   | Cittadella, Tura                                             | 124         |
| du XIIIe siècle                                        | 194   | Clar, Auenbrugger                                            | 225         |
| — — des temps modernes                                 | 194   | Clarenbach                                                   | 225         |
| - Pie V et Sixte V                                     | 194   | Clark, introduction to heraldry                              | 14          |
| — Pie VI                                               | 66    | Clarus, die heil. Mathilde                                   | 171         |
| — Pio VII                                              | 194   | — Wilhelm v. Aquitanien 113.                                 |             |
| - Sylvestre II                                         | 66    | Clason, the Amer. conflict                                   | 212         |
|                                                        | 194   |                                                              | 135         |
| Chapitre, un, de l'hist. de l'Inde                     |       | Clay, annals of the Swedes on                                |             |
| Musulmane                                              | 70    | the Delaware                                                 | 74          |
| Chappe, Vercingétorix                                  | 108   | Clement, d. Lombardei                                        | 192         |
| Chapuis-Montlaville, l'église de                       | 135   | Clément, Jacques Coeur et Char-<br>les VII                   | 135         |
| Tournus<br>Chardon, la reine Bérengère                 | 225   | — Michel-Ange                                                | 124         |
| - Mickiewicz                                           | 84    |                                                              | 135         |
| Charles, antiq. à Cormes                               | 135   | Clercq, traités de la France 26.                             |             |
| — peinture sur verre                                   | 18    | Clos, influence des plantés sur la                           |             |
| Charlevoix, hist. of New France                        |       | civilisation                                                 | 122         |
| Charpin - Feugerolles, Eléonore                        | i     | Cloz, fouilles de la Soc. d'ému-                             |             |
| d'Autriche                                             | 196   | lation                                                       | 26          |
| Charras, guerre de 1813                                | 11    | Cluseret, Mexico                                             | 217         |
| Charte rel. à la redd. d'Aubeterre                     | 135   | Cochet, fouilles des Petites-Dalles                          | s 26        |
| Chartes extr. du manuscr, de Phil.                     | l     | - une sépulture gauloise                                     | 136         |
| Brun                                                   | 135   | - la Seine-Inférieure                                        | 136         |
| Chasles, Cervantes                                     | 84    | Coco, rivoluz. di Napoli                                     | 65          |
| Chassant, dict. des abbréviations                      |       | Codex dipl. patrius                                          | - 57        |
| Chastang, château de Pau                               | 135   | - Silesiae                                                   | 53          |
| Chastellain, oeuvres                                   | 13    | Coet, compagnies d'archers de                                | 00          |
| Chateaubriand, analyse de l'hist.                      | 105   | Roye                                                         | 26          |
| de France — oeuvres                                    | 135   | Cohondy valeur des manuscrite                                | 212<br>14   |
| - chute de l'empire romain                             | 13    | Cohendy, valeur des manuscrits<br>Coignet, Lemonnier         | 85          |
| — mélanges polit.                                      | 13    | Cole, our commons                                            | 162         |
| Châteaux, les, en Autriche                             | 57    | Coloridge, biogr. litteraria                                 | 225         |
| Chauffour, les Colonges                                | 135   | Colleccion de documentos para                                |             |
| Chaussier, anneau de StArnoul                          | 26    | la hist. de México 79.                                       | 217         |
| Chazaud, les sires de Bourbon                          | 135   | - de docum. rel. a las Floridas                              | 74          |
| Chénier, Davoust                                       | 225   | Collection de précis histor.                                 | 1           |
| Cheppe, Saint-Joseph                                   | 84    | — of treaties etc. of India                                  | 207         |
| Chergé, la famille Goudon de la                        | l     | Collections on the hist. of Al-                              |             |
| Lande                                                  | 150   | bany                                                         | 74          |
| Chevalet, hist. moderne                                | 12    | Colletet, vies des poëtes gascons                            | <b>22</b> 5 |
| Chevalier, la guerre et la crise                       |       | Collier, France on the eve of the                            |             |
| europ.                                                 | 198   | great revol.                                                 | 26          |
| Chevallier et Todière, hist. de                        | 105   | — hist. of Greece                                            | 108         |
| France Chili et l'Espagne                              | 135   | — — Rome                                                     | 108         |
| Chili et l'Espagne<br>Chimay, trève des partis en Bel- | 80    | Colmeiro, derecho polit. de España<br>Colquhoun, Wilberforce | 23<br>85    |
| gique                                                  | 38    | Combermere, memoirs                                          | 225         |
|                                                        | 225   | Combes, Ligonier                                             | 225         |
| Chodzko, un évêque Polonais                            | 85    | Comité archéol. de Senlis                                    | 136         |
| Choulot, impressions                                   | 192   | Comités du corps législatif                                  | 186         |
| Christen, journal                                      | 225   | Comment on administre la justice                             |             |
| Chronica monast. S. Albani                             | 161   | on Egypte                                                    | 210         |
| Chronicles and memorials of Gr                         | •     | Compte rendu de la comm. imp.                                |             |
| Britain                                                | 161   | archéol.                                                     | 101         |
|                                                        |       |                                                              | _           |

| <b>-</b>                              |                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Compte rendu des séances du corps     | Cooke, Jackson 85, 225                                         |
| législ. 136                           | Cooley, toilet and cosmetic arts 122                           |
| — — de la Soc. du Berry 3             | Cooper, Arabella Stuart 85                                     |
| Conceição, Lincoln 74                 | Copland, Jamaica question 79                                   |
| Condorcet, progrès de l'esprit        | Coppee, Grant 74                                               |
| humain 122                            | Coquatrix, Normandie 26                                        |
| - Voltaire 85                         | Coquerel, pourquoi la France<br>n'est-elle pas protestante 136 |
| Confédération européenne 198          | n'est-elle pas protestante 136                                 |
| Conflit, le, austro-prussien 51       | Corbière, siège de Montpellier 26                              |
| - hispano-chilien 80                  | Corblet, expos. de peintures an-                               |
| Congres scientif. de France 3. 136    | ciennes 18                                                     |
| - archéol. de France 136              | - fouilles de Beuvraignes 26                                   |
| Connecticut — general statutes 212    | Cordier, Mme Elisabeth de France 136                           |
| — joint stock act of 212              | Cornat, hist. de Ligny-le-Chatel 136                           |
| Considerant, Léopold I. 38. 152       | Cornelian, M'Clintock 85                                       |
| Considérations sur la campagne        | Cornhill Magazine 99                                           |
| d'Orient 68                           | Cornwall, Lamb 225                                             |
| Coulson, Richardson 225               | Correspondance de l'armée de                                   |
| Country, our 74                       | l'Egypte 26                                                    |
| Courbet-Poulard, biens commu-         | — de Louis XV 136                                              |
| naux à Abheville 136                  | — de Napoléon I 27. 136                                        |
| Courcelle-Seneuil, agression de       | — des réformateurs 225                                         |
| l'Espagne contre le Chili 80. 221     | Correspondencia de Bolivar 218                                 |
| — guerre de l'Espagne au Chili 221    | Correspondenzblatt d. Gesammt-                                 |
| Courmaceul, Saint-Amand 136           | vereins d. deutschen Gesch                                     |
| Cours d'histoire 5, 103               | Vereine 51                                                     |
| Courtin, Copineau 226                 | Cosnac, souvenirs du règne de                                  |
| Courval, hist. moderne 115            | Louis XIV 136                                                  |
| - hist. du moyen âge 10               | Coste, Du Trochet                                              |
| Cousin, société française 27          | - Gramatum 108                                                 |
| Coussemaker, maison de Lépreux        | Couanier de Launay, hist. de                                   |
| Les-Bourbourg 136                     | Laval 136                                                      |
| - châtellenie de Bourbourg 136        | Coulson, Richardson 85                                         |
| Couteau, lettre sur l'Algérie 72      | Crowe & Cavalcaselle, painting                                 |
| Couture, Cassaignolles 226            | in Italy 18                                                    |
| - Notre-Dame d'Esclaux 137            | — peintres flamands 18. 124                                    |
| Couturier de Vienne, Godard 226       | Crousse, invasion du Danemark 62                               |
| Cox, Staatseinrichtungen Englands 162 | Croze, les Guises 27                                           |
| Crampon, société algérienne 209       | Cruz, Dom Pedro II do Brasil 80                                |
| Cranborne, histor, sketches 14        | Cudworth, hist. of 1st regim.                                  |
| Craven, prison life of Davis 213      | (Massach. infantry) 75                                         |
| - Davis 226                           | Cumont, congrès archéol. à Fon-                                |
| Crétinau-Joly, princes de Condé 137   | tenay 27                                                       |
| Crise de la Plata 81                  | Cussans, grammar of heraldry 15                                |
| Crisis de 1866 81                     | Cutts, constit. and party questions 213                        |
| — de ministerieele 155                | Cyclopaedia, American ann. 115. 210                            |
| Cristobal Colomb 210                  | - the English. — Biography 226                                 |
| Crognet, blason de Dieppe 27          |                                                                |
| Croissant, abbaye de Toussaints 27    | Daalwijk, onze provincie 155                                   |
| Cromwell, hist. of his embarkation 43 | Dabney, Jackson 226                                            |
| Crook, Ireland 162                    | Dahn, d Könige d. Germanen 51                                  |
| Crowe, hist. of France 137            | Daire, doyenné de Conty 137                                    |
| Constant, die feudale Partei 178      | Damien, La Bruyère et Male-                                    |
| — Preussen 53. 178                    | branche 226                                                    |
| — la Prusse 53                        | Dancoisne, Lequien 85                                          |
| Constitucion de Venezuela 80. 219     | Daniel, zerstreute Blätter 118                                 |
| Constitution of the USt. 212          | - liberté d'enseignement 194                                   |
| Contemporary Review 99                | Danmarks anden kamp for Slesvig 169                            |
| Conti, le budget de la guerre 136     | Dantier, monastères bénédictins                                |
| Conversations on the history of       | d'Italie 65                                                    |
| England 162                           | Darcel, artistes normands 18. 124                              |
| Conyngham, Sherman's march 74         | Dareste, hist. de France                                       |
|                                       |                                                                |

## Alphabetisches Register.

| Darras, hist. of the Catholic                                                                                                                                                                                              |                               | Desbarreaux-Bernard, lettres de                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Church                                                                                                                                                                                                                     | 113                           | Henri IV 137                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - general history                                                                                                                                                                                                          | 103                           | Deschamps, la France et l'Alle-                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dauban, hist. contemp.                                                                                                                                                                                                     | 12                            | magne 22                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| hist. moderne                                                                                                                                                                                                              | 115                           | Descauriet, réunion de la Lor-                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul> <li>mém. de Pétion</li> </ul>                                                                                                                                                                                         | 85                            | raine à la France 137                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Daudet, Consalvi                                                                                                                                                                                                           | 85                            | Des Cilleuls, restauration des ta-                                                                                                                                                                                                                                             |
| Davesiès de Pontès, hist. des                                                                                                                                                                                              |                               | bleaux 125                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gaules                                                                                                                                                                                                                     | 137                           | De' Sivo, stor. delle Due Sicilie 192                                                                                                                                                                                                                                          |
| Davidson, southern prisons                                                                                                                                                                                                 | 75                            | Desjardins, Louis XII 137                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                            | 71                            | Desor, Pfahlbauten 171                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Davis, Chinese miscellanies                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - thoughts on great painters                                                                                                                                                                                               | 124                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Days, fifteen                                                                                                                                                                                                              | 226                           | — la châtellenie de Cassel 137                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dean, Firmin                                                                                                                                                                                                               | 85                            | Desplanque, Le Glay 85                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Debay, Laïs et Ninon                                                                                                                                                                                                       | 226                           | Dessaules, la guerre américaine 75                                                                                                                                                                                                                                             |
| Debelle, tableaux du musée de                                                                                                                                                                                              | 1                             | Destamberg, Léopold I 152                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Grenoble                                                                                                                                                                                                                   | 124                           | Destrac, Notre-Dame de Bergerac 137                                                                                                                                                                                                                                            |
| Debombourg, les Allobroges                                                                                                                                                                                                 | 108                           | Deussen, Polycrates 108                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Debrett, baronetage                                                                                                                                                                                                        | 46                            | Deutsch, Thiers 226                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — peerage                                                                                                                                                                                                                  | 46                            | Deutschland u. d. Hohenzollern 174                                                                                                                                                                                                                                             |
| Décentralisation                                                                                                                                                                                                           | 27                            | — im J. 1866 durch Preussen                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dechamps, les partis en Belgique                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                            | 137                           | Deutschlands Untergang od. Auf-                                                                                                                                                                                                                                                |
| Degenhardt, vaderl. geschied.                                                                                                                                                                                              | 155                           | erstehung? 51                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Deiss, ref. Gemeinde in Lübeck                                                                                                                                                                                             | 188                           | Deutsch-Oesterreichs Gegenwart                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dejean de la Batie, colonies                                                                                                                                                                                               | 137                           | und Zukunft 182                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Delaborde, l'art contemporain                                                                                                                                                                                              | 18                            | Deventer, landelijk stelsel op Java                                                                                                                                                                                                                                            |
| - opinions de Taine sur l'art                                                                                                                                                                                              | - 1                           | 207. 208                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| italien                                                                                                                                                                                                                    | 125                           | Dhomme et Vattier, évêques de                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Delamarre, discours sur le budget                                                                                                                                                                                          |                               | Senlis 27. 137                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Delangle, constitution des colonies                                                                                                                                                                                        |                               | D'Hoop, archives de Bruges 152                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                            | 1                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Delaplace, l'éloquence parlem.                                                                                                                                                                                             | 137                           | Dhormoys, funérailles de Léo-                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Delard, guerre du Danemark                                                                                                                                                                                                 | 50                            | pold I.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Delavigne, soirées littér. de la                                                                                                                                                                                           |                               | Diario de debates de la camara                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sorbonne                                                                                                                                                                                                                   | 16                            | de diputados 219                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Delgove, hist. de Doullens                                                                                                                                                                                                 | 27                            | del Senado 219                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Delignières, oeuvre de Le Vasseur                                                                                                                                                                                          | 18                            | — — de los Est. Unidos de                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Delinotte, soirées littéraires                                                                                                                                                                                             | 226                           | Venezuela 219                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Delvaux, les jésuites en Portugal                                                                                                                                                                                          | 129                           | Diario oficial. — Est. Unidos de                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dem König geräth's                                                                                                                                                                                                         | 174                           | Colombia 218                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Demal, révol. Saintronnaire                                                                                                                                                                                                | 152                           | Dictionary of British-Indian dates 70                                                                                                                                                                                                                                          |
| Demarsy, armorial des évêques de                                                                                                                                                                                           |                               | Dietsch, Lehrb. d. Gesch. 103                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                            | 150                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Senlis                                                                                                                                                                                                                     | 137                           | Dilhan, hist. de la régence de                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Démocratie devant la guerre                                                                                                                                                                                                | 1                             | Tunis 209                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Denier de StPierre                                                                                                                                                                                                         | 194                           | Dilich, urbs et acad. Marpur-                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Denison, Sheridan                                                                                                                                                                                                          | 85                            | gensis 186                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Denkschrift üb. d. Veränder. d.                                                                                                                                                                                            |                               | Diöcesan-Archiv, Freiburger 60                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verhältn. Hannovers                                                                                                                                                                                                        | 188                           | Dion, Montfort-l'Amaury 27                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Denkschriften d. kais. Akad. d.                                                                                                                                                                                            | 1                             | Dioskuren, die 18                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wiss.                                                                                                                                                                                                                      | 101                           | Diplomatarium Flensborgense 169                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                            | - 1                           | Diales Wassestnians 46                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Denkwürdigkeiten d. Domherrn                                                                                                                                                                                               | ı                             | Dircks. Worcestriana 46                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Denkwürdigkeiten d. Domherrn<br>Grafen v. W.                                                                                                                                                                               | 85                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Grafen v. W.                                                                                                                                                                                                               | 85                            | Dirks, de Nederl. zeemagt 39                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Grafen v. W.<br>Dépêche d'Antonelli aux agents                                                                                                                                                                             | İ                             | Dirks, de Nederl. zeemagt 39 Disraeli, constit. reform 43                                                                                                                                                                                                                      |
| Grafen v. W.<br>Dépêche d'Antonelli aux agents<br>diplom, du Saint-Siége                                                                                                                                                   | 66                            | Dirks, de Nederl. zeemagt Disraeli, constit. reform 43 Dittmar, d. Gesch. d. Welt 5                                                                                                                                                                                            |
| Grafen v. W. Dépêche d'Antonelli aux agents diplom. du Saint-Siége De Persiis, Oudinot                                                                                                                                     | İ                             | Dirks, de Nederl. zeemagt Disraeli, constit. reform Dittmar, d. Gesch. d. Welt Documents douaisiens  39 43 51 137                                                                                                                                                              |
| Grafen v. W. Dépêche d'Antonelli aux agents diplom. du Saint-Siége De Persiis, Oudinot Derestia, droits constit. des Bel-                                                                                                  | 66<br>226                     | Dirks, de Nederl. zeemagt 39 Disraeli, constit. reform 43 Dittmar, d. Gesch. d. Welt 5 Documents douaisiens 137 — rel. à l'hist. du Limousin 137                                                                                                                               |
| Grafen v. W. Depêche d'Antonelli aux agents diplom. du Saint-Siége De Persiis, Oudinot Derestia, droits constit. des Bel- ges                                                                                              | 66<br>226<br>152              | Dirks, de Nederl, zeemagt 39 Disraeli, constit. reform 43 Dittmar, d. Gesch. d. Welt 5 Documents douaisiens 137 — rel. à l'hist. du Limousin 137 — au prieuré de StMartin                                                                                                      |
| Grafen v. W. Dépêche d'Antonelli aux agents diplom. du Saint-Siége De Persiis, Oudinot Derestia, droits constit. des Bel- ges Dergny, cloches du pays de Bray                                                              | 66<br>226                     | Dirks, de Nederl. zeemagt Disraeli, constit. reform 43 Dittmar, d. Gesch. d. Welt Documents douaisiens 137 — rel. à l'hist. du Limousin — au prieuré de StMartin de Niort 137                                                                                                  |
| Grafen v. W. Depêche d'Antonelli aux agents diplom. du Saint-Siége De Persiis, Oudinot Derestia, droits constit. des Bel- ges                                                                                              | 66<br>226<br>152              | Dirks, de Nederl. zeemagt 39 Disraeli, constit. reform 43 Dittmar, d. Gesch. d. Welt 5 Documents douaisiens 137 — rel. à l'hist. du Limousin 137 — au prieuré de StMartin de Niort 137 — relat. to a chaplain's campaign 75                                                    |
| Grafen v. W. Dépêche d'Antonelli aux agents diplom. du Saint-Siége De Persiis, Oudinot Derestia, droits constit. des Bel- ges Dergny, cloches du pays de Bray                                                              | 66<br>226<br>152<br>27        | Dirks, de Nederl. zeemagt Disraeli, constit. reform 43 Dittmar, d. Gesch. d. Welt 5 Documents douaisiens 137 — rel. à l'hist. du Limousin 137 — au prieuré de StMartin de Niort 137 — relat. to a chaplain's campaign 75 Dod's Peerage 46                                      |
| Grafen v. W. Dépêche d'Antonelli aux agents diplom. du Saint-Siége De Persiis, Oudinot Derestia, droits constit. des Bel- ges Dergny, cloches du pays de Bray Derode, ancêtres des Flamands De Ros, memor. of the tower of | 66<br>226<br>152<br>27        | Dirks, de Nederl. zeemagt Disraeli, constit. reform 43 Dittmar, d. Gesch. d. Welt 5 Documents douaisiens 137 — rel. à l'hist. du Limousin 137 — au prieuré de StMartin de Niort 137 — relat. to a chaplain's campaign 75 Dod's Peerage 46                                      |
| Grafen v. W. Dépêche d'Antonelli aux agents diplom. du Saint-Siége De Persiis, Oudinot Derestia, droits constit. des Bel- ges Dergny, cloches du pays de Bray Derode, ancêtres des Flamands                                | 66<br>226<br>152<br>27<br>137 | Dirks, de Nederl, zeemagt 39 Disraeli, constit. reform 43 Dittmar, d. Gesch. d. Welt 5 Documents douaisiens 137 — rel. à l'hist. du Limousin 137 — — au prieuré de StMartin de Niort 137 — relat. to a chaplain's campaign 75 Dod's Peerage 46 Dominguez's hist. of the Argen- |

| Alphabetisches Reg | ister. |
|--------------------|--------|
|--------------------|--------|

251

| <b>5</b>                                                  |              | 0                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| Doncieux, Frémyot                                         | 85           | Dumax, denier de StPierre                                 | 194        |
| Doncourt, hist. de la dynastic                            |              | Dumesnil, souv. de la Terreur                             | 138        |
| •                                                         | 138          | Dumoulin, Simon                                           | 226        |
| Doolittle, social life of the Chi-                        | 71           | Du Noyer, Bucquoy<br>Dupanloup, letter sur Beauchesne:    | 86         |
| Doorninck, staatk. d. Nederl. re-                         | 11           | Louis XVII.                                               | 138        |
| publ. 39. 1                                               | 1:6          | - d. Missgeschicke u. d. Zeichen                          | 100        |
| Dormand, Brougham                                         | 85           | d. Zeit                                                   | 115        |
| Doudney, recollections                                    | 14           | - La Moricière                                            | 86         |
|                                                           | 226          | Duperrel - Sainte - Marie, Marie-                         |            |
| Dousseau, Florence et Toscane                             | 65           | Àmélie de Bourbon                                         | 138        |
| Dove, de Sardinia insula                                  | 65           | Dupin, discours                                           | 138        |
| Draper, zukünft. Politik Amer.                            | 75           | Durand, Gaillesontaine 27.                                | 138        |
|                                                           | 200          | Duray, atlas d'hist. de l'église                          | 113        |
|                                                           | 226          | Duriez, bataille de Mons-en-Pé-                           | 0.5        |
| Driou, grandes femmes de France                           |              | vèle                                                      | 27         |
| Drioux, hist. contemp.                                    | 12 $122$     | Duruy, hist. ancienne 7.  - hist. de France               | 108<br>189 |
|                                                           | 122 .<br>238 |                                                           | 108        |
|                                                           | 138          | <ul><li>hist. grecque</li><li>historia gricga</li></ul>   | 7          |
| Droysen, d. Testament d. gros-                            | 100          | - hist. romaine                                           | 108        |
|                                                           | 178          | - hist. du moyen âge                                      | 113        |
|                                                           | 115          | Duval, polit. de l'Empereur en                            |            |
|                                                           | 113 :        | Algérie                                                   | 72         |
|                                                           | 179          | Du Verger de StThomas, l'Italie                           |            |
| — révolution haïtienno                                    | 79           | et son armée                                              | 192        |
| - Voiture                                                 | 226          | Duvivier, le Hainaut ancien                               | 152        |
| Du Boys, d'Orbanne                                        | 85           |                                                           | 227        |
| - Mounier                                                 | 85           | Duyckinck, hist. of the war for                           | m £        |
| Du Casse, Arrighi de Casanova 86. 2                       |              | the Union                                                 | 75<br>67   |
|                                                           | 108  <br>138 | Dyer, hist. of the city of Rome                           | 67         |
| Duclos, N. D. de Royaumont 1<br>Ducoudray, hist. contemp. | 12           | Easton, autobiography                                     | 86         |
|                                                           | 38           | Eaton, hist. of Thomaston                                 | 75         |
|                                                           | 226          | Ebersberg, Weltgesch.                                     | 104        |
| Ducourneau, Napoléon I.                                   | 27           | Echeverri, el clero catolico ro-                          |            |
| Ducpetiaux, les ordres monastiques                        | 38           | mano                                                      | 218        |
| Dudik, Waldstein's Correspondenz 1                        |              | Echoes from the South                                     | 213        |
| Dueckers, senatuscons. Macedon. 1                         | 108          | Eckardt, polit. Flugblätter                               | 174        |
| Duemichen, altaegypt. Kalender-                           | 1            | Edda                                                      | 169        |
|                                                           | 120          | Edda of Saemund                                           | 50         |
| Dümmler, Auxilius u. Vulgarius                            | 10           | Eddy, patriotism of Illinois                              | 75         |
|                                                           | 129          | Edward, reminisc. of a Bengal                             | 207        |
|                                                           | 162          | Civilian<br>Edwards, Polish insurrection                  | 68         |
| Du Fresne de Beaucourt, Char-<br>les VII. 27. 1           | 128          | Eekhoff, Friesland in 1815 39.                            | 156        |
| - Chastellain                                             | 86           | Eckhout, kulturstelsel op Java                            | 208        |
|                                                           | 213          | Eertwegh, Venloo's beleg                                  | 156        |
| Du Hailly, la France en Cochin-                           |              | Egger, Clermont-Tonnerre                                  | 227        |
|                                                           | 209          | - traités chez les Grecs et les                           |            |
| Duhamel, mém. de l'hist. de France                        | 138          | Romains                                                   | 7          |
|                                                           | 138 ¦        | Eggers, Altarschrein in Schleswig                         |            |
|                                                           | 138          | Eggmann, d. Welfen Ursprung                               | 188        |
| Dulcken, hist, of Engl.                                   | 43           | Ehntholt, Geschichtsbilder                                | 104        |
| Duller, Gesch. d. dtschen Volkes                          |              | Ehrenfeuchter, Fink                                       | 83         |
|                                                           | 226          | Eichheim, Kämpfe d. Helvetier                             | 108        |
|                                                           | 138<br>196   | Eingabe an d. preuss. Abgeord-                            | 190        |
|                                                           | 138          | netenhaus (SchlHolst.)<br>Einverleibung Hannov. in Preus- | 100        |
| - '                                                       | 138          | sen                                                       | 188        |
| - réunion de la Lorraine et de                            |              |                                                           | 156        |
| Bar à la France                                           | 27           |                                                           | . 104      |
| 177                                                       | _••          |                                                           |            |

| Ellis, future of the human race                | 16        | Exposicion del secret. de fo-                                             |     |
|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| — memoirs                                      | 227       |                                                                           | 219 |
| Eloge funèbre de Dreux-Brézé                   | 227       | — del ministro de la interior                                             |     |
| - de Pandin de Jarriges                        | 227       |                                                                           | 219 |
| Elphinstone, hist. of India                    | 207       | — del ministerio de la guerra                                             |     |
| Elvin, heraldry                                | 120       |                                                                           | 219 |
| Enayrdua, la guerre et le Luxem-               | 4 7 .5    | - del ministro de hacienda Ve-                                            |     |
| bourg                                          | 152       |                                                                           | 219 |
| Endemann, Kurhessen                            | 186       | - del ministro de crédito publ.                                           | 040 |
| Enduran, France et Mexique                     | 217       |                                                                           | 219 |
| Engelbregt, Mirabeau                           | 86 :      |                                                                           | 125 |
| Eugelhardt, Denmark in the iron                | 100       | Eyth, mnemonische Geschichts-                                             | 101 |
| age                                            | 169       | tafeln                                                                    | 104 |
| Ennen, Adolf v. Nassau                         | 113       | Euler ambasiadana combusiona                                              | 120 |
| Enschedé, archief d. stad Haarlem              | 1.00      | Faber, ambassadeurs cambresiens                                           | 199 |
| Enthüllungen über d. badischen                 | ഹെ        | Fabre de la Bénodière, justice ré-                                        | 27  |
| Verrath Franciscolung detect Deutsch           | 200       | vol. à Bordeaux                                                           | 21  |
| Entwickelung, d. staatl., Deutsch-<br>lands    |           | Fabri, polit. Ereignisse d. Som-<br>mers 1866                             | 174 |
| — d. schweizer. Bundesverhältn.                | 174<br>63 |                                                                           |     |
|                                                | 0.,       | Facdrelandet og folkelighed 50.                                           |     |
| Repräsentantenhauses                           | 57        | Faillon, colon. franc. en Canada 73.5<br>Fairbairn's crests of the famil. | 46  |
| Erbstein, Münzfund v. Trebitz                  | 15        |                                                                           | 227 |
| Ergänzungsblätter z. Kenntniss                 | • •       | Falkenheiner, geharnischte Zeit-                                          | ~~! |
| d. Gegenwart                                   | 99        |                                                                           | 175 |
| Erinnerungen an Friedr. Wilh. I.               | ,53       | Falk, d. Kloster Lorsch                                                   | 60  |
| — an Gustav Adolph                             | 12 .      | Falke, Gesch. d. modernen Ge-                                             | ••  |
| — an Zeschau                                   | 86        | schmacks                                                                  | 16  |
| Erlach, Kriegführung d. Polen                  | 68        | - Gesch. v. Geyer                                                         | 61  |
| Erlebnisse eines Feldgeistlichen               | 200       | Falkenstein, Gesch. d. Johanniter-                                        |     |
| - eines protest. Glaubenszeugen                | 227       |                                                                           | 121 |
| Erslew, Supplem. til Forfatter-                |           | Fallet, conquête de l'Algérie                                             | 72  |
| Lexicon                                        | 227       | - galeries des artistes célèbres                                          | 125 |
| Erxleben, Staatseinnahmen in                   | ,         |                                                                           | 197 |
| Preussen und Hannover                          | 185       | Fallue, armement des Romains                                              | 108 |
| Es fehlt ganz wo anders                        | 200       | d'Épinay                                                                  | 86  |
| Escher, Erinnerungen                           | 227       | Fambri, i ministeri della guerra                                          | 65  |
| Espieux, Rouchon                               | 86        | Farley, Turkey                                                            | 67  |
| Esposicion del secret. de guerra               |           | Farrar, recollection                                                      | 86  |
| i marina de Colombia                           | 219       | Faselius, der Attische Kalender                                           | 15  |
| — — — de lo interior de Colombia               |           | Favre, l'Autriche                                                         | 182 |
| Esquisse sur Aubers                            | 139       |                                                                           | 227 |
| Essays on Indian histor. subjects              |           | Fazio, i Francesi in Italia                                               | 65  |
| Essen, Horsens                                 | 170       | Fechner, d. Holbeinsche Madonna                                           | 18  |
| Estermann, d. Eidgenossen Krieg                |           | Feddersen, schweizer. Regenera-                                           |     |
| Estrada, revoluc. del l'araguay                | 81        | tionen                                                                    | 63  |
| Estudios sobre derecho politico                | 115       | - d. schweizer. Regeneration                                              | 191 |
| Etat de la noblesse française                  | 150       | Feillet, hist. ancienne                                                   | 108 |
| Europa, republikanisch od. kosa-               |           | — hist, greeque                                                           | 108 |
| kisch?                                         | 22        | Feldner, Preussens Ländererwerb                                           | 200 |
| Europas grundlag  Evans, gouvernem. des Etats- | 22 !      | Feldzug der Nordarmee<br>Feldzüge, zwei, a. d. Geschichte                 | 200 |
| Unis Convernent des Etats-                     | 75        | Deutschlands                                                              | 51  |
| Evelt, d. Bursfelder Benedictiner              |           | Féraud - Giraud , juridict. franç.                                        | 91  |
| Everett, Hick                                  | 227       | dans la Levante                                                           | 139 |
| - Clarke                                       | 227       | Ferguson, Amer. during the war                                            |     |
| Ewald, Gesch. d. Volkes Israel                 |           | Ferlini, studii economico-amministr                                       |     |
| 104,                                           |           | Ferry, archives de Dompaire                                               | 139 |
| - reference book of English hist.              | - 1       |                                                                           | 182 |
| Expéditions contre le fort Fisher              | 75        | Fétia, les artistes belges                                                | 125 |
| Funitive la Rudail                             | 80        | Fenerbach, Uz u. Cronenk                                                  | 227 |
| Exposé de la situat. du royaur                 | ac 159    | Feuillet de Conches, Louis XVI.                                           | 139 |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •        |           |                                                                           | _ • |

| Alphabetisches Register. | A | lpha | betisches | Register. |
|--------------------------|---|------|-----------|-----------|
|--------------------------|---|------|-----------|-----------|

| Ampliadotaches Auguste.                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| Fevre, vignettes romaines 194 Fowler, genealog. investigations 2        | 13         |
|                                                                         | 18         |
|                                                                         | 82         |
|                                                                         | 92         |
| Fich, Hall og krigen 170 Francis, Old New York 75. 2                    | 13         |
| Fiedler, Beziehungen Oesterreichs - New York surgeons 86. 2             | 27         |
|                                                                         | 79         |
|                                                                         | 27         |
| Figuier, progreso de las ciencias 122 — mémoires 86. 29                 | 27         |
|                                                                         | 43         |
|                                                                         | 79         |
| - hist. de la franc-maçonnerio 122 Frederick Charles of Prussia 29      | 28         |
| Finscher, d. Volksschule in Preus- Freer, regency of Anne of Austria 14 | 40         |
| sen 178 Freytag, Bilder a. d. dtschen Ver-                              |            |
|                                                                         | 72         |
|                                                                         | 54         |
|                                                                         | 18         |
|                                                                         | 75         |
|                                                                         | 75         |
|                                                                         | 85         |
|                                                                         | 59         |
|                                                                         | 57         |
|                                                                         | 40         |
|                                                                         | 28         |
|                                                                         | 14         |
|                                                                         | 61         |
|                                                                         | 86         |
|                                                                         | 62         |
| 4.10                                                                    | 43         |
|                                                                         | 25         |
|                                                                         | 20         |
| Flegler, Szalay 86 Für Kunst u. Wissensch. in Han-                      | 00         |
|                                                                         | 88         |
|                                                                         | 07         |
|                                                                         | 28         |
| Fock, Rügensch-Pomm. Gesch. 178                                         | 4 5        |
|                                                                         | 15         |
|                                                                         | 40<br>00   |
|                                                                         | 28         |
|                                                                         | 30         |
| — preuss. u. deutsche Gesch. 178 Gachet, noms des mois 15. 19           |            |
|                                                                         | 92         |
|                                                                         | 28         |
|                                                                         | 54         |
|                                                                         | 28         |
|                                                                         | .54<br>.40 |
|                                                                         | 40         |
| ,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,                                                    | 40         |
|                                                                         | 40<br>82   |
|                                                                         | 05<br>88   |
|                                                                         | 05<br>86   |
|                                                                         | 75         |
| 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                  |            |
| Forster, South Australia 222 — photogr. sketch book of the              | 28         |
|                                                                         | 75         |
|                                                                         | 75<br>75   |
| ,                                                                       | 75<br>98   |
|                                                                         | 28         |
| , , , , , ,                                                             | 28         |
|                                                                         |            |
|                                                                         |            |
| Fourmont, l'Ouest aux croisades 10   — le royaume des Deux-Siciles      | 700        |

| Garnier-Pagès, hist. de la révol.                         | 28          |                                                                    | 175               |
|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Garrigue, Slesvig. besøg i Kjobenh.                       | 170         | Gfrörer, dtsche Volksrechte im                                     |                   |
| Garrigon et Filhol, âge de la                             | 96          | Mittelalter Chika Carni                                            | j]<br>ooe         |
| pierre polie<br>Gaspariu, reconstruction                  | 28 ;<br>213 | ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                            | 225<br>43         |
| de Gaspe, les anciens Canadiens                           | 73          | Gibbs, parliam. reform<br>Gibson, Lyndhurst                        | 86                |
| Gasquin, operations militaires                            | 28          | Gigl, Wiener Marktordnungen                                        | 57                |
| Gasté, Basselin                                           | 228         | Gigon, la Terreur dans la Cha-                                     | ٠.                |
| Gastineau, Jules César                                    | 7 1         |                                                                    | 140               |
| - Sardou                                                  | 228         | Gillet, Arcachon                                                   | 140               |
| Gatien-Arnoult, Garlande                                  | 228         | Gillett, England 200 years ago                                     | 162               |
| Gatti, allgem. u. Kriegsgesch.                            | 6           | — Digot                                                            | 225               |
| Gaultier, hist. de France                                 | 140         |                                                                    | 228               |
| — lecons de chronol.                                      | 108         | Gillet-Damitte, la Perse 69.                                       |                   |
| Gautier, études histor.                                   |             | Gilmor, four years in the saddle                                   |                   |
| Gayangos, cartas de Cortès                                | 217         | Giltay, Arago                                                      | 86                |
| Gebhardt, renaiss. en Italie                              | 16          |                                                                    | 140               |
| Gedanken über die preuss. Caval-<br>lerie                 |             | Gindely, Lehrb. d. allg. Gesch. — monum. hist. bohem.              | 5<br>182          |
| Gedenkblätter auf d. Grab Rü-                             | 01          | Giorgini, la Camera e i partiti                                    | 65                |
| ckert's                                                   | 86          | Giovanni, cronache Siciliane                                       | 65                |
| Gebeimnisse d. sächs. Cabinets                            | 61          | ~                                                                  | 140               |
| Geiger, Judaism                                           | 104         | Giraud, l'abbaye StBernard                                         | 140               |
| Geist v. 1789                                             | 51          | - la France et l'Europe au 16e                                     |                   |
| Gelich, Briefe e. alten Soldaten                          | 200         | siècle                                                             | 22                |
| Gemeindezeitung, deutsche                                 | 51          | - Ninon de Lenclos                                                 | 86                |
| Génard, bullet. des arch. d'An-                           | i           | Gircaudeau, la presse périodique                                   | 122               |
| vers                                                      | 152         | Givelet, StAndré de Reims                                          | 140               |
| Genast, aus d. Tagebuche e. alten                         | 00 !        | Gladisch, d. Hyperboreer                                           | 8                 |
| Schauspielers                                             | 86          | Gladstone, ancient Greece                                          | 8                 |
| Généalogie de la fam. Bague-                              | 150         | — on the franchise                                                 | 43                |
| nault de Puchesse<br>General- u. Universal-Lexikon        | 150         | •                                                                  | 43<br>28          |
| Gengler, Stadtrechte d. M.A.                              | 172         | Glanville, Saint-Lô<br>Glazier, capture etc.                       | 75                |
| Genonceaux, hist. de Belgique                             |             | Glyde, New Suffolk Garland                                         | 43                |
| — principaux faits de l'hist.                             |             | Gneist, Aemter u. Verwaltungs-                                     | -810              |
| génér.                                                    | 108         | recht in England                                                   | 43                |
| Gentlemans Magazine                                       | 99          | Goberville, Guiscard                                               | 140               |
| Georges, Urbain IV.                                       | 67          | Gobineau, les religions dans l'Asie                                |                   |
| Gérard, hist. de Belgique                                 | 152         |                                                                    | 69                |
| Gerbet, Rome chrétienne                                   | 194         | Godard-Faultrier, mobilier de la                                   |                   |
| Geret, Verth. Süddeutschlands                             | 175         | cathédr. d'Angers                                                  | 28                |
| Gerlach, M. P. Cato                                       | 109         | owner, comments                                                    | 28                |
| - Freiheitstendenzen                                      |             | Godey, arc de triomphe de Louis                                    |                   |
| - Grabplatten zu Meissen etc.                             | 125         | XIV.                                                               | 140               |
| — Nawatzky u. Freyschmidt,                                | 900         | Godinez, os Jesuitas                                               | 118               |
| geistl. Reden                                             | 200         | Godou, monum. de Jeanne d'Arc                                      |                   |
| Germain, hist. Caroli V.<br>Germer Durand, biogr. académ. | 12<br>228   | Godwin, cyclopaedia of biography<br>Göbel, Gott und die Menschheit |                   |
| — notes archéol.                                          | 140         | Goedel, Sklaverei u. Emancipation                                  |                   |
| Gervinus, Gesch. d. 19. Jahrh.                            |             | Görling, Gesch. d. Malerei                                         | 125               |
| - Geschiedenis d. 19e eeuw                                | 12          | Gorz, Abteikirche zu Marienstatt                                   |                   |
|                                                           | 115         | Goethe, mémoires                                                   | 87                |
| Geschichte, österr.                                       | 57          |                                                                    | 109               |
| Geschichten, dtsche, f. d. Kinder-                        |             | — la politique d'Athènes                                           | 109               |
| stube                                                     | 172         | Goldschmidt, die persische Politik                                 | 8                 |
| Geschichtschreiber d. dtschen                             |             | - v. Wartenberg                                                    | 87                |
| Vorzeit                                                   |             | Goldsmith, hist. romaine                                           | 8                 |
|                                                           |             | Gollmick, Auto-Biographie                                          | 87                |
| Geschichtstabellen                                        | . 5         |                                                                    | 129               |
| Gessler, de legionum apud L                               | 7 U         | Goltz, d. Bildang a. d. Gebildeten                                 | <i>755</i><br>155 |
| vium numeris                                              | 10          | 3 / — Typen der Gesellschaft                                       |                   |
| ~~                                                        |             |                                                                    |                   |

| Gonzalez, hist. universal 5.                      |           | Grünhagen, Correspond. d. Stadt                           |           |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Gonzenbach, der 10. Aug. 1792.                    | 63        | Breslau                                                   | 54        |
| Goodrich, hist. of England                        | 43        | Grumbrecht, Einverleihg. Hannov.                          |           |
| — hist. of France                                 | 28        | Grundtvig, oldtidens historie                             | 109       |
| - hist. of ancient Rome                           | 8 :       | Gsell, Gültenbuch v. Heiligenkreuz                        |           |
| — hist. of Greece                                 | . 8       | Guenot, Chluodewig                                        | 150       |
|                                                   | 213       |                                                           | 87        |
|                                                   | 125       | Guerard, église StRombaut à                               | 450       |
| Gottschalk, Bismarck's Bundes-                    | E 1 .     | Malines                                                   | 152       |
| reform Vorschläge                                 | 51 ;      | Guérin, Alexandre le Grand                                | 8         |
| Gouet, hist. de France 28.                        |           | — lettres                                                 | 228       |
|                                                   | 150       |                                                           | 228<br>23 |
| Goussio, état financier de la Grèce               |           | — du Cayla, à l'Espagne<br>Guernsey, s. Harper            | 213       |
|                                                   | 156       |                                                           | 54        |
| Graafland, de Minahassa                           | 70        | Guéroult, polit. de la Prusse<br>Guerre de la Plate       | 81        |
| Grässe, Sagenbuch d. preuss. Staates              |           |                                                           | 228       |
| Graetz, Gesch. d. Juden                           | 5         | Guibal, Riquet                                            | 228       |
|                                                   | 206 ·     |                                                           | 240       |
| Graffunder, v. Raven                              |           | d'Amour                                                   | 141       |
| Gramberg, Pasoemah                                | 70        | Guigniaut, Le Clerc                                       | 229       |
| Grant, armies of the U. St.                       | 76        |                                                           | 87        |
| Grasberger, Erziehung und Un-                     |           | Guigue, deniers du Xe siècle                              | 121       |
| terricht im Alterthum                             | 109       | - inscript. de Trevoux                                    | 28        |
| Grasset, chartes impér. d'Arles                   | 141       | Guigou, génie de l'art chrétien                           | 18        |
| Grassi, il discorso reale                         | 19.       |                                                           | 229       |
| Gratby, Perreyve 87.                              |           | Guillaume, hist. de Toul et de                            |           |
| Grattier, campagne de César contre                | ,         |                                                           | 141       |
| les Bellovaques                                   | 109       | Guillemain, Roy-Bry                                       | 87        |
| Gray, parliam. government                         | 43        | Guillemot, faits de l'hist. de France                     | e 28      |
| - state of Ireland                                | 43        | Guiot, hist. de France                                    | 141       |
| Grayson, Petigru 87.                              | 228       | Guizot, Corneille                                         | 229       |
|                                                   | 213       | - essais sur l'hist. de France                            | 141       |
| 0.07                                              | 213       | - Guillaume le Conquérant                                 | 43        |
|                                                   | 228       | — hist. de Charles I.                                     | 43        |
| Grenser, d. Wappen d. St. Wien                    | 57        | - hist. de la civilisation                                | 22        |
| Grenzboten                                        | 1         | — mémoires                                                | 87        |
| Grenze, die natürliche                            | 175       | — Monk                                                    | 229       |
| Griesinger, d. Damenregiment                      | 129       | Gurowski, diary<br>Guth, Gesch. v. Taucha                 | 229       |
| — von 1759—1866.                                  | 115       |                                                           | 61        |
|                                                   | 207<br>87 | Guthe, Braunschw. u. Hannover                             | 189<br>87 |
| Grimaldi, memoirs Grimm, Alexandra Feodorowna 68. |           | Gutierrez, escritores Argentinos  — poetas Sud-Americanos | 87        |
| — Durer                                           | 127       | Guyot de Fère, biogr. des litté-                          | 0,        |
| — Weisthümer                                      | 172       | rateurs franç.                                            | 229       |
| Grimouard de StLaurent, icono-                    | •••       | Guys, moeurs des Arabes                                   | 72        |
| graphie des tombeaux                              | 16        | Guzman, Rosi                                              | 229       |
| Gripenstedt, tre tal                              | 49        | Gyss, hist. d'Obernai                                     | 141       |
| Groen van Prinsterer, gesch. van                  |           | · ,                                                       |           |
| het vaderland                                     | 156       | Haan, Landtafelwesen                                      | 183       |
|                                                   | 156       | Haarbleicher, deutsch-israelitische                       |           |
| - parlement. studiën 40.                          | 156       | Gemeinde in Hamburg                                       | 189       |
|                                                   | 194       | Haas, Urzustände Alemanniens                              | 172       |
| Grondwetten, twee, of één?                        | 156       | Haentjens, réduction des impôts                           | 141       |
| Gronow's recollections                            | 87        | Haes, de Bandjermasinsche krijg                           | 208       |
| Gros, le sénat de Savoie                          | 28        | Hagen, Encke                                              | 229       |
| Grosser, Gesch. v. Kroton                         | 8         | Hahn, Kurprinz Friedr. Wilh.                              | 179       |
| Grossmacht der Presse                             | 175       | - Zieten                                                  | 179       |
| Grote, hist. de la Grèce                          | 109       | Hall, West                                                | 87        |
| Grotefend, public. Skizzen                        | 175       | Halle vor einem Menschenalter                             | 179       |
| Grouchy, Grouchy et l'Irlande                     | 43        | Hallewyn, troubles de Gand                                | 165       |
| Grucker, Hemsterhus                               | 228       | Halverbout, sonse zeemsohte v.R                           | 00 100    |
|                                                   |           |                                                           |           |

| 256 Alpha                                                   | betisch      | es Register.                                                       |          |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| Hamachod, Armenian patriarche                               | 69           | Hehn, Italien                                                      | 193      |
| Hamburg's neueste Zeit                                      | 189          | Heilly, cercueils royaux à St. Deni                                | s 29     |
| Hamel, Robespierre 28                                       | 3. 141       | - maladie et mort de Louis XV                                      | . 29     |
| Hamerton, painter's camp                                    | 125          | d'Heilly, morts royales                                            | 115      |
| Hamilton, Gramont                                           | 229          | Heinrich, die Klöster                                              | 10       |
| - observ. on docum. of the U.S                              |              | Heinze, Karschin                                                   | 88       |
| — representationsfrågan                                     | 49           | Heldenthaten etc. aus dem Krieg                                    |          |
| Handelmann u. Klander, Münz                                 |              | der Preussen                                                       | 201      |
| sammlung in Kiel                                            | 190          | Helmuth, d. Bataillon Aschersleben                                 |          |
| Handlingar, Svenska akadem.  — rör. Sveriges histor.        | 3<br>49      | Helvig, d. danske kirkes historie<br>Henckel Donnersmarck, aus der |          |
| Handyside, hist. of India                                   | 207          | Gegenwart                                                          | 179      |
| Hannay, the barons of Gournay                               |              | Henne, la Belg. sous Charles V. 38.                                |          |
| Hannover unter eigenen Könige                               |              | Henne-Am Rhyn, Gesch. d. Schwei                                    |          |
| Hannovers Besetzg. durch Preusse                            |              | zervolks                                                           | 191      |
| - Schicksal                                                 | 189          | Hennessy, Napoleon and the Rhine                                   | 198      |
| Hannoveraner in Thüringen                                   | 201          | Hennet, Magnan                                                     | 88       |
| Hansen, Kjøbenh. Amts Rytter                                | r-           | Hénocque, StAngilbert                                              | 229      |
| distrikt                                                    | 170          | Henrichson, z. gegenwärtigen Lag                                   |          |
| Hanson, the 6th regim. of Mas                               |              | Heon, les Normands d'Italie                                        | 65       |
| volunteers                                                  | 213          |                                                                    | 229      |
| Hardenberg, het nationnal feest t                           |              | - Untergang Kurhessens                                             | 186      |
|                                                             | ). 156<br>-  | Héquet, Pixerécourt                                                | 88       |
| Hardwick, hist, of the Christia<br>Church                   | 12           | Herbert, Leopold I.                                                | 38<br>8  |
| Hardwicke's crown peerage                                   | 164          | Herbst, alte Gesch.<br>— s. Quellenbuch                            | •        |
| Hardy, documents at Venice                                  | 193          | d'Hericourt, Annuaire des soc.                                     |          |
| Hare, election of representative                            | _            | savantes                                                           | 101      |
| Harper's hist. of the great rebellio                        |              | Herinneringen uit 1815.                                            | 115      |
| Harrington, inside                                          | 213          | Hermann v. Lehnin, Prophezeihung                                   | 179      |
| Harsha, Hervey                                              | 87           | Hermenous, sur l'hist. de Jules                                    |          |
| Hartmann v. Heldrungen, de                                  | er           | César                                                              | 109      |
| Schwertorden                                                | 68           | Herpin, chronol. des rois de Portugs                               |          |
| Hartog, gronden v. staatsinrich                             |              | Herran, protesto                                                   | 219      |
| ting v. Nederl.                                             | 40           | Herrgott, Lereboullet                                              | 229      |
|                                                             | 7. 229       | Herrmann, Gesch. Russlands                                         | 197      |
| Hasenkamp, Ostpreussen<br>Hasenöhrl, d. älteste österr. Lan | . 179<br>ส   | Hertzberg, Gesch. Griechenlands<br>Herval, Mahomet                 | 229      |
| recht                                                       | 183          | Herzogthümer seit 15. Nov. 1863.                                   | 62       |
| Hassard, Hughes                                             | 87           | Heydenrijk, tractaat met Pruissen                                  | 157      |
| Hatin, la presse périodique                                 | 122          | Heydt, Preussens Krieg u. Sieg                                     | 201      |
| Hauff, Gesch. d. Kriege in Mitt                             | _            | - veldtogt en overwinning v.                                       |          |
| Europa ,                                                    | 201          | Pruissen                                                           | 201      |
| Hauréau, Charlemagne                                        | 141          | Heyne, Kurfürstentag zu Regensbe                                   | z. 51    |
| Haus Rantzau                                                | 87           | Heynen, Ignatiuskerk te Amsterd.                                   | 157      |
| Haussonville, l'église romaine 14                           |              | Hidden-Life                                                        | 88       |
| Hawkins, adventures                                         | 87           | Hilard, political duties                                           | 214      |
| Haxthausen, ländliche Verfassu                              |              | Hilgers, Karl d. Grosse                                            | 141      |
| Russlands                                                   | 68<br>15     | Hill, representation                                               | 44<br>10 |
| Haydn's dict. of dates                                      | 15<br>2r 119 | Hille, continuator Prosperi<br>  Hippeau, gouvern. de Normandie    |          |
| Headley, Farragut                                           |              | — l'Italie en 1865.                                                | 193      |
| - Grant and Sherman                                         | 76           | Hirsch, Geschichtstabellen                                         | 5        |
| - the great rebellion                                       | 214          | Hirschfeld, Relgionsstatistik Preus                                |          |
| Heber, christl. Glaubenshelden                              | 172          |                                                                    | 109      |
|                                                             | 3. 180       | des Egyptiens etc.                                                 | 8        |
| Hecht, Israels Gesch.                                       | 5            | - de Constantin le Grand                                           | 109      |
| Heckenhayn, Geschichtstabellen                              | 104          | de France 29.                                                      | 141      |
| Hédouin, Goethe                                             | 229          | - de Marseillan                                                    | 141      |
| Heerführung, die bayerische                                 | , 201        | / — de Paris                                                       | 141      |
| Hefver-Alteneck, Kunstkamme                                 | rd.          | — de Rouen                                                         | 141      |
| Fürsten v. Hohenzollern                                     | 7,5          | 3   — romaine                                                      | 109      |
|                                                             |              |                                                                    | _        |

| Histoire du monast. de l'avenue de |      | Hubault et Marguerin, hist. de      |        |
|------------------------------------|------|-------------------------------------|--------|
| Saxe                               | 29   | France                              | 29     |
| — de César                         | 8    | — hist. des temps modernes          | 115    |
| — des croisades                    |      | Hubert-Delisle, les colonies        | 141    |
| — de Marie Stuart                  | 162  | Huberts, allgem. geschied.          | 104    |
| — moderne                          | 113  | Hubrecht, onschendbaarheid des      | 1 2 77 |
| History of Julius Caesar           | 109  | konings                             | 157    |
| — of modern Europe                 | 129  | Hucher, l'art gaulois               | 18     |
| Hitchcock's chronolog. record      |      | Hudemann, d. röm. Postwesen         | 8      |
| Hobart, polit. essays              | 14   | Hübner, Beitr. zur Kunstgesch.      | 19     |
| Hobson, Waterton                   | 229  | Hülferuf aus Sachsen                | 187    |
| Hocker, Gesch. d. dtschen Kriegs   |      | Huet, Ada v. Holland -88.           |        |
| Hodgins, hist. of Canada           | 73   | Hugo, inscript. d'Alise             | 29     |
| Hodgson, reform in the suffrage    | 44   | Huguet, esprit de Pie IX.           | 67     |
| Hodicu, nomencl. lyonnaises        | 29   | Huillard-Bréholles, titres de la    | 1.40   |
| Hoelaijat of grondontginning in    |      | maison duc. de Bourbon              | 142    |
| N. I.                              | 208  | Humboldt, habitants primit, de      | 120    |
| Hölzermann, d. Bataillon Lippe     | 201  | l'Espagne                           | 130    |
| Hoëvell, algem. geschied.          | 104  | Hume & Smollet's hist. of Engl. 44. | 162    |
| •                                  | 157  | Hundt, röm. Denare v. Nieder-       | 101    |
|                                    | 208  | aschau                              | 121    |
| Hofkalender, Gothaischer geneal,   | 120  | Huot, de Colmar à Alspach           | 29     |
| Hof- u. Staats-Handbuch, hess.     | 186  | - Frédéric II, en Alsace            | 29     |
| Hoffmann, d. Heldenkönig Wilhelm   |      | Huquet, Pic IX                      | 194    |
| - Preussens Krieg m. Oesterr.      | 201  | lluré, hist. de France              | 142    |
| — - für Deutschlands Einheit       | 201  | Hurrah unsere Garde                 | 179    |
| Hoffmeister, hessische Münzen      | 60   | - Preussen                          | 201    |
| Hofmeister, Schloss Osterstein     | 61   | — sie kommen                        | 201    |
| Hogendorp, brieven en geschriften  |      | Hutton, studies in parliament       | 44     |
| Hohenlohe-Waldenburg, sphragist    |      | Huybensz, Pr. Eugen v. Savoyen      |        |
| Album                              | 53   | Hvad er den sande Aarsag etc.       | 170    |
| Hole, biogr. dictionary            | 88   |                                     |        |
| Holm, nationalitetsstemmingerne    |      | Jacob, archives de Metz             | 142    |
| Holstein, Gymnas. zu Magdeburg     |      | Jacobson, koloniale quaestie        | 40     |
| Homburg, Blut u. Eisen             | 175  | Jaffé, vitae S. Bonifatii           | 51     |
| - preuss. Wegelagerei              | 175  | Jahn, biogr. Aufsätze               | 230    |
|                                    |      | — Aufsätze über Musik               | 125    |
| Hoogendam, Oranje en Nederland     | 1 40 | — der deutsche Krieg                | 202    |
| Hopf, historgeneal. Atlas          | 120  | — Mozart                            | 19     |
| Hopkins, Hawaii                    | 222  | Jahrbuch d. hist. Ver. f. Glarus    | 68     |
| Hopkinson, battle of the Keggs     | 214  | — Münchener histor.                 | 118    |
| Hoppe, d. preuss. Abgeordnetenhau  |      | Jahrbücher d. Akad. zu Erfurt       | 101    |
| ** 1 * 1 1 1 *** 1                 | 179  | - f. d. Landeskunde v. Schlesw.     |        |
| Horch, Lehrb. d. Weltgesch.        | 6    | Holst. u. Lauenburg                 | 190    |
| Horoy, Horoy                       | 229  | — preussische                       | 1      |
| Horvath, z. Gesch, Ungarns         | 183  | - d. Ver. v. Alterthumsfreunden in  |        |
| Horwitz, von Berlin nach Ni-       |      |                                     | 179    |
| kolsburg                           | 201  | Jahresbericht d. hist. Vereins f.   | 40-    |
| Hosäus, v. Lehndorff               | 229  | Oberbayern                          | 185    |
| Hosmer, lifetime                   | 230  | Jamaica; who is to blame            | 79     |
| Hotter, Eichstädt                  | 59   | Jamison, Bertrand du Guesclin       | 29     |
| Houpert, organisation de l'Algérie |      | Janin, Beranger                     | 230    |
| — suffrage universel               | 29   | Jannet, Flandrin                    | 88     |
| Houssaye, hist. d'Apelles          | 125  | Janssen, Frank furts Reichscorresp. |        |
| - Tallien                          | 230  | - Jacobus Praepositus               | 230    |
| Houten, antw. op de brochure etc.  |      | - inscript. Grecques et Etrusques   |        |
| How, diary                         | 76   | - kerkhervorm in Vlanderen 40.      |        |
| Howell, hist. of Southampton       | 214  |                                     | 179    |
| Howitt, Bremer                     | 230  | Janunakir                           | 69     |
| Hozier, Feldzug in Böhmen          | 201  | Janvier, tournois en Picardie       | 142    |
| Huard, Charlotte Corday            | 141  | Jaques, three years campaign        | 517    |
| — Marie Antoinette                 | 29   | Jardinier, Pigneau de Rébaine       | 8      |
|                                    |      |                                     |        |

| Jauret, le Mexique 79                    | Julliot, inscr. du musée de Sens 142    |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ide, battle echoes 214                   | Junghuhn, licht- en schaduw-            |
| Jeandet, annales de Verduu-sur           | beelden uit Java 208                    |
| Saône 29. 142                            | Juni- und Julitage 1866 in Frankf. 186  |
| Jeanne-Darc a-t-elle existé? 29          | Juste, fondateurs de la monarchie       |
| Jeantin, chroniques de St. Hubert 142    | belge 38                                |
| Jégou, politique et religion 29          | - le premier roi des Belges 152         |
| Jehan, dict. des controverses hist. 104  | Justi, Winckelmann 230                  |
| Jennings, poverty in Ireland 44          |                                         |
| Jensen, deutsches Land u. Volk 115       | Maines, last words of emin. persons 230 |
| — Меси 170                               | Kaiser, Beckmann 230                    |
| - Oldtidens historie 109                 | - curiosités du musée d'Amsterd. 125    |
| Jerdan, men 1 have known 230             | Kalender, illustr. 119                  |
| Jets over onze zeemagt 157               | Kampen, geschied. d. Nederl. 157        |
| Jeudy-Dugour, Cromwel 162                | Kannegieser, algem. geschied. 103       |
| Ignjatovic, der Serbe 57                 | Karajan, Thätigkeit d. hist. Comm. 101  |
| Jirecek, d. Recht in Böhmen 57           | Karl von Hessen-Kassel, Denk-           |
| l'Impératrice du Mexique à Paris 218     | würdigkeiten 186                        |
| Imperialismo e reforma 221               | Karlowicz, quae-tt. ex hist. polon. 197 |
| In Sachen Dtschlds gegen Preussen 175    | Kasas-I-Enbija, hist. of the Islam 206  |
| In der zwölften Stunde 183               | Kasteel v. Brederode 161                |
| Informe del minist, de relac. exter.     | Kats, réforme électorale 152            |
| - Venezuela 219                          | Kaufmann, Angelica 19                   |
| Ingersoll, Jowa in the rebellion 76. 214 | - Wissensch. d. Weltfriedens 6. 104     |
| Inkey v. Pallin, hist. Skizzen üb.       | Kayusthotpattih 207                     |
| Ungarn 183                               |                                         |
| International policy 162                 | Keating, hist. of Ireland 162           |
| Inventaire des arch. de la chambre       | Kecskeméthy, Széchenyi 230              |
| des comptes à Lille 29                   | Keiblinger, Melk 183                    |
| — — Toulon 142                           | Keiley, in vinculis 214                 |
| Inventaris van het archief van           | Kellen, Neêrlands oudheden 157          |
| Dordrecht 40. 157                        | Keller, Norddeutschland 175             |
| Jobez, la France sous Louis XV 29        | - verdenshistorie 104                   |
| Johann's v. Winterthur Chronik 63        | Kellogg, rebel prisons 214              |
| Johnson, speeches 214                    | Kemper de Bosch, wetensch. van          |
| Joinville, oeuvres 118                   | het zamenleving 157                     |
| Joliet, l'envers d'une campagne 193      | Kennedy, Ambrose's letters on the       |
| Jolly, Fraunhofer 230                    | rebellion 76                            |
| Joly, Gleizes 88                         | - battle of Waterloo 12                 |
| - romantisme politique 29                | - M'Donald 230                          |
| Jonckers, Noord-Nederl. gesch. 39        | Kepler, Leben 88                        |
| Jones, a rebel war clerks diary 76. 214  | Kessel, die Einnahme v. Alsen 62        |
| - Valle Crucis abbey 162                 | - der Krieg Preussens 202               |
| Jonge, administratie en justicie 40      | Ketchum, hist. of Buffalo 76            |
| - Nederlandsch gezag in O. Indië 70      | Keuchenius, brief aan een kiezer 157    |
| Jorissen, begrip van algem. gesch. 6     | Khian-Loung, dynastie des Ming 71       |
| Jottrand, het algem. stemrecht 152       | Kidder, expeditions of Lovewell 73      |
| Journal du marquis d'Argenson 29         | Kiel, nieuwe geschiedenis 115. 116      |
| - d'un curé ligueur de Paris 30          | Kien, redevoeringen 157                 |
| - de Grivel 30                           |                                         |
| - histor. et littér. 1                   | Kiezers! laat u niet vervoeren 157      |
| - de l'office de Publicité 1             | Kings and Queens of England 44          |
| - American of scienc. and arts 1         | Kinnear, principles of reform 44        |
| - of the North China Branch of           | Kirchner, Churfürst. u. Königinnen      |
| the R. Asiat. Soc. 3. 101                | d. Hohenzollern 179                     |
| Journolleau, Deshayes 88                 | Kirk, Charles le Téméraire 30. 152      |
| Jousserandot, civilisation moderne 16    | - the mother of the Wesleys 88          |
| Jousset, archéol. percheronne 30         | Kirke, among the Guerillas 214          |
| Isle, Henri IV. 30                       | Kirkland, pictor, book of the war       |
| Juge, les Fouquet de Belle-Isle 151      |                                         |
| Juillac-Vignoles, origine des ar-        | Kirschleger, excurs. de la Soc.         |
| moiries                                  | 08 molida   5                           |

| Alphabetisches Register. | Alu | habe | tisches | Register. |
|--------------------------|-----|------|---------|-----------|
|--------------------------|-----|------|---------|-----------|

88

| Klaczko, les cabinets de l'Europe 12                             | Kugler, Gesch. d. Malerei 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Europa, Polen og Danmark 22. 198                               | - d. zweite Kreuzzug 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kleine, récits d'hist. contemp. 116                              | Kulke, Sulzer 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kletke, Kreuz u. Halbmond 67                                     | Kunstmann, d. Würmthal 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Klopp, Frédéric II. 179                                          | Kurhessen und seine Dynastie 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Klutschak, Kriegsjahre Prags 183                                 | Kurhessens Anschluss an Preussen 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Knapp, Lebenshild 230                                            | Kuznik, Vaterlandskunde 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Knauth, Friedens-Dankfest 202                                    | Kwartierstaten, genealog. 41. 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kneppelhout v. Sterkenburg, ge-                                  | Kwestie van het oogenblik 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| denkteekenen 157                                                 | Laband, jura Prutenorum 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Knight, the Indian empire 207                                    | Labarre, Wiertz 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — half hours of Engl. history 44. 162                            | Labarte, hist. des arts industr. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Knipstro 88                                                      | — nom de l'or émaillé 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Knorr, Blücher's Kampagne-Jour-                                  | Labedollière, guerre d'Allem. et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| nal 116. 179                                                     | d'Italie 202, 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Knox 230                                                         | — guerre du Mexique 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| — fire camp 76                                                   | Labot, convocation des Etats-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Koch, Borck 230                                                  | généraux 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| König, Preussens Consular-Reglem. 54                             | Laboulaye, hist. des Etats-Unis 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Köpert, Weltgesch. 6                                             | Labutte, hist. des ducs de Normandie 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Köpke, d. Ende d. Kleinstaaterei 175                             | Lacaine, Vidal 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Körner, Geschichten aus d. Gesch. 104                            | La Châtre, hist. des papes 67. 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kohlmann, quaest. Messeniacae 110                                | La Chenaye-Desbois et Badier,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kohlrausch, deutsche Gesch. 172                                  | diction. de la nobl. 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Koner, Heinr. Barth 88                                           | Lacombe, la guerre d'Allemagne 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Konversationslexikon 119                                         | Lacordaire, lettres 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Koppe, Museum in Berlin 19                                       | Lacroix, conseil communal de Bru-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kortenbeitel, preuss. Gesch. 179                                 | xelles 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Krabbe, Müller 230                                               | - Nicolas I. 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kraft, Arnoldi v. Trier 231                                      | Ladevèze, hist. de France 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Krause, de Caroli V. electione 116                               | Ladimir et Tranchant, la guerre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - der kleine Preussenheld 202                                    | de 1866. 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Urk. etc. zur Gesch. Anhalts 187                               | Laferrière, rivalités des parlements 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kreissle, Schubert 19                                            | Laffetay, Didiot 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kretschmer, Volkstrachten 16. 172                                | — Michel 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kreyssig, Friedensgedanken 175                                   | Laffitte, la sculpture moderne 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — worauf es jetzt ankommt 175                                    | La Gourmerie, La Moricière 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Krichel, Hutten 230                                              | ingione, emonique de Deminer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kriebitzsch, Leitfaden d. Gesch. 104                             | Laing, Scottish seals 163 Lamartine, biographies 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Krieg, der deutsche, von 1866. 202                               | and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t |
| — — u. ital. 1866. 202                                           | - Gutenberg 88. 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - der, gegen Dänemark 1864. 62                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - und Frieden 105                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kriegsbegebenheiten 1866. 202                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kriegsberichte, gesammelte 202<br>Kriegschronik, illustrirte 202 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9-2                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kritik d. preuss. Bundesreform-<br>entwurfes 175                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Krogh, d. høgere danske adel 171                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kronen 99                                                        | - assemblées franç. 142<br>Landeswirren Preussens 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Krones, deutsche Geschichtsquellen                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| aus Oberungarn 57                                                | Landré, de ramp to Haaften 158<br>Lange, allgem. Gesch. 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Krüger, Chronik v. Spandau 180                                   | - Tabellen z. Weltgesch. 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Krummel, Gesch. d. böhmischen                                    | Langlois, le mont Athos 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Reformation 57                                                   | Lantsheer, Zelandia illustrata 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kubicki, magistratus decem stra-                                 | Lapaume, le nom de la Savoie 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| tegorum 8                                                        | La Pilorgerie, grande armée d'Italie 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Küchler, Lokal-Staats-Verwaltung                                 | La Porte, familles La Porte 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hessens 60                                                       | - guerre de cent ans 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kühne, deutsche Charaktere 51, 230                               | La Posta, l'Italia nel secolo 19. 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                  | Laprie, Alexandre VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| L                                                                | makeral resources                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Larcy, Louis XVI et Turgot 142        | Lehnin, Prophezeiungen 54                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| La Rochejaquelin, la France et        | Lehr, famille de Rosen 38                                     |
| la paix 142                           | - maisons souver. de l'Europe 129                             |
| La Rochère, héros et martyrs 30       | Leibniz, Werke 14                                             |
| La Rochette, évêques de Mâcon 30      | Leland, memoir of a good-for-                                 |
| La Roque, armor. de Languedoc 151     | nothing 231                                                   |
| Larrazabal, life of Bolivar 218       | Leitzmann, Wegweiser d. dtschen                               |
| Larrousse et Boissière, exam. du      | Münzkunde 15                                                  |
| dict. histor. 116                     |                                                               |
|                                       | Le Long, alliance du Brésil et des<br>républ. de la Plata 221 |
| La Saussaye, château de Blois 30. 142 |                                                               |
| Lassota v. Steblau, Tagebuch 231      | Le Marin de Tyr, la France sous                               |
| Laspeyres, chronicon Slavicum 189     | César 143                                                     |
| Lastarria, hist. constituc. 116       | Lenihan, Limerick 163                                         |
| Latour-Saint-Ybars, Néron 110         | Lennep, ons rijk in vroegere tijd-                            |
| Laugel, U. St. during the war 76      | perken 158                                                    |
| Laurent, Aachener Stadtrechngn. 54    | Lennox, Pitt 89                                               |
| Laurent-Beauvalet, diplomates 231     | Lenormant, Tures et Monténégrins 67                           |
| Laurette de Malboissière, lettres 89  | Léon, Bayonne 143                                             |
| Lausser, Gerbet 89                    | Leopardi, sentenza di un storico                              |
| Lauts, magd d. Nederl. in Indie 208   | inglese 65                                                    |
| Lavallée, frontières de la France 142 | Lepage, archives de Nancy 31                                  |
| Laventure, le pouvoir temporel 194    | Lépinois et Merlet, cartul. de N                              |
| Lavergne-Peguilhen, SchlHolst. 62     | Dame de Chartres 31. 143                                      |
| Lavice, musées d'Allemagne 125        | L'Epinois, études hist. en France 6                           |
| Lavigne, annexion de la Sardaigne 193 | Le Play, réforme sociale 143                                  |
| Laville, hist. des croisades 113      | Le Prevost, mém. sur le départ.                               |
| Leben v. Baxter u. Bunyan 231         | de l'Eure 143                                                 |
|                                       | Lerchenfeld, Verfahren d. dtschen                             |
|                                       |                                                               |
| Lebeurier, état des annoblis en       | Grossmächte gegen SchlHolst. 52                               |
| Normandie 142                         | Le Roi, journal des règnes de                                 |
| - abbaye de la Croix-StLeufroy 143    | Louis XIV. et Louis XV. 143                                   |
| Leboeuf, lettres 231                  | Le Roux de Lincy, Grollier 89                                 |
| Lecesne, l'échevinage d'Arras 30      | Leroy, Poinsinet 89                                           |
| Lecler, monuments druidiques 143      | Le Roy-Lanjuinière, De La Motte 89                            |
| Le Clerc de Bussy, famille de         | Lescarbot, hist. de la nouv. France 211                       |
| Maillefeu 151                         | Lescure, Byron 69                                             |
| Leclereq, Hauzy 231                   | - corresp. sur Louis XVI. 143                                 |
| Lecomte, Déjazet 89                   | - Jeanne Darc 143                                             |
| Ledderhose, Jaenicke 89. 231          | - Marie-Antoinette 143                                        |
| Leemans, impositions en Belgique 38   | Le Sénéchal, capitul. de Paris 143                            |
| Lefebvre, hist. des cabinets d'Eu-    | Lesieur, hist. ancienne 110                                   |
| rope 22. 129                          | - les rois de France 144                                      |
| Lefeuve, Epinay-sur-Seine 143         | Leslie, early races of Scotland 44                            |
| - Frépillon 143                       | L'Espée, le fondateur de la puiss.                            |
| - Napoléon-Saint-Leu 143              | prussienne 180                                                |
| — Piscop 143                          | Lesperut, liberté sous les Napoléon 31                        |
| - Taverny 143                         | Lessing, Laocoon 126                                          |
| Lefèvre, Anet                         |                                                               |
|                                       |                                                               |
| Lefournier, Notre-Dame-du-Val         |                                                               |
| 30. 143                               | Lester, glory and shame of Engl. 163                          |
| Le Franc, hist. de France 30. 31      | Letter from the Secret. of the                                |
| Lefranc, hist. du moyen âge 10        | treasury 214                                                  |
| Le Gallais, chron, du mont Saint-     | Lettre de l'Epervière 153                                     |
| Bernard 143                           | — à Guillery 153                                              |
| - hist. de la Lombardie 65            | Lettres de deux armuriers liégeois 153                        |
| Legendre, moeurs des Français 143     | — dernières 231                                               |
| Le Gentil, Dutilleux 231              | - d'Espagne 130                                               |
| Leger, l'état autrichien 183          | — du roi Henri IV. 31                                         |
| Le Grand de la Libraye, nation        | - de Racine et de Duguesseau 231                              |
| annamite 71                           | Leusse, souvenir de famille 38                                |
| Le Hir, hist. de 1865. 116            | Leven en regering van Leopold I. 153                          |
| chmann, Dynasten v. Westerburg 187    | Levesque, droit nobilisire 88                                 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | - •                                                           |

| Alphabe                                      | HISCH | es register.                       | 201          |
|----------------------------------------------|-------|------------------------------------|--------------|
| Levot, hist. de Brest                        | 144   | Lorimer, constitutionalism of the  | :            |
| Levy, eerlijke politiek                      | 158   | future                             | 44           |
| Lewis, heroic periods                        | 214   | Lossen, Donauwörth                 | 185          |
| Lex Frisionum                                | 158   | Lossing, hist. of the civil war    | 215          |
| Leynadier, hist. de la famille               |       | - the home of Washington           | 89           |
| Bonaparte                                    | 31    | Loth, d'Anfernet de Bures          | 89           |
| — — de Napol. I.                             | 31 '  | Lowe, borough franchise            | 44           |
| Liber monast. Hyda                           | 161   | - speech on the Irish Tenant       |              |
| Liberation of Jerusalem                      | 206   | Right Bill                         | 163          |
| Lichnowsky, Olmütz's Münzen                  | 58    | Lower, worthies of Sussex          | 89           |
| Liddell, hist. of Rome                       | 8 ;   | Lubojatzky, Deutschlands Kriegs    | <b> -</b>    |
| Liebenau, d. Ritter v. Baldegg               | 63    | ereignisse                         | <b>203</b> . |
| Liessem, Busch<br>Lietz, d. konstit. Princip | 231   | Lucas, Miramion                    | 231          |
| Lietz, d. konstit. Princip                   | 180   | Luçay, la lettre impér.            | 144          |
| Life of Johnson 214.                         | 231   | Lucotte, Lucotte                   | 231          |
| — of Owen 189.                               | 231   | Lucovich, en Dalmatie              | 183          |
| - of Whately                                 | 281   | Ludlow, Lincoln                    | 76           |
| Liliencron, hist. Volkslieder                | 172   | Ludwig, Preussens Schilderhebg.    | 203          |
| Linas, émaux champlevés                      | 19    | Lübke, Glasgemälde d. Schweiz      | 19           |
| Linderer, wie Oesterr. gedüppelt             | - 1   | - Vorschule d. kirchl. Kunst       | 19           |
| wird 175.                                    | 183   | Lüdde, Gedenkblätter d. deutsche   | n            |
| Ling, samlade arbeten                        | 49    | Kriegs                             | 203          |
| Lion, mijn staatk. leven                     | 231   | Lüders, d. schleswholst. Staats-   |              |
| — 13 professoren                             | 158   | grundgesetz                        | 190          |
| Lippe, Militaria aus Fried. d. Gr            | .     | Lunet, conquête du pays des        |              |
| Zeit                                         | 180   | Ruthènes                           | 81           |
| Lippe-Weissenfeld, Westpreussen              | 180   | - Raynal                           | 232          |
| Lippert, Gesch. v. Trautenau                 | 57    | — origin of the late war           | 76           |
|                                              | 105   | Lupton, English history            | 44           |
| Lisch, Geschl. v. Oertzen                    | 190   | Luro, Marguerite d'Angoulême       | 31           |
| Liste d. Todten u. Verwundeten               |       | Lustkandl, Abhandlungen aus d.     |              |
| bei Langensalza                              | 203   | österr. Staatsrecht                | 58           |
| Literatur, politisk                          | 168   | Luther's Briefwechsel              | <b>232</b>   |
| Litonnois, camp des Bellovaques              | 110   | Lutze's Selbstbiographie           | 89           |
| Littlewood, essentials of English            | - 1   |                                    |              |
| history                                      | 44    | Maas Geesteranus, een woord aa     |              |
| Livingstone, guerre civile aux EU.           | 76    | de kiezers                         | 158          |
| Livre noir de 1866.                          | 153   | Mabille, divisions territ. de Tour | -            |
| Lloyd's battle history                       | 76    | raine                              | 144          |
| Lobscheid, religion of the Dayaks            | 70    |                                    | 163          |
| Lochard éphémerides du Béarn                 | 81    | — hist. d'Angleterre               | 163          |
| Lock, Jeanne Darc                            | 31    | — essays                           | 119          |
| Lockhart, hist. of Napol. Buona-             |       | - speeches                         | 14           |
| parte                                        | 144   | - complete works                   | 14           |
| Locquin, domination romaine dans             |       | Maccarthy, genealog table of the   |              |
| l'Auxois                                     | 144   | kings of England                   | 163          |
| Lodge, peerage and baronetage                | 46    | Macdonald, Treffy                  | 89           |
| Lodtmann, Geneal. d. Möserschen              |       | Mac Gilchrist, Cobden              | 89           |
| Familie                                      | 62    | M'Grigor, Garibaldi at home        | 65           |
|                                              | 158   | Mackay, Ewing                      | 89           |
|                                              | 175 ' | McKenney, Indian tribes of N       |              |
| Lösung d. österr. Verfassungsfrage           |       | Amer.                              | 210          |
| Long, decline of the Roman republ.           |       | Mac Leod, herinnering aan 1830.    | 158          |
| Longuemar, les dolmens du Haut-              |       | Macpherson, political manual       | 215          |
| Poitou                                       | 31 !  | - memorials of service in India    |              |
| Lonsdale, Watson                             | 126   | Madvig, Personalunion              | 170          |
| de Looze, cantonnem. des corps               | 150   | Männer d. Verdienstes um Volks     |              |
| anglais etc.                                 | 153   | wohl                               | 89           |
| Lopez de Letona, estado militar              | 100   | Magazin, Danske 101.               | 140          |
| de España                                    | 130   | Magazine, histor. etc. concern.    | 910          |
| Lorente, hist. del Peru                      | 80    |                                    | . 210<br>18  |
| Lorenz, Grimma                               | 187   | Magin, hist de France              | 91           |

| Magne, Voillemier 89                                  | Martin, Dietrich v. Bern 172                                                        |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Magnin, liberté et jésuites 16                        | — de fontibus Zosimi 113                                                            |
| Maine, Berkshire village 163                          | - Verfassg. d. Grossh. Sachsen 187                                                  |
| Maintenon, correspondance 90                          | — Marseille 144                                                                     |
| Maistre, considér. sur la France 144                  | - monast. de la Trappe de N                                                         |
| — du Pape 195                                         | Ddes-Dombes 144                                                                     |
| Maitre, écoles épiscop. de l'Occident 16              | — la Russie d'Europe 68                                                             |
| - Le Maine 144                                        | — decline of the French monarchy 32                                                 |
| Malapert, principes de 1789. 31                       | - statesman's yearbook 12                                                           |
| Malifaut, Fontevrault 31                              | - de Engelschen en de Nederl.                                                       |
| Malortie, Beitr. z. Gesch. d. br                      | in Indië 70. 208                                                                    |
| lüneb. Hauses 61                                      | Marville, lieux des chasses de                                                      |
| Malte-Brun, hist. etc. de l'Allem. 172                | Charles-le-Chauve 32                                                                |
| Malteste, parlement du Bourgogne 31                   | Martin de Moussy, industrie indien. 221                                             |
| Manchon, l'Irlande 163                                | Martindale, hist. of the U. St. 215                                                 |
| Mandlie, adoption versus annexa-                      | Martineau, Richelieu 32                                                             |
|                                                       | Martyn, Milton 232                                                                  |
|                                                       | 1                                                                                   |
| Mangin, la révolte au Bengale 207                     | Marx, Erinnerungen an Trier 54                                                      |
| Mangnall's histor, questions 6                        | — Gluck's Leben 19                                                                  |
| Manne, comédiens de Talma 19                          | Massa, hist. des guerres de la                                                      |
| Mannequin, guerre contre le Pa-                       | Moscovie 197                                                                        |
| raguay 221                                            | Massé, impressions 14                                                               |
| - préface à: intereses etc. de los                    | Massey, hist. of England 44                                                         |
| Estados del Pacifico 218                              | Matthaey, Hohenzollern etc. 175                                                     |
| - les sociétés hispano-américaines 79                 | Matthes, Lobatto 232                                                                |
| Mannoury, Argentan 144                                | Matthiae Neoburgensis chronica 191                                                  |
| Mansa, provincias del Rio de la                       | Matthiesses, kolon. vraagstuk 158                                                   |
| Plata 81                                              | Matton, Laon au 13e siècle 32                                                       |
| Mantels, Memorial Dunkelguds 61                       | Máttyus, Italiens Umgestaltung 65                                                   |
| Mantoulet, église d'Avelin 144                        | Maü, Harms 232                                                                      |
| Manual of English history 163                         | Mauersberger, d. wichtigsten Da-                                                    |
| Marangoni, deliberazione del Con-                     | ten a. d. Weltgesch. 105                                                            |
| siglio di Ardia 65                                    | laa a aa 3                                                                          |
| 9                                                     | Maunder, biogr. treasury 232<br>Maurenbrecher, England im Re-                       |
| Maratu, Girard évêque d'Angou-                        |                                                                                     |
| lême 232                                              | formationszeitalter 44                                                              |
| Marcas, Ollivier 90                                   | Maurer, Dorfverfassung 52                                                           |
| Marcellin, Batigne 90                                 | Maurice, biographies 232                                                            |
| Marchant, l'âge de pierre 32                          | — workman and the franchise 44                                                      |
| - instruments en pierre 144                           | Maurin, travaux publ. des prov.                                                     |
| Maret-Leriche, expositions post-                      | romaines 110                                                                        |
| humes 19                                              | Maxwell, Irish rebellion 163                                                        |
| - expos. d'art au 19e siècle 19                       | May, Albrecht II. v. Mainz 60. 172                                                  |
| Margerie, l'acad. Stanislas de Nancy 101              | - hist. constit. de l'Angleterre 44                                                 |
| Marggraff, d. ältere Pinakothek                       | Mayer, Heinrich IV. 113                                                             |
| in München 19                                         | Mayol de Lupé, hist. du Fores 144                                                   |
| Margoliouth, Abyssinia 72                             | - la France et la papauté 144                                                       |
| Maria, Maciel 90                                      | Maze, la guerre et la France 32                                                     |
| Mariani, ordini religiosi 195                         | Mazière, le Nyonnais 32                                                             |
| Marie-Antoinette, Louis XVI et la                     | Mazzini, life 90                                                                    |
| famille roy. 32                                       |                                                                                     |
|                                                       | Mecklenburg, Conversations-Le-                                                      |
|                                                       | xikon 119                                                                           |
| Markham, hist. of France 144                          | Meding, Geschl. v. Meding 190                                                       |
| Maronier, de oorlog 198                               | Meditationen z. Förderung d. Ein-                                                   |
| Marquessac, chroniquedu 17e siècle 32                 | tracht zw. Russon u. Deutschen 68                                                   |
| Marr, d. Ausschluss Oesterr. eine                     | Mège, révol. française 32                                                           |
| Widersinnigkeit 175                                   | Mejer, d. preuss. Kronsyndikats-                                                    |
| - Hamburgs Selbstständigkeit 189                      | erachten 54                                                                         |
| Marryat, hist. des poteries 19                        | - Niebuhr 232                                                                       |
|                                                       |                                                                                     |
| Marsh, Hood 232                                       | Meiller, regesta archiep. Salis-                                                    |
| Marsh, Hood 232                                       | Meiller, regesta archiep. Salis-                                                    |
| Marsh, Hood 232 Marsy, sceaux des évêques de Novon 82 | Meiller, regesta archiep. Salia-<br>burg. 183<br>Meindinger, Frederik de Groote 180 |
| Marsh, Hood 232<br>Marsy, sceaux des évêques de       | Meiller, regesta archiep. Salia-<br>burg. 183<br>Meindinger, Frederik de Groote 180 |

| 96 | 2 |
|----|---|
| &O | o |

## Alphabetisches Register.

| Mendel, Nicolai 282   Mitchell, Johns 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                |                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------------------|-----|
| memoir of Murray 232 — of Wilson Mémoire placé en tête des depèches de Villeroy Mémoires de l'acad. d'Arras 232 — of Walson Mémoire placé en tête des depèches de Villeroy Mémoires de l'acad. de Bels. — couronn. de l'acad. de Bels. — de l'Acad. de Besançon — Caen — Caen — de l'Institut — 3. 102 — — de l'Acad. des inscr. etc. de l'Institut — 3. 102 — — de Mariseille — 102 — de l'Acad. de Pétersbourg 3. 102 — — de Bavois — 102 — — de la Soc. d'Abbeville — 3 — — de la Somme — 102 — de la Soc. d'Abbeville — 3 — — de Maine-et-Loire — de l'Orléanais — de l'acadie — a savoisienne — de la comm. des antiq. de l'acadie — a ces antiqu. de l'Ouest — de la comm. des antiq. de l'acadie — de la comm. des antiq. de l'acadie — de la comm. des antiq. de l'acadie — de la comm. des antiq. de l'acadie — de la comm. des antiq. de l'acadie — de la comm. des antiq. de l'acadie — de la comm. des antiq. de l'acadie — de la comm. des antiq. de l'acadie — de la comm. des antiq. de l'acadie — de la comm. des antiq. de l'acadie — de la comm. des antiq. de l'acadie — de la comm. des antiq. de l'acadie — de la comm. des antiq. de l'acadie — de la comm. des antiq. de l'acadie — de la comm. des antiq. de l'acadie — de la comm. des antiq. de l'acadie — de la comm. des antiq. de l'acadie — de la comm. des antiq. de l'acadie — de la comm. des antiq. de l'acadie — de la comm. des antiq. de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de l'acadie — de  |                                  |                |                                    |     |
| Melville, battle pieces Memoir of Murray — of Wilson Mémoire placé en tête des dé- pêches de Villeroy Mémoires de l'acad. de Belg. — de l'Acad. de Besançon — — Caen — — de Gardin 101 — — de l'Institut — — de Marseille — de l'Acad. de Sevence — de la Somme — de la Somme — de la Somme — de la Soc. d'Abbeville — — de l'Acad. de l'Ouest — — de Maine-et-Loire — de la Picardie — — de l'Orléanais — — de santiqu. de l'Ouest — — de la Picardie — — de Seine-et-Oine — de la Picardie — — de Senic-et-Oine — de la Coted-Or — un la la Sorbonne — de la Sevojier de la Barre — de la comm. des antiq de la — de la comm. des antiq de la — de la comm. des antiq de la — de la comm. des antiq de la — de la comm. des antiq de la — de la comm. des antiq de la — de la comm. des antiq de la — de la comm. des antiq de la — de la comm. des antiq de la — de la comm. des antiq de la — de la comm. des antiq de la — de la pricardie — de la comm. des antiq de la — de la comm. des antiq de la — de la comm. des antiq de la — de la comm. des antiq de la — de la comm. des antiq de la — de la comm. des antiq de la — de la comm. des antiq de la — de la comm. des antiq de la — de la comm. des antiq de la — de la comm. des antiq de la — de la comm. des antiq de la — de la comm. des antiq de la — de la comm. des antiq de la — de la comm. des antiq de la — de la comm. des antiq de la — de la comm. des antiq de la — de la comm. des antiq de la — de la comm. des antiq de la — de la comm. des antiq de la — de la comm. des antiq de la — de la comm. des antiq de la — de la repression de la comm. des antiq de la — de la repression de la comm. des antiq de la — de la repression de la comm. des la comm. des antiq de la — de la repression de la comm. des la comm. des la comm. des la comm. des la comm. des la comm. des la comm. des la comm. des la comm. des la comm. des la comm. des la comm. des la comm. des la comm. des la comm. des la comm. des la comm. des la comm. des la comm. des la comm. des la comm. des la comm. des la comm. des la comm. des la comm. des la  |                                  |                |                                    |     |
| Memoir of Murray — of Wilson Mémoire placé en tête des péches de Villeroy Mémoires de l'acad. d'Arras — couronn. de l'acad. de Belg. — de l'Acad. de Besançon — — Caen — de Gard — — de l'Institut — de l'Institut — de Manseille — de la Soc. d'Abbeville — de la Soc. d'Abbeville — — de la Soc. d'Abbeville — — de Savoie — de la Soc. d'Abbeville — — de Marine-et-Loire — de la Soc. d'Abbeville — — de Seine-et-Oise — — de Seine-et-Oise — — de la Forquie — — de Seine-et-Oise — — de Seine-et-Oise — — de Seine-et-Oise — — de Seine-et-Oise — de la comm. des antiqu. de l'Ouest — de la comm. des antiqu. de l'Ouest — de la comm. des antiqu. de l'Ouest — de la comm. des antiqu. de l'Ouest — de la comm. des antiqu. de l'Ouest — de la comm. des antiqu. de l'Ouest — de la comm. des antiqu. de l'Ouest — de la comm. des antiqu. de l'Ouest — de la comm. des antiqu. de l'Ouest — de la comm. des antiqu. de l'Ouest — de la comm. des antiqu. de l'Ouest — de la comm. des antiqu. de l'Ouest — de la comm. des antiqu. de l'Ouest — de la comm. des antiqu. de l'Ouest — de la comm. des antiqu. de l'Ouest — de la comm. des antiqu. de l'Ouest — de la comm. des antiqu. de l'Ouest — de la comm. des antiqu. de l'Ouest — de la comm. des antiqu. de l'Ouest — de la comm. des antiqu. de l'Ouest — de la comm. des antiqu. de l'Ouest — de la comm. des antiqu. de l'Ouest — de la comm. des antiqu. de l'Ouest — de la comm. des antiqu. de l'Ouest — de la comm. des antiqu. de l'Ouest — de la comm. des antiqu. de l'Ouest — de la comm. des antiqu. de l'Ouest — de la comm. des antiqu. de l'Ouest — de la comm. des antiqu. de l'Ouest — de la comm. des antiqu. de l'Ouest — de la comm. des antiqu. de l'Ouest — de la comm. des antiqu. de l'Ouest — de la comm. des antiqu. de l'Ouest — de la comm. des antiqu. de l'Ouest — de la comm. des antiqu. de l'Ouest — de la comm. des antiqu. de l'Ouest — de la comm. des antiqu. de l'Ouest — de la comm. des antiqu. de l'Ouest — de la comm. des antiqu. de l'Ouest — de la comm. des antiqu. de l'Ouest — de la comm. des antiqu. de l'O |                                  |                |                                    | 81  |
| Memoir of Murray — of Wilson Mémoire placé en tête des dépêches de Villeroy Mémoires de l'acad. d'Arras — couronn. de l'acad. de Belg. — de l'Acad. de Besançon — — Caen — du Gard — — de Vilnstitut — la de l'Institut — la de l'Acad. de Besançon — de l'Acad. de Besançon — de l'Acad. de Besançon — de l'Institut — de l'Acad. de Besançon — de l'Acad. de Besançon — de l'Acad. de l'Getresbourg — de la Somme — de la Somme — de la Somme — de la Son. d'Abbeville — — de Maine-et-Loire — de la Mine-et-Loire — de la Picardie — — de l'Orléanais — — de l'Orléanais — — de l'Orléanais — — de la Picardie — a de la Picardie — de la comm. des antiq. de l'Ocet — de la comm. des antiq. de la Côte-d'Or Mémoires de Consalvi — del secret. de la Barre — de la secret. de hacienda, del secret. de hacienda de Colombia — del ministro de hacienda, venezuela — del ministro de hacienda, venezuela — del ministro de fomento. — Venezuela — del ministro de fomento. — Venezuela — del ministro de fomento. — Venezuela — del ministro de setado. — Vonez. — del secret. de lestando de l'Orleand Memoria de Servénées Mémorial des Pyrénées Mémorias para servir á la hist. de la reyo. Argentina Mémorie placé de vica de l'Acad. de Picardie Memoria de Celeland Memoria de Servénées Mémorial des Pyrénées Mémomorials of Cieveland Memoria per la storia de 'nostri tempi Memoria per la storia de 'nostri tempi Memoria per la storia de 'nostri tempi Memorial des Pyrénées Mémorad, tableau des beaux-arts Mémorad, tableau des beaux-arts Mémorad, Nicolai  Mendolfs, l'Acad. de Bropone  de l'Acad. de Pétersbourg 3  Méritans, hist. d'Athènes 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Werivale, Gesch. d. Römer 110 Westagnet, keteror, la genter ('Arcanea' Meric', la reforma. 121 Message des s |                                  |                |                                    | 000 |
| mémoire placé en tête des de pêches de Villeroy Mémoires de l'acad. d'Arras — couronn. de l'acad. de Besançon — — Caen — — du Gard — — de l'Institut — — de l'Institut — a de l'Acad. des inscr. etc. de l'Acad. des inscr. etc. de l'Acad. de Pétersbourg — — de Marseille — de la Soc. d'Abbeville — — de la Soc. d'Abbeville — — de la Soc. d'Abbeville — — de Maine-et-Loire — — de Maine-et-Loire — — de Maine-et-Loire — — de Maine-et-Loire — — de la Fordie — — de Seine-et-Oise — — lus à la Sorbonne — de la comm. des antiq. de l'accide. de la comm. des antiq. de l'accide. de Colombia — — de Seine-et-Oise — — de Seine-et-Oise — de la cardinal de Retz Mémorire de la comen. — Venezuela — del ministro de hacienda, de Colombia — del secret. de hacienda, de Colombia — del secret. de hacienda, de Colombia — del ministro de fomento. — Venezuela — del secret. de latistror. — del ministro de fomento. — Venezuela — del secret. de latistror. — del secret. de latistror. — del ministro de fomento. — Venezuela — del secret. de latistror. — del secret. de latistror. — del ministro de fomento. — Venezuela — del secret. de latistror. — del secret. de latistror. — del ministro de fomento. — Venezuela — del secret. de latistror. — del secret. de latistror. — del ministro de fomento. — Venezuela — del secret. de latistror. — del secret. de latistror. — del secret. de latistror. — del ministro de fomento. — Venezuela — del secret. de latistror. — del secret. de latistror. — del ministro de fomento. — Venezuela — del secret. de latistror. — del secret. de latistror. — del ministro de fomento. — Venezuela — del secret. de latistror. — del secret. de latistror. — del ministro de fomento. — Wenezuela — del secret. de latistror. — del ministro de fomento. — Wenezuela — del secret. de latistror. — del ministro de fomento. — Wenezuela — del secret. de latistror. — del secret. de latistror. — del ministro de fomento. — Wenezuela — del secret. del intorior. — Wenezuela — del secret. del secret. — del ministro de fomento. — Wenezuela — del secret. del  |                                  |                |                                    | 220 |
| Mémoire placé et étée des dépéches de Villeroy Mémoires de l'acad. de Belg.  — couronn. de l'acad. de Belg. — de l'Acad. de Beançon — — du Gard — de Gard — de l'Institut — de l'Institut — de l'Institut — de l'Acad. de Sinser, etc. de l'Institut — de l'Acad. de Seinser, etc. de l'Institut — de l'Acad. de Pétersbourg — de la Soune — de la Somme — de la Somme — de la Some — de la Some — de la Son. d'Abbeville — de la Soc. d'Abbeville — de la Soc. d'Abbeville — de la Corraine — de a l'Orléanais — de a Roine-et-Loire — de la Picardie — de a Roine-et-Loire — de la Picardie — lus à la Sorbonne de la comm. des antiqu. de l'Ouest — lus à la Sorbonne de la comm. des antiqu. de l'Ouest — lus à la Sorbonne de la comm. des antiqu. de l'Ouest — de la Picardie — venezuela — de la Barre du cardinal de Retz Mémoires de Consalvi — del secret. de haciendo. Venezuela — del ministro de fomento. Venezuela — del ministro de fomento. Venezuela — del ministro de fomento. Venezuela — del secret. de stado. — Vonez. del secret. del tesoro de Colombia — del ministro de fomento. Venezuela — del secret. del tesoro de Colombia — del secret. del tesoro de Colombia — del ministro de fomento. Venezuela — del secret. del tesoro de Colombia — del ministro de fomento. Venezuela — del secret. del tesoro de Colombia — del secret. del tesoro de Colombia — del ministro de fomento. Venezuela — del secret. del tesoro de Colombia — del ministro de fomento. Venezuela — del ministro de fomento. Venezuela — del secret. del tesoro de Colombia — del ministro de fomento. Venezuela — del ministro de fomento. Venezuela — del ministro de fomento. Venezuela — del ministro de fomento. Venezuela — del ministro de fomento. Venezuela — del ministro de fomento. Venezuela — del ministro de fomento. Venezuela — del ministro de fomento. Venezuela — del ministro de fomento. Venezuela — del ministro de fomento. Venezuela — del ministro de fomento. Venezuela — del ministro de fomento. Venezuela — del ministro de fomento. Venezuela — del ministro de fomento. Venezuela — del mi |                                  |                |                                    | E 0 |
| Mémoires de l'acad. de Belg.  — Couronn. de l'acad. de Belg. — de l'Acad. de Besançon — — Caen — — du Gard — De l'Institut — De l'Institut — De Marseille — de l'Acad. de Pétersbourg — — de Baorie — — de Savois — — de Savois — — de la Somme — de la Somme — de la Somme — de la Somme — de la Somme — de la Somme — de la Somme — de la Somme — de la Somme — de la Somme — de la Somme — de la Floardie — — de Virleinaris — — de Savoisenne — — de Seine-et-Loire — — de Seine-et-Oise — — lus à la Sorbonne — de la Cotombia — lus à la Sorbonne — de la comm. des antiq. de la Coto-d'Or Mémoires de Consalvi — de la comm. des antiq. de la Coto-d'Or Mémoires de Colombia — de la sceret. de hacienda de Colombia — de la sceret. de hacienda de Colombia — de la sceret. de hacienda de Colombia — de la sceret. de fomento. — Venezuela — del ministro de fomento. — Venezuela — del secret. del tesoro de Colombia — del secret. del tesoro de Colombia — del secret. de fomento. — Venezuela — del secret. de litesoro de Colombia — del secret. del tesoro de Colombia — del secret. de la ciendo. — Venezuela — del secret. del tesoro de Colombia — del secret. del tesoro de Colombia — del secret. del tesoro de Colombia — del secret. del tesoro de Colombia — del secret. del tesoro de Colombia — del secret. del tesoro de Colombia — del secret. del tesoro de Colombia — del secret. del tesoro de Colombia — del secret. del tesoro de Colombia — del secret. del tesoro de Colombia — del secret. de la ciendo. — Venezuela — del ministro de fomento. — Venezuela — del ministro de fomento. — Venezuela — del secret. del tesoro de Colombia — del secret. del tesoro de Colombia — del secret. del tesoro de Colombia — del secret. del tesoro de Colombia — del secret. del tesoro de Colombia — del secret. del tesoro de Colombia — del secret. del tesoro de Colombia — del secret. del tesoro de Colombia — del secret. del tesoro de Colombia — del secret. del tesoro de Colombia — del secret. del tesoro de Colombia — del ministro de fomento. — Venezuela — del ministro de fomento. |                                  | 232            |                                    |     |
| Mémoires de l'acad. de Belg.  — couronn. de l'acad. de Belg. — de l'Acad. de Besançon — — Caen — du Gard — ou Gard — ou Bel'Institut — de l'Institut — de l'Institut — de l'Acad. de sinser, etc. de l'Institut — de Bavoie — de Bavoie — de la Somme — de Baroe — de Bavoie — de la Somme — de la Somme — de la Somme — de la Somme — de la Somme — de la Somme — de la Somme — de la Somme — de la Somme — de la Somme — de la Somme — de la Somme — de la Somme — de la Somme — de la Somme — de la Somme — de la Somme — de la Somme — de la Somme — de la Somme — de la Somme — de la Somme — de la Somme — de la Somme — de la Somme — de la Somme — de la Somme — de la Somme — de la Pricardie — de la comm. des antiq. de la Côte-d'Or — de la comm. des antiq. de la Côte-d'Or — de la secret. de la decomma — de la ministro de fomento. — Venezuela — del ministro de haciendo. — Venezuela — del ministro de haciendo. — Venezuela — del secret. del tesoro de Colombia — del ministro de haciendo. — Venezuela — del secret. del tesoro de Colombia — del ministro de haciendo. — Venezuela — del secret. del tesoro de Colombia — del ministro de haciendo. — Venezuela — del secret. del tesoro de Colombia — del ministro de haciendo. — Venezuela — del secret. del tesoro de Colombia — del ministro de haciendo. — Venezuela — del secret. del tesoro de Colombia — del ministro de haciendo. — Venezuela — del secret. del tesoro de Colombia — del ministro de haciendo. — Venezuela — del secret. del tesoro de Colombia — del ministro de haciendo. — Venezuela — del secret. del tesoro de Colombia — del ministro de haciendo. — Venezuela — del secret. del tesoro de Colombia — del ministro de haciendo. — Venezuela — del ministro de haciendo. — Venezuela — del ministro de haciendo. — Venezuela — del ministro de haciendo. — Venezuela — del ministro de haciendo. — Venezuela — del ministro de haciendo. — Venezuela — del ministro de haciendo. — Venezuela — del ministro de haciendo. — Venezuela — del ministro de haciendo. — Venezuela — del ministro de haciendo. — Venezuela — de |                                  | 444            |                                    |     |
| - couronn. de l'acad. de Belg.  - de l'Acad. de Besançon Cacn - du Gard - od l'Arcad. des inser. etc. de l'Institut - ode Marseille - ode Marseille - ode l'Acad. de Pétersbourg - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Somme - ode Maine-et-Loire - ode Maine-et-Loire - ode l'Orléanais - ode antiqu. de l'Ouest - ode la comm. des antiq. de la Cote-d'Or - ode la comm. des antiq. de la Cote-d'Or - ode la comm. des antiq. de la Cote-d'Or - ode la comm. des antiq. de la Cote-d'Or - ode la comm. des antiq. de la Cote-d'Or - ode la comm. des antiq. de la Cote-d'Or - ode la commi des cert. de hacienda de Colombia - odel secret. del tesoro de Colombia - del ministro de hacienda Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del secret. del tesoro de Colombia - del secret. del tesoro de Colombia - del secret. del tesoro de Colombia - del secret. del tesoro de Colombia - del secret. del tesoro de Colombia - del secret. del tesoro de Colombia - del secret. del tesoro de Colombia - del ministro de hacienda Venezuela - del ministro de hacienda Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela                                                                                       |                                  | 1              |                                    | _   |
| - de l'Acad. de Besançon - du Gard - du Gard - de l'Institut - de l'Institut - de l'Acad. de sinser, etc., de l'Institut - de l'Acad. de Pétersbourg - de l'Acad. de Pétersbourg - de l'Acad. de Pétersbourg - de la Somme - de Bavoie - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Somme - de la Sombone - de la Cotred'Or - du roi Jérome - de la comm. des antiq. de la Côte-d'Or - du roi Jérome - de la comm. des antiq. de la Côte-d'Or - du roi Jérome - de la Somme - de la Colombia - de la Somtone - de la Comsalvi - de la Somtone - de la Comm. des antiq. de la Côte-d'Or - du roi Jérome - de la Somtone - de la Comm. des antiq. de la Côte-d'Or - du roi Jérome - de la Somtone - de la Comm. des antiq. de la Côte-d'Or - du roi Jérome - de la Somtone - de la Comm. des antiq. de la Côte-d'Or - de la secret. de la Barre - de la comm. des antiq. de la Côte-d'Or - de la secret. de hacienda - venezuela - del secret. de fomento venezuela - del ministro de hacienda, - venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del secret. de stado venez del secret. de stado venez del secret. de stado venez del secret. de stado venez del secret. de stado venez del secret. de stado venez del secret. de stado venez del secret. de stado venez del secret. de stado venez del secret. de stado venez del secret. de stado venez del secret. de stado venez del secret. de stado venez del secret. de stado venez del secret. de stado venez                                                                                                  |                                  |                |                                    |     |
| - Caen du Gard 101 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Prés. à l'Acad. des inser, etc. de l'Institut 3. 102 Prés. à l'Acad. des inser, etc. de l'Institut 3. 102 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Merivale, Gesch. d. Römer 110 Meriville, Rigine signeurial 32 Meriville, Rigine signeurial 32 Message of the presid. of the U. St. eat. to Mexico 218 Message of the presid. of the U. St. eat. to Mexico 218 Message of the presid. of the U. St. eat. to Mexico 218 Message of the presid. of the U. St. eat. to Mexico 218 Message of the presid. of the U. St. eat. to Mexico 218 Message of the presid. of the U. St. eat. to Me |                                  |                |                                    |     |
| de l'Institut 3. 102 - prés. à l'Acad. des inser, etc. de l'Institut 3. 102 de Marseille 102 de Marseille 102 de Bavoie 102 de la Some 102 de la Some 102 de la Some 102 de la Some 102 de la Soc. d'Abbeville 3 de la Soc. d'Abbeville 3 de la Soc. d'Abbeville 3 de l'Orléanais 4 de l'Orléanais 4 de la Picardie 4 de la Picardie 4 de la Picardie 4 de la Picardie 4 de la Picardie 4 de la Picardie 4 de la Picardie 4 de la Picardie 4 de la Picardie 4 de la Picardie 4 de la Picardie 4 de Seine-et-Oise 102 - de la comm. des antiq. de la Côte-d'Or 32 - de Pasquier de la Barre 104 - de la comm. des antiq. de la Cote-d'Or 32 - de Pasquier de la Barre 104 - de la secret. de hacienda de Colombia 219 - del secret. de hacienda de Colombia 219 - del secret. de hacienda de Colombia 219 - del secret. de hacienda de Colombia 219 - del secret. de hacienda de Colombia 219 - del secret. de hacienda de Colombia 219 - del secret. de hacienda de Colombia 219 - del secret. de hacienda 229 - del secret. de la tesoro de Colombia 219 - del secret. de la tesoro de Colombia 219 - del secret. de la tesoro de Colombia 219 - del secret. de la tesoro de Colombia 219 - del secret. de la tesoro de Colombia 219 - del secret. de la tesoro de Colombia 219 - del secret. de la tesoro de Colombia 219 - del secret. de la tesoro de Colombia 219 - del secret. de la tesoro de Colombia 219 - del secret. de la tesoro de Colombia 219 - del secret. de la tesoro de Colombia 219 - del secret. de la tesoro de Colombia 219 - del secret. de la tesoro de Colombia 219 - del secret. de la tesoro de Colombia 219 - del secret. de la tesoro de Colombia 219 - del secret. de la tesoro de Colombia 219 - del secret. de la tesoro de Colombia 219 - del secret. de la tesoro de Colombia 219 - del secret. de la tesoro de Colombia 219 - del secret. de la tesoro de Colombia 219 - del secret. de la tesoro de Colombia 219 - del secret. de stado. 219 - del secret. de stado. 219 - del secret                                                                                                     |                                  |                |                                    |     |
| - — de l'Acad. des inscr. etc. de l'Institut 3. 102 - de Marseille 102 - de Marseille 102 - de Savoie 102 - de Savoie 102 - de la Somme 102 - de la Soc. d'Abbeville 3 - de la Soc. d'Abbeville 3 - de la Soc. d'Abbeville 3 - de la Soc. d'Abbeville 3 - de la Soc. d'Abbeville 3 - de Maine-et-Loire 4 - de Maine-et-Loire 4 - de Maine-et-Loire 4 - de la l'Ordéanais 4 - de la l'Ordéanais 4 - de la l'Ordéanais 4 - de la Côte-d'Or 5 - de la comm. des antiq. de la Côte-d'Or 10 du roi Jérome 20 de Pasquier de la Barre 4 de Colombia 219 - del secret. de hacienda de Colombia 219 - del secret. de hacienda de Colombia 219 - del secret. de hacienda de Colombia 219 - del secret. de hacienda - Venezuela 4 del ministro de haciendo Venezuela 210 - del secret. de estado Vonez 220 - del secret. de estado Vonez 220 - del secret. de estado Vonez 220 - del secret. de estado Vonez 220 - del secret. de estado Vonez 220 - del secret. de estado Vonez 220 - del secret. de stado Vonez 220 - del secret. de stado Vonez 220 - del secret. de stado Vonez 220 - del secret. de linterior Vonezuela 219 - del ministro de hacienda 219 - del secret. de fomento Venezuela 219 - del secret. de stado Vonez 220 - del secret. de stado Vonez 220 - del secret. de stado Vonez 220 - del secret. de bacienda 219 - del ministro de haciendo 219 - del ministro de haciendo 219 - del secret. de fomento 219 - del secret. de fomento 219 - del secret. de fomento 210 - del ministro de haciendo 219 - del secret. de fomento 219 - del secret. de fomento 219 - del secret. de fomento 219 - del secret. de fomento 219 - del secret. de fomento 219 - del secret. de fomento 219 - del secret. de fomento 219 - del secret. de fomento 219 - del secret. de fomento 219 - del secret. de bacienda 219 - del secret. de fomento 219 - del secret. de fomento 219 - del secret. de fomento 219 - del secret. de fomento 219 - del secret. de fomento 219 - del secret. de fomento 219 - del secret. de fomento 219 - del secret. de setado 219 - del secret. de fome                                              |                                  |                |                                    |     |
| - prés. à l'Acad. des inser, etc. de l'Institut de Marseille de Marseille - de l'Acad. de Pétersbourg - de la Soc. de Savoice de Bavoice de la Somme de la Somme de la Somme de la Soc. d'Abbeville de la Soc. d'Abbeville de la Soc. d'Abbeville de Maine-et-Loire de Maine-et-Loire de la Picardie de la Picardie de la Picardie de la Picardie lus à la Sorbonne - de la comm. des antiq. de la Côte-d'Or lus à la Sorbonne - de la comm. des antiq. de la Côte-d'Or lus à la Sorbonne - de la comm. des antiq. de la Côte-d'Or de Pasquier de la Barre de la Barre de la Barre de la Barre de la Barre de la Barre de la Barre de la secret. de hacienda de Colombia del secret. de hacienda Venezuela del ministro de haciendo Venezuela del ministro de fomento Venezuela del ministro de fomento Venezuela del secret. de estado Vonez del secret. de litorior Venez 200 - del secret. de litorior Venez del ministro de fomento Venezuela de la Picardie de la Picardie de la Picardie de la Picardie de la Picardie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                |                                    |     |
| de l'Institut 3 de l'Acad. de Pétersbourg 3. 102  — de l'Acad. de Pétersbourg 3. 102  — de Savoie 102  — de la Somme 102  — de la Somme 102  — de la Somme 102  — de la Somme 102  — de la Somme 102  — de la Somme 102  — de la Somme 102  — de la Somme 102  — de la Somme 102  — de la Somme 102  — de la Somme 102  — de la Somme 102  — de l'Acad. de Pétersbourg 3. 102  Merville, régime seigneurial 32  Merssage of the presid. of the U. St. relat. to Mexico 218  Messager des sc. histor. 1  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood 2. 32  Meteryard, Wedgwood |                                  |                |                                    |     |
| - de Marseille 102   Stapits et Luther 116   de l'Acad. de Pétersbourg 3 102   Merlet, Chateauneuf 32   Merville, régims seigneurial 32   Merville, régims seigneurial 32   Merville, régims seigneurial 32   Merville, régims seigneurial 32   Message of the presid. of the U. St. relat. to Mexico 218   Message des sc. histor. 1   Messager des sc. histor. 1   Messager des sc. histor. 1   Messager des sc. histor. 1   Messager des sc. histor. 1   Metalletier, Mettenleiter 126. 232   Mettealfe, Metalfe 232   Mettealfe, Metalfe 232   Mettealfe, Metalfe 232   Mettealfe, Metalfe 232   Mettealfe, Metalfe 232   Mettealfe, Metalfe 232   Mettealfe, Metalfe 232   Mettealfe, Metalfe 232   Mettealfe, Metalfe 232   Mettealfe, Metalfe 232   Mettealfe, Metalfe 232   Metalfe, Metalfe, Metalfe 232   Metalfe, Metalfe 232   Metalfe, Metalfe 232   Metalfe, Metalfe 232   Metalfe, Metalfe 232   Metalfe, Metalfe 232   Metalfe, Metalfe 232   Metalfe, Metalfe 232   Metalfe, Metalfe |                                  |                |                                    |     |
| - de l'Acad. de Pétersbourg 3. 102 - de la Sorme 102 - de la Somme 102 - de la Soc. d'Abbeville 3 - du Doubs 102 - de la Pioraine 4 - de Maine-et-Loire 4 - de Message des sc. histor. 1 - de Meteyard, Wedgwood 232 - des antiqu. de l'Ouest 4 - de la Picardie 232 - de la Picardie 102 - de la Picardie 102 - de la Picardie 102 - de la Cote-d'Or 232 - de la comm. des antiq. de la Côte-d'Or 232 - de Pasquier de la Barre 102 - de la comm. des antiq. de l'Ouest 102 - de la comm. des antiq. de la Côte-d'Or 232 - de Pasquier de la Barre 104 - de la cardinal de Retz 104 - del ministro de hacienda 105 - del secret. del tesoro de Colombia 106 - del ministro de hacienda 107 - del ministro de hacienda 108 - del ministro de hacienda 109 - del ministro de fomento 102 - del secret. de estado. — Venezuela 103 - del secret. de estado. — Venezuela 104 - del morial de Pyrénées 105 - del secret. de estado. — Venezuela 105 - del secret. de linterior. — Venez 220 - del secret. de estado. — Venez 232 - del secret. de linterior 201 - del ministro de hacienda 105 - del ministro de fomento 105 - Venezuela 105 - del secret. de linterior 201 - del ministro de fomento 105 - Venezuela 105 - del secret. del interior 201 - del ministro de hacienda 201 - del ministro de fomento 105 - del secret. del interior 201 - del secret. de linterior 201 - del ministro de fomento 201 - del ministro de fomento 201 - del ministro de fomento 201 - del ministro de fomento 201 - del ministro de fomento 201 - del ministro de fomento 201 - del ministro de fomento 201 - del ministro de fomento 201 - del ministro de fomento 201 - del ministro de fomento 201 - del ministro de fomento 201 - del ministro de fomento 201 - del ministro de fomento 201 - del ministro de fomento 201 - del ministro de fomento 201 - del ministro de fomento 201 - del ministro de fomento 201 - del ministro de fomento 201 - del ministro de fomento 201 - del ministro de fomento 201 - del ministro de fomento 201 - del ministro de fomento 201 - del ministro de fomento 201 - del ministro de fomento 20 |                                  | 3 :            |                                    |     |
| - de la Somme 102 - de la Somme 102 - de la Soc. d'Abbeville 3 - du Doubs 102 - de Manine-et-Loire 4 - de Maine-et-Loire 4 - de la Picardie 4 - de la Picardie 4 - de la Picardie 4 - de la Sorbonne 4 - de la Sorbonne 4 - de la Sorbonne 4 - de la Sorbonne 4 - de la Sorbonne 4 - de la Cotte-d'Or 32 - de la Sorbonne 4 - de la Cotte-d'Or 4 - de la Comm. des antiq. de la Côte-d'Or 4 - de la comm. des antiq. de la Côte-d'Or 5 - de Pasquier de la Barre 153 - de Pasquier de la Barre 2 - del Bescret. de hacienda de Colombia 219 - del secret. de la tesoro de Colombia 219 - del secret. de la tesoro de Colombia 219 - del secret. de la comento 220 - del secret. de la comento 220 - del secret. de satado. — Venezuela 219 - del secret. de setado. — Venez. 220 - del secret. de setado. — Venez. 220 Memorial of Cleveland 282 Mémorial des Pyrénées 38 Memorials of Vicars 282 Memorias para servir á la hist. de la rep. Argentina 810 Memoria para servir á la hist. de la rep. Argentina 810 Memoria para servir á la hist. de la rep. Argentina 810 Memoria para servir á la hist. de la rep. Argentina 810 Memoria para servir á la hist. de la rep. Argentina 810 Memoria para servir á la hist. de la rep. Argentina 810 Memoria para servir á la hist. de la rep. Argentina 810 Memoria para servir á la hist. de la rep. Argentina 810 Memoria para servir á la hist. de la rep. Argentina 810 Memoria para servir á la hist. de la rep. Argentina 810 Memoria para servir á la hist. de la rep. Argentina 8116 Mem of history 610 Menabrea, campagne d'Ancône 810 Menabrea, campagne d'Ancône 810 Menabrea, campagne d'Ancône 810 Menabrea, campagne d'Ancône 810 Menabrea, campagne d'Ancône 910 | — — de Marseille                 | 102            | - Staupitz et Luther               |     |
| - de la Soc. d'Abbeville - de la Soc. d'Abbeville du Doubs 102 du Doubs 102 de Maine-et-Loire de Maine-et-Loire de Maine-et-Loire de la Picardie de la Picardie de la Picardie savoisienne de la Picardie lus à la Sorbonne - de la comm. des antiq. de la Côte-d'Or - du roi Jérome - de la Camm. des antiq. de la Côte-d'Or - du roi Jérome - de Pasquier de la Barre - de Pasquier de la Barre - del secret. del tesoro de Colombia - del secret. del tesoro de Colombia - del secret. del tesoro de Colombia - del secret. de hacienda - del ministro de hacienda Venezuela - del ministro de hacienda Venezuela - del secret. del interior Venez. 220 - del secret. del interior Venez. 220 Memorial of Cleveland - del secret. del interior Venez. 220 Memorial of Cleveland - del a rep. Argentina - Memoria para servir a la hist. de la rep. Argentina - Memoria para servir a la hist. de la rep. Argentina - Memoria para servir a la hist. de la rep. Argentina - Memoria para servir a la hist. de la rep. Argentina - Memoria para servir a la hist. de la rep. Argentina - Memoria para servir a la hist. de la rep. Argentina - Memoria para servir a la hist. de la rep. Argentina - Memoria para servir a la hist. de la rep. Argentina - Memoria para servir a la hist. de la rep. Argentina - Memoria para servir a la hist. de la rep. Argentina - Memoria para servir a la hist. de la rep. Argentina - Memoria para servir a la hist. de la rep. Argentina - Memoria para servir a la hist. de la rep. Argentina - Memoria para servir a la hist. de la rep. Argentina - Memoria para servir a la hist. de la rep. Argentina - Memoria para servir a la hist. de la rep. Argentina - Memoria para servir a la hist. de la rep. Argentina - Memoria para servir a la hist. de la rep. Argentina - Memoria para servir a la hist. de la rep. Argentina - Memoria para servir a la hist. de la rep. Argentina - Memoria para servir a la hist. de la rep. Argentina - Memoria para servir a la hist. de la rep. Argentina - Memoria para servir                                                            | — de l'Acad. de l'étersbourg 3.  |                | Merlet, Chateauneuf                | 32  |
| - de la Soc. d'Abbeville 3 — du Doubs 102 — de Dorraine 4 — de Maine-et-Loire 4 — de l'Orléanais 4 — des antique de l'Ouest 4 — de Seine-et-Oise 102 — de la Comm. des antique de la Côte-d'Or 3 — du roi Jérome 232 Mémoires de Colombia 200 del secret. del tesoro de Colombia 219 — del ministro de hacienda 219 — del ministro de hacienda 219 — del ministro de fomento. — Venezuela 219 — del ministro de fomento. — Venezuela 219 — del ministro de fomento. — Venezuela 220 Memorial of Cleveland 220 Memorial of Cleveland 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of Vicars 220 Memorials of V | — — de Savoie                    | 102            | Merville, régime seigneurial       | 32  |
| du Doubs   102   Messager des sc. histor.   1 lorraine   4   Meteyard, Wedgwood   232   de la Picardie   4   Metevard, Wedgwood   232   - Mettenleiter, Mettenleiter   126, 232   - Meurer, Mallet   282   Reinmar v. Zweter   232   Volksbildung   122   - v. Knonau, über Nithard   10   - Nenzuela   219   del secret. del tesoro de Colombia   219   - del secret. del tesoro de Colombia   219   - del secret. de la tesoro de Colombia   219   - del ministro de hacienda   219   - del ministro de hacienda   219   - del secret. de la tesoro de Colombia   219   - del ministro de fomento   219   - del ministro de fomento   219   - del secret. del interior   210   - del                                                                          | — — de la Somme                  | 102            | Message of the presid. of the      |     |
| du Doubs   102   Messager des sc. histor.   1 lorraine   4   Meteyard, Wedgwood   232   de la Picardie   4   Metevard, Wedgwood   232   - Mettenleiter, Mettenleiter   126, 232   - Meurer, Mallet   282   Reinmar v. Zweter   232   Volksbildung   122   - v. Knonau, über Nithard   10   - Nenzuela   219   del secret. del tesoro de Colombia   219   - del secret. del tesoro de Colombia   219   - del secret. de la tesoro de Colombia   219   - del ministro de hacienda   219   - del ministro de hacienda   219   - del secret. de la tesoro de Colombia   219   - del ministro de fomento   219   - del ministro de fomento   219   - del secret. del interior   210   - del                                                                          |                                  | 3              | U. St. relat. to Mexico            | 218 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — — du Doubs                     | 102            | Messager des sc. histor.           | 1   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lorraine                         | 4              | Meteyard, Wedgwood                 | 232 |
| des antiqu. de l'Ouest de la Picardie de Seine-et-Oise de Seine-et-Oise de la Sorbonne - de la Comm. des antiq. de la lus à la Sorbonne - de la comm. des antiq. de la du roi Jérome - du roi Jérome - du cardinal de Retz - du cardinal de Retz - del secret. de hacienda de Colombia - del secret. del tesoro de Colombia - del secret. del tesoro de Colombia - del ministro de hacienda Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del secret. de estado Venez. 220 - del secret. de estado Venez. 220 - del secret. de interior Venez. 220 - del secret. de laterior Venez. 220 - del secret. de interior Venez. 220 - del secret. de stado Venez. 220 - del secret. de interior Venez. 220 - del secret. de interior Venez. 220 - del secret. de laterior Venez. 220 - del secret. de stado Venez. 220 - del secret. de laterior Venez. 220 - del secret. de interior Venez. 220 - del secret. de interior Venez. 220 - del secret. de laterior Venez. 220 - del secret. de laterior Venez. 220 - del ministro de fomento Venezuela - Venesuela - Venesuela - Yenesuela - Venesuela - Vene                                                                                      | de Maine-et-Loire                | 4              | Metcalfe, Metcalfe                 | 232 |
| des antiqu. de l'Ouest de la Picardie de Seine-et-Oise de Seine-et-Oise lus à la Sorbonne - de la comm. des antiq. de la lus à la Sorbonne - de la comm. des antiq. de la - Côte-d'Or - du roi Jérome - de Pasquier de la Barre - de Pasquier de la Barre - de Colombia - del secret. del tesoro de Colombia - del secret. del tesoro de Colombia - del secret. del tesoro de Colombia - del ministro de hacienda Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del secret. de estado Venez del secret. de estado Venez del secret. de estado Venez del secret. de estado Venez del secret. de sestado Venez del secret. de sestado Venez del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento del min                                                                                                                                                                            | — — de l'Orléanais               | 4              |                                    | 232 |
| de Seine-et-Oise 102 lus à la Sorbonne de la comm. des antiq. de la Côte-d'Or 32 - de Venezuela 219 - del secret. del tesoro de Colombia 219 - del secret. del tesoro de Colombia 219 - del ministro de hacienda. 219 - del ministro de fomento. 219 - del secret. de estado Vonezuela 220 - del secret. de estado Vonezuela 220 - del secret. de estado Vonezuela 220 - del secret. de estado Vonez. 220 - del secret. de estado Vonez. 220 - del secret. de estado Vonez. 220 - del ministro de fomento Venezuela 220 - del memorial of Cleveland 221 - del secret. de estado Vonez. 220 - del secret. de estado Vonez. 220 - del secret. de estado Vonez. 220 - del secret. de estado Vonez. 220 - del secret. de estado Vonez. 220 - del secret. de estado Vonez. 220 - del secret. de estado Vonez. 220 - del secret. de estado Vonez. 220 - del secret. de estado Vonez. 220 - del ministro de fomento Vonez. 220 - del secret. de estado Vonez. 220 - del secret. de estado Vonez. 220 - del ministro de fomento Vonez. 220 - del secret. de estado Vonez. 220 - del ministro de fomento Vonez. 220 - del secret. de estado Vonez. 220 - del ministro de fomento Vonez. 220 - del ministro de fomento Vonez. 220 - del ministro de fomento Vonez. 220 - del ministro de fomento Vonez. 220 - del ministro de fomento Vonez. 220 - del ministro de fomento Vonez. 220 - del ministro de fomento Vonez. 220 - del ministro de fomento Vonez. 220 - del ministro de fomento Vonez. 220 - del ministro de fomento Vonez. 220 - del ministro de fomento Vonez. 220 - del ministro de fomento Vonez. 220 - del ministro de fomento Vonez. 220 - del ministro de fomento Vonez. 220 - del ministro de fomento Vonez. 220 - del ministro de fomento Vonez. 220 - del ministro de fomento Vonez. 220 - del ministro de fomento Vonez. 220 - del ministro de fomento Vonez. 220 - del ministro de fomento Vonez. 220 - del ministro de fomento Vonez. 220 - del ministro de fomento.                                                                                                                                              | des antiqu. de l'Ouest           | 4 i            |                                    |     |
| de Seine-et-Oise dus à la Sorbonne - de la comm. des antiq. de la Côte-d'Or Mémoires de Consalvi - du roi Jérome - du cardinal de Retz - du cardinal de Retz - du cardinal de Retz - de Pasquier de la Barre - del secret. de hacienda de Colombia - del secret. del tesoro de Colombia - del secret. del tesoro de Colombia - del ministro de hacienda Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del secret. de estado Venez. 220 - del secret. de lintorior Venez. 220 - del secret. del intorior Venez. 220 - del secret. del intorior Venez. 220 - Memorial des Pyrénées - Memorial des Pyrénées - Memorias para servir à la hist. de la rep. Argentina - Menabrea, campagne d'Ancône - Ménard, tableau des beaux-arts - Mendel, Nicolai  Meurer, Mallet - Meijer, de Bandjermasinsche krijg 208 - Meyer, d. moderne frzsch, Malerei - Reinmar v. Zweter - 232 - Volksbildung - v. Knonau, über Nithard - 10 - Meynier, phidias - Reinmar v. Zweter - 232 - Volksbildung - v. Knonau, über Nithard - 10 - Meynier, de Bandjermasinsche krijg 208 - Reinmar v. Zweter - 232 - Volksbildung - v. Knonau, über Nithard - 10 - Meynier, de Bandjermasinsche krijg - Reinmar v. Zweter - 232 - Volksbildung - v. Knonau, über Nithard - 10 - Meynier, de Bandjermasinsche krijg - Reinmar v. Zweter - 232 - Volksbildung - v. Knonau, über Nithard - 10 - Meynier, de Bandjermasinsche krijg - Reinmar v. Zweter - 232 - Volksbildung - v. Knonau, über Nithard - 10 - Meynier, d. moderne frzsch, Malerei - Reinmar v. Zweter - 232 - Volksbildung - v. Knonau, über Nithard - 10 - Meynier, d. moderne frzsch, Malerei - Reinmar v. Zweter - 232 - Volksbildung - v. Knonau, über Nithard - 10 - Meynier, d. moderne frzsch, Meiror is - Reinmar v. Zweter - Louis XV Preussens Bestimmung - Louis XV Preussens Bestimmung - Mickiels, geheime Gesch. Oester reichs - peinture flamande - 19. 126 - Mickiewicz, hist. de la révol. franç 145 - Michelet, hist. de la révol. franç 145 - Michelet, hist. de la révol. franç 145 - Michelet, hist. de la révol. franç                                                     | de la Picardie                   | _              |                                    | 122 |
| de Seine-et-Oise lus à la Sorbonne - de la comm. des antiq. de la Côte-d'Or  Mémoires de Consalvi - du roi Jérome - du cardinal de Retz - du cardinal de Retz - du cardinal de Retz - de Pasquier de la Barre - du cardinal de Retz - del secret. del tesoro de Colombia - del secret. del tesoro de Colombia - del secret. del tesoro de Colombia - del ministro de hacienda Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del secret. del intorior Venez del secret. del intorior Venez del secret. del intorior Venez del secret. del intorior Venez del secret. del intorior Venez del secret. del stado Venez Memorial of Cleveland - Mémorial des Pyrénées - Memorias para servir á la hist de la rep. Argentina - Memoria per la storia de' nostri - tempi - Menabrea, campagne d'Ancône - Ménard, tableau des beaux-arts - Mendel, Nicolai - Nicolai - Venezuela - Venezuela - Venezuela - Menistro de fomento Venezuela - Venezuela - Menistro de fomento Venezuela - Menistro de fomento Venezuela - Menistro de fomento Venezuela - Menistro de hacienda, - Venezuela - Louis XV Preussens Bestimmung - Michelet, hist. de Pologne - Michelet, hist. de Pologne - Mickiewicz, hist. de Pologne - Miller, sperimentos of the war - Menistro des Portendes - Miller, sperimentos of the war - Menistro de fomento Venezuela - Menistro de vallat, keizer en - Michelet, Citeaux - Jeunis XV Preussens Bestimmung - Mickiewicz, hist. de Pologne - Mickiewicz, hist. de Pologne - Miller, sperimentos - Miller, sperimentos - Menistro de fomento - Venezuela - Menistro de vallat, keizer en - Louis XV Preussens Bestimmung - Mickiels, geheime Gesch. Oester reichs - peinture flamaude - 19. 126 - Mickiewicz, hist. de Pologne - Miller, Streau - Menistro de fomento Ministro de fomento Ministro de fomento Venezuela - Michelet, hist. romaine - Louis XV Preussens Bestimmung - Mickiels, geheime Gesch. Oester Michelet, hist. romaine - Louis XV Preussens Besti                                                                                                      | savoisienne                      | - 1            | Meurer, Mallet                     | 282 |
| lus à la Sorbonne de la comm. des antiq. de la Côte-d'Or 32   - Reinmar v. Zweter 232   - Volksbildung 122   -     |                                  |                |                                    |     |
| - de la comm. des antiq. de la Côte-d'Or  Mémoires de Consalvi  de voi Jérome  de Pasquier de la Barre  de Colombia  de Colombia  de Colombia  de la secret. de hacienda de Colombia  del secret. del tesoro de Colombia  del secret. del tesoro de Colombia  del secret. del hacienda.  del ministro de hacienda.  del ministro de fomento.  Venezuela  del ministro de fomento.  Venezuela  del secret. del interior.— Venez. 220  del secret. del interior.— Venez. 220  del secret. del interior.— Venez. 220  del morial of Cleveland  Mémorial des Pyrénées  Mémorial des Pyrénées  Memorials of Vicars  Memorias para servir à la hist. de la rep. Argentina  Memorie per la storia de' nostri tempi  Menabrea, campagne d'Ancône  Ménard, tableau des beaux-arts  Menault et Boillot, mouvement scientifique  Mendel, Nicolai  Mémorial de Colombia  Alle Mendel, Nicolai  Polikabildung  10  Volkabildung  122  Volkabildung  128  Nelynier, Phidias  126  Michel, Citeaux  32  Michel, Citeaux  32  Michelt, hist. romaine  9  Louis XI et Charles le Témérraire  raire  221  Louis XV.  32  Michelt, hist. de Pologne  Michiels, geheime Gesch. Oesterreichs  reichs  — Maria Stuart  44  Maria Stuart  44  — Maria Stuart  44  — Maria Stuart  44  Minnesblad f. svensk. deputat. i  representat.  Minnesblad f. svensk. deputat. i  representat.  Minnesblad f. svensk. deputat. i  representat.  Minnesblad f. svensk. deputat. i  representat.  Minnesblad f. svensk. deputat. i  representat.  Minnesblad f. svensk. deputat. i  representat.  Minnesblad f. svensk. deputat. i  representat.  Minnesblad f. svensk. deputat. i  representat.  Minnesblad f. svensk. deputat. i  representat.  Minnesblad f. svensk. deputat. i  representat.  Minnesblad f. svensk. deputat. i  representat.  Minnesblad f. svensk. deputat. i  representat.  Minnesblad f. svensk. deputat. i  representat.  Minnesblad f. svensk. deputat. i  representat.  Minnesblad f. svensk. deputat. i  representat.  Minnesblad f. svensk. deputat. i  representat.  Minnesblad f. svensk. deputat. i  representat.  Minnesblad f. s |                                  |                |                                    |     |
| Mémoires de Consalvi 90  — du roi Jérome 232  — de Pasquier de la Barre 153 — du cardinal de Retz 144  Memoria del secret. de hacienda de Colombia 219 — del secret. del tesoro de Colombia 219 — del secretario de haciendo. 219 — del ministro de hacienda, 219 — del ministro de fomento. 219 — del ministro de fomento. 219 — del secret. de estado. — Venezuela 219 — del secret. de estado. — Venezuela 220 — del secret. de estado. — Venez. 220 — del secret. de linterior. — Venez. 220 — del secret. de linterior. — Venez. 220 Memorial of Cleveland 282 Mémorial des Pyrénées 32 Memorias para servir á la hist. de la rep. Argentina 81 Memorie per la storia de' nostri tempi 16 Menadhe de Colombia 219 Menabrea, campagne d'Ancône Ménard, tableau des beaux-arts 126 Mendel, Nicolai 282 Mendel, Nicolai 282 Mendel, Nicolai 282 Michell, Johna 126 Meynier, Phidias 126 Meynier, Phidias 126 Meynier, Phidias 126 Meynier, Phidias 126 Meynier, Phidias 126 Meynier, Phidias 126 Meynier, Phidias 126 Meynier, Phidias 126 Meynier, Phidias 126 Meynier, Phidias 126 Meynier, Phidias 126 Meynier, Phidias 126 Meynier, Phidias 126 Meynier, Phidias 126 Meynier, Phidias 126 Meynier, Phidias 126 Meynier, Phidias 126 Meynier, Phidias 126 Meynier, Phidias 126 Meynier, Phidias 126 Meynier, Phidias 126 Meynier, Phidias 126 Michel t, Vallat, keizer en balling 126 Michel, Cîteaux 32 Michelt, hist. romaine 9  — Louis XI et Charles le Témé-raire 32  — Louis XV. 32  — Preussens Bestimmung 180 Mickiewicz, hist. de Pologne 197 Mignet, hist. de la révol. franç. 145  — Maria Stuart 44  — Tocqueville 232  Miller, operations of the war 203  Minghetti, lettera ai elettori 65 Mincedla Michel, Memoiren 233  Mirror, the autographic 6  Miscollania genealog. et herald. 120  Mission life in the islands of the Pacific                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | •              |                                    |     |
| Mémoires de Consalvi  — du roi Jérome — de Pasquier de la Barre — du cardinal de Retz — du cardinal de Retz — del secret. de hacienda de Colombia — del secret. del tesoro de Colombia — del secretario de haciendo. — Venezuela — del ministro de hacienda. — Venezuela — del ministro de fomento. — Venezuela — del ministro de fomento. — Venezuela — del secret. del interior. — Venez. — del secret. de estado. — Venez. — del secret. de estado. — Venez. — del secret. de linterior. — Venez. — del secret. de linterior. — Venez. — del secret. de linterior. — Venez. — del secret. de linterior. — Venez. — del secret. de linterior. — Venez. — del secret. de linterior. — Venez. — del secret. de linterior. — Venez. — del secret. de linterior. — Venez. — del secret. de linterior. — Venez. — del secret. de estado. — Venez. — 220 — del secret. de linterior. — Venez. — 220 — del secret. de estado. — Venez. — 220 — del secret. de estado. — Venez. — 220 — del secret. de fomento. — Venezuela — 219 — del ministro de fomento. — Venezuela — 220 — del secret. de lacienda, — 219 — del ministro de fomento. — 220 — del secret. de lacienda, — 219 — del ministro de fomento. — 219 — del ministro de fomento. — 220 — del secret. de lacienda, — 219 — del ministro de fomento. — 220 — del secret. de lacienda, — 219 — del ministro de fomento. — 220 — del secret. de lacienda, — 219 — del ministro de fomento. — 220 — del secret. de lacienda, — 219 — del ministro de fomento. — 220 — del secret. de estado. — Venez. 220 — Milchell, setiera si elettori Mincellania genealog. et herald. 120 Mission life in the islands of the Pacific  Pacific                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | 39             |                                    |     |
| - du roi Jérome 232   Meynier, Phidias 126   - de Pasquier de la Barre 153   Michaud et Vallat, keizer en 4   - du cardinal de Retz 144   Memoria del secret. de hacienda de Colombia 219   - del secret. del tesoro de Colombia 219   - del secretario de haciendo. — Venezuela 219   - del ministro de hacienda, — Venezuela 219   - del ministro de fomento. — Venezuela 219   - del secret. de estado. — Venez. 220   - del secret. de linterior. — Venez. 220   - del secret. del interior. — Venez. 220   - del ministro de fomento. — Venezuela 220   - del ministro de fomento. — Venezuela 220   - del ministro de fomento. — Venezuela 220   - del ministro de fomento. — Venezuela 220   - del ministro de fomento. — Venezuela 220   - del ministro de fomento. — Venezuela 220   - del ministro de fomento. — Venezuela 220   - del ministro de fomento. — Venezuela 220   - del ministro de fomento. — Venezuela 220   - del ministro de fomento. — Venezuela 220   - del ministro de fomento. — Venezuela 220   - del ministro de fomento. — Venezuela 220   - del ministro de fomento. — Venezuela 220   - del ministro de fomento. — Venezuela 220   - del ministro de fomento. — Venezuela 220   - del ministro de fomento. — Venezuela 220   - del ministro de fomento. — Venezuela 220   - del ministro de fomento. — Venezuela 220   - del ministro de fomento. — Venezuela 220   - del ministro de fomento. — Venezuela 220   - del ministro de fomento. — Venezuela 220   - del ministro de fomento. — Venezuela 220   - del ministro de fomento. — Venezuela 220   - del ministro de fomento. — Venezuela 220   - del ministro de fomento. — Venezuela 220   - del ministro de fomento. — Venezuela |                                  | '              | - v Knonen fiber Nithard           |     |
| - de Pasquier de la Barre - du cardinal de Retz - du cardinal de Retz - du cardinal de Retz - du cardinal de Retz - du cardinal de Retz - du cardinal de Retz - du cardinal de Retz - du cardinal de Retz - du cardinal de Retz - de Secret. de hacienda de Colombia - del secret. del tesoro de Colombia - del secret. del tesoro de Colombia - del secret. de haciendo Venezuela - del ministro de hacienda, - Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del secret. de estado Venez Venezuela - del secret. de estado Venez del secret. de interior Venez del secret. de interior Venez del secret. de interior Venez del secret. de linterior Venez del secret. de linterior Venez del secret. de linterior Venez del secret. de interior Venez del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de hacienda, - venezuela - Louis XV Rreussens Bestimmung - li80 - Michelt, lôtteaux - S2 - Louis XV Preussens Bestimmung - li83 - peinture flamande - 19. 126 - Maria Stuart - Moillet, hist. romaine - Louis XV Preussens Bestimmung - le Mickiewicz, hist. de Pologne - Mignet, hist. de la révol. franc Miller, operations of the war - Tocqueville - Miller, operations of the war - Minnesblad f. svensk. deputat. i - representat Miot de Melito, Memoiren - Mirco, the autographic - Misciellania genealog. et herald Mission life in the islands of the - Pacific - Maria Stuart - Memoria per la storia de nostri - Minnesblad f. svensk. deputat. i - Minnesblad f. svensk. deputat. i - Miscellania genealog. et herald Mission life in the islands of the - Pacific                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                |                                    |     |
| memoria del secret. de hacienda de Colombia 219  — del secret. del tesoro de Colombia 219  — del secretario de haciendo. — Venezuela 219  — del ministro de hacienda. — Venezuela 219  — del ministro de fomento. — Venezuela 219  — del secret. de estado. — Venez. 220  — del secret. de estado. — Venez. 220  — del secret. de estado. — Venez. 220  — del secret. de interior. — Venez. 220  — del secret. de linterior. — Venez. 220  — del secret. de interior. — Venez. 220  — del secret. de linterior. — Venez. 220  Memorial of Cleveland 282  Mémorial des Pyrénées 32  Memorials of Vicars 232  Memorias para servir à la hist. de la rep. Argentina 81  Memorie per la storia de' nostri tempi 116  Menabrea, campagne d'Ancône 193  Menabrea, campagne d'Ancône 193  Menault et Boillot, mouvement scientifique 166  Mendel, Nicolai 282  Michelt, Citeaux 32  Michelt, hist. romaine 9  — Louis XI et Charles le Témérraire 32  — Louis XV. 32  Michelt, hist. romaine 9  — Louis XI et Charles le Téméraire 32  — Louis XV. 32  Michelt, hist. romaine 9  — Louis XI et Charles le Téméraire 32  — Preussens Bestimmung 180  Michelt, hist. romaine 9  — Louis XI et Charles le Téméraire 32  — Preussens Bestimmung 190  Michelt, hist. romaine 9  — Louis XI et Charles le Téméraire 32  — Preussens Bestimmung 180  Michelt, hist. de la révol. franc. 145  — Maria Stuart 44  — Tocqueville 232  Millet-StPierre, Haudent 90  Minnesblad f. svensk. deputat. i representat.  Miotelet, hist. romaine 9  — Louis XI et Charles le Téméraire 32  — Louis XV. 32  Michelt, hist. de la révol. franc. 145  — Maria Stuart 44  — Maria Stuart 44  — Moreciulle 19 232  Millet-StPierre, Haudent 90  Minnesblad f. svensk. deputat. i representat.  Miotelel, chuis XI et Charles le Téméraire ai eletorie faite secret. 183  — Preussens Bestimmung 180  Michels, sterior secret de stado. — Venez. 220  Mignet, hist. de la révol. franc. 145  — Maria Stuart 44  — Maria Stuart 44  — Moreciulle 19 232  Millet-StPierre, Haudent 90  Minrecourt, hist. contemp. 166  Miscellania genealog. et herald.        |                                  |                |                                    | 120 |
| Memoria del secret. de hacienda de Colombia  — del secret. del tesoro de Colombia — del secretario de haciendo. — Venezuela — del ministro de hacienda, — Venezuela — del ministro de fomento. — Venezuela — del ministro de fomento. — Venezuela — del secret. de estado. — Venez. 220 — del secret. de estado. — Venez. 220 — del secret. de estado. — Venez. 220 — del secret. de interior. — Venez. 220 Memorial of Cleveland Memorial des Pyrénées Memorials of Vicars Memorias para servir á la hist. de la rep. Argentina Memorie per la storia de' nostri tempi Menabrea, campagne d'Ancône Ménard, tableau des beaux-arts Menault et Boillot, mouvement scientifique Mendel, Nicolai  Michelet, hist. romaine 9  Michelet, hist. romaine 9  Louis XV. 32  — Preussens Bestimmung 180  Michiels, geheime Gesch. Oester-reichs — peinture flamande 19. 126  Mickiewicz, hist. de Pologne 197  Mignet, hist. de la révol. franc. 145 — Maria Stuart — Tocqueville Miller, operations of the war 203  Miller, operations 183 — del arévol. franc. 145 — Maria Stuart — Tocqueville Miller, Cîteaux 32  Michelet, hist. romaine 9  — Louis XV. 32  Michelet, hist. romaine 180  Michelet, hist. romaine 180  Michelet, hist. romaine 182  — Louis XV. 32  Michelet, hist. charles le Témé-raire 183 — Peinture flamande 19. 126  Mickiewicz, hist. de Pologne 197  Miller, operations of the war 203  Miller, operations of the war 203  Miller, operations of the war 203  Miller, operations of the war 203  Miller, operations of the war 203  Miller, operations of the war 203  Miller, operations of the war 203  Miller, operations of the war 203  Miller, operations of the war 203  Miller, operations of the war 203  Miller, operations of the war 203  Miller, operations of the war 203  Miller, operations of the war 203  Miller, operations of the war 203  Miller, operations of the war 203  Miller, operations of the war 203  Miller, operations of the war 203  Miller, operations of the war 203  Miller, operations of the war 203  Miller, operations of the war 203  Miller, operations of the w |                                  | 1              |                                    | 145 |
| de Colombia 219  — del secret. del tesoro de Colombia 219  — del secretario de haciendo. 219  — del ministro de hacienda. 219  — del ministro de fomento. 219  — del ministro de fomento. 220  — del secret. de estado. — Venez. 220  — del secret. de estado. — Venez. 220  — del secret. de estado. — Venez. 220  — del secret. de estado. — Venez. 220  — del secret. de linterior. — Venez. 220  Mémorial des Pyrénées 32  Mémorial des Pyrénées 32  Memorias para servir á la hist. de la rep. Argentina 81  Memorie per la storia de' nostri tempi 116  Menabrea, campagne d'Ancône 193  Menabrea, campagne d'Ancône 193  Menault et Boillot, mouvement scientifique 16  Mendel, Nicolai 219  Michelet, hist. romaine 9  — Louis XI et Charles le Témé-  Teichs 2219  — Preussens Bestimmung 180  Michiels, geheime Gesch. Oester- reichs 219  — peinture flamande 19. 126  Mignet, hist. de Pologne 197  Mignet, hist. de la révol. franc. 145  — Maria Stuart 44  — Tocqueville 232  Miller, operations of the war 203  Minchelet, hist. conaine 6  Autouis XI et Charles le Témé-  Teichs 32  — Peinture flamande 19. 126  Michiels, geheime Gesch. Oester- reichs — Peinture flamande 19. 126  Miller, operations of the war 203  Miller, operations of the war 203  Minchelet, hist. conaine 6  Autouis XI et Charles le Témé-  Teichs — Louis XI. 4  Autouis XI. 4  Autouis XI. 4  Preussens Bestimmung 180  Michiels, geheime Gesch. Oester- reichs — Peinture flamande 19. 126  Mignet, hist. de la révol. franc. 145  — Maria Stuart 4  — Tocqueville 232  Miller, operations of the war 203  Minchelt, hist. de la révol. franc. 145  — Meria Stuart 4  — Tocqueville 323  Miller, operations of the war 203  Miller, operations of the war 203  Minchels, geheime Gesch. Oester- reichs — Peinture flamande 19. 126  Michels, geheime Gesch. Oester- reichs — Peinture flamande 19. 126  Michels, geheime Gesch. Oester- reichs — Peinture flamande 19. 126  Michels, geheime Gesch. Oester- reichs — Peinture flamande 19. 126  Michels, geheime Gesch. Oester- reichs — Louis XI. Pistone 193  Michels, geh |                                  | 177            |                                    |     |
| - del secret. del tesoro de Colombia 219 - del secretario de haciendo. — Venezuela 219 - del ministro de hacienda. — Venezuela 219 - del ministro de fomento. — Venezuela 220 - del secret. de estado. — Venez. 220 - del secret. del interior. — Venez. 220 Memorial of Cleveland 282 Mémorial des Pyrénées 32 Mémorials of Vicars 282 Memorias para servir á la hist. de la rep. Argentina 816 Memorie per la storia de' nostri tempi 116 Menabrea, campagne d'Ancône 193 Menault et Boillot, mouvement scientifique 166 Mendel, Nicolai 282 Mendel, Nicolai 282 Mendel, Nicolai 282 Mendel, Nicolai 282 Mendel, Nicolai 282 Mendel, Nicolai 283 Mendel, Nicolai 283 Mendel, Nicolai 284  - Louis XV. 82  - Preussens Bestimmung 180 Michiels, geheime Gesch. Oester-reichs 183  - peinture flamande 19. 126 Mickiewicz, hist. de la révol. franç. 145  - Maria Stuart 44  - Maria Stuart 44  - Miller, operations of the war 203 Millet-StPierre, Haudent 90 Minnesblad f. svensk. deputat. i representat. 168 Minnesblad f. svensk. deputat. i representat. 168 Miscolali in the islands of the Pacific 288  Miscolali XI et Charles le Témé-raire 32  - Louis XI et Charles le Témé-raire 32  - Louis XV. 82  - Preussens Bestimmung 180  Michiels, geheime Gesch. Oester-reichs 9  - peinture flamande 19. 126  Michiels, geheime Gesch. Oester-reichs 9  - peinture flamande 19. 126  Michiels, geheime Gesch. Oester-reichs 9  - peinture flamande 19. 126  Michiels, geheime Gesch. Oester-reichs 9  - peinture flamande 19. 126  Michiels, geheime Gesch. Oester-reichs 9  - peinture flamande 19. 126  Michiels, geheime Gesch. Oester-reichs 9  - peinture flamande 19. 126  Michiels, geheime Gesch. Oester-reichs 9  - peinture flamande 19. 126  Michiels, geheime Gesch. Oester-reichs 9  - peinture flamande 19. 126  Michiels, geheime Gesch. Oester-reichs 9  - peinture flamande 19. 126  Michiels, peheime Gesch. Oester-reichs 9  - peinture flamande 19. 126  Michiels, peheime Gesch. Oester-reichs 9  - Maria Stuart 44  - Maria Stuart 44  - Maria Stuart 44  - Maria Stuart 64  - Michiels, pehei   |                                  | 910            |                                    |     |
| lombia — del secretario de haciendo. — Venezuela — 219 — Couis XV. — 32 — Preussens Bestimmung — 180 — del ministro de hacienda. — Venezuela — 219 — del ministro de fomento. — Venezuela — 220 — del secret. de estado. — Venez. 220 — del secret. de linterior. — Venez. 220 — del secret. del interior. — Venez. 220 — Memorial of Cleveland — 232 Mémorial des Pyrénées — 32 Mémorial des Pyrénées — 32 Memorias para servir à la hist. — de la rep. Argentina — 81 Memorie per la storia de' nostri tempi — 116 Menabrea, campagne d'Ancône — 193 Menault et Boillot, mouvement scientifique — 16 Mendel, Nicolai — 232 Mitchell, Johna — 232 Mitchell, Johna — 233 Mischell, Johna — 232 Mitchell, Johna — 233 Mischell, Johna — 234 Mitchell, Johna — 235 Mitchell, Johna — 236 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, Johna — 238 Mitchell, J |                                  | 213            |                                    | -   |
| - del secretario de haciendo Venezuela 219 - del ministro de hacienda Venezuela 219 - del ministro de fomento Venezuela 220 - del secret. de estado Venez. 220 - del secret. de linterior Venez. 220 - del secret. de linterior Venez. 220 - del secret. de linterior Venez. 220 - del secret. de linterior Venez. 220 - del secret. de linterior Venez. 220 - Mémorial of Cleveland 232 - Mémorial des Pyrénées 32 - Memorials of Vicars 232 - Memorias para servir à la hist. de la rep. Argentina 81 - Louis XV. 82 - Preussens Bestimmung 180 - Michiels, geheime Gesch. Oesterreichs 218 - peinture flamaude 19. 126 - Maria Stuart 44 - Tocqueville 232 - Miller, operations of the war 203 - Millet-StPierre, Haudent 90 - Minnesblad f. svensk. deputat. i representat. 168 - Minnesblad f. svensk. deputat. i representat. Miot de Melito, Memoiren 233 - Minnesblad f. svensk. deputat. i representat. 168 - Minnesblad f. svensk. deputat. i representat. 168 - Minnesblad f. svensk. deputat. i representat. 168 - Minnesblad f. svensk. deputat. i representat. Miot de Melito, Memoiren 233 - Minnesblad f. svensk. deputat. i representat. 168 - Minnesblad f. svensk. deputat. i representat. 168 - Minnesblad f. svensk. deputat. i representat. 168 - Minnesblad f. svensk. deputat. i representat. 168 - Minnesblad f. svensk. deputat. i representat. 168 - Minnesblad f. svensk. deputat. i representat. 168 - Minnesblad f. svensk. deputat. i representat. 168 - Minnesblad f. svensk. deputat. i representat. 168 - Minnesblad f. svensk. deputat. i representat. 168 - Minnesblad f. svensk. deputat. i representat. 168 - Minnesblad f. svensk. deputat. i representat. 168 - Minnesblad f. svensk. deputat. i representat. 168 - Minnesblad f. svensk. deputat. i representat. 168 - Minnesblad f. svensk. deputat. i representat. 168 - Minnesblad f. svensk. deputat. i representat. 168 - Minnesblad f. svensk. deputat. i representat. 168 - Minnesblad f. svensk. deputat. i representat. 168 - Minnesblad f. svensk. deputat. i representat. 168 - Minnesblad f.                              |                                  | 910            | _                                  |     |
| Venezuela 219  — del ministro de hacienda. — Venezuela 219  — del ministro de fomento. — Venezuela 220  — del secret. de estado. — Venez. 220  — del secret. de linterior. — Venez. 220  Memorial of Cleveland 282  Mémorial des Pyrénées 32  Memorials of Vicars 232  Memorias para servir á la hist. de la rep. Argentina 81  Memorie per la storia de' nostri tempi 116  Men of history 6  Menabrea, campagne d'Ancône 193  Menault et Boillot, mouvement scientifique 16  Mendel, Nicolai 219  — Preussens Bestimmung 180  Michels, geheime Gesch. Oesterreichs — 183  — peinture flamande 19. 126  Mickiewicz, hist. de Pologne 197  Mignet, hist, de la révol. franc. 145  — Maria Stuart 44  — Tocqueville 232  Miller, operations of the war 203  Miller, operations of the war 203  Minghetti, lettera ai elettori 65  Mincellania genealog. et herald. 120  Mission life in the islands of the Pacific 238  Mitchell, Johna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | 219            |                                    |     |
| - del ministro de hacienda, - Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del ministro de fomento Venezuela - del secret. de estado Vonez. 220 - del secret. del interior Venez. 220 - del secret. del interior Venez. 220 - Mignet, hist. de la révol. franç. 145 - Maria Stuart 44 - Tocqueville 232 - Memorial des Pyrénées 32 - Miller, operations of the war 203 - Memorias para servir à la hist. de la rep. Argentina 81 - Memorie per la storia de' nostri tempi 116 - Menabrea, campagne d'Ancône 193 - Menabrea, campagne d'Ancône 193 - Menault et Boillot, mouvement scientifique 166 - Mission life in the islands of the Mendel, Nicolai 183 - Peinture flamande 19. 126 - Mickiewicz, hist. de Pologne 197 - Mickiewicz, hist. de Pologne 197 - Mickiewicz, hist. de Pologne 197 - Mickiewicz, hist. de Pologne 197 - Mignet, hist. de la révol. franç. 144 - Tocqueville 232 - Millet-StPierre, Haudent 90 - Minghetti, lettera ai elettori 65 - Minnesblad f. svensk. deputat. i representat. 166 - Miscolai 193 - Mirco, the autographic 6 - Miscolai 193 - Mission life in the islands of the Pologne 197 - Mignet, hist. de Pologne 197 - Mignet, hist. de Pologne 197 - Mignet, hist. de Pologne 197 - Mignet, hist. de Pologne 197 - Mignet, hist. de Pologne 197 - Mignet, hist. de Pologne 197 - Mignet, hist. de Pologne 197 - Mignet, hist. de la révol. franç. 144 - Tocqueville 232 - Millet-StPierre, Haudent 90 - Minghetti, lettera ai elettori 65 - Mingetti, lettera ai elettori 65 -                     |                                  | 910            |                                    |     |
| Venezuela  — del ministro de fomento.  Venezuela  — del ministro de fomento.  Venezuela  — del secret. de estado. — Venez. 220  — del secret. de interior. — Venez. 220  Memorial of Cleveland  Z82  Mémorial des Pyrénées  Memorials of Vicars  Memorials of Vicars  Z82  Memorials of Vicars  Z82  Memorials of Vicars  Z82  Miller, operations of the war  Z83  Miller, operations of the war  Z83  Miller, operations of the war  Z83  Miller, operations of the war  Z83  Miller, operations of the war  Z83  Miller, operations of the war  Z83  Miller, operations of the war  Z83  Miller, operations of the war  Z83  Miller, operations of the war  Z83  Miller, operations of the war  Z83  Miller, operations of the war  Z83  Miller, operations of the war  Z83  Miller, operations of the war  Z83  Miller, operations of the war  Z83  Miller, operations of the war  Z83  Miller, operations of the war  Z83  Miller, operations of the war  Z83  Miller, operations of the war  Z83  Miller, operations of the war  Z83  Miller, operations of the war  Z83  Miller, operations of the war  Z83  Miller, operations of the war  Z83  Miller, operations of the war  Z83  Miller, operations of the war  Z83  Miller, operations of the war  Z83  Miller, operations of the war  Z83  Miller, operations of the war  Z83  Miller, operations of the war  Z83  Miller, operations of the war  Z83  Miller, operations of the war  Z83  Miller, operations of the war  Z83  Miller, operations of the war  Z83  Miller, operations of the war  Z84  Miller, operations of the war  Z84  Miller, operations of the war  Z84  Miller, operations of the war  Z85  Miller, operations of the war  Z85  Miller, operations of the war  Z85  Miller, operations of the war  Z85  Miller, operations of the war  Z85  Miller, operations of the war  Z85  Miller, operations of the war  Z85  Miller, operations of the war  Z85  Miller, operations of the war  Z85  Miller, operations of the war  Z85  Miller, operations of the war  Z85  Miller, operations of the war  Z85  Miller, operations of the war  Z85  |                                  | 219            | — Freussens Destimmung             | 190 |
| - del ministro de fomento. Venezuela  220  - del secret. de estado. — Venez. 220 - del secret. del interior. — Venez. 220  - Memorial of Cleveland 232  Mémorial des Pyrénées 32  Mémorials of Vicars 232  Memorias para servir à la hist. de la rep. Argentina Memorie per la storia de' nostri tempi  Men of history Menabrea, campagne d'Ancône Ménard, tableau des beaux-arts Menault et Boillot, mouvement scientifique Mendel, Nicolai  — peinture flamande 19. 126 Mignet, hist. de la révol. franç. 145 — Maria Stuart 44  Miller, operations of the war 203 Millet-StPierre, Haudent 90 Minnesblad f. svensk. deputat. i representat. Miot de Melito, Memoiren 233 Mircor, the autographic 6 Miscellania genealog. et herald. 120 Mission life in the islands of the Pacific 238  Mitchell, Johna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | 910            |                                    | 100 |
| Venezuela  — del secret. de estado. — Venez. 220 — del secret. del interior. — Venez. 220 Memorial of Cleveland  Memorial des Pyrénées  Memorials of Vicars  Memorias para servir à la hist. de la rep. Argentina  Memorie per la storia de' nostri tempi  Men of history  Menabrea, campagne d'Ancône  Ménard, tableau des beaux-arts  Menault et Boillot, mouvement scientifique  Mendel, Nicolai  Mickiewicz, hist. de Pologne  Mignet, hist. de la révol. franc.  144  — Tocqueville  232  Millet-StPierre, Haudent  Minnesblad f. svensk. deputat. i  representat.  Miorecourt, hist. contemp.  Mirror, the autographic  6  Misciellania genealog. et herald.  120  Mission life in the islands of the  Pacific  Pacific  238  Mitchell, Johna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | 219            |                                    |     |
| - del secret. de estado Venez. 220 - del secret. del interior Venez. 220 Memorial of Cleveland 282 Mémorial des Pyrénées 32 Memorials of Vicars 282 Memorias para servir à la hist. de la rep. Argentina 81 Memoria per la storia de' nostri tempi 116 Men of history 6 Menabrea, campagne d'Ancône 193 Menault et Boillot, mouvement scientifique 16 Mendel, Nicolai Minesolat Stuart 44 Miller, operations of the war 203 Miller, operations of the war 203 Miller, operations of the war 203 Miller, operations of the war 203 Miller, operations of the war 203 Miller, operations of the war 203 Miller, operations of the war 203 Miller, operations of the war 203 Miller, operations of the war 203 Minnesblad f. svensk. deputat. i representat. 168 Minrecourt, hist. contemp. 116 Miscolali genealog. et herald. 120 Mission life in the islands of the Pacific 288 Mitchell, Johna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | 000            |                                    |     |
| del secret. del interior Venez. 220 Memorial of Cleveland 232 Mémorial des Pyrénées 32 Mémorials of Vicars 232 Memorias para servir à la hist. de la rep. Argentina 81 Memorie per la storia de' nostri tempi 116 Men of history 6 Men of history 6 Menabrea, campagne d'Ancône Ménard, tableau des beaux-arts Menault et Boillot, mouvement scientifique 16 Mendel, Nicolai 232 Millet-StPierre, Haudent 90 Minghetti, lettera ai elettori 65 Minnesblad f. svensk. deputat. i representat. 168 Mirror, the de Melito, Memoiren 233 Mirror, the autographic 6 Mission life in the islands of the Pacific 238 Mendel, Nicolai 232 Mitchell, Johns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                |                                    |     |
| Memorial of Cleveland Mémorial des Pyrénées Memorials of Vicars Memorials of Vicars Memorials of Vicars Memorials of Vicars Memorials of Vicars Memorials of Vicars Memorials of Vicars Memorials of Vicars Memorials of Vicars Memorials of Vicars Memorials of Vicars Memorials of Vicars Memorials of Vicars Memorials of Vicars Millet, operations of the war Millet-StPierre, Haudent Minghetti, lettera ai elettori Minnesblad f. svensk. deputat. i representat. Mindelito, Memoiren Mircourt, hist. contemp. Mircor, the autographic Miscellania genealog. et herald. Mission life in the islands of the Pacific Mitchell, Johna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                |                                    |     |
| Mémorial des Pyrénées Memorials of Vicars  Memorials of Vicars  Memorials of Vicars  Memorials of Vicars  Memorials of Vicars  Memorials of Vicars  Memorials of Vicars  Memorials of Vicars  Memorials of Vicars  Memorials of Vicars  Miller, operations of the war  Millet-StPierre, Haudent  Minnesblad f. svensk. deputat. i  representat.  Mind de Melito, Memoiren  Mirecourt, hist. contemp.  Mirror, the autographic  Mission life war  90  Minnesblad f. svensk. deputat. i  representat.  Mior de Melito, Memoiren  116  Mirror, the autographic  6  Mission life in the islands of the  Pacific  Ninnesblad f. svensk. deputat. i  representat.  168  Mirror, the autographic  6  Mission life in the islands of the war  90  Minnesblad f. svensk. deputat. i  representat.  168  Mirror, the autographic  6  Mission life in the islands of the war  90  Minnesblad f. svensk. deputat. i  representat.  168  Mirror, the autographic  6  Mission life in the islands of the war  90  Minnesblad f. svensk. deputat. i  representat.  168  Mirror, the autographic  6  Mission life, johna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                |                                    |     |
| Memorials of Vicars  Memorias para servir á la hist.  de la rep. Argentina  Memorie per la storia de' nostri  tempi  Men of history  Menabrea, campagne d'Ancône  Ménard, tableau des beaux-arts  Menault et Boillot, mouvement scientifique  Mendel, Nicolai  Millet-StPierre, Haudent  Minnesblad f. svensk. deputat. i representat.  Miot de Melito, Memoiren 233  Mirror, the autographic 6  Mission life in the islands of the Pacific 232  Mitchell, Johna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                |                                    |     |
| Memorias para servir á la hist. de la rep. Argentina  Memorie per la storia de' nostri tempi  Men of history  Menabrea, campagne d'Ancône Ménard, tableau des beaux-arts Menault et Boillot, mouvement scientifique  Mendel, Nicolai  Minghetti, lettera ai elettori Minnesblad f. svensk. deputat. i representat. Minted Melito, Memoiren 233 Mirror, the autographic 6 Miscollaria genealog. et herald. 120 Mission life in the islands of the Pacific 233 Mitchell, Johna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                |                                    |     |
| de la rep. Argentina  Memorie per la storia de' nostri tempi  Men of history  Menabrea, campagne d'Ancône Ménard, tableau des beaux-arts Menault et Boillot, mouvement scientifique  Mendel, Nicolai  Minnesblad f. svensk. deputat. i representat.  Miot de Melito, Memoiren 233  Mircocurt, hist. contemp. 116  Miscellania genealog. et herald. Mission life in the islands of the Pacific  238  Mitchell, Johns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                | Millet-StPierre, Haudent           |     |
| de la rep. Argentina  Memorie per la storia de' nostri tempi  Men of history  Menabrea, campagne d'Ancône Ménard, tableau des beaux-arts Menault et Boillot, mouvement scientifique  Mendel, Nicolai  Minnesblad f. svensk. deputat. i representat.  Miot de Melito, Memoiren 233  Mircocurt, hist. contemp. 116  Miscellania genealog. et herald. Mission life in the islands of the Pacific  238  Mitchell, Johns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Memorias para servir á la hist.  | :              | Minghetti, lettera ai elettori     | 65  |
| Memorie per la storia de' nostri tempi  Men of history Menabrea, campagne d'Ancône Ménard, tableau des beaux-arts Menault et Boillot, mouvement scientifique Mendel, Nicolai  Tepresentat.  Miot de Melito, Memoiren Mirror, the autographic Miscellania genealog. et herald. Mission life in the islands of the Pacific  Pacific  168 Mirror, the autographic Mission life in the islands of the Pacific  238 Mitchell, Johns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | de la rep. Argentina             | 81             | Minnesblad f. svensk. deputat. i   |     |
| tempi Men of history Menabrea, campagne d'Ancône Ménard, tableau des beaux-arts Menault et Boillot, mouvement scientifique Mendel, Nicolai  116 Miot de Melito, Memoiren Mircor, the autographic Misscellania genealog, et herald. Mission life in the islands of the Pacific  238 Mitchell, Johns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Memorie per la storia de' nostri |                | representat.                       | 168 |
| Men of history Menabrea, campagne d'Ancône Ménard, tableau des beaux-arts Menault et Boillot, mouvement scientifique Mendel, Nicolai  Mircourt, hist. contemp.  Mirror, the autographic  Mission life in the islands of the  Pacific  282  Mitchell, Johns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | 116            | Miot de Melito, Memoiren           |     |
| Menabrea, campagne d'Ancône Ménard, tableau des beaux-arts Menault et Boillot, mouvement scientifique Mendel, Nicolai  Mirror, the autographic Miscellania genealog, et herald. 120 Mission life in the islands of the Pacific 288 Mitchell, Johns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | 6 <sup>i</sup> |                                    |     |
| Ménard, tableau des beaux-arts Menault et Boillot, mouvement scientifique 16 Pacific Mendel, Nicolai 18 Miscellania genealog. et herald. 120 Mission life in the islands of the Pacific 238 Mitchell, Johns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                |                                    | _   |
| Menault et Boillot, mouvement Mission life in the islands of the scientifique 16 Pacific 238  Mendel, Nicolai 282 Mitchell, Johns 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ménard, tableau des beaux-arts   |                | Miscellania genealog, et herald.   |     |
| scientifique 16 Pacific 233 Mendel, Nicolai 282 Mitchell, Johns 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                | Mission life in the islands of the |     |
| Mendel, Nicolai 282   Mitchell, Johns 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | 16             |                                    | 885 |
| and a section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the  |                                  |                |                                    | 53. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                |                |                                    |     |

| 204 Alphao                                     | епясп | es register.                      |     |
|------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-----|
| Mittheilungen a. d. Geb. d. Gesch.             |       | Montrond, Wiseman                 | 90  |
| Liv-, Ehst- u. Kurlands                        | 68    | Monumenta Germaniae hist. ed      |     |
| - d. Freiberger Alterth. Ver.                  | 187   | Pertz                             | 52  |
| - a. d. Geb. histantiq. For-                   |       | - Mogunt. ed. Jaffé               | 51  |
| schungen                                       | 187   |                                   | 110 |
| - d. antiq. Gesellsch. in Zürich               |       | Monumenti della storia patria     |     |
| - a. d. Kriege in Deutschland                  | 203   |                                   | 193 |
| - d. Ver. f. Gesch. d. Dtschen                 |       | Moody, exertions and sufferings   | 90  |
| in Böhmen                                      | 183   | Moor, Gesch. d. bayer. Rheinpfalz | 59  |
| - d. Ver. f. d. Gesch. Potsdams                | ,     | Moore, pastoral reminiscences     | 233 |
| 54.                                            | 180   | - slavery in Massachusets         | 215 |
| - z. vaterl. Gesch. (St. Gallen)               | 191   | More precious than rubies         | 90  |
| Möhl et v. Stalle, hist. générale              |       | — Tagebuch                        | 233 |
| Moeller, hist. des Grecs                       | 110   | Moreau, révol. franç.             | 145 |
| — hist. univ.                                  | 6     | Moreira de Azevedo, hist. antiga  |     |
| - Kyburg                                       | 58    | Morel, l'état et la religion dans |     |
| Mörikofer, Zwingli                             | 233   | l'antiquité                       | 110 |
| Moldo-Valachie, la                             | 67    | - la Turquie                      | 196 |
|                                                | 44    | - de Voleine, familles lyon-      |     |
| Molesworth, reform bill<br>Molitor, d. Theater | 19    | naises                            | 151 |
| Moll, kerkgeschiedenis v. Nederl.              | 158   | Morelli, Betti                    | 90  |
| - Vilmorin                                     | 233   | Morey, Boffrand                   | 233 |
| Mollier, Villeneuve de Berg                    | 145   |                                   |     |
| Mollière, étude sur Taine, phil.               | 110   | Comté                             | 145 |
| de l'art                                       | 20    | Morière, Roberge                  | 233 |
| Mommsen, hist. romaine                         | 9     |                                   | 175 |
| Monate, zwei, preussisch                       | 203   | - Etienne                         | 233 |
| Monatshefte, deutsch-amerik.                   | 99    |                                   | 90  |
| Monatschrift, altpreussische                   | 1     |                                   |     |
| — baltische                                    | 1     | Morone, réorganisation milit. en  | 200 |
| Monbrun, le luxe                               | 17    | France                            | 145 |
| Mondo, il, in effigie                          | 17    | Morris, hist. of India            | 207 |
| Monfalcon, hist. de Lyon                       | 145   | Mortimer-Ternaux, la Terreur      | 33  |
| - livre d'or du Lyonnais                       | 38    | Morus, Thomas                     | 234 |
| Moniteur des dates par Oettinger               | 90    | Mossmann, our Australian colon.   | 222 |
| Monluc, commentaire                            | 233   | - les juifs à Colmar              | 145 |
| Monnet, Martin-Beaulieu                        | 90    | - Murbach                         | 145 |
| Monod, Farel                                   | 90    | Motley, opkomst v. d. Nederl.     |     |
| Monographie de l'église des SS.                |       | republiek                         | 158 |
| Michel et Gudule à Bruxelles                   | 39    | Mots, quelques, rel. à une biogr. |     |
| Monro, British North-America                   | 73    | de Clicquot-Ponsardin             | 90  |
| Montagu, letters                               | 90    | Mottez, peinture à fresque        | 126 |
| Montalembert, les moines d'Occi-               |       | Mouan, les trésoriers de France   | 145 |
| dent                                           | 113   | Mouls, deux bienfaiteurs de Gas-  |     |
| - i monaci d'Occidente                         | 113   | cogne                             | 33  |
| - d, heil. Elisabeth                           | 61    | Mountain, Mountain                | 234 |
| Montazio, Rossi                                | 90    | Mouisse, la convention nationale  | 33  |
| Montbard, d'Amboise                            | 233   | Moussaud, examen de l'hist. de    |     |
| Montblanc, le Japon                            | 71    | la révol. par Quinet              | 145 |
| - state of Japon                               | 209   | Mozart, letters                   | 90  |
| Montégut, de Gentils de Lajon-                 |       | Mudge, Buxton                     | 234 |
| chapt                                          | 233   | Mücke, Albrecht I. 114.           | 172 |
| Montesquieu, grandeur des Ro-                  |       | - Fl. Cl. Julianus                | 110 |
|                                                | 110   | Mühlbrecht, Beethoven             | 20  |
| Montfalcon, hist. de Lyon                      | 32    | Müller, patriot. Ergüsse          | 175 |
| Montfaucon, révol. du Portugal                 | 130   | - Gesch. d. westlichen Araber     | 69  |
| Montféal, Montigny                             | 233   |                                   | 116 |
| Monthly, the Atlantic                          | 1     | - d. Hohenzollernkönige           | 54  |
| Montijn, hervorming in de Ne-                  | i     | — Musäus                          | 284 |
|                                                | 158   | — les siècles illustrés           | 105 |
| Montpensier, mémoires                          | 33    | — Rigereedete etilling            | 170 |
| Montrond, Constantinople                       | 68    | — Danmarkshistorie                | 110 |

| Münzstudien 121                                 |                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Mürdter, deutsche Kaiserbilder 173              | papers 76                               |
| Mulder, vaderl. geschied. 40. 158               | Newman, the pope and the revo-          |
| Mullois, Ravignan 234                           | lution 195                              |
| — le StPère 195                                 | - English institutions 45               |
| Mullooly, paintings of S. Cle-                  | Niemeyer, Erzähl. a. d. Mittelalter 114 |
| ment in Rome 126                                | Niendorf, Kontraste der Gegen-          |
| Murchison, conservatives and li-                | wart 122                                |
| berals 45                                       | Niepce, Sennecy 33. 145                 |
| Murias, pouvoir des papes 195                   | Nisard, Odon de Cluny 234               |
| Murillo, opusculos 23                           | - Palestrina 91                         |
| Museo Venezolano 99                             | - Poisson 234                           |
| Museum, deutsches 2                             | - Vogler 91                             |
| Mussafia, Wolf's Schriften 234                  | Nissel, von Nachod bis Joseph-          |
| Muth gefasst! 183                               | stadt 203                               |
| Muther, Univers u. Gelehrten-                   | Nissen, Weltgesch. 6                    |
| leben d. Reform. 116                            | Nieuws, geillustr. 99                   |
| Mylonas, de Smyrnaeorum rebus                   | Noailles 91                             |
| gestis 110                                      | Nobiliaire univ. de France 151          |
| · ·                                             | Nochmals der badische Verrath 203       |
|                                                 | Noël des Vergers, chronol. du           |
| Nadault de Buffon, Rome antique 195             | règne de Trajan 111                     |
| Napier, English battles 70                      | Noel, case of Gordon 79                 |
| Napoleon III, Julius Caesar                     | Nösselt, Weltgesch. 105                 |
| 7. 8. 9. 109, 110                               | Noget-Lacoudre, StGerbold 38            |
| Napoléon III et la Prusse 54                    | Noguès, affaires de Crète 196           |
| Napoléon IV et l'avenir 33                      | Noir, souvenirs d'un zouave 234         |
| Napoleone I in Italia 65                        | Noirot, StJoseph 234                    |
| Narbey, Malseigne 90                            | Noisy, la Flandre 145                   |
| Narrative of the war between                    | Nollée, les libertés politiques 153     |
| Austria and Russia 203                          | Norden, d. dtsche, unter Preussen 54    |
| Narratives of the career of Hern.               | Normand, les brigands 65                |
| de Soto 215                                     | North, chronicle of St. Martin,         |
| Narrey, Durer à Venise 126                      | Leicester 168                           |
| Nast, d. amerik. Methodismus 215                | North American Review 99                |
| Nathusius, Schriften 234                        | Notice sur Bourgogne 145                |
| National-Liberale Leipzigs 187                  | - sur la Charité à Beaune 145           |
| National Quarterly Review 99                    | - sur Choplin 234                       |
| Nécrologe liégeois 153                          |                                         |
| Neelemans, baljuws etc. van Eec-                | - sur la vie de Gerson Lévy 91          |
| loo 153                                         | - biogr. sur Jean-Louis 20              |
| Neêrland en Oranjo zijn één 158                 | - sur la famille Terrot 38              |
| Nemo, beroep op het Nederl.                     | - des tabl. du musée de Carcas-         |
| volkskarakter 158                               | sonne 20                                |
| Vemo, kantteekeningen 234                       | - des tabl. etc. de Montpellier 126     |
| Nervo, les finances françaises 33               | - sur les travaux de Charles-           |
| Nesselrode, Selbstbiographie 234                |                                         |
| Netoliczka, Katech. d. Weltgesch. 105           | - sur Trèves 38                         |
| Nettement, hist. de la restauration 33          | - sur Vandeleur 234                     |
| - Lecoffre 91                                   | Notices et extraits des manus-          |
| - révol. de 1789 145                            | crits 14                                |
| Netto, emancipação dos escravos                 | — hist. sur Nice 33                     |
| no Bresil 221                                   | - sur Vatimesnil etc. 284               |
| Neubauer, Karäerthum 91                         | Notizen über die preuss. Armee 54       |
| Neugestaltung v. Deutschland u.                 | Noulens, maisons histor. de Gas-        |
| d. Schweiz 176                                  | cogne etc. 145. 151                     |
| - v. Norddeutschland 176                        | Nuijens, Nederl. beroerten 159          |
| Neujahrsblatt für Basel's Jugend 64             | Nun sind wir Preussen 189               |
| Neuilly, dix années d'émigration 91             | Nur keinen faulen Frieden 176           |
|                                                 | - Gut für Blut 176                      |
| Neumann, Düppel 62 — Gesch. d. Ver. Staaten 215 |                                         |
|                                                 | Nux, Rome ou Malte                      |
| New Englander 1. 99                             | 1                                       |

| Oberleitner, Frankreichs Finanz-                             |      | Otto-Walster, d. Braunschweiger                                     | 100  |
|--------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|------|
| verhältnisse unter Ludwig XVI.                               |      | Tageblatt                                                           | 186  |
| O'Brien, Irish education question                            | 4.2  | Outlines of ancient history                                         | 111  |
| Odysse-Barrot, Girardin                                      | 91   | Overbeck, Pompeji                                                   | 111  |
| Oefversigt af k. vetensk,-akad.                              | 100  | Oversigt over det K. Danske vi-                                     |      |
|                                                              | 102  | densk. selsk, forh.                                                 | 102  |
| Oertel, das Jahr 1865                                        | 15   | Overzigt v. h. archief v. Gelder-                                   | 10   |
| Oestreich und sein Heer                                      | 183  | land                                                                | 40   |
| — oder d. Macht d. Demokratie                                | 155  | Ozanam, i beni della Chiesa                                         | 195  |
| Oesterreich gegenüber Preussen                               | 100  | Ozaneaux, hist. de France                                           | 146  |
| und Deutschland 176.                                         | 183  |                                                                     |      |
| — Preussen u. d. Annektirungen                               | 52   | Dahet dan n d madannan Idaan                                        | 110  |
| Oesterreichs Herausforderung  — System d. Ursache s. Nieder- | 04   | Pabst, der, u. d. modernen Ideen                                    |      |
| lagen                                                        | 183  | Pacheco, conflit hispano-péruvien<br>Pachler, Beethoven u. Pachler- | 220  |
| - Verfassung                                                 | 58   | Pachler, Beethoven u. Pachler-<br>Koschak                           | 20   |
| Oettinger, moniteur des dates                                | 90   | Page, une, d'hist. de 1845-65.                                      | 13   |
| Oger, hist. des temps modernes                               | 13   | Pagezy, discours sur le budget                                      | 146  |
| O'Gorman, chronolog. record                                  | 105  | Paillart, Prugnon                                                   | 234  |
| Oldekop, mankind in many ages                                | 6    | Palacky, Gesch. v. Böhmen                                           | 58   |
| Oliphant, parties in America                                 | 76   | Palfrey, history of New England                                     | 00   |
| Olivetti, l'Italie de M. Taine                               | 65   |                                                                     | 215  |
| Olivier Beauregard, les divinités                            | 00   | Palgrave, essays on art                                             | 20   |
| égypt.                                                       | 111  | Pallmann, d. Pfahlbauten                                            | 129  |
| Olry, répertoire archéol. de Co-                             | 000  | Palmer, Hamline                                                     | 234  |
| lombey                                                       | 33   | - history of Lake Champlain                                         | 76   |
| Om Skandinavismen                                            | 170  | Panslavisme, le                                                     | 68   |
| O'Neil, lectures on painting                                 | 126  | Parchappe, Galilée                                                  | 91   |
| Ontwerp eener regel. d. kultuur-                             |      | Parent, siège de Jotapata                                           | 9    |
| aangelegenh. op Java                                         | 208  | Paris, Pseudo-Turpinus                                              | 91   |
| Oordeel v. h. Bataviaasch han-                               |      | - Matthew, chronicle                                                | 161  |
| delsblad over de cultuurwet                                  | 208  | Parker, the Mexican empire                                          | 218  |
| Oordt, algem. geschied.                                      | 105  | - revolution and reconstruction                                     | 215  |
| Oorkondenboek van Holland en                                 |      | Parkes, vignettes                                                   | 235  |
| Zeeland                                                      | 159  | Parkman, conspiracy of Pontiac                                      |      |
| Oorlog, de. (Dtschld-Italië)                                 | 203  | Parley's tales                                                      | 6    |
| Opdyke, official documents                                   | 215  | Parliamentary reform                                                | 45   |
| Opel, Wallenstein                                            | 91   |                                                                     | -168 |
| Oppenheim, vermischte Schriften                              | 14   | Parr, Jeanne d'Arc                                                  | 146  |
| Oppermann, Stein u. d. Klein-                                | 200  | Parton, how New York is gover-                                      |      |
| staatenthum 176.                                             | 186  | ned                                                                 | 215  |
| Oppert, hist. de Chaldée et d'As-                            |      | Partridge, on democracy                                             | 163  |
| syrie                                                        | 111  | - making of the Amer. nation                                        | 215  |
| - inscript. de Nabuchodonosor                                | 111  | Pascal, esclaves émancipés                                          | 215  |
| commerciales                                                 | 111  | Pasch, Gesch. d. Tiberius                                           | 9    |
| - un traité babylonien                                       | 111  | Payan d'Augery, Plumier                                             | 91   |
| Orbélian, hist. de la Siounie                                | 206  | Pécheur, répert. archéol. de Sois-                                  |      |
| O'Reilly, Jeanne d'Arc .                                     | 146  | sons                                                                | 146  |
| Organ d. Vereins für christliche                             | 100  | Pelassy de L'Ousle, Jeanne Darc                                     | 146  |
| Kunst                                                        | 20   | Pellico, Falletti                                                   | 235  |
| Orozco y Berra, marques de Valle                             | 79   | - mes prisons                                                       | 91   |
| Ortenburg, d. Orden d. h. Johan-                             | 124  | Penon, découv. archéol.                                             | 146  |
| nes v. Jerusalem                                             | 15   | People, the British                                                 | 163  |
| Os partidos                                                  | 221  | Pereira da Silva, fundação do                                       |      |
| Osenbrüggen, culturhist. Bilder                              |      | imp. Brazileiro                                                     | 80   |
| a. d. Schweiz                                                | 192  | Pérès, comme quoi Napoléon n'a                                      | 1    |
| Ossenbeck, Gregor VII. u. Hein-                              | 7271 | jamais existé                                                       | 146  |
| rich IV.                                                     | 114  | Perez, anales de la revolucion                                      | 219  |
| sterwald, d. deutsche Treue                                  | 52   | Périé, hist. du Quercy                                              | 146  |
| strowski, massacre de Praga                                  | 68   | Périer, budgets départementaux                                      | 33   |
| tley, diction. of painters                                   | 126  | Pérignon, deux expos. des beau                                      |      |
| o, kirchl. Kunstarchaologie                                  | 126  | l arts                                                              |      |
|                                                              |      |                                                                     |      |

|                                                   |                                                                                     | ~~         |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Alphabetisches                                    | Register.                                                                           | 267        |
| rches bibliogr. sur                               | Plantier, Pie IX                                                                    | 67         |
| 33                                                | Platen und seine Denkschrift                                                        | 189        |
| Jesuiten u. d. Wio-                               | Plath, Glaubwürdigkeit d. chines.                                                   |            |
| 's. 153                                           | Gesch.                                                                              | 209        |
| Erörterungen 62                                   | Plaudereien über Magnatener-                                                        |            |
| v. Holst. Succession 190                          | ziehung                                                                             | 183        |
| oléon I. 33                                       | Pleyte, études égyptolog.                                                           |            |
| . de la littér. ital. 122                         | l'ölitz, algem. geschiedenis                                                        | 105        |
| se Mathilde 67                                    | Pöppelmann, Johann v. Böhmen                                                        | 58         |
| isation de l'Algérie 72                           | Poggi, scultura e pittura in Italia                                                 | 126        |
| arts et les sciences                              | Poitiers, lettres                                                                   | 91         |
| 20  <br>rgues 91                                  |                                                                                     | 197<br>215 |
|                                                   | Politician's manual                                                                 | 215        |
| of the crusades   11  <br>litique intérieure   33 | Politician's manual                                                                 | 55         |
| centralisation 33                                 | Politik d. preuss. Regierung<br>Pollard, the lost cause                             | 215        |
| tafeln 120                                        | - observations in the North                                                         | 215        |
| sse 197                                           | Pomeroy, anti-slavery record                                                        | 216        |
| a Flaviorum 9                                     | Pommier, essai sur l'hist. de                                                       | 210        |
| . Schlacht bei König-                             | César                                                                               | 9          |
| 203                                               | - La Combe, Tournelle                                                               | 235        |
| nationale opsving 170                             | Pompe van Meerdervoort, afschaf-                                                    |            |
| nin 235                                           | fing der tienden                                                                    | 159        |
| ras, hist. d'Angle-                               | Poncins, les cahiers de 89                                                          | 38         |
| 163                                               | Pont, hist. de Caen                                                                 | 88         |
| éraires 91                                        | Pool, Heilo                                                                         | 235        |
| ella Gattina, Pie IX. 67                          |                                                                                     | 154        |
| nthaten 203                                       | Portal, Egyptian symbols                                                            | 122        |
| Preussens 203                                     | Portier, hist. de France                                                            | 83         |
| volution 33                                       | - Vosges                                                                            | 146        |
| on 52 '                                           | Posada Gutierez, memorias                                                           | 235        |
| udien 20                                          | Posselt, Lefort                                                                     | 235        |
| ichung d. Kirchen-                                | Possumus!                                                                           | 67         |
|                                                   | Pottier, Eléonore d'Autriche                                                        | 34         |
| h. d. deutschen u.                                | — epître en patois                                                                  | 146        |
| 3 203                                             | Poucel, guerre du Paraguay                                                          | 81         |
| d. thüring. Truppen 61                            | Pouchet, Pouchet                                                                    | 91         |
| ipingmünzen 121. 209                              | Pougault, docum. hist. sur le Ni-                                                   | 140        |
| Blut und Eisen 176                                | vernais                                                                             | 146        |
| en d. gross. Königs 180                           | Pougeois, Lamoricière                                                               | 91         |
| it. de la Benatière 146                           | Pougin, Wallaco                                                                     | 235        |
| ciples of effect and 126                          | Poujoulat, hist. de France                                                          | 34<br>34   |
| graphic album 235                                 | — — la révol. franç.<br>Pourpory, épisode de la guerre                              |            |
| iogr. Skizzen 91                                  | d'Espagne                                                                           | 130        |
| se de Khoren 235                                  | Pourrat, Forez                                                                      | 84         |
| geschied. 6                                       | Pouy, chapelle d'Amiens                                                             | 34         |
| es Indo-Européennes 6                             | - Dourneau                                                                          | 285        |
| 130                                               | — Picardie                                                                          | 146        |
| for China 71                                      | Poyet, bibliogr. limousine                                                          | 84         |
| azione palustri _ 65                              | Précis de l'hist. de France                                                         | 146        |
| and their origin 163                              | Pressensé, de tre første aarh.                                                      |            |
| and Jamaica 79                                    | kirkehistor.                                                                        | 114        |
| erra d'Italia 193                                 | - kirken og revolut.                                                                | 116        |
| ines 126                                          | Preuss u. Falkmann, Lippische                                                       |            |
| tes etc. 20. 126                                  | Regesten                                                                            | 189        |
|                                                   | Preussen und seine Bedeutung                                                        |            |
| isodios da historia                               |                                                                                     |            |
| isodios da historia<br>130                        | für Deutschland 176.                                                                | 180        |
| 130                                               | für Deutschland 176.                                                                | 180        |
| , 235 ssination of Lincoln 77                     |                                                                                     | 55         |
| y 235                                             | für Deutschland 176.  — unter oberjunkerlicher Diktatur  — und die deutsche Einheit |            |

| 268 Alphabe                       | etische | es Kegister.                            |      |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------------------|------|
| Preussen und Hannover 176.        | 189     | Quellenbuch, hist., z. alten Gesch.     | 111  |
| - und Schwaben                    | 176     | Quentin, marins français                | 235  |
| die, in Frankfurt                 | 204     | - account of Paraguay                   | 81   |
| — — in Wien                       | 204     | Quesada, Estudios historicos            | 81   |
| — die tapfern                     | 204     | Question algérienne                     | 72   |
| Preussen-Album                    | 180     | - italienne resolue                     | 65   |
| Preussenritt in's deutsche Reich  | 176     | - between the U. St. and Peru           |      |
|                                   |         | Questions stratégiques                  | 204  |
| Preussens grosse Errungenschafter |         | - on the Student's Hume                 | 45   |
| - Feldzug 1866                    | 204     | Quiding, Svenskt forfattnings-          |      |
| - Krieg mit Hannover              | 204     | register                                | 92   |
| - Krieg und Sieg                  | 204     | Quinet, la révolution                   | 34   |
| - u. s. Verbündeten Siege         | 204     | Quiquerez, Morimont                     | 147  |
| Preux, famille Théry de Gricourt  | 151     | - Moutiers-Grand-Val                    | 147  |
| Prévault, Godefroi de Bouillon    | 11      |                                         |      |
| - vie de Louis XVII.              | 34      | Radics, Albert u. Peter v. Sit-         |      |
| Prévost, Manon Lescaut 92.        | 235     | tich                                    | 58   |
| Prévost-Paradol, quelques pages   | 1       | - Valvasor                              | 235  |
| d'hist. contemp.                  | 13      | Raffler, Ulrich Bischof v. Augs-        |      |
| Price, Jamaica                    | 218     | burg                                    | 185  |
| Priem u. Braunstein, d. Besetzung | 1       | Raffy, lectures d'hist. contemp.        | 13   |
| Nürnbergs                         | 204     | — — moderne                             | 13   |
| Principautés-Unies                | 68      |                                         | . 92 |
| Principes de 89                   | 34      | Rahlenbeck, le cardinal Granvelle       |      |
| Prioux et Pécheur, réport. ar-    | - 1     | Rahn-Escher, Locher                     | 92   |
| chéol. de Soissons                | 146     |                                         |      |
| Procès-verbaux des séances du     | i       | Raiol, provincia do Para                | 81   |
|                                   |         | Ramade, Gioux                           | 147  |
| Proclamas de Bolivar              | 218     | Ramcau, situat. relig. de l'Amér.       |      |
| Pröhle, d. Krieg 1866             | 204     | anglaise                                | 211  |
| Profezeiungen, polit., für 1866   | 13 :    | T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 |      |
| Programm z. loyaler Bundesent-    |         |                                         | 195  |
| wickelung                         | 52      | englische Gesch.                        | 164  |
| Progress, the Fenians'            | 73      |                                         | 72   |
| Propriété foncière dans l'Etat    |         | Rasch, frei bis zur Adria               | 193  |
| pontif.                           | 195     | d. neue Italien                         | 193  |
| Proschko, d. letzte dtsche Kaiser | 173     | - d. preuss. Regiment in Schl           |      |
| Prost, Simon                      | 235     | Holst.                                  | 63   |
| Protestation du Pérou             | 221     | Rassmann, münsterländ. Schrift-         |      |
| Provinzialblätter, schlesische    | 55      | ·                                       | 235  |
| Proyart, Louise de France         | 146     | Ratheau, ruines de Cabrenç              | 34   |
| Pruissisch of Nederlandsch        | 159     | Ratjen, Hdschr. d. Kieler Bibl.         | 63   |
| Prusse et ses alliances           |         | Rauch-Museum                            | 20   |
| Pryde, European history           | 129     | Raumer, an Köpke                        | 176  |
| Public responsability             | 45      |                                         | 235  |
| Publications de la soc. de Lim-   |         | Ravaison, archives de la Bastille       | 147  |
| bourg                             | 40      | Rawlinson, five great monarchies        | 9    |
| - de la soc. des mon. hist. de    |         | Raymond, Lincoln                        | 77   |
| Luxembourg 40.                    | 153     | Reactionairen, de, en conserva-         |      |
| Pütz, Gesch. d. letzten 50 Jahre  | 116     | tieven                                  | 159  |
| Puiseux, l'émigration normande    |         | Read, Hudson                            | 235  |
| Pulling, our parliamentary elec-  |         | Re Reform                               | 45   |
| tions                             | 163     | Realencyclopädie                        | 119  |
| Puppet Parliament                 |         | Realregister til Domssamlingerne        |      |
| Putnam, birth-day of Washington   |         | Rebellion Record                        | 77   |
|                                   |         | Reboulleau, peinture sur verre          | 20   |
| Quackenbos, hist. de los Est      | !       | Rechenmacher, Urkunde Frie-             |      |
| Unidos                            | 216     | drichs II. von Oesterreich              | 58   |
| Quandt, d. Friede                 | 176     | Rechtsgutachten d. Kronsyndikats        | 63   |
| Quast, Schinkel                   |         | Rechtsquellen von Basel                 | 64   |
| Quatrebarbes, souvenirs d'Ancône  | 193     | Reconstruction in America               | 77   |
| Quell. Bilder a. d. Weltgesch.    | 105     | Records of the church of Texas          | 77   |
| Acces, warnes me as crefores      |         | •                                       |      |

## Alphabetisches Register.

| Records of the life of Wilder      | 92    | Respuesta à Alberdi                                         | 81  |
|------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-----|
| Recueil d'antiq. de la Scythie     | 197   | Resúmo de hist. contempor.                                  | 117 |
| - de documents sur l'hist. de      |       | Reumont, Catherine de Médicis                               | 147 |
| Lorraine                           | 147   | Reusens, De la Marck                                        | 236 |
| - des historiens des croisades     | 114   | Review, the Boston                                          | 2   |
| - de lettres adr. à Dauchet An-    |       | — Calcutta                                                  | 2   |
| toine                              | 235   | - the historical                                            | 164 |
| - des mémoires de l'Acad. de       | 200   | — the monthly                                               | 2   |
|                                    | 102   |                                                             | 2   |
| la Val d'Isère                     |       | - National quarterly                                        | 2   |
| — des publ. de la soc. havraise    |       | - North American                                            |     |
| Redding, past celebrities          | 92    |                                                             | 236 |
| Rede eines Haudegen                | 55    | Revillout, les lettres etc. au 18e                          |     |
| Redenbacher, Leseb. d. Weltge-     |       | siècle                                                      | 17  |
|                                    | 116   | Revista de Buenos Aires                                     | 82  |
| Redgrave, painters of the English  |       | — del Paraná                                                | 2   |
| school                             | 20    | — do Instituto hist, do Brasil                              | 102 |
| Rees, pionniers der beschaving in  |       | Revolução e o imperialismo                                  | 221 |
| NIndië                             | 208   | Revue Américaine                                            | 210 |
| Réflexions d'un soldat sur les     | į     | Revue. Sedan en 1865                                        | 34  |
| dangers de la Belg.                | 39    | - archéol. du midi de la France                             | 34  |
| Reform                             | 45    | — de la numism. belge                                       | 15  |
| - and reformers                    | 164   | - internationale                                            | 100 |
| - von unten                        | 176   | - österreichische                                           | 2   |
| ·Reformsbestrebungen, deutsche     | 52    | Rey, domination franç. en Syrie                             | 206 |
| Reform Bill                        | 45    | — reconnaiss. de la montagne                                |     |
| Reformproblem                      | 45    | des Ansariés                                                | 147 |
| Réformes autrichiennes             | 58    |                                                             | 236 |
|                                    |       | Reynal, Delafond                                            |     |
| Regensberg, d. Freiherren v.       | 64    | Reyscher, Folgen d. dtschen Kriegs                          | 170 |
|                                    | 170   | - Ursachen d. dtschen Kriegs                                | 176 |
| Register, annual                   | 117   | Rhin, le                                                    | 198 |
| - New Engl. hist. and geneal.      | 216   | Riancey, hist. du monde 105.                                | 106 |
| - v. academ. dissertation          | 40    | Ribadieu, conquête de la Guyenne                            |     |
| — op het archief v. Overijssel 40. |       | Ribbe, instit. rurales de l'Alsace                          | 34  |
| Reglamento de comercio del Perú    | 220   | Ribot, Erskine                                              | 236 |
| — para el rejimen de Bogotá        | 219   | Richard, la lettre de l'Emper.                              |     |
| Regt, vaderl. geschiedenis         | 159   | sur l'Algérie                                               | 72  |
| Regten der kroon                   | 159   | - Liniers                                                   | 236 |
| Reich, d. norddeutsche             | 176   | Richaud, la papauté au 14e siècle                           | 195 |
| - d. preussische, dtscher Nation   | 176   | — Luctérius                                                 | 147 |
| Reichard, Erinnerungen e. Feld-    |       | Richaudeau, le denier de St                                 |     |
| predigers                          | 197   | Pierre                                                      | 195 |
| Reichensperger, Ungewitter         | 92    | Riche, le catholicisme                                      | 17  |
| Reichenstein, d. Schlacht bei      | 1     | Richter, Staats- u. Gesellschafts-                          |     |
| Langensalza                        | 204   | Recht d. franz. Revolution                                  | 36  |
| Reichling, Clairefontaine          | 147   | Richthofen, lex Frisionum                                   | 159 |
| Reininger, d. Weihbischöfe von     | ;     | Ridgway Westminster Abbey                                   | 45  |
| Würzburg                           | 185   | Ridgway, Westminster Abbey<br>Riecke, Ursprung v. Berlin u. | TO  |
|                                    | 20    | Walle a d Sprea                                             | 180 |
| Reiset, dessins du Louvre          |       | Kölln a. d. Spree                                           |     |
| Reissmann, Mendelssohn-Bartholdy   |       | Riedel, d. brandenbpreuss. Staats-                          |     |
| Relation des fêtes à Nancy         | 147   | haushalt                                                    | 180 |
| — de Flandre                       | 147   | Riegel, Cornelius                                           | 126 |
| - des siéges de Ste-Ménehould      | 34    | Rigat, suffrage univ.                                       | 34  |
| Relations, internat., with Brazil  | 221   | Rijnenberg, Shakspeare                                      | 92  |
| Reminiscences of Spring            | 236   | Riquier, hist. grecque                                      | 9   |
| Renaud Rose, les Bellovaques       | 111 . | Rittiez, gouvern. provisoire                                | 147 |
| Rendu, hist. romaine               | 9 ,   | Rives, Madison                                              | 92  |
| Renousson, craintes et espérances  | i     | Rivière, antiquités du Midi                                 | 84  |
| de l'Espagne                       | 130   | - la basilique de StGilles                                  | 34  |
| Réponse à Genty-Magre              | 20    | Rivières, l'archéol. à l'expos. tou-                        |     |
| Report of the Commissioners of     | 1     | lousaine                                                    | 47  |
| internal revenue                   | 216   | Robert, la famille Bouhêlier                                | 38  |
| República en el Perú               |       | Robert, inscript. de Trocemis                               | 7   |
| •                                  |       |                                                             |     |

| Zio                                          | 1100116   | a register.                                                      |      |
|----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|------|
| Robertson, Charles V.                        | 117       | Rougé, monum. des dynasties de                                   |      |
| - the Gael of Alban                          | 164       | Manéthon                                                         | 111  |
| — life and letters                           | 92        | Rouquette, Notre-Dame de L'Espi-                                 |      |
| — mission life                               | 92        | nasse de Mithau                                                  | 35   |
| Robillard de Beaurepaire, mobi-              |           | Rousse, Fréjus                                                   | 35   |
| lier du château Chailloué                    | 35        | Rousseau, opinions du peuple sur                                 |      |
| Robinet, la France et la guerre              | 147       | les quest, polit.                                                | 148  |
| Robiou, hist. des Gaulois d'Orient           |           | Rowley, mission to Central Africa                                |      |
| Robitaille, Parisis                          | 236       | Roy, guerre d'Italie                                             | 193  |
| Robville, hist. de la tour de                | 4.45      | - hist. d'Allemagne                                              | 173  |
| Nesle                                        | 147       | — — des Templiers                                                | 114  |
| Rochambeau, constr. gallo-ro-                | 1 477     | de Marie-Thérèse                                                 | 58   |
| maine                                        | 147       | - Jeanne Darc                                                    | 148  |
| - Thoré                                      | 35        | - Marie-Antoinette                                               | 35   |
| — la maison de Ronsard                       | 35        | — le maréchal de Rantzau                                         | 117  |
| Rochat, la crise européenne                  | 198       | Rozière, monnaies trouvées à                                     | 101  |
| Rochau, hist. de la restauration             | 148<br>35 | Marsal Rubeck chiveley slavery etc                               | 121  |
| Roche, hist. de France                       |           | Rubeck, chivalry, slavery etc.<br>Rückblick auf d. Verwaltung d. | 216  |
| Rochefort, les Francais de la dé-<br>cadence | 35        | Theaters in Mannheim                                             | 185  |
| Rocher, chatelliers de StHilaire             |           | Rüstow, Gesch. Cäsars v. Napo-                                   | 100  |
| StMesmin                                     | 148       | leon                                                             | 10   |
| Rockinger, baier. Landfrieden                | 185       | — d. Krieg v. 1866                                               | 204  |
| Roem, Neêrlands                              | 40        | Ruge, Aufruf zur Einheit                                         | 176  |
| Roenne, ein Votum in d. Kriegs-              |           | — an die deutsche Nation                                         | 176  |
| frage                                        | 35        | Ruinen der Vorzeit                                               | 114  |
| Roesler, Dacier u. Romänen                   | 183       | Russell, English government 45.                                  |      |
| Rogeard, suppressed critique on              |           | Ryan, the future of Europe                                       | 198  |
| Caesar                                       | 9         | Rydqvist, statsekon. betraktelser                                |      |
| l'échéance                                   | 148       |                                                                  |      |
|                                              | 148       | Sablon, l'église de Chartres                                     | 35   |
| <ul> <li>hist. d'une brochure</li> </ul>     | 148       | Sachsen u. d. norddeutsche Bund                                  |      |
| Rogge, Preussens Ehrentag                    | 180       | — u. d. Landeskommission                                         | 187  |
| - pamfletten-verzameling                     | 40        | — die, bei Königgrätz                                            | 204  |
| - vornaamste vorsten                         | 106       | Sachsens Gegenwart u. Zukunft                                    | 187  |
| Rohault de Fleury, monuments                 |           | - Vergangenheit u. Zukunft                                       | 187  |
| de Pise                                      | 193       | - Waffenehre                                                     | 187  |
| Rohrbacher's Universalgesch.                 | 106       | Sacken u. Kenner, d. Sammlung                                    |      |
| Rójas, España y America                      | 218       | d. k. k. Münzcabinets                                            | 15   |
| Rolland, Françoise de Bretagne               | 35        | antike Skulpturwerke                                             | 20   |
| - Lamotte                                    | 236       | Sachy, hist. de Péronne                                          | 35   |
| Rolle, faïenceries lyonnaises                | 20        | Sagard-Théodat, hist. du Canada                                  | 73   |
| Rollin, hist. des Carthaginois               | 9         | Saint-Amant, l'Algérie et les                                    |      |
| - Loraille                                   | 92        | nègres                                                           | 210  |
| Rome au peuple de Rome                       | 195       | Saint-Germain, Turenne                                           | 92   |
| Ronchetti, hérédité à la vice-               | 040       | Saint-Nexent, spoliation du Dane-                                |      |
| royauté d'Egypte                             | 210       | mark                                                             | 50   |
| Roo v. Alderwerelt, Nederl. bij              |           | Saint-Ouen, hist. de France                                      | 35   |
| een oorlog tegen Pruissen                    | 159       | Saint-Priest, val der Jezuiten                                   | 117  |
| - onze zeemacht                              | 159       | Saint-Venant, Du Buat                                            | 236  |
| Roorda van Eysinga, de liberalen             |           | Salies, le château de Lavardin                                   | 35   |
| - mijne verbanning 71.                       |           | Salles, l'Andalousie                                             | 130  |
| - trekt Nederland etc.                       | 71        | Sallet, d. Fürsten v. Palmyra                                    | 11)  |
| - kolon, staatkunde                          | 159       | - Numism. d. Kön. d. cimmer.                                     | 4.0  |
| Roosseuw-StHilaire, Jules Céss               |           | Bosporus                                                         | 16   |
| Roschach, sigillogr.                         | 148       | Salmon, catech. of modern hist.                                  | 13   |
| Rosen, Gesch. d. Türkei                      | 196       | — Malherbe                                                       | 236  |
| Rossignol, étude du départ du Tar            |           | Salzbrunner, d. Himmelsring                                      | 176  |
| - instit. seigneur. de Gaillac               | 148       | Samlingar utg. af svenska fornskr.                               |      |
| Rossmässler, unsere Lage                     | 25        | Billisk.                                                         | 46   |
| Rossy, l'origine des Rossi                   | 36        | o   Samlinger, danske f. historie etc.                           |      |
| Rotteck's allgem, Geach.                     | 10        | 6 ' — til Fyens hist.                                            | 7.50 |
|                                              |           |                                                                  |      |

| Samlinger, til jydsk hist. 170           | Schlagintweit, d. Könige v. Tibet 70            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| — ny kirkehistor. 170                    | Schleswig-Holstein u. d. Annexion 191           |
| Sammter, d. Katzbach-Schlacht 117        | Schliephake, Gesch. v. Nassau 186               |
| Samper, el catolicismo i la republ. 219  | Schlimmer, Romeinsche antiquitet. 111           |
| - el programa de un liberal 219          | Schlosser, Gesch. d. 18. Jahrhun-               |
| - revoluc. de las republ. Colom-         | derts 13. 117                                   |
| bianas 218                               | Schmidt, de auctoritate Zosimi 10               |
| Sanderson's biogr. of the signers        | - Befreiung SchleswHolsteins 191                |
| of the declar. of independ. 77           | - d. ganze Dischland soll es sein 176           |
| Sandret, l'ancienne église de France 148 | - neue Parteibildung 176                        |
|                                          |                                                 |
| Sandwijk, gesch. van ons vaderl. 41      | 1                                               |
| - groote mannen v. Nederland 41          |                                                 |
| Sanson, zeven scherpregters ge-          |                                                 |
| slachten 236                             | - v. Rheinsberg bis Königgrätz 205              |
| Saripolos, la Grèce 68                   | Weissenfels, hinter Schloss u.                  |
| Sarmiento, North & South America 77      | Riegel 35                                       |
| - Lincoln 77. 216                        | Zienert, Engelbert v. Köln 180                  |
| Saulcy, les derniers jours de Jé-        | Schnaase, Gesch. d. bild. Künste 127            |
| rusalem 206                              | Schneider, Feldzüge d. Württem-                 |
| Sauvage et Hamy, terrains quatern.       | berger 60                                       |
| du Boulonnais 35                         | - König Wilhelm 180                             |
| - Notre-Dame de Lonlay 85                | Schneiderhahn, d. attische Demo-                |
| Savage, hist. of the Boston watch 77     | kratie 111                                      |
| — Johnson 77                             | Schneller, rhäto-etrusk. Inschriften 111        |
|                                          |                                                 |
|                                          | Schnitzler, instutions de la Russie 197         |
| Scamberdale, evils of Ireland 45         | Schöffer, d. Schlacht bei Königgrätz 205        |
| Scenes from American history 77          | Schotel, P. J. Schotel 21. 127                  |
| Schaefer, Aufgaben d. preuss. Staats 55  | Tollens 92                                      |
| Scharfe, Evagoras 111                    | Schottmüller, Luther 236                        |
| Schefik-Nahme 196                        | Schreckenstaged. Aufruhrs zuCelle 189           |
| Scheffer, Gesch. d. Neustadt bei         | Schröder, Hamburg. Schriftsteller 61            |
| Magdeburg 180                            | Schubert, Anfangsgründe d. Realien 6            |
| Scheffer-Boichorst, Friedrich I. 114     | - d. Blechinstrumente 21                        |
| Scheibe, Dtschlds Neugestaltung 204      | - Gesch. v. Bayern 59                           |
| Scheidewort eines Veteranen 52           | , Schütz, ancient history 111                   |
| Scheidler, Verdienste Karl August's 187  | Schuller, Durch! 177                            |
| Scheinpflug u. Knappe, Erzählungen 11    | Schulthess, europ. Geschichtska-                |
| - Erzählungen aus d. Gesch.              | lender 22                                       |
| Oesterr. 58                              | - Ergänzungshest z. europ. Ge-                  |
| Schelhorn, Pedro V. v. Portugal 23       | schichtskalender 129                            |
| Scheltena, Rembrandt 127                 | Schultz, d. Breslauer Maler-Innung 55           |
| Schenkel, Arndt 92                       |                                                 |
|                                          |                                                 |
|                                          | - u. Müller auf d. Kriegsschaupl. 205           |
| Schenkung Constantins 67                 | - Delitzsch, Rede 55                            |
| Scherr, deutsche Kulturgesch. 123        | - wie es die Conservativen treiben 55           |
| - Studien 14                             | Schulze, d. Friedensbestimmungen 177            |
| Schets van de staatk. gesch. d.          | Schwab, hist. des Israélites 106                |
| laatste 25 jaren 159                     | Schwabe v. Waisenfreund, Oesterr.               |
| Scheuermann, Erzählungen aus d.          | Staats-Creditwesen 58                           |
| Kriege 204                               | Schwartze, Einzug der preuss.                   |
| Schiller, Abfall d. Niederlande 41       | Truppen 180                                     |
| - guerre de 30 ans 117                   | Schwarz, darf d. Abgeordnetenhaus               |
| Schirren, Codex Zamoiscianus 69          | d. Kriegsgelder verweigern 181                  |
| - Quellen z. Gesch. d. Untergangs        | Schwartzenberg, Oelberg zu Speier 21            |
| livländ. Selbständigkeit 197             | Schwarzenberg, Humboldt 92                      |
| - Urkunden z. Gesch. Livlands 197        | Schwedler, preuss. Gesch. 55                    |
| Schlaberg, Abschiedswort an's Va-        | - Preussens Krieg 205                           |
| terland 189                              |                                                 |
|                                          | Schweinitz, the Moravian Epis-                  |
|                                          | copate 58                                       |
| Schlachtenbilder, sieben 205             | Schwemminger, Gemäldesammlung  d. Akad. in Wien |
| Schlagintweit, Gottesurtheile der        |                                                 |
| Indier 70                                | Bcoutetten, Ibrelisle                           |

## Alphabetisches Register.

| Alphao                                                   |               |                                                                        | ;          |
|----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Scriptores rer. German.                                  | 173           |                                                                        | 216        |
| - Prussicarum                                            | 55            | — Morley                                                               | 164        |
| Seaton, from cadet to colonel                            | 92            | Smitt, clef de la question polonaise                                   | : 69       |
| Sébie, Savy                                              | 236           | - Weltgesch.                                                           | 7          |
| Sechehaye, Chenier                                       | 93            | Smyttere, seigneurs de Cassel                                          | 151        |
| Sédan en 1865.                                           | 148           | Snow, southern generals                                                | 216        |
| Segesser, Studien u. Glossen                             | 117           | Socard, famille de Mesgrigny                                           | 151        |
| — d. Volkswehr                                           | 64            |                                                                        | ; 13       |
| Ségur, Dourakine                                         | 93            | Søller, en Opdagelsbetjents erin-                                      | 450        |
| — le denier de St. Pierre                                | 195           | dringer                                                                | 170        |
| — hist. romaine                                          |               | Soulié, De la Vallière                                                 | 237        |
| l'église                                                 | 67 .          | Soulié, Soulié                                                         | 237        |
| — le pape                                                | 67            | Sourisseau, élections de la Charente                                   |            |
| — le souverain pontife                                   | 67            | Sous, Guérin                                                           | 237        |
| - la présence reelle                                     | 13            | Southey, Wesley                                                        | 93         |
| Seibertz, Kayser etc., Beiträge z.                       |               | Souvenirs militaires. Napoléon à                                       |            |
| Gesch. Westfalens                                        | 55<br>148     | Waterloo                                                               | 148        |
| Seine, le duc de Bourgogne<br>Seives Berroso Lemorigière | 148<br>93     | Spach, donation deterres à Marbach                                     |            |
| Seixas Barroso, Lamoricière                              | 93<br>55      | — Guill. de Diest                                                      | 148        |
| Seld, Mitth. v. preuss. Hofe<br>Senn. Waldmann           | 55<br>93 ·    | — mélanges d'hist.<br>Snal Couëron                                     | 119<br>148 |
| Senn, Waldmann<br>Senn Stinstra                          | 93 ·<br>236 · |                                                                        | 148<br>119 |
| Sepp, Stinstra                                           |               | Spalding, Miscellanea                                                  | 119<br>193 |
| Serapeum<br>Serval Vicaire                               | 93 ·          | Spano, raccolta archeol. sarda                                         | 193<br>49  |
| Serval, Vicaire Sévioné lettres 93.                      | 237           | Sparre, expedit. åt Westerbotten                                       | 49<br>216  |
| Sévigné, lettres 93.<br>Seward, restoration of the Union |               | Spencer, Andersonville prison                                          | 189        |
|                                                          | 216           | Spielmann, Alt-Mecklenburg<br>Spindler, Millionen etc.                 | 55<br>55   |
| Sexagenary, the<br>Seydel, Weisse                        | 237           | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                |            |
| Seyler                                                   | 237           | Spooner, biogr. hist. of the fine arts                                 | 93         |
| Shaw, art of illumination                                | 127           | Springer, Schiller's Jugendjahre                                       | 93         |
| Shelton, the Twenty-seventh                              | 77            | Squier & Davies, monum. of the                                         | 30         |
| Shimeall, polit. economy of pro-                         | ••            | Mississippi valley                                                     | 77         |
| phecy                                                    | 106           | Staatkûnde, koloniale                                                  | 41         |
| Shirley, noble and gentle men of                         |               | Staatsbewusstsein, d. preuss.                                          | 181        |
| England                                                  | 46            | Staatsbudget in Hannover                                               | 189        |
| Short, hist. of the church of Engl                       | ا سد ا        | Stacke, story of the American war                                      |            |
| Sicard, Porte                                            | 237           | Stacke, story of the American war<br>Stadte, die, Hamburg, Lübeck etc. |            |
| Sichart, Gesch. d. hannov. Armee                         |               | u. d. Wiener Friede                                                    | 61         |
| Sieg d. Hannoveraner                                     | 205           | Stände, d. reactivirten in Sachsen                                     |            |
| — d. Preussen bei Königgrätz                             | 205           | Stahr, Agrippina                                                       | 112        |
| Sieges-Chronik, preuss.                                  | 205           | - Lessing                                                              | 237        |
| Siegfried am Lechrain, Send-                             |               | Stamer, Tapley                                                         | 93         |
| schreiben                                                | 177           |                                                                        | 41         |
| Sievers, Shakspeare                                      |               | Stammbuch d. Adels in Dtschid.                                         |            |
| Silva, hist. da independ. do Ma-                         |               | Stampe, Stampe                                                         | 237        |
| ranhao                                                   | 221 i         | Stanga, memorie                                                        | 237        |
| Simon, Gesch. v. Ysenburg und                            |               | Stangen, d. Feldzug Preussens                                          | 205        |
| Büdingen                                                 | 60            | Stapleton, intervention                                                | 45         |
| Simson, the gipsies                                      | 6             | Stark, Berichtigungen u. Ergänzgn                                      |            |
| Sinding, hist. of Scandinavia 168.                       |               | - d. Kosenamen d. Germanen                                             | 173        |
| Siret, epit. historiae graccae 10.                       |               | Starklof, Bernhard v. Weimar                                           | 93         |
|                                                          | 237           | - d. Württemb. Reiterregiment                                          | -          |
|                                                          | 237           | Olga                                                                   | 185        |
| 41.4                                                     | 218           | ~                                                                      | 45         |
| Sitzungsberichte d. Bayr. Akad.                          |               |                                                                        | 164        |
| - d. kais. Akad. d. Wiss.                                | 102           | Statistik etc. d. Kreises Ziegenrück                                   |            |
|                                                          | 102           | Stegmann, Ludwig d. Strengen                                           |            |
| Skrifter, d. k. Danske Vidensk.                          | - ,           | Bayern                                                                 | 185        |
| Selsk.                                                   | 102           | Steichele, d. Bisth. Augsburg                                          | 185        |
|                                                          |               | Stein, Geschichtstabellen                                              | 106        |
| Smidt, Körner                                            | 237           | Stein, Geschichtstabellen<br>— Rückert                                 | 93         |
| miles, Boulton                                           | 93            | $S \ igl \ B tein-Kochberg, Preussens PolitiB$                         | 772 x      |
|                                                          |               |                                                                        |            |

| <b>A</b>                                                                                          |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Steiner, Humboldt 237                                                                             |                                                                          |
| <ul> <li>d. Sachsengräber bei Miltenberg 117</li> <li>Steinmann, preuss. Verwaltung in</li> </ul> | Table au des études hist, en France 36 Table des procès-verbaux du Corps |
| Böhinen 184                                                                                       |                                                                          |
| Stem van een oud matroos over                                                                     | Taccone Gallucci, antica Mileto 112                                      |
| marine-zaken 159                                                                                  |                                                                          |
| Stemmen uit Indië over de kul-<br>tuurwet 208                                                     | Tailliar, Sains-lez-Pernes 36 Taine, essais de critique 14               |
| - liberale 159                                                                                    |                                                                          |
| - van het oorlogstooneel tot Ne-                                                                  | - philos. de l'art en Italie 127                                         |
| derland 159                                                                                       | Talbot, exposit. de Bordeaux 127                                         |
| Stephens 23                                                                                       |                                                                          |
| - arrest and escape 164                                                                           |                                                                          |
| - runic monuments 168 - war for the Union 77                                                      |                                                                          |
| Stephenson, Llanthony Abbey 45                                                                    |                                                                          |
| Stern & Oppermann, d. Leben d.                                                                    | Tarich-i-Ali 68                                                          |
| Maler 12                                                                                          | i – -i-Enbija 196                                                        |
| Stevens, women of methodism 23                                                                    |                                                                          |
| Stier, Zriny 23                                                                                   | 1   1   1   1   1   1   1   1   1                                        |
| Stillwell, national finances 7                                                                    |                                                                          |
| Stillfried, Register d. Mon. Zollerana 55<br>Stimme aus Süddeutschland 177                        |                                                                          |
| — d. Nordslaven Ungarns 186                                                                       |                                                                          |
| Stith, hist. of Virginia 210                                                                      |                                                                          |
| Stobbe, d. Juden in Deutschland 114                                                               |                                                                          |
| Stoddard, Stoddard 7                                                                              |                                                                          |
| Stöger, Max. v. Oesterreich Este 9                                                                |                                                                          |
| Stoll, Gesch. d. Griechen u. Römer 115                                                            |                                                                          |
| Storke & Brokett, Americ. Rebellion 78 Strauge, Beitr. zur Genealogie d.                          | - modern history 117 - scenes in French monasteries 148                  |
| adligen Geschlechter                                                                              |                                                                          |
| Streiflichter üb. d. Schlacht von                                                                 | Teissier, Marseille 148                                                  |
| Solferino 193                                                                                     |                                                                          |
| Streckfuss, Weltgesch. 100                                                                        |                                                                          |
| — geschied. d. wereld                                                                             | Tenney, hist, of the rebellion 78                                        |
| Strickland, seven bishops 16-<br>Strickler, Schweizergesch. 19:                                   |                                                                          |
| Struve, 1563—1866. 100                                                                            |                                                                          |
| - u. Rasch, zwölf Streiter d. Revol. 11                                                           |                                                                          |
| Stryker, lower depths of the Amer.                                                                | Lorraine 148                                                             |
| metropolis 21                                                                                     |                                                                          |
| Stuart, Gordon 23                                                                                 |                                                                          |
| — Jowa colonels 210                                                                               | , , ,                                                                    |
| Stumpf, d. Reichskanzler 1:<br>Suchaux, Vesoul 14                                                 |                                                                          |
| Sugenheim, Gesch. des deutschen                                                                   | Timmerhans, le corps belge au                                            |
| Volkes 178                                                                                        |                                                                          |
| Supplément à la vie de l'évêque                                                                   | Ti-Ping-Tien-Kwoh 209                                                    |
| de Belley 238                                                                                     |                                                                          |
| Surry of Eagle's Nest 78                                                                          |                                                                          |
| Surtees, Julius Caesar 115                                                                        |                                                                          |
| Suum cuique 58 Svederus, Sveriges krig och politik 49                                             |                                                                          |
| - Schwedens Politik u. Kriege                                                                     | - hist. of the rebellion 18                                              |
| 49. 16                                                                                            |                                                                          |
| Swinton, campaigns of the army                                                                    | meecorps 205                                                             |
| of the Potomac 216                                                                                | d. II. Armee 205                                                         |
| Sybel, d. neue Dtschld. u. Frankr. 177                                                            |                                                                          |
| — Gesch. d. Revolutionszeit 13                                                                    | 1                                                                        |
| Sylvander, Kalmar's historie 49<br>Système défensif néerlandais 41. 159                           |                                                                          |
| actorist noortwinests 21' 10'                                                                     | I THISTOCHA! GOOGHI! GO IN - 100-710                                     |

| Z/4 Aiphabetisch                                                     | es register.                                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Thierry, dix ans d'études histor. 119                                | Trémeau de Rochebrune, rapport                     |
| - conquête de l'Angleterre 45                                        | à la soc. de S. Jean-d'Angely 149                  |
| - hist. de la Gaule 112                                              | Trenck's Fluchtversuche 238                        |
| - hist. des Gaulois 148, 149                                         | Trevor, Egypt 210                                  |
| - lettres sur l'hist. de France 149                                  | Trezevant, the burning of Columbia 216             |
| — études histor.                                                     | Trichaud, Vève 238                                 |
| temps méroving.                                                      | Trip of the Oceanus to Fort Sumter 78              |
| — le Tiers-Etat 36                                                   | •                                                  |
|                                                                      |                                                    |
| Thiers, discours 36                                                  |                                                    |
| — hist. de la révol. 36. 149 :                                       | Trotter, British empire in India 70. 207           |
| - marine marchande 149                                               | Trowbridge, the South 216                          |
| - les principes de 1789.                                             | Trück, Freiburg i. Br. 185                         |
| - l'agriculture en France 149                                        | Türk, d. Rostocker Hochverraths-                   |
| tale 149                                                             | process 189                                        |
| Thiersch, Thiersch 238                                               | Turner, analysis of the hist. of                   |
| Thiéry, Castellane 238                                               | Germany 52                                         |
| Thomas, Bosquet 94                                                   | Turpin de Sansay, indépend. ital. 193              |
| - Prophezeiung 118                                                   | Tweddell, Shak-peare 94                            |
| Anquetil, la guerre en 1866. 205                                     | Twijfelingen op het geb. d. goth.                  |
| Thomassy, StLouis et le galli-                                       | kunst 127                                          |
| canisme 149                                                          | Τρικούπις, Έλλην. ἐπανάστασις 196                  |
| Thommes, Gesch. v. England 45. 164                                   | Tyerman, Wesley 238                                |
| Thomson, the Coin Chart Manual 16                                    | Tyler, Forschungen über d. Ur-                     |
| Thoreau, a yankee in Canada 211                                      | geschichte der Menschheit 17                       |
| Thorson, slesvigske krig 170                                         | Tymms & Wyatt, art of illumi-                      |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                              | nating 127                                         |
| — d. nederl. en tydske kunst 127<br>Thrige, Danmarks, Norges og Sve- |                                                    |
|                                                                      |                                                    |
| rigs historie 50, 171                                                |                                                    |
| Thurlow, the company and the                                         | Ueber Grimm's Künstler u. Kunst-                   |
| crown 164                                                            | werke 21                                           |
| Tobitt, what I heard in Europe 216                                   | - d. finanzielle Lage Oesterr. 58                  |
| Tocqueville, l'ancien régime 36                                      | Uebersicht d. Ereignisse v. 26.                    |
| - oeuvres 238                                                        | Januar bis 24. August 177                          |
|                                                                      | Underhill, letter to Cardwell 79                   |
| Toeche, Heinrich IV. 114                                             | Untersuchungen über d. Zergliede-                  |
| Tollin, ein Ahnherrd. Hohenzollern 238                               | rung v. Polen 197                                  |
|                                                                      | Urkunden, hessische 60                             |
| Tombeau de Watteau 94                                                | - etc. z. Gesch. d. Kurf. Friedr.                  |
| Torres, republica i America 219                                      | Wilh. 55                                           |
| Touche, monograms 127                                                | Urkundenbuch, Hennebergisches 61                   |
| Toulgoët, les musées de Rome 127                                     | - v. Lübeck 190                                    |
| Toulouse-Lautrec, Voisins Laver-                                     | - Liv-, Ehst- u. Kurländisches 69                  |
| nière 238                                                            | Urkundenregister, schweizer. 192                   |
| Tourtual, Böhmens Antheil an den                                     | Urlichs, Antikensammlung in Würz-                  |
| Kämpfen Friedr. I. 184                                               |                                                    |
|                                                                      | - v. Wagner 94. 238                                |
| Towle, glimpses of hist.                                             | Ursachen u. Wirkungen d. bayer.                    |
| - Henry V. 45                                                        | Kriegführung 205                                   |
|                                                                      |                                                    |
| Townsend, campaigns of a Non-                                        |                                                    |
| Combatant 216                                                        | ,                                                  |
| Toyon, la musique en 1865. 127                                       | 100                                                |
|                                                                      | Vahl, Lapperne 168                                 |
| Manager of the D. Co C                                               | Vaines, dict. de diplomatique 15                   |
| Transactions of the R. Soc. of Edinburgh 4                           | Vaisse-Cibiel, gages à l'anc. parlem.              |
| Edinburgh 4                                                          | de Toulouse 149                                    |
| Tratado de alianza contra el Pa-                                     | Valentin, les artisans célèbres 127                |
| raguay 82                                                            | — les peintres célèbres 127                        |
| Travers, Guernon-Ranville 238                                        | - hist. des croisades 11                           |
| Treffen bei Kissingen 205                                            | - hist. de Venise 193                              |
| Treitschke, Krieg u. Bundesreform 52                                 | \ — monum. de Fismes 149                           |
| - d. norddeutschen Mittelstaaten 177                                 | — -Smith, origines des peuples de                  |
|                                                                      | 7 \ la Gaule \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| · molono mano                                                        | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                 |

| ліриалення.                                                      | 105 10g1ster. 210                                          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Vallauri, inscriptiones 112                                      | Versuche z. Aufklärung d. preuss.                          |
| Vallet de Viriville, armorial 120                                | Reformantrages 55                                          |
| Vallois, Menhir de Doingt 36                                     | Vérusmor, Cherbourg 36                                     |
| Valori, docum. de Boccace sur                                    | Verwey 160                                                 |
| Pétrarque 238                                                    | Vesque, l'ancien collége du Havre 36                       |
| - Rome 195                                                       | Vetter, das Heidemruhr 60                                  |
| Van Acker, resolutieboeken v. Eecloo 41                          | Veth, over den aard etc. 71                                |
| Van Bruyssel, Table des bullet.                                  |                                                            |
| de l'Acad. de Belg.                                              | Vetromile, the Abnakis 217 Victoires et conquêtes etc. des |
| de la comm. d'hist. de                                           | Français 149                                               |
| Belg. 153                                                        | Vicuna Mackenna, revolucion del                            |
| Van den Abeele, gesch. v. Deynze 39                              | Peru 80                                                    |
| Van den Bussche, abbaye des Vic-                                 | Vie de Carron 239                                          |
|                                                                  | - de Collet · 239                                          |
|                                                                  | - de Kellermann 239                                        |
| — Van der Mersch 238<br>Van de Poele, attitude de l'Autriche 184 |                                                            |
|                                                                  | Vieillot, hist. generale 106                               |
| Vandertaelen, les Pays-Bas dans<br>les temps anciens 160         | Viel-Castel, la restauration 36                            |
|                                                                  | Viennet, hist. de la puiss. pontif. 195                    |
| Vanderspeeten, Bergmans 94                                       | Vierteljahrsschrift, deutsche 2                            |
| Vandevelde, théâtre des guerres                                  | Vigo-Roussillon, puissance milit.                          |
| probables 198                                                    | des EtUnis 217                                             |
| Van Hollebeke, abbaye de Nonnen-                                 | Villamora, ordres de chevalerie 120                        |
| bossche 153                                                      | Villermout, Ernest de Mansfeldt 94                         |
| Van Huffel, gloire aux amis de                                   | Vimercati, conflit austro prussien 52                      |
| la paix 198                                                      | Vincent, La Roche-de-Glun 36                               |
| Van Meel, vaderl. geschied. 153                                  | Violation de l'abbaye de Cîteaux 36                        |
| Vantil, vliegendo blaadjes 160                                   | Viollet, élection des députés aux                          |
| Vatin, Cesar au camp de Gouvieux 10                              | Etats génér. de Tours 37                                   |
| Vattier, galérie des académiciens 94                             | le-Duc, Pierrefonds 37                                     |
| Vaughan, revolut. of Engl. history 45                            | Virac, Louis XI en Guienne 150                             |
| Vehse, Otto d. Grosse 112                                        | Virchow, Hünengräber 17                                    |
| Veiga, as nacionalidades mortas 81                               | Vischer, Befreiung d. Waldstätte 192                       |
| Velde, deutsche Autwort auf eine                                 | Vitet, le nouveau Louvre 150                               |
| nassauische Frage 186                                            | Vivenot, Herzog Albrecht v. Sach-                          |
| Veliaminof-Zernof, le khanat de                                  | sen-Teschen 52                                             |
| Crimée 197                                                       | Vliet, Indische begrooting 208                             |
| Venedey, Ave Caesar 177                                          | - Thorbecke en de cultuurwet 160                           |
| — an Treitschke 177                                              | Vlasák, d. altböhmische Adel 184                           |
| — d. Südbund 177                                                 | Vloten, de levensbode 160                                  |
| Vénétie à Victor-Emmanuel 193                                    | Deventer 160                                               |
| Véran, la question du 19e siècle 198                             | - een verbijsterd ministerie 160                           |
| Veratti, della Laura de Petrarca 238                             | Vocke, Steuern d. brit. Reichs 164                         |
| Verdier de Campredon, Monaco 149                                 | Vogt, les finances de la Suisse 192                        |
| Verdière, Vergniaud 94                                           | Vogué, l'Islamisme 69                                      |
| Verfassung d. dtschen Reichs 52. 177                             | Voigtel, Stammtafeln 23                                    |
| Verfassungsurkunde f. d. preuss.                                 | Voltaire, hist. de Charles XII. 49. 168                    |
| Staat 55                                                         | — siècle de Louis XIV. 150                                 |
| Vergers, algem. gesch. 106                                       | Vom 8. Sept. bis 18. Nov. 1863. 63                         |
| Verhandlungen des 3. Congresses                                  | Von Dresden nach Paris 188                                 |
| deutscher Abgeordneter 52                                        | Vóór de kroon of med de 2e kamer? 160                      |
| - d. siebenbürg. Landtages 184                                   | Vorwärts Preussen! 177. 181                                |
| - d. hist. Vereins f. Niederbayern 185                           | Vossberg, Wappenbuch d. Städte                             |
| - d. Vereins f. Kunst etc. in Ulm 59                             | Posens 181                                                 |
| Vérité sur César 112                                             | Vreede, l'Angleterre et la liberté                         |
| Verkehr, numismatischer 16                                       | du continent 164                                           |
| Vermorel, oeuvres de Robespierre 14                              | - diplom. v. d. Bataafsche republ. 41                      |
| Véron, mémoires 94. 149                                          | Vriese, leesboek ov. d. algem. gesch. 7                    |
| Verslagen en meded. d. K. Akad.                                  | Waal, kolon. onderwerpen                                   |
| 4. 102. 103                                                      | 71. 160. 208                                               |
| Verslag over 1864. — Batavia 71                                  | Waarom wordt de portefeuille v.                            |
| Verstraete, hist. milit. du territoire                           | marine geweigerd? 160                                      |
| de la Belgique 39. 154                                           |                                                            |
|                                                                  | ·                                                          |

| Wachenhusen, Tagebuch v. Kriegs-                     | Weisser, Bilderatlas 7. 106                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| schauplatz 205                                       | Weisshun u. Winterfeld, Wilhelm I.             |
| - Werke 119                                          | 56. 181                                        |
| Waffen, unsere, — unsere Hoffnung 55                 | Welfisch oder deutsch 190                      |
| Wägner, Hellas 110                                   | Wells, life of Adams 78. 94                    |
| Wagener, d. Potsdamer Schützen-                      | Welter, Weltgesch. 106. 107                    |
| gilde 55                                             | Weltzel, Cosel 181                             |
| Wagner, Chronik v. Saalfeld 188                      | Wer leidet? 188                                |
| als König 59. 185                                    | - war Herr v. Beust? 188                       |
| Wahlgesetz f. d. norddtschen Bund 177                | Werner, Barth 239                              |
| Wailly, naissance de StLouis 37                      | Wernicke, Gesch. d. Neuseit 118                |
| Waite, Mormon prophet 217                            | - Gesch. d. Welt 107                           |
| Walcott, Carlisle 94                                 | Wessels, weerklank van een echo 160            |
| - memorials of Bath and Wells 164                    | Wessenberg, Reform d. deutschen                |
| of Rochester 45                                      | Universitäten 133                              |
| — of Salisbury 164                                   | West, mem. of West 94                          |
| — of Winchester 164                                  | Westermann's Monatshefte 100                   |
| — of Worcester 239                                   | Westlake, exhib. of christian art              |
| Walesrode, Pressfreiheit in Preussen 55              | at Mechlin 21                                  |
|                                                      | 1                                              |
| Walkden, diary 239 Wallhaus, telegr. Depesche an das | Westphal, Gesch. d. Musik 128<br>Westphalen 94 |
| dontabe Velk                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |
| deutsche Volk 52<br>Walsh, lettres vendéennes 150    | Wheater, hist. of Sherburn and<br>Cawood 45    |
|                                                      |                                                |
| — souvenirs 239                                      |                                                |
| Walter, d. Erzstift Cöln 181                         | — Wiseman 94. 239                              |
| Walton, landed tenures of Gr.                        | - Swedenborg 94                                |
| Britain 45                                           | — Seton 239                                    |
| Wanner, Staatsumwälzung Schaff-                      | Whitmore, heraldry 120                         |
| hausens 64                                           | Whitney, the Hawkins zouaves 217               |
| Wappentafel d. deutschen Bundes-                     | Who goes there?                                |
| staaten · 15                                         | Wichmann, Gesch. Altona's 62                   |
| Ward, Percival 239                                   | Wicquefort, hist. des Provinces-               |
| Warren, the 5th army corps 217                       | Unies des Pays-Bas 160                         |
| Wartensleben-Schwirsen, Benedek                      | Widorlegung d. ministeriösen Ver-              |
| vertheidigt 184                                      | theidigung etc. 59                             |
| - Verfassungsconflict 56                             | Widmer, le luxe des femmes 17. 123             |
| Was wird aus Sachsen 188                             | Wie hat man sich im Kriege zu                  |
| - wird Napoleon thun? 198                            | verhalten?                                     |
| - nun? 184                                           | Wiedemann, Berichtigung d. Be-                 |
| Wasserburg, Erinnerungen eines                       | richtigungen Stark's 59                        |
| Elternlosen 239                                      | - Gesch. d. Herzogth. Bremen 190               |
| Watelet, âge de pierre de l'Aisne 37                 | Wieder vor d. deutschen Wahlen 177             |
| Waterbury, Southern planters 78                      | Wiffen, Valdés 94                              |
| Water's plakkaathoek v. Utrecht                      | Wiggers, Finanzverhältnisse                    |
| 41. 160                                              | Mecklenb. 69                                   |
| Waterhouse, King of Fiji 82                          | Wignancourt, échevinage d'Arras 150            |
| Watson 94                                            | Wijk, kolon, staatkunde 41                     |
| - history of Persia 69                               | - Nederl. Oost-Indische bezittin-              |
| Wattenbach, Deutschlands Ge-                         | gen 71. 208                                    |
| schichtsquellen 52                                   | Wijnne, gesch. van het vaderl. 160             |
| Wauters, table des chartes — de                      | Wilden, Nationalitätsprincip und               |
| la Belg. 39                                          | Christenth. 107                                |
| Weber, 1852—1864.                                    |                                                |
|                                                      |                                                |
| - Weber 127                                          | — nationalideens gyldighed 50. 118             |
| - Weltgeschichte 106                                 | Wille, Mettlerkamp 239                         |
| Weed, letters 239                                    | Williams, Hamilton 94                          |
| Weil, Gesch. d. islamitisch. Völker 206              | — Henry 95                                     |
| Weiss, Kostümkunde 123                               | Willis, Gladstonbury Abbey 46                  |
| - lettre à Napoléon 198                              |                                                |
| — la Prusse et la France 198                         | Wilmot, parliamentary reform 46                |
| - mémoire diplom. Y7                                 | 7   Wilson, memoir 95                          |
| Weissenborn, Tschirnhaus 23                          | 39 \ — military mesures 70                     |
| •                                                    |                                                |